

Price Con



FROM THE LIBRARY OF
KIRKLAND HOUSE
HARVARD UNIVERSITY

The Gift of rewell Ten Brock Spacking Class of 1920





## Geschichte

har

# deutschen Kaiserzeit.

Mar

Wilhelm von Giefebrecht.

Bierter Banb. Staufer und Belfen.

Zweite Bearbeitung.

Bur bierten Auflage bon Banb I bis III.



Leipzig, Berlog von Dunder & Sumblot. 1877. HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

## Borrebe

Diefer Band ift in Jahren abgefaßt worden, in welchen ber bentwürdigste Umschwung ber beutschen Berhaltnisse erfolgte. Ein neues beutsches Reich und ein neues beutsches Reich und ein neues beutsches Reiferthum erhob ich, während ber Berfasser beriebe barguftellen bemühle, im welcher das alle Kaiserthum unter bem Drud bes gregorianischen Papstihums und innerer Parteiungen von seiner höße jaul.

Es ist eine eigenthamtliche Fügung, daß diese einer fernen Bergangenheit zugewandte Werf in seinem Fortspreiten doch mit einem Fortspreiten doch mit en Ereignisch der Gegenbard stete in cugent Justammenbange bleibt, daß ihnen veraneisend, bald ihrem raschen Ingene Justammenbange bleibt, daß ihnen veraneisend, bald ihrem raschen Ingen langsam solgend. Als das neue deutsche keich in die Welf trat, sie der untergreiseste Unterspreise bestiebten war alten viersparafienten Unterspreise bestiebt. Das neue Reich dech der Bertammt. Aber jeder Tag zeigt mehr, daß das neue Reich dech die Erhöfst der Wenn and zum Theil mit veränderten Namen, es sind dieselben Mächte, welche heute, wie in den Tagen Volhars und Kourads, die Entwicklung bes Reichs besindern.

Wer Parallelen zu ben Zeitereignissen in ber Geschichte sucht, taum sie in der hier dorgestellten Periode in Ueberstülle sinden. Der Leser wird fühlen, daß es dem Berfasser leicht jelche Parallelen zu ziehen. Wie sign auch das Buch dodurch an Wirfsamteit hatte gewinnen Konnen, dat er boch davon Abstand genommen. Denn die Pflicht des Historians

rifers ift nach biefer Geite bin fcharf bestimmt und wird niemals ungestraft verlent. —

Die vorftebenben Bemertungen fcbidte ich biefem Banbe voran, ale ich ibn vor brei Jahren querft vollftanbig ber Deffentlichfeit übergeben tonnte. Es icheint mir nicht überfluffig, fie jest au wieberholen, wo eine neue Bearbeitung bervortritt. Gine folche ift foneller erforberlich geworben, ale ju ermarten ftanb. 218 nämlich ber erfte Drud bes vierten Banbes begann, maren bie fruberen Banbe uur in brei Auflagen verbreitet, und es murbe eine biefen entfprechente Angabl von Exemplaren abgezogen; ba aber ingwijden bie vierte Auflage jener erften Banbe nothig murbe, lief fich ein neuer Abbrud auch biefes vierten Bautes nicht langer auffcbieben. Abgefeben von einzelnen Berichtigungen fam es bei ber Revifion beffelben befonbere barauf au, Darftellung und Roten mit ben vorhergebenben Banben ber neuen Auflage in Hebereinftimmung ju bringen. Der enge Bufammenbaug, in welchen fo bie ameite Bearbeitung bee vorliegenben Banbes gu ber vierten Auflage ber anberen Theile ftebt, ift auf tem Titel burch Die Borte bezeichnet worben: "Zweite Bearbeitung. Bur vierten Auflage pou Band I. bie III."

Es wird bem Werte ferberlich gewesen sein, bag ich es in ben letzten Jahren im Jusammenhange uch einnas einer Umarbeitung unterwerfen kennte; manche Ungleichheiten sind so beseitigt worben, mid bas Ganze hat, wie ich glaube, iu mehr als einer Beziehung gewonnen. Allerdings sind, wie ich bereits frühet bemertt habe\*), die Grundzilge ber Darftellung unverändert ge-

<sup>9)</sup> Jur Bilerbelbung beier Benerkungen bin ich burch eine neredings in abgele 60:in. Beitheit (Otten Spig. 20.1. E. 50.0 ft) erfeinemen Reception veranicht, neiche fich an ibn einen Anfloge ber erfeit Mitjeliung bet britten Benebe bezieht. Rach ben Werten bes sonft wechtwellenben Reception wie in matten, baß meiter andbridistigen Griffenungen ber ingegen bei ber Receiten bei britten Bantes bie einschläußigen Berichungen ber ingera Botre unbediet gelieben jelen. Der Reception flicht eine Reite wom Bildern auch zu welchnichten Knebenungen Mitzleg gefom wirben. Doß mir beit Bilder mit Nassowmet voller betretten bei den Belle bei der Belle bei bei den Mitglieg ber zweiten Bantel.

blieben, boch ift ber Text im Einzelnen vielfach berichtigt und ergangt morben : noch erbeblichere Menberungen baben bie Unmerfungen erfahren, in benen auch bie neuefte Literatur, fo weit fie mir juganglich mar und ermabnenswerth ichien, berndfichtigt murbe. Leiber wird man mit folchen Revifionsarbeiten nie jum volligen Abschluft gelangen. Geit ich bie Bearbeitung ber neuen Anflage aufing, find mehrere Berte erfcbienen, Die ich ju meinem größten Bebauern entweber gar nicht ober boch nicht in erfcopfenber Beife bennnen tonnte. Go mar mir Dummlere Bert über Dito ben Großen noch nicht für ben erften Band gur hand, und von ben letten Theilen von BBaige Berfaffungogefchichte fonnte ich nur fur Die fpateren Partien meiner Arbeit Gebrand machen. Schirrene Beitrage gur Aritit alterer bolfteinifcher Gefchichte. quellen und Debios Gefdichte bes Erzbiethnus Samburg-Bremen bie jum Ansgange ber Miffion gingen mir fogar erft mabrent bes Drucke bee vierten Banbee gu, fo bag ich mich mit furgen Sinweifungen begnügen umfte.

Die Register, melge in der neuen Auflage ben eingelnen Buches erleichtern. Hin die Resiger der britten Auflage ber der erften Bante find besondere Abgüge der Register gemacht, da bei Abfaltung berfelben auch auf jene Aussigen der Register gemacht, da bei Derpresenten ber der Begister gemacht, da bei

Aufs Rene haben Freunde und Studiengenoffen mich burch Mittheilungen, welche bei der Arbeit Berweripung fauden, gum lebthafteften Danke verpflichtet. Besenderne unuß ich abermats der Ferderung gedenten, welche mir die Sammfungen für die neue Bearbeitung der Phymerschen Regesten gewährten; one Wesungtung berselben wurde mir burch die Gitte des Perrn Hofferabs 3. Sieder und des Perrn Hofferabs 3. Sieder und des herbeitete die Bitte, nich anch serner auf Berselben, wie sie in einem so umfänglichen Werfel merben, aufmertstam machen zu wollen, wie die aufwer Bitte, mir meine Infaate betreffende Arbeiten girigt augssehden namentlich wenn

sie in sonst schwer erreichbaren Zeitschriften ober Bregrammen erschienen find. Da meine Stubien fich jest vorzugswerste ber Bedichte Friedrichs I. juguwenden haben, werden unich alle Justendungen, welche bei Zeit bieses Knifers betreffen, besonders erfreuen.

München, ben 16. Juli 1877.

28. v. Giefebrecht.

## Inbalt.

## Reuntes Bud.

| Die | Regierungen | Pothars | nnd | Ronrads | III. | Stanfer | und | Welfer |
|-----|-------------|---------|-----|---------|------|---------|-----|--------|
|     |             |         | 112 | 5-1152. |      |         |     |        |

20- Lentrar Bahl. 3. Andreifich derne gleicheite II von Schnecken 5. GerAnterregum 3. 4. Andreifich derne gleicheite ist eine Schnecken 5. GerArphissel Kondert von Wasin alse Wierelafen der Stauter 5. 6. Berkuntungen mit Kort von Sjändere 6. Die Bahlerfenntuntung im Weing
6.-8. driebtig weigene fich das ferie Sabstrech ber gleichen anzusetnung
8. 9. Letzter muntituarifie Erchreim 9. Glinight per Carbainst Gerbardauf die Wahl 9. 10. Derzeg Schirich ber Schwarze von Balern für Keiter
gewannen 10. Amertungen ber liebilichen Parie von neuen Sigmen
10. 11. Ercher erfäßi ber bopen Geiftligte ir en Schneich 11. 12. Arfnungen Schaet um Sichings 22. Der Paph Schlägt die Stadt,
2. Teilund in Stadter um Sichings 12. 13. Der Schenzgang Bahesen 13. - 16.
2. Teilund in ihreiten von Anfang 12. 13. Der Schenzgang kaisers 13. - 16.
2. Teilund in ihreiten von Anfang 13. 13. Der Schenzgang kaisers 13. - 16.
2. Geinneckett Cehre zu um Gulfing köninge 15. Berksimmen gebessen imt ben

Welfen 16.

ale Gegentonig. Babt 28. Anathem ber beutfden Bifcofe fiber Ronrab und feine Anbanger 29. Speier öffnet ben Stanfern bie Thore 29. Lother fent Embrito ale Bifchof von Barburg ein 29. Rlanbrifche Birren nach bem Tobe bes Marfgrafen Rari 30. Bothar entgiebt Gottfrieb von Bowen bas Bergogthum Rieberlothringen und ertheilt es Balram bon Limburg; Rampf gwifden Gottfried und Bafram 30, 31. Der Gegentonig nad Italien, feine erften Erfolge bort, ber Bapft verbangt fiber ibn ben Bann 31. 82. Erfte Belagerung Speiers burd Lothar 32. 33. Lothare energifches Auftreten am Rieberthein 33. 34. Beiurich ber Stolge und Friedrich von Schwaben im Rlofter Amifalten 34. Die Rorbmart tommt an Ube von Arenteben 34. 35. 3meite Belagerung und Unterwerfung Speiers 35, 86. Botbare llebergewicht. hermann von Bingenburg neben Ronrab von Bettin Martgraf von Meigen, jugleich lanbgraf von Thuringen; Bilbeim bon Ballenftebt neben Gottfrieb bon Calm Pfalgraf am Rhein 37. Streiti feiten Afbrechte bes Baren mit Ubo von Fredleben und Beinrich von Groit 38. Der Dorb Beturid Ralpes und Burdarbe von Poccum 88. 39. Die Reichbacht an Bermann von Bingenburg vollftredt; Ronrab von Bettin erbalt bie gange Mart Deigen, Lubwig wird Landgraf von Thuringen 89. Die Dorbmart an Ronrab von Blobte 39. 40. Die Dimart von Albrecht bem Baren verforen und Beinrich von Groitich fibertragen 40, 64. Berubigung Sachfene 40. Der Aufftand in Baiern gebampft 40. 41. Untermering Rifrnberge 41. Ronrade Diggefdid in Italien und Rudfebr uad Pentidianb 41-43. Bothare Uinficht nnt bie bon ber Rirde ibm gemabrte Unterftütung 48. 44.

## 

Die bentiche Rirde gur Beit honorine II. Die freiere Stellung ber Rirche unter Lothar 44. 45. Lothar bait am Bormfer Bertrage 45. 46. Der beilige Rorbert Ergbifchof von Dagbeburg 46, 47. Die Miffonsbeftrebungen ber Bramonftrateufer im Benbenlante 47. Lethar begunftigt bie Mifftonen Magbeburgs und Bremens 48. 49. Bicefin und bie Bruber bon Reumfluffer 49. 50. Berauberungen in ber toniglichen Ranglei; tein Rangler, bes Erglanglere beberrichenber Ginfing 50. 51. Abalberte Anfeben im Abnehmen 51. Bothare nabes Berbalinif jum Bapft; Ginwirfung papftlicher Legaten auf Die beutichen Angelegenbeiten 51, 52. Bebeutliche Lage bes Papftes 52 53 Roger ergwingt Die Belehnung mit Apulien 52, 53. Bothar bom Papfte jur Bulfe gerufen 53. Donoriue II. firbt 58. 54. Das Chiema Unaffet & II. Betrus Bierfeone (Anaffet II.) von ber Debrabl ber Carbinale gemablt; Die Partei bes Ramfere Aimerich und Die Frangipani erheben Inuoceng II. 54-56. Innoceng II. muß Rom verlaffen 56. Bebentung bes Schiema 56. Beibe BSpfte fuchen ben Beiftanb Lothare 56-60. Innoceng mirb in Franfreich und Demfeland anertannt 60, 61. Bund swiften Anaflet und Roger, welcher bie fonigliche Warbe erhalt und bem Cabua und Reabel aberfaffen werben 62. Anaffet verbangt über Rorbert und feine Anbanger ben Bann 62 63. Lothar und Innocena II. Rufammentunft Beiber in Blittid 68. 64. Lothar verfpricht Innoceng nach Rom jurflichuffibren 61. Berbanblungen über bas Invefteturrecht 65. Der

" PERSONAL PROPERTY IN PROPERT

ΙX

Som über Nanfie, Annab von Staufen und hier Anahöngt verblagt & 66. Gereit um voll quieblum Leire 68. Die Pristialistist überse von Westternil 65-68. Verley agen Sriberids von Schwesten in Illia 65 69. St. Am Danach von 1964 67. Sp. Spring Briberids von Schwesten im Illia 65 69. St. Am Danach von 1964 67. Spring Briberids von Schwesten im Illia 65 69. Sp. Spring Briberids von Schwesten im Illia 65 69. Sp. Spring Briberids von Schwesten 1964 69. To. Auffnah in den Nahonen der Schwesten 2004 67. Spring Brief um der Angelen 2004 67. Spring Brief um truft Breiber 196. Spring am Danachier 2004 67. Der Rufflach im Elsweise konstitution in Schweise kind in Schweise konstitution in Schweise konstitution in Schweise kind in Schweise ki

## 

Die Berhättniff, Stellens bei keinen Steffeniem 78. 70. berher belagert vergelich Erem 79. Inneers; in dem Mathibiden deuesglieten Beilden Gerna mit bijle 79-51. Seiner und Inneers jeden Gerna mit bijle 79-51. Seiner und Inneers jeden gegen Bom 81. Glings berfelben in bie alte Gate 70. Bergebilde Gerbanbungen mit Annabet 28. 28. Sehores Bedaung im Kateran 83. 84. Inneers befältig Letter ble im Werenker Gertrage dem Anleite zugedunderen Weder und Betricht ihm genem Am ber Weitbilden Gausglier 84-87. Werber Tejlaufer won Jahlen 87. Inneers; traumt ist allem Merspelfungende Wegheburgs im Dermens 87. 88. Mildfelte Celbere 88. 89. Keltar verfligt über bes Zielbim Belef 89. 90. Inneers, und mit der den Betrick eine Merspelfungende Wegheburgs in Dermens 87. 88. Mildfelte Celbere 88. 89. Keltar verfligt über bes Zielbim Belef 89. 90. Inneers und gemein dermeint bereichte 90. Meltate ber Kemicht 190. 91.

#### 

Bachfenbe Dacht bes Raifers. Rampfe milden Beinrich bem Stollen und ben Grafen bon Dieffen 91 - 93. Rampfe amifchen bem Grafen Belf und ben Erben bes Pfalgrafen Gottfrieb von Calm: bie Pfalggrafdaft Gottfebe tommt an Otto von Rined 93. 94. Ginfcreiten bee Raifere in bie nieberrheinischen Birren 94 - 96. Lothar ergreift in ben Threnftreitigfeiten Ungarus für Bela II Partei 96. 97. Ermorbung ber Dentiden in Roesfilbe; Lothar beabfichtigt einen nenen Rug gegen bie Danen 97. 98. Magnus nimmt Danemart vom Raifer ju Leben 98. Lothars Privilegium für bie Gottlanber 98, 99. Die Rorbmart tommt an Albrecht ben Baren 99. Bau ber Burg auf bem Meiberg (Gegeberg) 99. 100. Fortfegung bes Rampfe gegen bie Staufer 100, 101. Unterwerfung ber Staufer und Reiche. friebe. Die Staufer vom Raifer und bem Baiernbergog in Schwaben angegriffen 101. Unterwerfung Rriebrichs bon Schmaben 102, 103. Martgraf Engelbert von Iftrien erhalt Tufcien 108. Aufrichtung eines allgemeinen Reichefriebene 103. 104 Botbare Berbinbungen mit bem Bolenbergog Boleflam, bem Daneutonig Erich Emund und bem Ungarntonig Bela; ber Bolenbergog erhalt Bommern und Rugen ju Leben 104-106. Conftantinopel und Benebig forbern Lothar juin Rampfe gegen Roger auf 106. Worberts

Tab und du Michigustarkien der Meinantnetzles im Often 107. Geremen vertielte Bestrebungen für die herfuldung der Zegation im Merden 107. 108.
Ditjung des Alofters Aftigistuter lod. Unterwertung des Gegardfligs 108. 109. Berendhijung Kontrade von Studen mit Gertrud von Sinfhod; offinitung der Michigung der Juge 109. 110. derintig dem Greiffig frietz, die Offinitung der Michigung der Juge 109. 110. derintig dem Greiffig frietz, die Offinitung der Michigung der Aufgeber der Michigung der M

Renig Roger und ber beilige Bernbarb. Rogere Bebentung und feine Dacht 115-117. Der beilige Bernharb ale Rogere Biberfacher 117. 118. Coucil ju Bifa 118, 119. Bernbarb untermirft Mailand und bie Pombarbei Innoceny und Lothar 119-121. Amaffis Berfiorung burd bie Bifaner 121, 122. Streit grifden Bifa und Lucca 122. Der Raifer nimmt ben Rampf gegen Roger auf 123. Unterwerfung Italiens burch Bothar und Dergog Beinrich. Das beutiche Deer in ber Combatbei 123. 124. Der Raifer im Bunbe mit Mailand gegen Eremona 124, 125. Sammlung bes Deers und Griaf eines Behnsgefetes auf bem Roncalifden Tage 125. 126. Bavia und bie Gegenben an bem oberen Bo merben unterworfen 126. 127. Unterwerfung Bolognas 128. Theilung bes beutiden Deeres 128. Lothar bringt burd bie Marten bie Bari bor 128-131. Derjog Beinrich giebt mit Innoceng burch Tufcien und Campanien 131-138. DR. Caffino unterwirft fic Beinrich 183. Robert von Capua bergeftellt 184. Benevent ertennt Innocens an 184, 185. Bufammentreffen Seinriche unb Junocenge mit bem Raifer 185. Die Burg von Bari genommen 136. Rogere Dacht in Unteritation ericblittert 136, 137. Beginnenbe Bermilriniffe amifden bem Raifer und ber romifden Curie 137. Mufftanb bes beutiden Beers gegen Innoceng, bie Carbinale und ben Ergbifchof von Erier 187, 188. Belagerung Safernos 189, 140. Saferno untermirft fich bemeRaifer 140, Bija foliegt mit Roger Frieden 140. 141. Cothars Anordnungen in 3talien. Graf Rainulf mit Apulien belehnt, Streit gwifden gothar unb Innoreng megen ber Belehnung 141, 142. Rogers lette Blate in Apnlien genommen 142. 148. Lothar fount bie Privilegien bes Rloftere DR. Caffine gegen Innoceng; Wibalb bon Stablo jum Abt beftellt, nm.mit Rainnif bon Abntien und Robert von Capua Gubitalien gu vertheibigen, 148-146. Beinrich ber Stolze wird Martgraf von Tufcien und von Innoceng mit ben Rathitbifden Sausgutern belebnt 146. Beimfebr und Enbe Lothare. Das beutide Beer vermeibet Rom 147. Albero von Erier Legat bes apoftolifchen Stuble in Denifchlant 147. Rudweg bes Raifere 147, 148. Cob beffelben ju Breitenwang 148. 149. Grab in Ronigelutter 149, 150

juftellen 150, 151. Schwierigfeiten burch bie veranberte Stellnng jur Rirche

151. Roger gewinnt Campanien wieber; Abt Bibalb und Bergog Robert flüchten 152. And Benevent ertiart fich wieber filr Roger 152. Rainutf behaupter fich in Apulien 152. 158 Die Frangipani führen Innoceng nach Rom gurud; Anaffet firbt, und bie Bierleone unterwerfen fic bem Bapfe Innocens 153. 154. Der Bapft fest ben Rampf gegen Roger fort; Bergog Rainulf ftirbt, und ber Bapft fallt in Rogers Banbe 154, 156. Innoceng II. geftebt Roger alle ibm fruber bon Anallet eingeraumten Rechte gu 156, 156. Roger, unbeftrittener Berr in Unteritalien, balt ben Bapft in Abbangigfeit 157. Bermftrfniffe gwifden bem Bapft und ben Romern megen Tivolie 158. Lothare Bemfibungen bie bentiche Berrichaft im Wenbenlanbe berguftellen 158. 159. Die gweite Miffionereife Ottos von Bamberg nad Bommern im Ginverftanbnik mit Lothar und ben faciliden Rurften 159-165. Abalbert, erfter Bifchof in Bommern, 165. Albrecht ber Bar untermirft bie Briegnis und beafinftigt bie Miffionen ber Bramonftratenfer im Babelberger und Branbenburger Oprengel 166, 167, Lothars Berbienfte um bie Germanifirung und Chriftianiffrung bee Benbenlantes 167. Die Erhebung ber melfifchen Macht burd Lothar 167, 168.

8. Ronig Ronrad III. und Seinrich ber Stolge . . . . . . . . . 169 -186.

Beinriche bee Stolzen Thronausfichten 169. Wiberftand Rome und ber beutiden Fürften gegen feine Erbebung 169. Albrecht ber Bar beftreitet Beinrich bas Bergogtbum Gachfen 169, 170. Albero bon Erier und ber Carbinal Dietwin beftiumen einige Gurften jur Babl Ronrabs 170. 171. Ronrad bom romifchen Carbinal gefront 171. Bebeutung ber Babi 172. Allgemeine Auerfennung berfelben in Lothringen 172. 173. Berftellung ber fruberen Rangleirichtungen 173. Durch ben Rudtritt Ottos von Rined wirb bte Ginbeit ber Pfalggraficaft am Rhein bergeftellt 173. Abaibert II., Ergbifchof von Daing, 174. Unerfennung Ronrabs von faft allen beutiden Fürften 174, 175. Muslieferung ber Reichbinfignien burch Beinrich ben Stolgen 175. 176. Beinrich unterwirft fich nicht, wird in bie Acht erffart und Albrecht ber Bar mit bem fachficen Bergogthum belehnt 176, 177. Ronrabs erfte Berbinbungen mit Italien 177, 178. Rampf gwifden Albrecht bem Baren und ben fachfichen gurften : Beinrich von Babwibe, an Stelle Abolfe II. Graf bon holftein, befampft bie aufftanbifden Wenben 178. 179. Der Ronig entzieht Beinrich bas Bergogthum Baiern 179. Beinrich vertreibt Albrecht und feine Unbanger aus Sachfen 180. 181. Der Ronig übertragt Baiern feinem Salbbruber Leobold von Defferreich, Rieberlothringen feinem Schwager Gottfried bem Jungern von Lowen; Beinrich von Limburg führt ben bergoglichen Ditel fort 181. 182. Auszug gegen bie Gachlen; Baffenfillftanb ju Rreugburg 182. 188. Leopold behaupter fich in Baiern; fein Bruber Otto wirb Bifchof von Freifing 184. Deinrich ber Stolge, Derr in Sachien, bereitet einen Angriff auf Baiern bor 184. 185. Sterbenb fibertragt Deinrich ben Gont feines minberjabrigen Gobne ben facifichen Gurften 185. Gein Teb 185, 186.

gludlider Berind Albrechte feine Dacht in Cachfen berguftellen 186. 187.

...

Die Bfalgaraficaft am Rhein tommt on bes Ronigs Salbbruber Beinrich Jasomirgott 188. Bereitelte Soffnungen auf bie Unterwerfung ber Gachien 188. Rampf gwifden Bergog Leopolb von Baiern und bem Grafen Belf bei Ballei 189. Belfe Rieberlage bei Beinsberg 189. Die Ergablung bon ben Weineberger Frauen 189. 190. Leopolbe Rampf mit ben Regensburgern 190. Bermurfniffe gwifden Albero von Erier und bem Bapfte 190-192. Leopolb herr in Baiern 192, 193. Bergebliche Berhanblungen mit ben Sachfen 198. Tob ber Raiferin Richinga und bee Ergbifchofe Abalbert II. von Daing 198. 194. Ergbifchof Marfulf von Maing fucht Frieben mit ben Sachfen au bermitteln 194. Wirren in Bothringen 194. Tob Bergog Beopolbe; Defterreich tommt an feinen Bruber Beinrich Jafomirgott, b Bfalgraficaft an bee Ronige Schmager Bermann von Stabled 194. 195. Albrecht ber Bar giebt bas Bergogthum Sachfen auf 195. Der Reichetag ju Frantfurt und ber Ausgleich mit ben Cachien ; ber junge Beinrich wirb ale erzog bon Sachfen anertannt, feine Blutter Gertrub vermablt fic mit Deinrich Jasomirgott 195. 196. Rildfehr Albrechte bes Baren nach Sachfen 196. Rieberlothringen erhalt Gottfrieb in ber Biege 197. Feinbliche Stellung bes Grafen Beif, bes illingeren Otto bon Rined und Deinriche bon Limburg gegen Ronrabs Regiment 197. Musmartige Berhaltniffe. Ronrade Begiebungen ju 3talien; ber Ronig im Befit ber Mathilbifden Sausgiter, Tufcien burch Ulrich bon Attems bermaltet 198. 199. Die fird. liche Bartei menbet fich Roger gu 199. 200. Die von Roger verjagten Barone und Conftantinopel fuchen Rourab jum Rriege gegen Roger ju bemegen; Abfdluß eines Bunbes gwifden Raifer Johannes II. und Ronig Ronrab; Bertha von Gulgbach wird mit Mannel, bem Cobne bes Raifers, verlobt 201-208. Berbinbungen Ronig Ronrabs mit Alfons bon Caftillen 203. Dit Erich Lamm bon Danemart 203, 204. Dit bem Groffürften Blabiffam von Bolen, bem Gemabl ber Manes von Defterreich, 204. Dit Bela II. bon Ungarn, ber feine Tochter bem jungen Beinrich, Ronrabs Cobu, verlobt, und mit Beifa II, 204. Dit Blabiflam von Bobmen, bem Gemabl ber Gertrub von Defterreid, 204. 205. Auffland gegen Blabiflam von Böhmer und gludlicher Bug Ronrabs nach Brag, um Blabiflam bergnftellen, 206. 206. Reue innere Birren. Rampfe bes Ronige mit Welf 206. 207. Beinrich ber lowe entfant bem Bergogthum Baiern, welches an Beinrich Jasomirgott tommt, 207. Welf fallt mit Unterftlinnug bes jungen Friebrich bon Staufen in Baiern ein 207. 208. Tob Gertrubs, ber Gemablin Deinriche Jafomirgott, 208. Ronig Ronrad mit feinem Reffen Friedrich ausgefont 209. Eob Innocenge II ; Ginfepung eines Stadtrathe in Rom 209. 210. Ebleftin II. fncht bie Bertrage mit Roger ju ibfen 210. Ronrabs Bund mit Conftantinopel burch ben Tob bes Raifers Johannes in Frage geftellt 210. 211. Die Erbicaft Giegfriebs von Bomenebnrg fallt greften. theile an bie Bingenburger 211.212. Beinrich ber Bowe bemachtigt fic ber Staber Erbicaft 212-214. Fortbauer ber lothringifden gebben 214. Der Rouig tritt mir bem ungarifden Bratenbenten Boris in Berbinbung 214. 215. Rourabe Bund mit Conftantinopel gegen Roger und Bermablung bes Raifers Manuel mit Bertha bon Enigbach 216, 216. Tob ber Ronigin Gertrub 216. 217. Das Geichlecht Dietboibs von Bobburg; Die Marfgrafgraficaft an bem Nordgan fommt zeitweife an Gebbard von Suthboch 217.
218. Regensburger febe 218. Beindeligfeiten berifder herren gegen Ungan 218. 219. Zemidfeiff, weißen Senafren um Haberigerer; burgumblich Gerfeliniff, 219. 220 Weif in Berbinbung mit ben Keinigen von Seitlien und Unsan 220. Ternies Esse bes Riche 220-225.

Die Banfte im Rampie mit bem romifden Sengt. Bergebe tiche Bemfibnngen Golefting II. und Lucius II. fic ber Abbangigfeit von Roger ju entziehen und ben romifden Stabtrath ju befeitigen 222, 228. Baffenftillftanb Lucius II. mit Roger 228. Berftellung bes beiligen Cenate in Rom 223. Eugen Ill., ber Schiler bes beiligen Bernbarb, auf ben Stubl Betri erhoben 224. 225. Der nene Bapft verlagt bie Stabt, mo ein Batricius eingefeht und bie Brafeetnr abgefchafft wirb, 226. 226. Abfommen bee Seuate mit bem Bapfte; Befeitigung bee Batriciate 226. Reue banbel mifden Babft und Genat wegen Tipolis 226. 227, Stabtefriege im norb. lichen Italien und Eufcien 227, 228. Der Jammer Deutschlanbe. Fortbaner ber Regeneburger Febbe 228, 229. Blabillam, aus Bolen verjagt, nimmt R. Ronrade Bulfe in Anfpruch; erfolglofer Bug Ronrade gegen Blabiflame Brilber 229. 230. Geifa II. bringt Beinrich Jasomirgott an ber Leitha eine fowere Dieberlage bei 230-282. Die ungarifche Braut bes Ronigefobne gebt in bas Riofter Abmont 232. Odwantenbes Anfeben bes Ronige in Sachfen 232. 233. Die gabringifde und bie Erierer gebbe 283. Bebrangnig ber fateinifden herricaften im Orient. Die fateinifchen Burftenthumer im Dften nach bem erften Rrengunge 284-240. Emabebbin Bentie Dacht erhebt fich 241. Raimund von Boiton Garft von Antiochien 242. Antiochia von Emabetoin und ben Griechen bebrangt 242-244. Melifenbe führt für ihren Cohn Balbuin III. bie Regierung bee Ronigreiche Berufalem 244. Emabebbin erobert Ebeffa 244. 245 Emabebbine Tob 245. Graf Jofcelin nimmt Ebeffa wieber 245. 246. Ebeffa burd Emabebbine Cobn Rurebbin gerftort 246.

## 11. Die Rreugpredigt bes beiligen Bernhard . . . . . . . . . . 246-256,

Dilligetuch ber seientalitigen Schiften beim Juscht 246. 247. Der habt mit die Grangelen zeinem neuen Krungung end 247. Röhig ferdemig VII. erfleit fich zur Krungleit berind 247. –249. Der Saph Betreitge Grenkarb die Armaperbig 128. außgerebenliche <sup>2662</sup> trenprechtig in Frantziele zu Wügerebenliche <sup>2662</sup> trenprechtig in Grantziele jerr Miesen Radmil im den teinrigen Gegenden mit den des jeden Schaffe der Miesen der Schaffe der Miesen der Schaffe der Miesen der Miesen

Geite

12. Ruffungen und Aufbruch jur Kreuglabrt . . . . . . . . . . . 256 - 270,

Gunftige Beranberung ber allgemeinen Berbaltniffe burch bie Rreugprebigt 256, 257, Die Rrengungsbewegung in Baiern und bie Berubigung bee ganbes 267. Fortgang ber Rreugingebewegung nach bem Often unb Rorben 267, 258. Unterhandlnugen ber Deutiden mit Ronig Enbwig megen bes Marides 258. Der Mufbruch bes beutiden heeres wird feftgefest 259. Die Cachfen beichliegen bie Rreugfahrt gegen bie Wenben 259. 260. MIgemeiner Reichefriebe verffinbigt; ber junge Beinrich jum Ronig gewählt und gefront; bie Regierung bee Reiche mabrent ber Abmejenheit Ronrabe bem Ergbiichof Beinrich von Maing und Bibalb von Stablo übertragen 260. Beinrich ber Some beanfprucht bas Bergogthum Baiern 260. Der Bapft begiebt fich nach Frantreich 260. 261. Gammtung und Aufbruch bes beutiden Deere nach bem Often 261. Bug bee frangofifden Beeree burch Dentichland 261. 262. Schapung ber Starte ber Rrengbeere 262. 268. Dentide Rremfabrer bor Liffabon 263. Grinbe ber maffenhaften Betbeilianna ber Deutiden an bem Rreuginge 264, 265. Materieller Geminn ber Rirde aus bemfelben 265. Theilnabme bon Frauen 265, 266. Man gelnbe Leitung bes Unternehmens: ber geringe Ginfiuf bes rapftlichen Legaten auf bie Deere 266. 267. Rogere Feinbieligleiten gegen bas griechifche Reich 268. 269. Argwobn bee Sofe bon Genflautinopel gegen bie frangöffichen Rrengigbrer 269. 270.

Der Rug bes beutiden Beeres bis Conftantinopet 270-272 Die Deutschen in Conftantinopel; Uebergang über ben Booporue 273. 274. Das Borruden bes frangfifchen Beeres bis Conftantinobel 274 275. Nogere Angriff auf Griechentanb 275. Schwantenbe Stellung ber Frangojen im Rriege amifden Roger und bem Oftreiche 275, 276. Die frangien vor Conflantinopel 276. 277. Das frangofifche Beer geht fiber ben Bosborus; bie Berren feiften bem Raifer ben Lebnbeib fur bie ju crobernben Lanber 277. 278. Ronrab entfenbet einen Theit feines Beeres unter Gibrung Ottoe bon Freifing, um ben Weg burd bie Ruftenftabte ju nebmen, mabrenb er felbft bie gerabe Strafe nach Iconinm einichlagt, 278-280. Ronrabe Deer überfallen und jum Rudjuge genothigt 280. Die Refte feines Deere vereinigen fich mit ben Frangolen und feben mit ihnen ben Darich bie Cphejus fort 280-282. Ronrab begiebt fich nach Cenftantinopel 282. Rieberlage ber Frangofen bei Laobicea 282, 288. Die Refte bes frangofifchen Beere gelangen nach Attalia 283. 284. Ronig Lubwig erreicht Autiochig 284. Die Grunbe für bas Scheitern bes großen Unternehmens 284-287. Ronrab und anbre bentiche Rrengiabrer lanben an ber fprifchen Rufte und geben nach Bernfalem 287. 288. Der Blan jur Eroberung von Damaseus 288. 289. Lubwigs Aufbruch von Antiochia; er geht auf ben Blan gegen Damascus ein 289. 290. Unglidlicher Rriegejug gegen Damatcus 290-293. Das Unternehmen gegen Joppe wirb aufgegeben 293, Ronrab berfaft bas gelobte Banb und begiebt fich nach Conftantinopel; Betf tritt auf bem Rüchwege mit Ronig Roger in Berbinbnng 298, 294. Enger Bund gwifden Raifer Manuel und Ronrab gegen Roger 294. Had.

ther Kourabs; er landete bei Mankfeig und weil sogleich den Krieg gegen Agert in Indicin beginnen W94. 295. Andfehr L. tudwige und ber Franjefen; ihr das gegen die Gefrichen 295. 296. Ausmmenkungt der Könige von Frankrich und Berillen Wis. Drohender Zwichfant zwischen Frankrich and Deutschand 296.

14. Der Rreuging gegen bie Wenben und feine Toigen . . . . . 296- 310.

Die Rrengfahrer im Benbenlanbe. Die Birtfamteit bes Grofen Abolf II. von Solftein im Beubentanbe nach feiner Berftellung; beutiche Cotoniften in Bagrien; Ban ber bentiden Stabt Libed; Begrunbung bes Chorherrnftifts Sogereborf 297. 298. Riftet gerfiort bie bentichen Colonien in Bagrien 298. 299. Gin bentiches Rrengfahrerbeer unter Beinrich bem Lomen belagert, von ben Danen unterflittet Dobin 299, 300. Die Danen geben bie Belagerung auf 300. Die Deutiden feben bie Belagerung fort. und Rittot unterwirft fich Beinrich bem tomen 3(N). Das facfifche Dauptbeer, burd Mabren und Bolen verftartt, bricht auf und befagert Demmin 300, 301. Das heer ericeint bot Steltin 301. Birinngen ber Rreugfahrt gegen bie Benben 302. Der Bommernbergog Ratibor wirb Chrift und grunbet Riofter in feinem ganbe 302. Befreunbnug gwifden ben fachfifden Rarften und ben Bolenbergogen 302. Beinrich ber gome und Albrecht ber Bar. Bergog Beinrich unterwirft bie Ditmarfen 303. Befahrbete Lage bes Grafen Abolf II. von Solfteint in ben banifchen Ehronftreitigfeiten 303. 304. Tranrige Lage bes Bremer Erzbisthums 304, 305. Bartwich bon Stabe wird Ergbifchof; feine Bemühnngen Guffragane ju gewinnen 30b. Berflellung ber Bisthamer Olbenburg und Mellenburg 306. Biberflanb Beinriche bes Lowen, bie Bicelin fich bagu verfieht, bie Inveftitur von ibm ju empfangen, 306, 307. Anwachfenbe Dacht Beinriche im Benbenlanbe 307. Albrecht ber Bar erbalt Branbenburg; Derftellung ber bifcofficen Rirche bafelbft 307, 308. Thatigfeit Anfelms bon Savelberg für feine Rirche 308. 309. Martgraf Albrecht forbert bie Diffionen ber Bramonftratenfer 309. 310. Die Berrichaften Beinriche bes Lowen und Albrechte bes Baren und ibr foderer Bufammenbang mit bem Reiche 309, 310.

15. Das Bapftihum mahrend bes zweiten Kreuzzugs . . . . . . . 311-325.

Angen III. in frantreich und Deutlichfand. Geitende Steine Beitende Steine des Gesche frantreich and der Müguse 2. Arbeite 281 D. Der Fapil kegiekt fich nach Teire 312. Die Heftlichteiten in Trier mid die einem Kontangen des Happles 212. 313. Dertwalfiell der Volleife mid den 314. Des Geneils and Steine 313. Der Volleife mid den 314. Des Geneils volleich eine Nistig nabel der Missig and der injekende ist 314. 315. Der Greit in Keiner der in eine Anfalle volleich der Missig and Keiner der in gesche auch Jalien, Gwode ju fernen 314. 315. Wieder der Volleich und Keiner 314. 315. Der Greit der Keiner der Steine d

name of Const

Outour

Deutidland mabrent Ronrabe Abmefenbeit. Somache Regierung; ber finge Ronig in Streit mit feinem Obeim und ben toniglichen Minifterialen : Befürchtungen eines allgemeinen Aufftanbes 326, 327. Angebliches Berbienft bee Bapftes um bie Erftidung bes Mufftanbes 327. Der Bapft bebt bie Gufpenfion bes Ergbifchofe von Daing auf 327. Rudtebr bes Grafen Welf und feinbliche Erbebung beffelben 327. Ronia Ronrabs Ericeinen in Deutschland 328. Die Rrautheit Ronrabs und ber Mufftanb Betfe Thatigleit bes Ronige gegen Welf, ber bei Deinrich bem Bowen feine Unterftutung finbet, 329. Abficht bee Ronige feinen Schwager Blabiffam nach Boien jurudinführen 329. 335. Berbanbinngen ber Romer mit Ronrab 329, 330. Schwere Erfranting bes Ronias 330. Unficerer Gang bes Regiments: Unmuth bes Ramifere Arnold, Anfetme von Savelbera und Bibalbe 881. 332. Rieberlage Belfe bei Blochberg 332, 333. Milbe Bebanblung Belfe 333, 334. Schwantenbe Entichluffe bes Ronige 384. Reue Rrenggugeplane in Frantreid, Die Reigung ber Frangofen im Bunbe mit Roger bas griechifche Reich zu befriegen 335, 386. Reue Bulfegefuche ans bem Drient 336. Roger nabrt bie triegerifche Reigung ber Frangofen 336. 387. Berfuche Ronig Ronrab von Conftantinopel ju trennen 337. Ruffungen in Frantreich ju einem neuen Rreuginge, Bernhard jum gubrer gewählt, Abueigung bes Bapftes gegen bas Unternehmen 387-339. Der Rreuging mirb aufgegeben 339,

17. Berhandlungen und Berwidelungen . . . . . . . . . . . . 340-351.

Diftrauen gwifden Raifer und Papft 840. Abtommen bes Bapftes mit bem romifden Genat 340. Der Babft bertaft abermais Mom 341. Seine Berbanblungen mit Roger 341. 342 Der Bapft municht jur Derftellung feines Anfebne in ber Stabt Ronrabe Romfabrt 842, 843. Ronrab beabfichtigt ben Rangler Arnolb und Bibath ale feine Befanbte nach Rom ju ichiden 343. 844. Er giebt biefe Abficht auf unb icidt bie Bifcofe bon Bafet und Ronftang 344. Schwierige Lage Lothringene 345. Tob bes jungen Ronigs Beinrid, ber Gertrub von Bobmen nub ber Grafen von Rined 345. 346. Doppelmabl in Utrecht und bie baburch berbeigeführten Birren 347. Beiurid ber gome tritt mit feinen Anfprilden auf Baiern wieber berbor 347. Berbanbtungen bee Ronige mit Beinrich; Graf Wetf unterftlist bie Rorbernngen feines Reffen nicht 347, 348. Schwantenbes Berfabren bes Ronigs im Utrechter Babiftreit 348. Der Rangler Arnoth mirb Engbifcoi von Roin 348-350. Die Utrechter weifen bie Enticheibung bee Ronigs jurud 350. Anfiofung ber fotbringifden Berbaltniffe 350. 351. Berfianbigung bee Ronige mit bem Bapft 351. Ronrab jur Romfabrt unb gum Rrieg gegen Roger entichloffen 351.

18. Erhebung Beinrichs bee Lowen und Rontabe Tob . . . . . . 352-363.

Andstag ju Argentburg, Legatus bet Kohfte SSZ, Kentod Jug gegne die Wittleschafte SSZ, Neues Eingreisen bes Königs in ben Utrachter Bahisteit SSS. Keichstag zu Wirzburg, die Kompleht angeflindigt, Erzbische Jartvick titt als Betrieter Sener im denischer Argenfteit auf SSZ, SSL, Arnald von absie und Brichaft der Geloffe achen ist Gedindte nach Rom, Bifchof Albert von Deißen nach Conftantinopel 354. 355. Berei-

20m. Pifchef Albert von Melfen nach Conflamtinged S94. 355. Bereiter Berind des Soliige Braumfloweig zu nehmen S55. Deitrich der Elber im Kampl mit feinem Gegarte in Geschen 355. Deitrich der Siehe im Kampl mit feinem Gegarte in Geschen 355. Deitrich der Siehen im Kampl mit feinem Gegarte in Geschen 355. 250. Entspieche Siehender im Instalien und Rom S57-355. Zeh Somnete ben Siehenge 359. Artendamp bei Konflight im Geschen im Siehen im Siehen

Ueberichwängliche Borftellungen ber Beit von ber papftlichen Dacht 364. 365. Berbreitung ber frangofifchen Weltanichauung 365, 366. Der beilige Bernbarb giebt ben Beitibeen ben beften Musbrud 366. Bernbarbe ibeale Auffaffung bee Bapftthume 366. 367. Die reale Auffaffung ber bapftlichen Gewalt in ber romifden Gurie 368. 369. Die Bolitit Roms 369. 370. Das Diftingen bes zweiten Rreuzugs fcabigt Rome Anfeben 370. 371. Bermirrung ber Weltverhaltniffe nach bein Rrengug 371, 372. Anfprache bes Bapfithume in Stalien und Wiberfland gegen biefelben 372, 373. Berlangen Italiens nach Berflellung ber taiferlichen Gewalt 374. Das bentiche Reich in Abbangigfeit von bem Babfithum 374. 375. Oppofition in Deutidland gegen Rom und Erinnerungen an bas alte Raiferthum 375. 376. Bachfenber Unternehmungegeift bee bentiden Bolfes; Ausbreitung bes bentiden Banbele auf ber Rorb. unt Offee : bentiche Mderbancolonien im Benbenfanbe und in Giebenbitrgen 376 -378. Deutsche in Confiantinobel 378. Erweiterung bes Gefichtetreifes ber Deutschen burch ben zweiten Rrenging 379. Entwidelung ber oberbeutiden Literatur 379. Ganflige Stimmnng bes bentiden Bolls für bie Berftellung ber Raifermacht: Rothwenbigfeit einer Ausgleichung ber Invereffen bes fanfenichen und welfischen Gefdlechte 379. Babl Friedriche bes Rothbarte 379-382. Der Musaena bes Beitattere bes beiligen Bernbarb, Beginn einer neuen Cpoche bes beutiden Raffertbums 382, 383,

| •   | Quellen und Beweife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Ueberficht ber Onelien und Gulfemittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1. In Deutschafand entftandene Duellenwerte 387-403.  2. Maßerbald Deutschande entftandene Quellenwerte 403-409.  3. Metenflide, Urbinden, Briefe 499-411.  4. Hilfsmittel 412-413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Ummerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111 | Ginige Documente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | A. 1. Paph Inacten II. an die Engländer. 3. März 1130 504.<br>A. 2. Paph Anattet II. an Trzdijchof Norbert von Magdeburg.<br>29. Januar 1131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | the first of the f |

|     | R   | Mus ben Sibpflinifden Budern. 1147                               | elte<br>SOR |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |     |                                                                  | ,           |
|     | C.  | Brior Beinrich bon Branbenburg fiber bie Ginnahme ber Stabt      |             |
|     |     | Branbenburg burch Albrecht ben Baren 506-1                       | :08         |
|     | D.  | Geneglogie bairifder Geichlechter bes amoliten Sabrbunberts 509. |             |
|     |     |                                                                  |             |
|     | 15. | Urtunbe bes Abte Rainer von DR. Amiata ffir ben Bapft Gugen III. |             |
|     |     | 29. Mai 1158                                                     | 12.         |
| IV. | Au  | thang                                                            | 21          |
|     |     | Fragment after bairifcher Anualen f 513-f                        |             |
|     | 0   | C                                                                |             |

Regifter.

### Berichtigungen und Rachtrage.

- 6. 29 3.1 ift pu lefen: mit ben Ergbifdsfen von Mainz, Satzburg nu BB. agdeburg nuch und ift fly nerediber: Woch de tragbifdsef von Teier filmmte alebald bem Anathem zu und verbetietet besselbe u. s. b.. Sennad von Galikrus, nue rand den Macketoner Annalen, werauf mich herr Oberteber Dr. W. Bernhard aufmerflam gemacht bei, in Safthur zu zugen.
  - B. 85. B. 4 fice 14. Wpril ftatt 12. Mpril.
- 6. 36. 3. 17 flee nach einer bierjahrigen Berbannung flatt nach einer einiabrigen Berbannung.
  - 6. 84. 3. 2 lies Dbbo ftatt Otto.
  - 6. 99. 3. 4 son unten lies Olben burg flatt Albenburg.
  - 6. 131 3. 9 bon unten lieb im fatt in.
- 6. 146. 3. 1 fies Richer flatt Richter.
- 69. 219. B. 18 von unten fies 1146 fact 1147.
  69. 200. B. 15 und 16 ift ju berbeffern: (Friedrich fat) in ben Breisgau ein und brang bieg Abringen vor; eine febr fefte Burg Konrabe.
  bie far uneinnehmbar galt, brachte er in feine Gewalt. Denn nuter br von Etto bom freitig Gest. Frid. 1. 20 de ermöhnte Burg.
  - Ronrabe taun Babringen felbft nicht wohl berftanben werben.
- 6. 276. §. 3 bon unten lies ber fatt auf.
  6. 408. §. 9 ist singauftigen: Rach E. Streit in den Forschungen jur b. Geschiefte XVII. G. 618 ff. find die Gosta Ludovici VII. nur eine wertgettene Ucherichung der Grandes ehroniques de France, derem Berissie eine gegen Much des judiften Jahrimberte entgesten.
- Ucherfegung bes Billichen von Torens ausschrieb.

  6. 418, 24, 416 hingungken. D. Billit, ferfelungen jur Geschächte bes Bormfer Concerbate (Gettingen 1877) 28. 1. 6. 92 ff mehrfeit Berneiem Enfet beim, beß es fich ehre Bodfe Ledner nicht um Könniche Aggeflünduffe an bie fürfliche Barte gebntelt babe, sendern nur um Berbrechmann einer bilmbende Arch.
- 5. 498. 3.17 ift ju telen: nach bem Banbe 3mentibolbe flatt gegen 3men-
- 5. 498. 3. 20. Rouft. Sobibaum beipricht in feinem Anflat über Bicelin und feine Biographen (Rorfchungen gur b. Gefchichte XVII. S. 212 ff.) aufe Reue

bie fiege, wann ber Wenbeuffeig Seinrich farb. Er fimmt mit mir beitern überin, baff Bicteli im Bommer 1125 nach Faltbert gefanmer lei umd heinrich Zod beihalb früher angeley werdem mille. Menn ich inn mit 120 annahm - ireig ih Döblbamw Angach, die jich von 222 Meirz III. auf 26 Zeiten gefeiner dien, - is blit er von 25,496 1124 oder 1125 inn der finde heinrich gefen der die Stelle bereich gestellt die Bestellt gestellt gestellt die Bestellt gestellt gestell

- 6.462, B. ben auter iß birpaptiefen: Die unglittlichen Nestaureitensferfersbungen erhaftliche Betreten von Bernen in die O.Deis, Gelichte bet Erphistigums Damburg-Brennen (Bertin 1877) (Ds. U. G. 23) fl. cingdemi ertwicklich. S. 26 ciliatert en ils kynighent Nosit befallen Rockensen, von wedere er bemett, baß fie fichn von mir in einer blinifene Schrift beungt felt. Die Anschaus perfetten pake im nicht konnen, fondern mir barant bingebentet, baß fie inn neuern bunifen Mongraphien, womm iber Sternebung ertexente buter, fleen Mongraphien, womm iber Sternebung ertexent but felten Photopiel, inder man iber Sternebung ertexente buter, fleen Photopiel.
- 6. 470. ift nach 3. 26 als Ammertung ju S. 321 hingugelfigen: Wie wenig man unter Kourde III. Regierung die Bestimmungen bes Wormfer Goncorbats befolgte, incht d. Witte, Forschungen jur Geschichte bes Wormfer Concorbats Eb. I. nachungeisen.
- 6. 478. 3. 13 ift bingunfeben: In ber Differtation von U. Cofat, Die Eroberung von Liffabon i. 3. 1147 (halfe 1875) find die vorhandenen Quellen tritisch verwerbet; leiber beicht die Arbeit ich en Beginn der eigentlichen Belagerung ab.

## Meuntes Bud.

Die Regierungen Lothars und Konrads III. Staufer und Belfen.
1125-1152.

## 1

## Lothars Ball.

Uts die Leiche bes Lepten vom salischen Ralicestanume im Dom ju Speier beigeset murbe"), erfallte die Julunft bes Reiche bie bet bet Leichensfeir anweienden gurten mit schwerer Sorge. Sie fürcheten innere Ampfe im Reiche um bas Reich um bit him gern fogleich weitgehende Beschiftliffe jur Sicherung bes Briedens ergriffen: nur aus Midfich auf die abweienden Withfrien fanden se von solchen ab und begrungten fich unter ber Borensfehung allemeiner Justimmung mit ber Anorthung, daß sich am nächsten Bartholomdustug (24. August) alle beutichen Großen bei Maing jur Wahl be neuen Zonigs einfinden folten. Sie beschoffen der best der Briefe aufgerehern, in ben einzelnen Gebieten einen Landfrieden bis vier Wochen nach seinen Lage ausgurichten, damit ein jeder sicher nach Malng ziehen und von der neuen aufgruckeren, und

Es waren befonbere die Erhfische von Mainy und Soln, die Difichfe von Konftang, Worms und Speier, der Abt von Fulba, die Perige von Baiern und Schwaben, ber rheinische Pfalgras Gottfeld und Graf Becengar von Sulpbach, nelde biese Anoedwangen trafen und damn gemeinsau in einem Anfareiben den anderen Kurfen mitrheiten. Sie versicherten in denseiben, daß sie fein Sonderinterestedtigen. Den Berichten der Burfichen Merkelten. Sie versicherten in denseiben, daß sie fein Sonderinterestedtigen. Berichte Berichte und bei Burfiche und Beriche ein Beefpaupt zu geben, unter desse Neigenent der auf Atrie und Staat lastenden Anechsschaft in Biet gesehn wie die Brach

<sup>. \*)</sup> Der Tag ift nicht befannt; wabricheinlich im Unfange bes Inni 1125 erfolgte bie Befattung Deinrichs V

Des Gefeste bergeftellt werbe, fo bag fortan fie alle und bas ihnen unteraebene Bolf im Rrieben au leben vermochten.

Das Interregnum war so aus brei Monate ausgebehnt. Belber bermartung verfies aufres Bissens ohne alle Storung ber biffentlichen Aube; viellicht beshalt, weit es faum fragisch sohne, ander ben ertebigten Tenen einnehmen werde. Bast allgamein fab man in dertog Friedrich von Schwoden den Rachfolger bes teiten Schriecken, und auch er seich betrachtete fich ohne Iweisel als solchen. Denn als ber nächste Bermantbe bes verstorbenen Kaisers hatte er nicht allein auf bie große sintersafienste blefilen die erfen Alsprück, sohern auch auf bie erfebgte Dertische in wohlbogründete Unwartschoft. Ubervolles hatte Detnrich V. seich noch kerbend aus sienen Allesken Reffen als den Erben der Petich ungweibeutig verwosein. Auch schien bester Bendlung unt den Tenen Betrach und sienen Allesken Reffen als dem Erben der erchte Mann, um auf den ersten Then Betweibe Etwalbunder erteben Urten.

Friedrich fant in ber Bluthe bes Dannesalters -- er war bamale 35 Sabre alt - und batte feine Tuchtigfeit bereits vielfach bemahrt; mit Rath und That hatte er Beinrich V. unterftugt und mabrend bes zweiten Aufenthalte beffelben in Italien Die Statthaltericaft in ben beutiden ganbern geführt. Durch Tapferfeit, Umficht, Freigebigfeit und leutfeliges Befen batte er nicht nur in feinem Bergogthum, fonbern auch außer ben ichmabifden Bauen fich Freunde und einen gablreiden Anbang gewonnen. Reinem anberen Rurften ftanben überbies einflufreichere gamilienverbindungen ju Bebote ale ibm. Geine Mutter Manes, Die Raifertochter, mar in ameiter Che bem reichen und machtigen Marigrafen Liutpolb von Defterreich vermablt; biefer theilte ben Bunfd feiner Gemablin, ihren alteften Cohn auf ben Thron ihrer Bater gu Friedrich felbft mar feit einigen Jahren mit Jubith, einer Tochter Bergog Beinriche von Baiern, verbeirathet. Streitigfeiten amifchen ben Staufern und Belfen ichienen burch biefe Che vollig befeitigt und bie beiben machtigften Befdlechter bee oberen Deutschlands jur Beit nur ein Intereffe gu haben. Much bie in Schwaben und Franten angefehenen Saufer ber Babringer und Bobburger ftanben in vermanbticaftlichen Begiebungen gu bem Staufer.

Der Einfluß des Schwabenherzogs umspannte augenscheinlich bas gange obere Deutschland; nicht fo feft war fein Anfeben in ben nordlichen Theilen bes Reichs begrundet; hier fonnte ibm Bergog Lothar,

dem er se oft in ben Wassen zegenüber gekanden hatte, von Reum ein geschöftlicher Widerlader, ja selbst Abdentoliete werben. Wer es war faum ju erwarten, das der alternde Sachfendergop — Lothar jählite eina 60 Jahre; sein Geburtsjahr ist nicht bekannt —, so wenig ur has ju beschieden pflegte, noch selbst nach der Krone trackten und hai in Wasselfreit entgegentreten würde. Wedy glaubte wohl Kriedrich die Eriungen jener gestlichen Kuften fürchten zu mülfen, bit er im Investursteite desampt und die seine Kache, als se ihm noch manche effenen Wunden, dewoch Friedrich und sein gestellt daten und seinen Wedselfen, dieter gestlich batten. Da brannten noch manche offenen Wunden, obwohl Friedrich und sein jüngerer Bruder Kontad sa ihr die gering der im Annersteit berfelben mehrfach dem Kassen, aufler, nammetlich in der Wafigurger Sache, entgegengetreten waren. Bald genug zeigte sach, das, da der Wasselfen der Wassen, ernassen werigken der Wasser, ber aus meststen oden Staufern gestlitten.

Bite forgittig auch Abalbert von Nainz, ein Meifte in ber taatsfunß jener Zit, seine Lissisten in ben Tagen bes Interregnums eretergen mochte, social feine Afficient mit ben Tagen bes Interregnums eretergen mochte, social feine Abah in die Abah bes Stauferes zu verstein bemüßt man; sie im höhfen Grade wohrt, sie bath nach bem Tobe Heinstefentlig. Alles pertokt mehr bafür, ade baß er balb nach dem Tobe Heinstefentlig. Buslieferung ber Neichbinfignien von ber Witten bestellen zu erlangen suchts West gelang ihm, indem er babet sogar trägerlige Berspreckungen sicht gespart haben soll. Bei der ben Reichsinfignien damals beigesten Bebeutung und bei dem Aberbies nach seiner Selfung gesöllsenden Einfluß auf des Wahlgeschöft war die Antischung über dem Konting auf bes Wahlgeschöft war der Antischung über dem Kacht abeit fog und ber Ebrou nun daupstächlich in Abalberts hand gelegt, und er gedachte sien Wach sieht fied der Sachigerfahl war der Antischung über wer der Kacht gelegt.

Man hat gemeint, bag lebiglich personliche Abneigung gegen Streich und bas firtigenfeinbliche Gefalecht ver Salter Montberte Berfachts per fahren bestimmt hobe. Ber fo bestimmt bleien mitwette, wird er fich bed jugleich burch einen politischen Gebanten haben leiten laffen, ber unter ben beutigen Fürften und besondere unter benen, welche bastlertigun werch be Kriech beidfränten wollten, flangt aufgetaucht war. We ift befannt, bag bereits bei ber Babl Rubolfe von Schwoben bie burten erflatr hatten, bag fie eine Bererbung bes Reiche nichs senne anerfannen wurben; wonn nun jest Friedriche Babl vereitelt wurde

trat unbestens das fint ju Zage, daß Erdentprücke, wie sie nach dem Zode Ottos III. und Heinrichs II. erhoben waren, fernerhin feine Bedeutung beigen. Man sonnte dann in Justunff den Jeren der Erdmonarchie, wie sie die Ottonen und Heinriche frijgschlen hatten mit einer augenfälligen Zhalfache entgegentreten; der erste Schritt jur herkellung der reinen Wahlmonarchie war gescheben.

Madbert seint in seine Wösselen juerft ben Erphische Feiedrich von Tolin, seinen alten Bundesgenossen, eingeweith zu haben. Denn wir wissen, das bieser alsbald mit bem Martspassen Kart von Klandern wier die beutsche Krone zu verhandeln ansign. Kart, ein Wane wenigsten sier des gewis am wenigsten sier den derfen der französsignen Kart von gewis am wenigsten sier den deutschen Kreislicher Arone gestignet, aber er war ein Huft von entscheben kreislicher Gestinung, ein Mann ganz nach dem Serren bes hoden Ateun, und, was vielliche auch in Betracht fam, noch zur Zeit ohne Nachmennschässist ziehen Ausgebalt. Die antere kreislichen Archeit an bie deutschen Kreisliche Arone sehlte, seine Erhöung einig umd allei der kreien Wahft deutschen Brieben antere des der den bei deutschen Brieben zu dankt necht an die der Wahlt zu der in gericht der Schale der den bed kentlichen Arte feinen Erfolg, aber doch fand, als der Wastlung beranntätte, Friedrich Sache schon, alauben mocken.

Am Bartholomantstage, wie es bestimmt war, samen bie Fairken bei Maing pusammen; jabfreiche Wassun folgen fignen, so das fich die Wenge ber Kitter, bie um bie Stabt lagerten, auf 60,000 schaben ließ. Jahllofe Bolt war überbies von nade und fern jusammengeftrbut; benn Mes fiand in Erwartung, wie sich die Wahl entheiden würder. Sie war die große Tagesfrage für das gauge Kondland; debgald war auch aus Frankreich und Italien die Berfammlung befäscht worden. Der Abl Sugger von Si. Denneh, ber allgewaltige Ratio an Sefe des Capetingers, war selbst jur Stelle, und der Baph hate, wohl nicht ohne Aussetzung des Mainzer Erzidiches, die Carbinale Gerhard und Komanus von Komensteindet.

Es war die glanzendfte Berjammlung, die man seit langer Zeit in Deutschland geschen hatte. Die meisten Fürften lagerten mit Hrem Gesolge auf der linten Seite des Rheins unmittelbar del Warm, umadift am Flusse dertyge Leider, der Geoffen, etwas sorthald herzig Schirtch von Batern, der Martigraf Kiutpold von Opherreich

und bie anderen bairligen Großen. Derzog Briedrich hatte bagegen fein Sager auf bem rechten Ufer bes Meins Maing gegenüber auf, geschlager; mit ihm ber Bifcho von Basel, die icondbifcen Grafen und herren und einige frantifche Großen. Der Schwosenberzog, ber mehrmals früher ale Leind vor Main gelegen hatte, fürchtete zu nase Betührungen mit ber Butgerschaft und hegte wohl auch Mistrauen gegent den Erzbischof.

bereits bei ber Papftmahl bie befdrantie Babi ber Caroinale ein afinlides Borrecht vor bem jablreiden romifden Rierns ubte.

Die vierzig Huffen wurden gemählt und traten ju geheimer Berathung ab. Da fie fich aber auf einen Candidaten nicht einigen finnten, fehren fie mit der Erffatung gurdel, am geeigneffen für den There vereinen fie mit der Erffatung gurdel, am geeigneffen für den There verein und gelein de Fairfen felbit den und herzog Beiter, und aus diesen verein undehen die Kuften nicht mehr in Jarage sommen; ir feligt dagte so wenig an die Krene, daß er nicht einmal genannt sein, doch tonnte er ernftlich nicht mehr in Jarage sommen; ir feligt dagte so wenig an die Krene, daß er nicht einmal in Maln; erschienen war klere auße fürubob und betfar leinten, ale ihre Ramen genannt wurden, sofort mit Entschehen die Wacht ab; unter Thenden warfen sie sie da da bie Kniee und beschweren die Affreten, nicht ihren bie fechwere Laft des Arche und beschweren der Kreitlate gewonnen war und ohne daß sie Kreitlat gewonnen war und ohne daß sie Kreitlat gestennen war und ohne daß sie Kreitlat feit in hatte erffäten Knuen.

Inbeffen hielt ber Schmabenherzog nach ber Ablehnung Lothars und Liutpolbe feine Wahl fur gefichert. Buverfichtlich, ohne von Reuem Beleit ju verlangen, fam er am folgenben Tage in bie Stabt unb trat in bie Berfammlung. Sier legte nun Ergbiicof Abalbert ben brei jur Babl empfohlenen gurften in aller Form bie Frage por, ob fle neiblos und unweigerlich bem von ihnen, welcher jum Throne berufen werben follte, Gehorfam feiften murben Lothar wieberholte bie Bitte, ibn nicht ju mablen, und verfprach millig febein ju folgen, ben Die Rurften furten. Daffelbe erflatte Marfaraf Liutpolb und erbot fic fogar ju einem Gibe, bag er meber feibit nach ber Berrichaft trachte, noch Jemanbem bie Rrone neibe. Dagegen blieb Bergog Friebrich bie Untwort foulbig, und ale ber Dainger ibn nochmale mit Rachbrud befragte, ob auch er ju einer gleichen Erflarung "jur Ehre ber gefammten Rirde und bee Reiche und jur Anertennung ber Bablfreibelt fur emige Beiten" bereit fei, erwieberte er, ohne ben Rath feiner Freunde, welche im Lager gurudgeblieben, wolle unt tonne er Beinrich feine Untwort geben. Die Abfichten bee Ergbifchofe murben ibm jest vollig tar; er beariff, wie feine Sache gefahrbet fei, und verließ fofort ble Berfammtung, um nicht wieber jurudjufehren. Auf bie gurften hatten bie Borte bes Staufere ben fbelften Ginbrud gemacht. Bas batten



fe von einem Manne zu erwarten, der sich schon vor der Waft so unstäglam dewies und die Arone nicht als ihr freies Geschant, sondern lediglich als ein Recht in Anspruch zu nehmen schien? Sie erklärten fich sofort einmutisig gegen Friedrichs Wach!

Mis am anberen Tage bie gurften abermals jufammentamen, fehlte unter ihnen nicht nur Bergog Friedrich, fonbern auch fein Schwiegerpater, ber Baiernbergog, Gine Spaltung ichien unter ben Bablern unvermeiblich, wenn man bie eingeschlagene Richtung weiter verfolgte. Aber Erzbifchof Abalbert ließ fich nicht beirren und brangte gur Babl. Er befragte Lothar und Liutpolb, ob fle, nachbem fle felbft bie Rrone abgelebnt, eintrachtig gur Bahl mitwirten wollten, auf wen nun auch immer bie Furften ihre Stimmen vereinigen murben. Beibe bejahten bles. Damit maren jene Borfchlage ber Biergig befeitigt, und Abalbert forberte bie Rurften auf, jest frei ohne Rudfict auf biefetben bie Babl porzunehmen. Man feste fich, um Rath ju pflegen. Liutvolb unb Rothar nahmen in beftem Ginverftanbnif an ber Berathung Antheil; fle fagen auf einer Bant beieinanber. Da murbe ploglich von einigen Raienfürften ber Ruf erhoben: "Bothar foll Ronig fein!" Sie ergriffen gewaltfam ben Sachfenbergog, erhoben ibn auf ihre Soultern und begrußten ihn trop feiner Beigerung und bes heftigften Biberftrebene mit foniglichen Ehren; Befdrei und wilbes Betummel erfuffte ben Saal.

Aber sofort erhob fich unter ben Fatften seibst ein Wiberstand vogen biese tumultnartische Baht. Ramentlich betlagten fich in Biberständ Bischie seitig über solche Borgamge, burch welche siere Berathung gestort, fie selbit von ihren Sigen verscheucht wabren. Sie brobsen ble Berjammtung zu verlassen und in ihre heimart zuruchzutebren. Aber ber Erhilden, ber ohne Iweisel be gewalisme Erhoung Lothard siehe nach fich be ervanlass batte, ließ bie Borte bewachen, so bas Alemand einser ausgehen tonnte. Das Getimmel wurde immer größerz- ein finneuverwirerndes Armen erhob fich von allem Seiten. Aus be be verlammelte Wengs som mit lautem Auf ben neuen König, bessen Ramen sie noch nicht einmal annte; inmen scheppten man fresoldend ben alten Sachsenzug umber, ber zernentbrannt wider die ihm angesthane Gewalt isbte und Rache verlangte; die darlischen Wickspie ein geftane Gewalt isbte und Rache verlangte; die darlischen Wickspie errichten fich über ibre geftänlichen Rechte und juden zu entsommen.

Enblich gelang es ben eifrigen Bemubungen bes Carbinale Berharb

und einiger Kuften, vie Rufe Gerupellein. Man gad bethar fret, und Mue fehren zu ihren Siben zuräd, um die Berathung wieber aufzumenhmen. Der Carbinal ermahnte bringend zur Eintracht um machte naanentlich die Bifche für alle Folgen verantwortlich, wenn fie feled einer Berfahnbigung widerfterben und nicht auch die minder Einfachtigen zur Anchgleichgiet zu demogen suchen. In denlichen Sinne ferachen damn auch Explischef Bonrach von Sachburg und der Bifche Jartwick von Regenoburg, obsichen fie ertlätten, daß sie in Abweienseit des Balernbergage fich in der Wahl inder ibnien thunnen; überties sie sowielt werden genacht und bereich eine Gerungstimme Berfahren die Berathung gestört, getöhrende Genugsthung zu eissten. Die Schulbigen leisten bieselte, und die Entracht wurde herzeischlich und bei Eintracht wurde herzeischlich und bereische in der berathun gestört, gebährende Genugsthung zu eissten. Die Schulbigen leisten bieselte, und die Entracht nur noch zweiselschaft war, nicht vorgenommen werden, well herzeg hentel seitelbis na, nicht vorgenommen werden, well herzeg hentel seiten.

Es galt nun por Allem, ben Baiernherzog fur Lothar ju gewinnen. Done Bweifei find hierbei befonbere Die Ergbifcofe von Daing und Salgburg thatig gemefen. Es mirt feine geringe Dube gefoftet haben, Bergog Beinrich von feinem Schwiegerfobn gu trennen, und es ift in hohem Grabe mahricheinlich, bag es nur gelang, incem man Beinrich bie Ausficht auf eine Berbinbung feines Cobns und Rachfolgere mit Bothare einziger Tochter, ber reichften Erbin Cachfene, icon bamale eroffnete. Der Baiernbergog entichloß fich enblich wieber in bie Berfammlung ber Furften ju treten, und bamit mar bie Enticheibuna aegeben. Bon allen Rurften, bie fich an ber Babibanblung betbeiligten. wurte am 30. Anguft allein Lothars Rame ale ber bes funftigen Ronias genannt. Bothar mar nicht nach Daing gefommen, um fich um bie Rrone ju bewerben, aber ohne Baubern ergriff er, ale fie ibm bargeboten murbe, auch biefe nene und glangenbfte Gabe felnes vielgepriefenen Giude und feste alle feine Rraft baran, fich ihrer murbig ju zeigen.

An biefe Wahl findpiten fich große höffnungen nicht allein fat eine feibsfändigere Stellung bed beutschen Farfenthume, sondern nicht minder far die Erweiterung ber liechtigen Freiheit. So oft hatte bethen gegen die Raifer für Fürftermackt und Kreibeit der Riche fein Schwert gegen, daß er unmöglich in die Bahnen der letzen Raifer einleuten sonnte. Sine neue Zelt fündiger fich an, und ummittelbar

nach ber Babl fam icon bie Stellung ber Rirche jum Reiche unter ben neuen Berbaliniffen jur Sprache. Dan foll ba, wie pon einem ju fener Beit in Daing anmefenben Berichterflatter ausbrudlich behauptet wirb, ibereingefommen fein, bag bie Rirche fortan bie volle Babifreiheit . genießen, bie Bablen ber Bifcofe alfo nicht ferner burd bie Begenwart ober Empfehlung bes Raifere befdranft werben follten; bem Raifer folle gwar auch ferner bie Inveftitur mit bem Scepter verbleiben, aber Diefe erft nach ber Beibe erfolgen; bie Rirchenfurften follten enblich bem Raifer wie bieber eiblide Gelobniffe leiften, bod mit ausbrudlidem Borbehalt aller Bflichten ihres gelftliden Stanbes. Ueber bies Alles, woburd wefentliche Beftimmungen bes Bormfer Bertrage gum Rachtheil ber Rrone geanbert maren, mag bamale in ber That ein Ginver-Ranbnif gwifden ben papftlichen Legaten, ben Ergbifcofen von Maing, Roin und ihren Gefinnungegenoffen erzielt fein, wie benn in ber Rolge wirflich abnliche Unfpruche erhoben fint, wie fie jener angeblichen Uebereinfunft ju Grunde lagen. Ginen Unbalt fur folde Unfpruche bot, bag nach ber vom Bapfte bem Raifer Beinrich V. ausgestellten Urtunbe alle Bugeftanbniffe Rome junachft nur ber Berfon bee Raifere gemacht mareit, ohne bie Rechte feiner Rachfolger und bes Reiche ausbrudlich ju fichern\*): bie Romer haben barauf noch fpater Gemicht gelegt. Mochte man aber in Daing auch in 3weifel gieben, ob auf Lother ohne Beiteres Die firchlichen Rechte feines Borgangere übergegangen feien, unmbalich fonnte man fich bort bie Befugnif beilegen, einen gwifden Ralfer und Bapft gefchloffenen und von einem allgemeinen Concil beftatigten Bertrag, pon bem bie berührte Urfunbe nur einen Theil bilbete, nach Gutbunfen ju anbern. Gine folche Berechtigung hat wenigftens Lothar nicht anerfannt, fonbern nachweislich von Unfang feiner Regierung an alle Rechte geubt, welche von Rom feinem Bors ganger eingeraumt waren, und fich in benfelben trop vieler Unfeche tungen ju behaupten gewußt.

Im Uebrigen erwies sich Lothar, als er am Tage nach der Bahl bie Hulbigung der garften empfing, gegen ben hohen Kierns sehr jehren vortsmmend. 24 Bisches und eine große Jahl von Abeten erschienen vort ihm; er verlangte von ihnen nicht den blöher gebrauchtigen Lehnselb, sondern beanuagte fich mit dem einsaden Schwur ber Terue, und bem

<sup>4)</sup> Bergl. 8b. Iil. 6. 941.

Erghifchof von Salburg, ber an jedem eiblichen Beltbnif Anftos nahm, foll er auch biefen erlaffen Saben. Die Laienfaffen ichwuren nach alter Sitte Mannicaft und Treue, und alle ihre Reichbleben wurden ihnen beftatigt.

12

Bon Daing begab fic ber neue Ronig, von vielen geiftlichen und weltlichen gurften geleitet, ju feiner feierlichen Salbung und Rronung nach Machen. Sie erfolgte bort am 13. September, einem Sonntage, in ber berfommlichen Beife; Confecrator war ber Ergbifchof von Roln, ber balb barauf auch in feiner eigenen Stabt bie Ronigin Richinga fronte. Der Carbinal Gerhard fehrte barauf nach Rom jurud; ibn begleiteten bie Bifcofe pon Cambray und Berbun, um bie Beftatlaung bes apoftolifden Stubis fur bie Ronigewahl einzuholen. Denn nach ben ublen Borgangen bei ber Babl ber Gegenfonige mabrent bes Inveftiturftreite fdien bie Confirmation Rome bereite ein mefentliches Erforbernif, um bie volle Gemabr bem neuen Regimente au geben. Dem Bapfte fonnten bie Borgange in Daing nur bocht willfommen fein. "Dit ber gefammten beiligen fatholifden romifden Rirde" be-Ratigte er bie Erhebung Lothars; benn er hoffte, wie man ju Rom fic ausbrudte, bag burd ben neuen Ronig bie Rirde ben großten Bewinn erlangen merbe."

Die Bafi bes Cachfenherzogs fonnte in ber That als ein entfchiebenerer Sieg ber Rirche gelten, als er in bem Bormfer Bertrage
gewonnen war. Abalbert, einft burch jenes Absommen fo wenig be:



friedigt, fühlte fich jest ob bes großen, offentuntigen Erfolgs überglüdtlich; mit bem Bonig, ben er Deutschland gegeben, foien er felbft
bad Reich ju beherrichen. Adchi personitative Geltung vertangte er,
wie wir wissen, aber und Tode nichts anbere, als Freiheit ber Rirche unter pahpflicher Autoritat"), und auch biese Freiheit schien ihn burch bie Wash bes gehorfamften Sohns ber Kriche nut gesichert. Uber barin irrte er fich boch, wenn er Bothar für einen Mann bielt, ber fich lebalich das Burfreuen flerifater Möschen werbe abruachen laffen.

Ein langes, ihatenreiches leben lag hinter Belden, als er gum Aprone aufftieg. Er gebote ju jenen fellenen Menichen, weiche soll Glut von Sunfe ju Stufe bis jum höchften Gipfel emporfahrt. Aber wie fehr es ihn beganntigt, er war boc auch felbs ber Meifter siene Schiffals geweien. Man muß fich biefen außerorbentlichen Lebengaue vergegenwährligen, um ihn und sein Regiment gerecht zu würtigen.

Roch im Rinbesalter batte Lothar geftanben, ale fein Bater in ber Schlacht bei Somburg fur bie Freiheit Cachiene fiel. Raum permochte er bann felbft bie Baffen ju fubren, fo ergriff auch er fie gegen Seinrich IV. 216 Jungling hatte er bas tollfufine Bagnif bes Martarafen Efbert unterftust, überall bann fur bas alte Sachfenrecht und bie Ehre bes beiligen Betrus gegen ben Raifer mitgeftritten. Co mar fein Rame befannt geworben, aber bie Buter bes Supplinburgers maren nicht fo bebeutent, bag er unter ben gurften Sachfens eine ber porberen Stellen batte einnehmen fonnen. Erft ale er gur Mannesreife gebieb und fich mit Ridinga, ber Entelin Ottos von Rorbbeim und Richte Efberte, einer ber reichften Erbinnen im Sachfenlanbe, vermabite == ), richteten fich aller Blide auf ibn; fortan galt er in mehr ale einer Begiebung ale bee Rorbheimere Erbe. 216 bann bie Sadfen noch einmal gegen ben alten gebannten Raifer aufftanben und fic beffen beuchlerifdem Cobne anfchloffen, ba ftanb lothar Allen voran. und Seinrich V. belohnte bie erwiefenen Dienfte, inbem er ibn nach bem Muefterben ber Billinger (1106) mit bem Bergogthum Sachfen belehnte.

Aber ber Soon fant fo wenig, wie ber Bater, in Lothar einen botmafigen Bafallen. Sobald es in Sachfen wieber unrubig murbe,

<sup>\*)</sup> Tb. III. 6. 948.

<sup>00)</sup> Die Bermilhtung fanb im Jahre 1100 ftatt. Lothar war bamale etwa 35 3abre alt, Richima gegen 20 3abre ifinger.

nahm auch Boihar von Neuem bie Waffen gegen ben Salier; biesmal mit minberem Glide, und balb unterwarf er sich vonleber feinem Echnerern, um fich fein Sexpsglium ju erhalten Mile darauf feine Schwiegermutter, bie gefürchtete Marfgröfin Gertrub, mit ben angelehenften Mannen bed Lanies sich abermals gegen heinrich V. erhob, hielt er fich in vorsichtiger Entsterung vom Rampfe, doch son bedhafte Schwiegen der bie Kaliere gu entgesten. Der Tag, an welchem er die Hahre Sachsen fich einen Gusfall vor bem Sprannen soften ließ, ift wool ber trible einen Erbein arweich von

Es famen Beiten, mo ibm meitere Demutbigungen erfpart blieben. Der Inpeftiturftreit entaunbete fic von Reuem; wieberum ftritten bie Sachfen fur ben beiligen Betrus und gegen ben Raifer; ihnen voran jest ihr Bergog. Um Belfeeholge brachten fie Beinrich eine Rieberlage bei, welche bie Dacht ber Galier in ihrem ganbe fur immer brach. Seit jenem Tage (11. Februar 1115) war Lothar herr im Sachfenlanbe; eine Bewalt lag bier in feiner Sant, wie fie niemale bie fruberen Bergoge, taum je bie letten Raifer befeffen batten. Und eine Raunenewerthe Thatigfeit entfaltete er, um biefe Dacht ju behaupten und ju befestigen. Bebn Jahre bat er fein Schwert nicht ruben laffen: balb brauchte er es jur Unterwerfung ber Benben, balb gegen bie unfügfamen Berren im eigenen ganbe, por Allem aber wieber und immer wieber gegen ben Raifer. Rie ichenfte er ben Friebensmorten beffelben Bebor, überall mar er miber ihn auf bem Plage, allen Biberfachern beffelben bot er bie Sant. Go wer er querft Ergbifchof Abalbert nabe getreten, aber fie haben fich nachher auch in ben Baffen gegenüber geftanben. Gelbft bamale, ale bie Rirde ihren Frieben mit bem Ratfer folog, bat fich Lothar ibm nicht wieber unterwerfen wollen, und Beinrich V. mußte es aufgeben, ben tropigen Sachfenbergog gu beugen.

Gerade ju jener Zeit, als Bothar so in offener Aufledmung gegen ben Kalfer mit freier Gewalt in Sachfen schaltete, siesen Men neue eriche Spenken bes Gluds zu. Rach sinischnisdriger tinverloser Ehr schwierte ihm Richinga im Jahre 1115 eine Tochter, welche ben Ramen Gertrub erhielt. Im Jahre fahrer kam burch ben Toch seiner Schwiegermutter bas große Brunonische Erbe um Braunschiedig in seine Hande hande hande dand Richingas Halberuber

<sup>\*)</sup> Bb. III. E. 848.

Martgraf Helurich linderlos farb, eröffnete fich ihm nicht aufein abermals eine bedeutende Erbfadif, sondern er glaubte auch über die erelebtgten Marten vom Meisen und ber Laufis nun nach einem Bullen verfügen zu tönnen. Dem Raifer zum Trop, der diese Marten an den alten Wiprecht von Groille und den jungen Hermann dom Bilingenburg verzeben hatet, feste Bolfar ülkrecht von Ballenfiedt und Konrab von Bettin in diese Marten ein und wußte seine Schüglinge nicht nur gegen ben Raifer, sondern auch gegen den Böhmenherzog, den Schwager Wibrechte, au fichern 19.

Die fachfifden Stammebintereffen und bie 3been ber firchlichen Reform beberrichten offenbar von Jugend an bas Denten und Sanbein Lothare . Aber fein Leben zeigt jugleich einen Dann, beffen Ginn auf Ermerb von Befit und Dacht gerichtet ift, ber feine Baffen gebraucht, um immer mehr ju gewinnen und immer bober ju fteigen, ber jebe Mutoritat, Die fich ibm barbietet, im weiteften Ginne fast, Der Rlerus bat viele und große Tugenben an ihm mit Recht geruhmt: Tapferfeit, Umficht, Gerechtigfeit, Religiofitat, Aber Gelbitbeidrantung in ber Dacht und Fugfamfeit in ben Billen Anbrer fonnte man bisbernur in ben feltenften Rallen ibm. nachfagen. Bobl batte er bem 3mange ber Berbaitniffe biemeilen fur ben Augenblid nachgegeben, aber nur, um ben gunftigeren Beltpunft abzumarten. Go viel wir wiffen, befaß allein feine Bemablin einen bestimmenden Ginfluß auf ibn; ibre Ruriprade baben bie erften Danner in Rirche und Staat, felbft bie Bapfte in Unfpruch genommen, und man tann behaupten, bag in Bahrheit an ber Geite ihres alternben Bemabis bie noch in frifden Jahren ftebenbe Ronigin mitgeberricht bat.

In turger Seit jad Seber, das Bothar ein König nicht nur scheinen, ionbern es in vollem Sinne sein wolle. Bon ber Macht, die ihm noch an seinem Lebensadenbe gugefallen war, hegte er keine gertingeren Borfklungen, als einst die Stionen, so sehr sich auch die Stiellung erd Reiche burch den Kampf nit der Niche geändert hatte. Im Krieden mit der kriech hoffte er Alles wiederzugendinnen, was das Keich im Haber mit ihr verloren hatte. Er hoffte; benn so alt er war bei siener Wash jahlte er mehr Jahre, als Heinrich IV. nach sunjessen falle fabrier Regierung — führte er boch noch ein seinrichige Schwert und

<sup>\*)</sup> Bergl. 8b. III. G. 969-979.

fühlte Araft in Mart und Gliebern. Es mochte ihn ben Wählern empfohlen haden, dog er die Arone nicht auf einem Sohn vererben fennte, aber früh genug dar et baran gedach, wem nicht nur ber große Besth, ben er angehäuft, sondern auch das Reich als Erbe zu sallen follte. Der Gemahl feiner Tochter fellte der Glieftlich sein, und wum Gemahl erigd erig einem Belfen, ber burch seine Wuster ein Entel. des legten Sachsenbergos aus dem Geschiedt der Billinger war. Arinen Gedanten hat Volhar als Konig und Kaiser behartsicher verfolgt, als das weissische Geschiedt durch biese Erg zum ersten in Sachsen, in Deutssalnub und im gangen Wendland zu machen.

2.

## Die Staufer gegen Rothar und bie Belfen.

# Die Aufänge des Kampfs.

Es war bie nachfie Sorge Lathors, die Welfen, ohne die feine Racht im oberen Deutschland einer sicheren Grundlage entschefte, sich auf das Erstelte zu verbinden. Er begab sich debhald um die Mittebes Voormber seine nach Vergensburg und wurde in der Gaupsstadt Voeren wie gegen. Eine große Lach der ersten Jürken des Reiche kellten sich hier am hofer ein. Reben den Erzelfsöfern von Mainy und Salburg sah man die meisten Blichfer von Mainy und Salburg sah man die meisten Blichfer konnt kellte der Renk fent Gaupstadt der Vergeschland und Vergesch Seinrich von Walty und Seinsten den Arque bet Zeinschlieften glachten die Serges Geinrich von Baiten und Engelbert von Karnhen, die Pfalgerfen Otto von Wiltelbach und Geitsfried von Calm, die Martgrafen Rituselb von Optierreich und Entstell von Behöung.

Sany Baiern hulbigte bem neuen Sonige, ber ju Gerzog heinrich fofort in das vertrauffe Berhältniß irat und mahricheinlich icon bands feine ehnightige Tochter bem Sohn bes Baiernherzog, ber ben Ramen seines Baters trug und ju beffen Rachfolger bestimmt war, in aller Form verlobte. Wer je enger fich Lothar ben Welfen anifcließ, bech bestimmter trat jugelech an ben Tag, daß er auf bie Ergebenheit ber Staufer nicht bauernb zu abfein hatte.

Bergog Friedrich batte fich von Lothar nicht burd neue Reicheleben ertaufen laffen wollen, aber eben fo menig mar er gewillt, pon ber großen falifden Erbichaft, bie ihm und feinem Bruber Ronrab sugefallen mar, fic und feinem Saufe auch nur bas Geringfte entgeben . gu laffen. In Diefer Erbicaft befanben fich jeboch Befigungen, Die theils an Die Galier burd Confiscationen gefommen, theile gegen Reideaut ertaufcht maren \*), und fo zweifelhaft bie Unfpruche ber Staufer auf folche Befigungen waren, verweigerte Friedrich bennoch bestimmt beren Muslieferung. Es mar nun am wenigften Lothare Art, begrunbete Anfpruche ruben ju laffen; überbies mar bas Reichsaut in ben Beiten Beinriche IV. rudfichteloe verichleubert morben und batte erft burd Die gablreichen Confiscationen bes legten Scinriche wieber Beftanb gemonnen, fo bag ber neue Ronig allen Grund batte, auf eine genque Musicheibung bes Reichsguts aus ber falifchen Sinterlaffenfchaft gu bringen. Er legte beshalb ben ju Regeusburg perfammelten Rurften bie Frage por, ob jene Befitungen bem Reiche gehörten ober Eigenthum ber Salier felen, und bie Rurften eutschieben fich fur bas Erftere. Friedrich mar jeboch nicht geneigt, fich biefem Spruche, in bem er nur Beraubung fab, gutwillig ju unterwerfen, vielmebr bebielt er, mas ibm abgefprochen mar, und ichidte fich an, ce mit bem Schwert au founen.

Der Konig glaubte Ernft gegen ben Staufer zeigen zu mußfin.
Schwabene, franken und Bothingene un einem Them berfamelten.
Schwabene, franken und Bothingene um einem Them verfammelten.
Unter ihnen war Erzbifchof Abalbert, ber damals seiten von ver Seite bes Königs wich, wie auch des Konigs Dalibeuber\* b. Derzog Simon won Debrtofbrigen, bem er spatte noch manden wichtigen Dienk in den überrheinischen Gegenden zu daufen hatte. Aber Derzog Kriedich, obwohl unzweifelhaft geladen, fehlte am Hoft, und mit ungewohnlicher Den wurde uns gegen den Mann einessekniten, der noch der Kurzen bem Throne so nach gestauten Die versammelten Kurften erkannten ihn ved hochvorrertung ihr fehlulbig, goden ihm aber noch eine turze kritig zur Unterverfung; wenn er sich bis zu einem bennucht nach

Giefe bredt, Reiferarit.



<sup>\*)</sup> Unter Auberm siedtut aus Pflünkerg ju biefen Beschungen geboft zu beken.
\*\*) Sothere Butter hedung, aus bem Jause ben bairischen Gerien von Konmen bach, batte sie nach den Tabe Geharbs von Enphilatung in zweiter Ese mit ben Derge Theodorich von Derichtheingen vermährt; ihr Godu aus biefer preiter Stemen Benen, bet. i. 3. 1115 bem Batte im ferzageham geschung ein.

Gostar zu berufenden Reichstage nicht felle, solle ohne Weiteres bie Reichschie über ibn verhangt und er als Reichschiend behandelt werden. Jugsleich ergriffen der König und die Kriften auch gagen den Bischof Berthold von Bojel, ben ergebensten Anhänger Friedrichs, seinbliche Massergelin. Diefer Bischof ledbe feit langerer Jett mit den mot von St. Bischen in Streitsgleiten; Ledber entschiede mit um zu Gunften des Aloskers, sondern verwandte fic auch mit Erzeisschof Malabert, örzega heinrich und Bischof Annald von Speite angelegentlich dein Adopte, das dem Rischof und Aller Etrage antagengentlich dein Bophe, das dem Rischof und Aller Etrage antagengentlich verbe.

Im Anfange bes Jahrs 1126 bei fehr ftrenger Kalte fehrte ber Konig nach Sachjen jurid. Sier trat alebald ber Reichstag ju Gostar jufammen, und da fich Ariebrich inzwischen die unterworfen hatte und abermals ausblieb, erfolgte sofert ble Achserflarung; jugleich wurde beschieblieb, gefach nach Pfingften ben Reichstring gegen ihn zu beginnen. Borber beabschiefgie ber Ronig mit ben facfischen Gossen noch ein andres Unternehmen gleichsam im Borbeigeben auszuschlieben; bie bobmischen Angelegenheiten, welche ibn ison als Derge iebhaft bestadfigt.
betten wiederum seine Ausgerfalmteit im Angrus genomen.

Der Tob Bergog Blabiflame (12. April 1125) batte in Bobmen ueue Birren hervorgerufen. Auf bem Sterbebette hatte fich Blabiflam mit feinem Bruber Cobeflam verfohnt, und biefem gurften, ber fo lange in bitterem Elent gelebt, ermies bas Beidid nun enblich einmal unperhoffte Gunft. Benige Tage nach Blabiflame Abicheiben erhoben bie bohmifden Großen ihn, ben letten Sohn Ronig Bratiflame, auf ihren Bergogeftubl; fie pereitelten bamit bie Soffnungen Ditos von Dimun, ber von bem jungft verftorbenen Bergog nicht allein bie Bewalt in Dabren, fonbern auch Bufagen wegen ber Rachfolge in Bob. men erhalten batte. Coon einmal batte Dito por Jahren freimillia bas bohmifde Bergogthum aufgegeben; nicht jum zweiten Dale wollte er fich von einem feiner Bettern miberftanbelos wrudbrangen laffen .). Er warf fich beshalb gegen Gobeflam fofort in ben Rampf, aber mit bem übelften Erfolge. Richt allein in Bobmen erflarte fich Alles gegen ibn, fonbern er mußte felbft Dabren, ale ibn bier Gobeflam angriff, fluchtig verlaffen. Schusflebend manbte er fic barauf an Ronig Lothar und fant um fo eber Gebor, ale biefer eine Beeintrachtigung bes

<sup>\*)</sup> Bergl. 86. IIL 6. 792-794.

Reichs barin (ab, bas die Bohmen felbftanbig über bas Herzogstum verstagt hatten. Ein freies Bohmen war nicht nur eine Kete Gefahr für bas bartifice. Gerzogstum, onbern fellen auch alle jene Gurthfeitungen, weiche Lothen nach als Herzog in ben Narfgraffchaften Neiffen und Laufth getroffen, wieder in Frage. Allerech vom Ballenfted und Narnta vom Westell maern ihrer Marten leinen Augenbild sicher, wenn Princis vom Grotisch, ber Erbe felnes Baters Wiprecht, ein Restelland, und ber ihm eng verbundene herman von Wingenburg in der Schwilchen Wach einen Ausschland gewannen.

Schon ju Regensburg hafte Dite von Olnnip vor Lothar unde Ben beutigen flütfen feine Klagen gegen Goefliam erhoben. Die Kaften hatten bem Kehtere nien Klagen gegen Goefliam erhoben. Die Kaften hatten bem Kehtere nien Grift ju leiner Rechtfertigung gewahrt, aber die Ertlärungen, welche et datauf durch Gefandte abgeben ließ, erfdienen ungenigend, wahren die goden Berge versprach, wonn am ihn auf dem böhniffen Gergagstul erhobe. So wurbe — unzwelfelglich in Goefler — der Reig gegen Goefliam beifcloffen, und mwerziglich rückte Lothar mit einem fabilich-tightinglichen Ger von etwa 3000 Ritteren in Bab geld. Ritten im Winter eröffnete man den Krieg, wie mon es gegen die Benden, well die jugefrorenen Sample dann dem offenen Flachlande das Bordringen erteichterten, off früher gethan batte. Her fließ man indeffen ju biefer Jahrecheil auf unerwartete Schwierigkeiten. Als man an das Erzgebirge sam, waren die Beger o flet eingeschniet, daß man mit Schaufein dem Heere erft mühfan Bahn machn mußte.

Sobald Sobejiam das Anniden des Herres erfuhr, rief er die Bedmen zu den Wassen. Er tief nicht vergebens, da es den Kampf sie die Kreifer des Andes gadt. Bald halte er ein Herr von 20,000 Mann gesammelt und zog damit den Deutschen entgegen. Roch einmal schieder er eine Borischaft an Lotzar und erdort sich sien alle der Anguerfennen, wenn er die Wasse der Bedmen beschen ließe. Mer Bosha, dessen Berette Dito verpfändet war, wies dies Knerbieten zurad und drang auf seinen muweglamen Pfaden mubseigt und tangssom weiter von

Am 18. Februar fliegen bie Cachfen von dem Kamm des Gebier endlich in von de Aufmer That hinds. Kamm war jedoch bies gefcheben, fo wurden fie bei der Aufmer Burg, jebt Geireburg genannt, von dem bohmischen Seer überfallen. An einen erfolgreichen Biberftand mar ber gemaltigen Uebermacht gegenüber, jumal unter fo ungunftigen Berbaltniffen, nicht von fern au benfen: bennoch festen fie fich tapfer jur Behr und marfen fich muthig bem Tobe entgegen. Da fanten Graf Dilo von Ammendleben, Gebharb von Querfurt, Berengar von Quenftedt, Bertholb von Mchem, Balter von Arnftebt, Sartung von Schauenburg, ber altere Cohn bes Brafen Abolf von Solftein; ber Bifchof von Silbesheim foll alle feine Bafallen verloren baben. Unter ben Leiden fant man auch Otto von Dimus, ben Urheber bes traurigen Rrieges. Dan berechnete bie Bahl ber beutichen Danner, welche bem Schwerte erlagen, auf mehr ale funfbunbert, und bie größere Salfte geborte bem fachfifden Abel an. Rabe berfelben Stelle, wo fest flolge Denfmale einen großen Gieg beutider Beere über gransofen verfunben, erlitten bie Deutschen bamale Berlufte, beren lange unter Ehranen gebacht ift. Ueber ein Menfchenalter haben bie Sachfen bas ungerachte Blut ber Ihrigen nicht vergeffen \*), und ein bitterer Sas gegen bie Bobmen fafte, mie berichtet mirb, feitbem bei ihnen tiefe Burgeln. Richt meniger Deutsche, ale tobt auf bem Blate geblieben waren lebenb in bie Sanbe ber Bohmen gefallen. Unter ihnen war ber thuringifde Graf Lubwig von Lohra. Unter ihnen aud Dart. graf Albrecht, ungeachtet feiner Jugend fcon bamale ein gefeierter Rriegebelb; erft ale alle feine Ritter gefallen, batte er fich bem Reinbe ergeben.

<sup>&</sup>quot;) Die Annalen von Began bemerten noch jum Jahre 1181: 55 Jahre jable man feit ber Rieberlage in Bobmen.

erfenne. Da Deto iobt wor, fonnte Sofiar jest ohn Betenten in bie ermenn Sobeftams willigen. Roc an ber Unglüdspatte felbe er- folgte bie Beleftung. Der Sieger beugte vor bem Beffegten bas Anie, empfing von ihm Bohmens Perzogsfahne und leiftete ben Lehne eib. Leibar erhielt bie Gefangenen gurud und lehrte nach Sachen beim zie fichter bei Leichen ber vornommten Gefallenen.

Es war eine traurige Seinntehr, und ber Rönig felbft empfand bie gange Schwere feine Misgeschiede. Richt allein ber Berligt leite tapfret Manner schwerzte ibn tief; nicht minder befummerte ibn, bağ ihm bas Glad gerade ba ben Ruden gewenbet, wo er feiner am meifen beburfte. Eine ber empfindichften Riederlagen, weiche bie Deutifgen eit langer Zeit ertitten, batte sein Regiment eröffnet; fie ergbo bie Goffnungen bes Mannes, ber noch vor Aurzem allgemein als Erbe bes Reichs gagotten und mit bem er jest um die Bertifcaft in Deutigiand und Rreiten hatte. Unter trüben Borgeichen batte er ben Rampf beginnen, ben er selbft bem Stauffer angeführigt batte.

Balb nach bem Dfereffte (11. April), welches er in Magbeurg verlebte, ruftete Lothar gegen Friedrich. Aber ber Einbrud ber in Bobmen erflittenen Riederlage machte fich ihm babei nur allu fahlbar. Sachfen lag in Trauer barnicher, und auch in ben anderen Ahllien bes Reichs ziegle fich geringe Willigfeit, ihm gegen ben Staufer bie Saufes ziegle fich geringe Willigfeit, ihm gegen ben Staufer bie Saufes zieglen. Denn eben bamals begab fich Seriog Scintich, best weillichen Keitens mibe, in bas flufich von ibm neu aufgebaute Alefter Weingarten, um bie Monchoftutte zu nehmen; gerade bas unnathrliche Berhöltniß, in weiches er zu seinem Rauferichen Schwiegerschap geradbe nwar, festent biefen Entschus ernichten Schwiegerschap geradbe nwar, festent biefen Entschus gezieltz zu haben.

Mit einem gang ungureichenben Herre ging beshalb Lothat, nach Pfingften an ben glein. Er wagte Friedrich, der fid in die inneren Pfelle Schwaben zurüg erzogen hatte, nicht einnau bert aufgluchen. Es war ihm genug, Abeinfranten, Clas und Oberlothringen möglicht in seiner Gewalt zu erhalten. Das Jahr verging, ohne baß ber Rampf mur eröffnet war, und mit jedem Zage wuchs Briedrich Anfehre Schon Segamen seibn Manner, die fit Lothard Erfebung besonder ihat gemefen waren, fich von ihm zu entfernen. Als er des Weihnachlicht gemefen waren, fich von ihm zu entfernen. Als er des Weihnachlicht genußen beiten ber bei Gubinachlicht gene bei bei Bieben und funde die Friedrich unter dem Borwande einer Aranspelt die Sudi und funde die Einfanzelt ber Klofters Siegberg.



Rach schlimmere Erfahrungen machte ber Kolig, als er fich im Januar 1127 ju Nachen aushielt. Unter den Burgert ner Sand erfied fich ein Zumult gegen ihn, den er mur durch Rachgiebigfeit ju bei sowidigen wuste. Geftiffentlich sielten fich auch die meisten herren krieberlothrigunen von schenne obge fern, an dem es die genug aussiga, Schon hörte man überal aus den nieberländischen Gegenden mit vollem Munde die Augenbeu und Thaien des Auflers die Gegenden mit vollem Unter die Beiter fach ist der in der die Geschen der gener Kart von Klandern, vollen, den die Geschen die Geschen der Geschen die Geschen der Geschen d

Boshar fehrte nach Sachien gurich, wo er das Ofterfie (18. Aprell) zu Goelar, Plingsten (22. Mai) zu Berfeburg feierte. Gine größere 3ahl flächifder Burken waren zu Rerfeburg vor ihm erschienen, und zu ihnen gefüllte sich auch ber Bohnenbergog Sobeslaw mit einem sehr follte begegntt war, Iam jest mit ben friedlichen Abschien. Grow der Augen nach den Gaden fo übel begegntt war, Iam jest mit ben friedlichen Abschien. Ar judie Berendbern und Kreunde ber im Rutner Thale Erfchiegenen burd reiche Oechsent von einer Greundschien und bestehnt abschied einen engen Kreundschapen ber Betaufte. Zugleich eröffinet in der Unterfahren der Staufter. Zugleich eröffinet sich Socher domals auch nach einer anderen Seite ble Ausstät auf saltschiege Saufe.

Sergag hinrich von Balern fatte am 13. December 1128 in ber Beilingarten benacharten Ravensburg, bem alten Stammischis ber Beilen im Norden bes Bobenfres, ben eigen Alfon undegstauch'; wenige Tage nach ihm (29. December) war auch feine Gemachtin Butlisstik, die Billingerin, aus der Jeilitächtig efficieben. Ese sintertlefen eine jahlreiche Rachfommenschaft umb biefer ein reiches Erbe. Ihren altiefen Scha Ronrad, ber zu Claitvaur Wonch geworben von beite Schattigen einige Wonate zuvor auf ber Rüdlefer von einer Kerulahrt zu Batte fehn im Bolten, bie mellen Spackgelter in biefem Spragdhum und bie ausgebehnten Bestpungen in Sachfen, welche aus ber Erbischaft einner Mutter fammten, darunter namentlich Lindung. Dem britan Gebon Beif stem bei dem Sohne Beif stem bei dem Sohneben

Sergog Seinrich war troß feiner Jugenb — er jahlte etwa gwanigd abtr — gang ber Mann, bie ihm vom Glidt zugeweigene Stellung voll zu ermeffen. Ein gerwaltiger Edyseis ichweilte seine Bruft; ein se faktes Seihhdewuhlfein zeigte er Idermann, baß man ihn albend den Selogen nannte. Sobald fein Water gelroben was, breife et einen großen Landsag nach Regensburg; mit allem Glang und aller Energie eines Serricere trat er hier auf, gebol den bairfichen Wersen von beim Kriegen guburten um dehötige fie einen kanhrieben zu befawern wen dem Burgern der Stadt erwong er eine große Teibutgeblung von den Burgern der Stadt erwong er eine große Teibutgeblung bei seine gebon der bereitete, so nacher im gangen Kand, alle er darin umserzog, um die Raubturgen der Med zu berein. Man murrte gegen den jungen Randrug, aber mun wongen icht ihm entacenmutreten.

Raum hatte heinrich von feinem Herzogithum Beith ergetiffen, so sandte er Boten nach Sachfen, um ihm die Braut nach Battern, if abren. Es war Pfingften 1127, als die Boten zu Merfeburg vor dem Konig erschienen. Beierlich verfundigte er hier die Bermählung leiner Tochter mit bem Baiernherzoge und übergab die erft zwölffichten Gertrud beffen Abgefandten. Mit verschwenderlicher Pracht felerte dann Heinrich am 29. Mai 1127 an der Gernschiede Gewadens und

<sup>&</sup>quot;) Die beiben anderen Schweftern hiegen Mathilbe und Bulfhilb. Die Erftere wurde, in erfter Gie mit Dietfelb, bem Gobue bes Martgrafen Dietfelb von Bobburg, bann in zweiter Ehe bem Grafen Gebhard von Sulpbach, die andere bem Grufen Rubolf ben Erzgeng permaftt.

Baierns auf bem Gungenler') feine Hochzit; alle herren Baierns und Schmadens hatte er zu bem großen fefte gefaden. Es war ein Ertelgnis, beffen weitreidende, bie beutsche Geschichte auf lange Zeit hin beherrschende Bolgen fich bereits ahnen ließen. Mit ahnliche Pracht wurde auf berjelben Sielle gerade fiedenzig Jahre ihabet von Beaufen mit ber griechtigken Aufreichte Bremadhlung Philippe von Staufen mit ber griechtigken Ausgerichten der Irente gefeiert; auch von Beitem Arche wurde weithin gesprochen, doch erteichte es nicht von weitem an die Bedeutung bes früheren, durch welche des des weissisches dern ein eine Ertelbung in Sachfen gewonn

Balb nach ber hochzeit rudte herzog heinrich in bas gelb. Deingent bedurfte fein taniglicher Schwiegervater feines Beifandeg, und er zogerte nicht mit bemfelben, obwohl er gegen feinen eigenen Schwager, Friebrich von Staufen, bas Schwert ziehen folte. Weber lagen, wie in der Zeit des Investitutfreits, die Interessen des welfsichen wir fleden haufe mabe fannder Auf Reue entbrannte wießen ihnen der die geber der geber wer zugleich ber innere Krieg für Schwaden, ja fur bas gange obere Deutschland.

Sergag Friedrich hatte fich zu dem bevorschenden Rampfe soziale gerüftet. Er kand jest in demielden nicht mehr allein, da sein Brus der Konnad, wohl erft vor Autzem von einer Areuglahrt beimgefehrt, ein hochgemuther und lauferer junger Mann, ibn fröltigh unterflühre, die Aufgeber nicht alleich Gewoden in Vertheilbzumges zuftand zeseh, sondern auch in Kranten festen Auß gefast, namentlich Mutrater, neiches sie als ihr Eigentlum anschen und wo die Burgerichtstellum geschaft sienen geroegen war, dese unter in eine farte Bespang in die Burg gefagt. Konnad, dem bie frünflichen Besspungen des Sausse zuselle zu gefallen waren, beschiedigt im Ründer genden und bestäutigen und allen den Richen, welche de Gausse im Granten der gerbatten in Branten beiset bie Gausse in bestanfen in Franken bei eiten.

<sup>\*)</sup> Der Gungenter bieß ein Sügel auf bem rechten Lechufer bei Riffing, ber im Befit ber Beffen mar.

· 47555 -

Seer Lothars, heinrichs und Sobessaws die Stadt an der Begnis, und die Bohmen werherten die umliegenden Gegenden bis an Bonau bin fo fürchtetich, do fie Ferund unn he feind jur Werwistung drachten und Lothar endlich seibst die Entlassung der rauberischen heit. Kaum war sie erfolgt, for indte Konrad mit frischen Gegaren jum Entsch geran, und Gehar muße fich, odne nur einen Kampf ju wagen, jum Abjug von Runnberg entschieben. Das gescheiterte Unternehmen erschiltette das schon unassenden Betran und der bei nicht brant seite. Das der Beide ber mehr; juml es nicht brant seite, das man auch die Bernusstungen der Böhmen ihm jur Last legte. Keinen geringen Glang gab es baggen Konradd Namen, das ber König gleich wie ein Fildheling vor ihm gurüchwich.

Der Konig selbst war von Rurnberg nach Bamberg abgejogen, wo er am 18. Muguft hof hielt. Dann eilte er schienungt nach Burgburg; benn es war fur ihn von ber größen Wichtigkeit, fich biefer Stabt zu versichern, auf welche bie nachften Absichten ber Staufer gerichtet waren.

Bod immer batten bie traurigen Wirren, weiche hier mit ber Bahl Gebhard von Genneberg begonnen hatten, nicht ihr Ende erreichie"). Bergebene hatte im Jahre 1128 ber Egat Bapft Callird II. ben Erhlische Abatter jur Weihe Gebhards ju vernisgen gestücht Erreichische flich fich nicht erweichen. Erft als im folgenden Jahre ber Gegenblichof Rubger unerwartet fach, follen Abatter nachgleichiger

<sup>\*)</sup> Bergi. 8b. III, 6. 657.

<sup>&</sup>quot;) Bergi. 8b. III. 6. 931. 988. 960.

au merben und berief eine Bropincialfpnobe nach Mains, um ben perberblichen Streit über bas Bisthum beigulegen. Er foll bamale Bebbarb bie Beibe jugefagt haben; aber er fcob fie binaus, und binnen Rurgem erhob fic unter bem Burgburger Rierus felbft ein neuer Biberftand gegen ben Genneberger. Dan wies ihn und feine Unbanger aus ber Stabt; biefe festen Gemalt ber Bemalt entgegen, afderten bie Unterftabt ein, gerftorten ben Darienberg und vermufteten Die Stifteguter. Raturlid peridlimmerte fid Gebharbe Cade baburd im bobem Grabe, und alebalb erhielt Ergbifchof Abalbert von Bapft Conorius II. bie Beifung, Gebhard jest unbebingt bas Bisthum au entzieben. Dit berfelben Beifung fam auch Carbinal Gerbarb, ale er im Commer 1126 abermale ale papftlicher Legat in Deutschland ericien. Ingwifden batte fich aber ber Genneberger mit feinen Befowerben an ben toniglichen Sof gewandt und wußte auf einem Tage IN Strafburg por bem Ronige, bem Legaten, Ergbifchof Abalbert unb vielen Bifchofen feine Sache im gunftigften Lichte barguftellen. Er ets reichte bamit meniaftens fo viel, bas man ibm Beit ließ, fich nach Rom ju begeben, um auch bort eine Benbung ju feinen Gunften berbeigufibren. Aber faum hatte er Strafburg verlaffen, fo lief bort bie Rachricht ein, bag feine Anbanger Burgburg abermale überfallen und bie Einwohner gur Erflarung genothigt hatten, fic nach vierzehntagiger Baffenrube, wenn nicht ingwijden ein auberes Abtommen getroffen, Bebbard ju untermerfen. Die Radricht erregte einen folden Unmillen in ber Berfammlung, bag ber Legat gegen Bebbarb, obwohl biefer entichieben feine Unichulb an biefen Borgangen betheuern ließ, fofort bas Anathem ichleuberte, und ale Erzbifchof Abalbert balb barauf mit bem Ronig felbft nach Burgburg fam, verfunbete er in ber Stobt bffentlich bas Strafurtheil bes Legaten. Geitbem mar nabezu ein 3abr vergangen. Gebhard hatte bie Reife nach Rom aufgegeben und fich auf feine Guter gurudergen. Rachbem fich Ergbifchof Abalbert vergeblich eine neue Bifcofemahl burchjufeben bemubt hatte, foll er fich fogar Berhard erboten haben, ihm gegen eine Gelbfumme wieber jum Bisthum ju verhelfen, aber ber Benneberger behauptete, auf biefes fcmab. liche Unerbieten nicht eingegangen ju fein. Wie bem auch fel, Burgburg war noch gleichsam eine berrenlofe Stabt und Alles bort in größter Bermirrung, ale im Muguft bes Jahres 1127 lothar mit feinem Beer einrudte.

Der König war rechtzeitig getommen; benn wenig spater jogen auch bie Staufer mit ihrem here beran. Sie rudten bis vor bie Mauern, ließen fich aber auf eine Belagerung bed vom Koluige bereile befesten Plages nicht ein. Aachem sie gelächsen jum Sohne besfelben in glangenbes Turnier vor ben Thoren abgehalten, jogen sie ab, wie sie gedommen. Briedrich schein nach Schwaben jurufagefehr zu sein; Kentad ging nach Kainberg, von we aus er balb barung ienen vergebilchen Bersuch ging nach Kainberg, von we aus er balb barung ienen vergebilchen Bersuch machte, sied auch Bambergs zu bemächtigen. Das gange Diffranten war voll Untruße und Barteiung, und Jahre verginnen, des er wieder zur Much erschaen, des

Mir bie Mitte bes Septenter hatte Lothar einen Reichstag und 
speler berufen, um mit ben Juften über bie Mittel jur herfellung 
bis inneren Briedens ju berathen. Biele Fürften ftellten fich bert 
beim Dbrige ein, namentlich aus bem oberen Lothfringen umd Burgant, 
but ben nächften Ived wurde freilich durch die Berathungen wenig 
ober nichts erreicht, bach war es nicht ohne Bebeutung, daß fich ber. 
Bbrig damals bie Ihringer burch große Ausschichen bie er ibnen in 
ben buraublichen Kanbern eröffnete, au veröfichet wofer.

2m 1. Dars 1127 mar ber junge Graf Bilbelm von Dod. burgund, ein Reffe Bapft Galirte II., von feinen eigenen Leuten erfolagen worben; außer Sochburgund hatte er auch bie Graffcaft Gitten amifden bem Jura und tem großen Bernbarb pon ber Rrone ju Beben getragen. Der nachfte Erbe nach bem in Burgund gultigen Bebnerecht mar ein Better Bilbeime, Rainalt mit Ramen, ber fich auch fogleich in ben Befit ber gangen Erbichaft feste, ohne jeboch rechtreifig bie Belehnung beim Ronige nachzufuchen. Lothar glaubte ben Saumigen ftrafen au muffen und ergriff überbies begierig bie Belegenbeit, um Bergog Ronrab von Babringen, ber in Burgund begutert mar und als Comefterfohn Bilbeime eine gewiffe Unwarticaft auf bie erlebigten Beben befag, fur fich ju gewinnen und von ben Staufern au trennen. Deshalb belehnte er bamais in Gegenwart vieler burgunbifcher Großen Ronrad mit ben freigeworbenen Graffchaften; überbies murbe ibm eine ber bergogliden Gowalt abnlide Stellung für Burgund übertragen, Seitbem nannten fich Ronrab und feine Rachfommen regel. maffig Berroge ober Rectoren von Burgunt, obwohl fie eine burdareifenbe Racht bort felten ausüben fonnten. Ronrab gelangte nicht einmal jum Befig von Sochburgund, vielmehr entfpann fich ein langer, niemale



gang ausgetragener Streit um biefe Graficaft zwifchen ihm und Graf Rainalb, ber fich fchlieftlich gu behaupten wußte.

Rur Bothar mar bie Berbinbung mit ben Babringern um fo wichtiger, ale Bergog Beinrich ben Rampf gegen bie Staufer im oberen Deutschland mit nichts weniger ale gunftigem Erfolg fortfeste. Ein Ginfall in Schmaben, welchen er um biefe Beit unternahm, batte fogar ben übelften Musgang. Mis fein Seer uber bie Bernit gegangen mar und bae Auruden bee Beinbes vernahm, lofte fich vor feinen Mugen jebe Drbnung in bemfelben auf, und in baftiger Rlucht furmten Alle nach Saufe. Es war bies mobl eine Folge ber Dif. Riminning, welche Beinriche burchgreifenbes Regiment im eigenen Berjogthume erregt hatte. In ber folge brach auch ein Mufftanb in Baiern felbft ane, beffen Bemaltigung ben Bergog langere Beit beicaftigte. Dbicon Compathien fur bie Ctaufer in Baiern fcmerlich weit verbreitet waren, hemmte biefer Aufftanb bod Beinrich ben Rrieg in Somaben und Oftfranten fortguführen, und offentunbig mar es, bag minbeftene Lintpolb von Defterreich unt Dietbolb von Bobburg, bie machtigften Berren in ben bairifden Darfen, es mit ben ftaufenfden Brabern bielten.

## Ronrad von Staufen als Gegenkönig.

Das Gifd, welches Lothar früher fo fefte verwöhnt, zeigle fich mi Miter jeht fprobe genug; aber seine herrisagit war doch in Wahrheit noch nicht in ihren Jundamenten erschüttert, und am wenigsen dielt er seihh seine Loge für verzweiselt. Die Staufer sohen begen die Bortheile, welche sie unleugdar gewonnen, im hellen Richte mit großer Ueberichabung berfelben glaubten sie sonnen, im bellen Richte mit großer Ueberichabung berfelben glaubten sie sonne Briebrich seine betrauften und felft nach berfelben greifen zu ihnnen. Sie und her Annahager beschoffen einen Gegentonig einzulegen. Briebrich selbe Mittel bie Wahl auf seinen ilngeren Bruber, wohl um die Erinnerung an jene widerwatzigen Borgange, welche seine Ersebung in Malug gistuert, nicht zu weden. Sennad Bahl ersiglet am 18. December 1127 zu Rürnberg, die Wähler scheinen meist frantliche und schwählsche Große gewosen zu sein, boch sind wir über die bei ber Wahl ihrigen Kriten untertidiet.

Lothar mar von Speier nach Burgburg gurudgefebrt, um bort



Aber bie entschlossen. That ber Staufer hatte ihnen doch auch Greunde gewonnen. Namentlich erklarte fich die Bürgerschift von Speier, wo die Erkinserungen an die sallischen Kaiser am iebenbigsten speitebten, jest ohne Jaubern offen für König Konrad; sie vertrieb fren Bischon, jest ohne Jaubern offen für König Konrad; sie vertrieb fren Berchon, jest ohne binde bie Thore den Caustern, welche eine farte Befabung in die Stadt segen. Wie durch Nürnderg in Offranten, gewannen sie durch Speier in Rheinfranken einen seiten hatte und Mussanaspunis für weitere Unternedmunsen.

Der Ronig, ber im Anfange bes Jahre 1128 nach Sadfen jurdegethett war, feierte bos ihnerfeit (22. April) ju Meighurg, und bier fellte fich abermais sach ber blenftbeftiffene Bohnenherzog am hofe ein. Immer enger (falfe fich ber Bund jurifden ibm und bem Ronige, ber damals seihft einen Sohn Sobsstans aus der Zaufe hob. Der britte in diesem Bunde war Peinrich von Grotisch, ber in Begenwart ber fäcksichen Huften damals bem Taufting, seinem Better, alle seine Mudbien bereinst zu vererben versprach. Der Bohmenherzog erbot fich dem Konig, seinem Gevotter, abermals gegen die Staufer mit heeres macht zu unterftigien.

Der Aufbruch gegen bie Staufer mar erft auf ben Johannistag (34. Juni) angefunbigt; ber Ronig entichloß fich baber, gupor bie nieberlothringifden Begenben ju befuchen, ba fich bie aufftanbige Befinnung bier weiter verbreitet und felbft Bergog Gottfrieb fich offen von ihm foegefagt batte. Das Bfingftfeft (10. Juni) feierte ber Ronig in Maden, wo fich viele fachfifde und lothringifde Bifcofe um ihn verfammelten. Unter ihnen befant fic auch bes Ronige Stiefbruber Bergog Simon, nicht unbetheiligt bei ben flanbrifden Birren, welche damale gang lothringen in Spannung erhielten. 2m 2. Mary 1127 war namlich Martgraf Rarl in ber Rirche ju Brugge von feinen eigenen Leuten, welchen bie ftrenge und fromme Beife ihres banifden herrn nicht behagte, beim Bebete ruchlos erfclagen morben. Alles, was mit bem alten Grafenhaufe irgenbwie in Bermanbticaft fanb, Aredie nun nach ber reichen Erbicaft gierig bie Sanbe aus, boch gelangte burch Bermittelung Ronig Lubwige von Fraufreich junadift Bifhelm Clite, ber Reffe Beinriche von England, in ben Befig. Richt lange batte er fich feines Glude ju erfreuen. Das berrifde und gewaltthatige Befen bes Rormannen reite aufe Reue ben Biberftanb ber Flamlanber, und eine Bartel unter ihnen rief Theoberich von Effaß, burd feine Dutter ben fanbrifden Grafen vermanbt, in bas ganb, Theoberich, ein Balbbruber bes Bergogs Simon und ber Grafin Gertrub von Sollanb\*), ericbien im Dara 1128 in Rignbern; Gent und Brugge nahmen ibn freudig auf, mabrent Wilhelm Elito fich ibm gegenüber noch ju halten mußte und bei Gottfrieb von gomen, bem Bergog von Rieberlothringen, Unterftubung fanb.

Dit bemerfenemerther Entichiebenheit trat ber Ronig jest Gott-



<sup>9)</sup> Theoberich von Elfaß war ein Sohn bes herzogs Theoberich von Oberschiedungen aus der zweiten Ehr bestiebten, mit der fandrichen Gertrudt, Berpag Kimm num Griffin Gertrudt von Josland fammung aus der erfen alle bei Schopfin Theoberich mit hebrig, der Witten bes Supplindurger Gehard, der Mutter Serbers, Beraichie den de Munertung au Geite.

fried entgegen; bas herzogibum Riebertofbringen wurde ibm genommen und Balram, bem Cohn heinriche von Limburg, übertrogen. Schon langit batte fic Balram einen hervoragenden Ramen gemacht und galt bei feinen Freunden für eine Jierde unter ber Ritterfchaft bes Landes: Biele waren bestalb boderfreut, das er bie herzogliche fahne Loftringens erhielt, welche einft icon fein Batter getragen.

Freilich mar Gottfrieb von Lowen, ein nudchtiger Berr, beffen Lochter bem Ronig von England vermablt mar, bamit nicht vernichtet. Bielmehr gewann er gerabe in biefen Tagen ale Bunbesgenoffen Bil beim Clitos bei Arpoele über Theoberich von Elfaß einen ungweifelhaften Sieg (21. Juni 1128), beffen Fruchte nur baburd verloren gingen, baß Bilbelm furge Beit barauf bei ber Belagerung von Malft (27. Juli) eine tobtliche Bunbe erhielt. Theoberich murbe nun von Ronig Lubmig mit Blanbern belehnt, aber er bielt ce nichtebeftoweniger fur gerathen, fich mit Gottfrieb, feinem furchtbarften Begner, ju verftanbigen. Balb unterftuste er ihn fogar gegen Balram im Rampfe um bas lothringifde Bergogthum. Gin Gieg, ben Bafram im Bunbe mit Bifchof Alexanber von Luttich am 7. Muguft 1129 bei Duras über Gottfrieb gewann, Acherte ibm gwar bie bergogliche Gewalt in bem ganbe vom Rheine bis gur Beete, aber Bottfrieb behauptete fich jenfeits ber Beete in ber Racht und führte fogar ben bergoglichen Ramen fort. Das Bergogthum Rieberlothringen ging feiner Auflofung entgegen, und man begann von Bergogen von Limburg und lowen gu reben.

Der Konig hat scliss nicht unmittelbar in biese Angetgenseiten einageriffen; ibn beischäftigte vollauf ber enur gletuga gegen die Staufer, ber um Johannis, wie es bestimmt war, eröffnet wurde. Rach seinem Berfprecken war ibn ber Bohmenkerag abermals mit einem Bere ur Hilfe gedommen, aber wohl im Anderien an ben traufign Eindruck, weisen im Jahre zuvor die bohmische Hilfe gemacht hatte, entließ er icon am solgenden Tage mit Dant biefen bedentlichen Bundesgenossen.

Den Gegentönig felbst tonnte Lothar für ben Augenbick nicht mehr erreichen; benn Sonnab war fcon im Frühjahr 1128 am Schmar über bie Alben gagangen. Rich bie Roth, wie man behauptet hat, trieb ihn einen andern Schauptaf seiner Thaten aufgungen; vielmehr lockte ihn bie Aushick, in Italien, wo sich Sochars Augenberg, vollender lockte ihn die Aushick, in Italien, wo sich Sochars Augenberg in die Herkenburg gungen, maßelos Unerkennung gu

gewinnen, und sich in den Beist bes reichen Matstüllichen Sausgund zu fegen, auf weiches er als Ere Heinrichs V. Ansprüche ervob. Alls er in die kombarde hinnbitig, empfun ihn der ber dennannt beinen Beither gefolentert datte. Dennoch aus gegen ihn und seinen Bender geschiedert hatte. Dennoch andhame die Mallander, domach in offence Keinheligietig gogen Kom, mit Enthylsassmus den Gebannten auf und zwangen ihren Erzisliche Anglieder und Keinheligietig gogen Kom, mit Enthylsassmus den Gebannten auf und zwangen ihren Erzisliches Anflich zu feinen und zu krönen; in Mallande sich zu S. Amtozio wurde Kontad dann noch einmal gefrönt. Anseim zog sich durch die Salbung des Gekannten den Unwillen Roms zu, sand aber in der Anshanliche ein der Matschall der der Machabe der der Machabe der Matschall der der Machabe der Magenbild kaum einen ernsten Albertand unterführt, begegnete im erken Augenbild kaum einen ernsten Albertand unter den Vondarbert; das Kontad Kutlein sichen ihm aewonnen.

So groß bie erften Erfolge bes Begenfonige in Italien maren, Die Bauptenticheibung bee Rronftreite, in welchen er fich gegen Lothar geworfen, lag boch in Deutschland, mo Friedrich jurudgeblieben mar. um ben Rampf fortguführen. Bothar fdien es jest bie erfte und wich. tigfte Aufgabe, fic ber Stabt Speier wieber ju bemachtigen : er rudte mit Beeresmacht vor biefelbe und begann um bie Ditte bee Muguft fle ju umidliegen. Gleich ben Rurnbergern leifteten bie Speirer ben hartnadigften Biberftanb; über zwei Monate lag bas fonigliche Beer por ber Stadt, ohne ben Duth ber Burger ju brechen. Gie ermarteten Entfat von Bergog Friedrich, aber immer vergebiid. Es mar ein harter Schlag fur biefen, bag fich bamais unter Bermittelung bes Baiernherzoge Darfgraf Dietbolb von Bobburg mit Bothar verfanbigte: mabrideinlich murbe ber Bobburger baburd gewonnen, bas fich feinem alteften Sohne Dathilbe, bie Schwefter ber Belfen, verlobte. Benn Friedrich bie Speirer in ihrer Bebrangniß fich felbft überließ, fo wirb es nur gefcheben fein, weil er, pon Baiern und pom Rorbgau aus jugleich bebroht, in bie bittere Roth ber Gelbftvertheibigung verfest mar. Die Speirer faben fich enbiid genothigt mit gothar ju verbanbeln; fie verfprachen, wenn ber Ronig von ihrer Stabt abidge, fich von ben Staufern loszufagen und Beifeln fur ihre Ergebenbeit au ftellen. Um ben 11. Rovember bob Lothar bie Belagerung auf und entließ fein Beer. Er batte bie Stadt nicht betreten



und ungeachtet ber Beifeln vergaß man bort balb genug bie gegebenen Berfprechungen.

Das Belbnachtefest feierte Bothar ju Worns in Gemeinschaft mit ben Erzisifchesten and von Main; und Trier, wie mit vielen andrea gestlicken und wettlichen Guten aus ben überrheinischen Gegenden. Er bestüdte barauf Strafburg und erweiterte burch eine wichtige Uertunde vom 20. Januar 1129, worin er die Treube vom 20. Januar 1129, worin er die Treube ber Rathmannen und Bürger ausbrudtlich belobte, die Freiheiten der Stadb"). Die Ausbrucht gefeite und bei der Gradben ber Gradben der Greichte freist der Greichte und bergeschlicht, um fo bechnischer fand es um sie in den niebertgeinischen Begenden. Grund genug für ibn, um dieselben aufe Reue aufzusuchen. Das Sie der Deiniquing Aratia (2. februar) beging er im Richer Etten der Homwogen. Sein Muffenschlich bier dienten ich bloß zur Berherrischung einer kirchlichen Zeier, sondern auch zur Bolftrechung eines Ausbruche und dem Urtrechter Kriche, wurde eines Butgerichte, Gistber er körnen enthauptet.

Bon Giten begab fich Lothar nach Roin; er traf bort ben Grabifcof nicht, ber fic abfichtlich, wie im Jahre guvor, ber Begenwart bee Sofes entzogen hatte. Much andre herren hielten fich vom Ronige fern. Aber bies binberte ibn nicht gegen bie Mufftanbigen unb Rubeftorer Strenge ju gebrauchen. Graf Gerhard von Belbern, ju Borme abmefent ale Reichsfeint angeflagt, murbe jest vor bas Bericht ber Furften befdieben; er ericien, gab aber jeben Berfuch ber Rectfertis gung auf und überließ fich ber Gnabe bes Ronigs, ber ihm eine Bufe von 1000 Darf auferlegte. Lothars Energle machte Ginorud. 218 er am 8. Darg ju Duisburg Sof hielt, erfchienen fcon Biele ber angefebenften Berren aus ben nieberrheinifden Begenben und Rries. land por feinem Ehrone, und enblich hielt auch Ergbifchof Friedrich fur gerathen, bem Ronige wieder naber ju treten; es gefchab auf einem großen Burftentage am 16. Dai ju Rorvei. gur Lothar, beffen Berrfcaft fid noch befontere auf ben Rlerus ftuste und ber fein Ronigthum pout Gottes Gnaben ftart ju betonen pflegte, mar Die Rudfebr bee Rolnere an ben Sof von unicabbarer Bebeutung. Es mar wenig frater, bag Bergog Balram und ber Bifchof Aleranter von Luttig, wie bereite ermannt, Gottfried pon Comen im offenen Rampfe

<sup>&</sup>quot;) Es ift bie altefte noch im Stadtarten vorbandene Raiferurtunbe

Olejebredt, Resfergett IV. 4. Huft.

befiegten \*), und biefer Cleg befestigte jugleich Lothars Macht minbeftens bis aur Geete.

Der junge Baiernbergog Beinrich hatte inteffen einen Berfuch gemacht, fich felbft und feinen Schwiegervater von ihrem gefährlichften Biberfader burd eine Bewaltthat ju befreien. 218 er in ber gaftengeit bee Sabree 1129 fich auf feinen ichmablichen Butern befant und erfuhr, bag Bergog Friedrich im naben Rlofter 3mifalten mit geringer Begleitung übernachte, eilte er im Duntel mit einer bewaffneten Schaar berbei und marf, obmobl er felbft ber Bogt bes Rloftere mar, in Die Bobnaebaube ber Monde Reuer. Seine Abficht mar, feinen feinb. lichen Schmager in ben Mammen ju erftiden. Dit Gulfe ber Donche entfam jeboch ber Schwabenherzog und flüchtete fich in ben Dunfter bes Rlofters. Mit gerudten Schwertern unterfuchten bie Lente Beinriche alle Bintel ber Abtei, erbrachen bie Bforte bee Dunftere, brangen auch in eine benachbarte Rapelle, wo ble Monde chen bie boren fangen, und fturgten fich auf bie betenben Bruber. Aber fie fonnten Friedrich, nach beffen Blut fie burfteten, nicht erreichen: er hatte ben fenerfeften Thurm bee Dunftere erftiegen und mar bort gegen Schwerter und Flammen gefichert. Buthfcnaubent verließ Beiurich enblich bas Plofter, ben Monchen, bie fein Borbaben vereitelt, Tob unt Berberben brobent. Diefe Drobungen bat er nicht ausgeführt, aber auch bie Gubne nicht geleiftet, welche ibm ber Bapft auferlegte \*\*). Dit autem Recht murbe ihm in ber Folge bie Logiei über bas Rlofter entgogen und feinem Bruber Belf übertragen. Uebrigens baben bie Douche von 3mifalten von Bergog Friedrich nicht ben Dant geerndtet, ben fie erwarten burften; er vermuftete einige Jahre fpater rudfichtelos ben ihnen geborigen Ort Ennabeurcu.

Schwertlich hatte Lothar bas frevelhafte Unterfangen feines Eibams gebiligt. Er felbft war feit einer Midfelte nach Sachfen besonden ib en bortigen Angeleganheiten beschäftigt. Beinrich von Stade, welcher bie fachfiese Rorbmart inne gehabt hatte, war balt nach ber Ruddfebr von ber Speirer Befagrung am 4. December 1128 in jungen Jahren ohne Leibeebren gestoben; die Rorbmart übertrug Lothar jest bem Grafen Ube von Freckleben, bem nächften Buteb-

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 31,

<sup>\*\*)</sup> Einen gotbenen Reld von filnf Bfund Gewicht follte Beinrich ben Monden geben.

vermanbten bes verftorbenen Markgrafen, bem Sohn jenes Rubolf, ber icon einft biefe Mart vermaltet hatte.

Der König hielt sich damals gewöhnlich in Gostar auf. Hier date er das Otterfeit (12. April) gefriert; hierhin tehrte er auch eur tad, nachbem er Pfingsten (2. Juni) der Einweihung der Servatius, firche in Duedlindurg beigemobnt hatte. In der Mitte des Juni waren um ihn zu Gostar die Erzbischoft von Mainz, Magdedurg, Bennen und Saliburg nebli einer großen Jahl der gefillichen und weitlichen Kürsten Sachfend versammelt. Ohne Jweissel werden den weitlichen Kürsten Sachfend versammelt. Ohne Jweissel wurden den metalen betwechten den April und diener neuen Belagerung Tepeiers getrossen berripreckungen gerochen between Derzog Griechts wer wierer in der Salb gewesen und hatte zur Ermuthigung der Bürger seine Gemachtin mit einer farten Besapung zurückseln wer wierer in der Salb gewesen und hatte zur Ermuthigung der Bürger seine Gemachtin mit einer farten Besapung zurückseln, während er selbst nach Schwaden, zus Anderschut wer, im sein Kond au sichben.

Roch am 17. Juni mar Lothar ju Goelar. Benig fpater jog er mit einem fachfifden Geer an ben Rhein und eröffnete um bie Ditte Des Juli bie zweite Belagerung Speiere. Richt eber mar er biesmal ju meiden entichloffen, ale bie er bie Stadt beamungen und betreten babe. Dit bewunderungemurbiger Tapferfeit vertheibigten fich bie Burger; Die Bergogin befeuerte ihren Biberftanb. Mongt über Monat perging, ohne bag Bothar ihren Duth brechen fonnte. Goon perameifelte er ohne ben Beiftanb bes Baiernbergogs an bem Erfolge und berief biefen mit einem Beere ju fich. Beinrich lag bamale vor ber feften Burg Ralfenftein, um ben Regensburger Bogt Friebrich pon Bogen ju ftrafen, ber burch ble Tobtung eines ihm ergebenen Minifterialen ber Regensburger Rirche ihn auf bas Sochfte gereigt hatte. Er überließ Die meitere Belagerung Fallenfteine feiner Schwefter Cophie, Die por Rurgem ihren zweiten Gemabl, Martgraf Luitpold von Steiermart, verloren hatte und mit einem Geleit von 800 Rittern in bie Beimath jurudgefehrt mar; er felbft eilte mit etwa 600 Rittern nach Speicr. Rur unter großen Schwierigfeiten gelangte er an ben Rbein und ichlug mit ben Geinen Speier gegenüber am rechten Ufer bes Fiutfes fein Lager auf, um Friedrich, wenn er jum Entfat ber Stadt vorruden follte, bier ju begegnen. In ber That ericbien Friebrich alebalb und griff bei Rachtzeit bas bairifde Lager an; aber Seinrich,

[1129, 1180]

nicht unvorbereitet, trieb ibn jurud und verfolgte ibn eine weite Strede.

Roch bas Beihnachtofeft feierte Lothar im Lager por Speier. Enblid, ba alle Soffnung auf Entfas fdmant, fant ber Duth ber Burger, und fie erboten fic unter Bermittetung bes Ergbifchofe von Maing jur Unterwerfung. Der Rouig ficherte ihnen Straffofigfeit gu und erreichte bamit, bas fie um Reujahr 1130 ibm Die Thore offneten. Die belbenmuthige Gemablin Bergog Friedriche, bie Entbebrungen aller art mit ben Burgern erbnibet batte, murbe bodgeehrt und reichbeidenft mit ihrem Befolge entlaffen. Ale Gieger jog ber Ronig bann in Speier ein und zeigte fich am Epiphaniasfeft ben Burgern in ber Rrone. Balb barauf ging er ben Rhein binauf bie Bafel, wo jest auch Bifchof Bertholb, bieber ein entichlebener Anbanger ber Staufer, biefen abfagen mußte. 216 Lothar in ben Lagen vom 6. bis 8. Februar in Bafel refibirte, maren unter anbren gurften ber Ergbifchof von Befangon und Die Bahringer an feinem Sofe; auch ber Bifcof Bruno pon Strafburg mar jugegen, ber nach einjabriger Berbannung aus feinem Bijchofefit erft vor Rurgem auf Bermenbung ber Ronigin und feiner Umtebruber ble Gnabe Lothare wiebergewonner und bie Erlaubnif jur Rudfebr in feine Stabt erlangt hatte.

Es war endich ein aufgiedener Erfolg, ben Lothar ben Staufern abgerungen. Wenn fich auch Murnberg noch giett, wechese vom Abnige mub herzog Deinrich in biefer gitt aufe Reue, wie es scheite, im schilden brunde, so war boch Friedrichs Macht im theinlichen Branken und aun gangen oberen Rhein gebrochen. Das Ofterfelt (30. Marz) eierte ber König in Bamberg und fehrte balb nach bemischen nach Sachfen zurück. Währen einer längeren Abwesendie bemischen nach Senden gutück. Währen einer längeren Abwesendie waren hier Wirren ausgebrochen, welche namentlich in bem öftlichen Theile bes Landes und in den Marken ben Landfrieden forten und das Einsideriten der Könige erkeisselben.

## Lothars Mebergewicht.

Es ift bereits barauf hingewiefen, wie Lothars Rriegsjug gegen Bobmen im Jahre 1126 jum Theil burch ben Schub beblingt war, ben er Albrecht von Ballenfebt und Konrab von Bettin in ben Marten gegen Schintich und Ben jind und ben jungen Sermann von Bliegenburg.

ischulbete. Det ungludiche Ausgang bes böhntischen Ariege und bas vertraute Berhältnis, welches fic barvuf zwischen Dem König und Herzog Sobellaw entwicklet und in welcke auch Zeinrich von Grolifch, der Resse Sobellaw entwicken wurde, nutste dann mit Nathwendigkti auch auf die Seitung der Artigrafen Albrecht und Konrad zum Abligktich auch auf die Seitung der Artigrafen Albrecht und Sonrad zum Abligktich auch auf die Seitung der Natigrafen nut Sonrad zum Abligktich des Grolischers und Wilszenburgers auf die Natern nicht nehr radsschlieben des Gelte sehen, sondern mußte sie durch eine Ausgleichung zu befriedigen suchen.

Bir find über ben Ausgleich felbft ohne bestimmte Radrichten, aber fo viel ift flar, bag fich Albrecht in ber Oftmarf und laufis an behaupten mußte, mabrent in Deifen eine Theilung ber marfgrafficen Bewalt eintrat. Genrat von Bettin unt hermann von Bingenburg erfdeinen bier neben einanber ale Darfgrafen, und es mochte ate eine Enticabigung Bermanne fur erlittene Berlufte gelten, bag er jugleich eine fürftliche Bewalt über gang Thuringen unter bem Ramen eines Landgrafen erhielt\*) Bir miffen nicht, welche Bortheile ber Grottfder, ber fich um ben Ronig fo große Berbienfte erworben batte, gewann, aber auch ibm fonnte es an Beweifen foniglicher Gunft nicht feblen. und jeber Bewinn fur ihn mußte ale eine Beeintrachtigung ber Ballenftebter gelten. Dan barf es bann vielleicht gle eine Art von Berautigung fur biefes Saus anfeben, wenn ber Ronig bamale Bilbeim von Ballenfiebt, ben Better Albrechte, wieber ale Pfalggrafen am Rhein in ble einft von beffen Bater Siegfried befleibete Burbe einfeste, ob. wohl ber Bfalgraf Gottfrieb ron Calm noch lebte \*\*). So maren wie zwei Martgrafen von Deigen bamale auch zwei Pfalzgrafen am Rheine anerfannt: eine bacht auffallenbe Ericeinung, welche allein burd bie gwingenbe Rothwenbigleit miberftrebenbe Intereffen ausgus aleiden erflarlid icheint.

<sup>&</sup>quot;) 3m einer fallerlichen Urtunde vom 18, 3mni 1129 erfehein, unter ben gengen Bengen auf embyrel und wird als flecher vor ben Martgarden genennt. Uebtigent ichten auch finder berieb bei er Artgraefen von Merigen mit einer befonderen Annes gewoll über Thatingen befindet gewelen ju fein, und neu war vornehmich wohl nur ber Rame für biefelbe.

<sup>\*9)</sup> Bithelm ericeint ale Bfalgref neben Gottfried in taiferlicen Urbunden wom 3abre 1126 an. Er mar ber Sohn ber Gertrub, ber einigen Schweiter ber Afftylgin Riching, und auch biefe Verwandtichaft mag ju feiner ungewöhnlichen Erbeiung belgetragen boben.

Bie aber felten ein folder Ausgleich auf Die Dauer allieifig befriedigt, fo mar es auch bier, und por Allem fühlten fich bie Balien-Rebter burd bie naben Begiebumgen Deinriche von Groitich \*) jum Ronige beengt unt bebrudt. Der junge Martgraf Albrecht, emporftrebenb und thatenburftig, erneuerte nicht allein feine alten Streitig. feiten mit bem Groitfder, fonbern trat in feinem Bereiche Allen entgegen, bie fich großerer Bunft am Bofe ju erfreuen fcbienen, ale er felbft bort jeht zu erfahren meinte. Raum hatte Ubo von Fredleben bie Bermaltung ber Rorbmart vom Ronige erhalten, fo überfiel Albrecht bie bei Bolmirftebt an ber Dore belegene Silbagesburg, eine Refte 11bos, bei Racht und gerftorte fie burd Reuer Gin anberer Ungriff. ben er gegen tie Burg Gunberoleben bei Begeleben im Salberftabtifden richtete, mar nur baran gefcheitert, bag bie Betreuen bes Ronias noch rechtzeitig bem Marfarafen entgegentraten. Entlich fließ Ubo mit bewaffnetem Beleit am 15. Dary 1130 bei Midereleben auf Dic Leute Allbrechte; ein barter Rampf entfpann fich, in weichem Ubo felbft ben Zab fant, mehrere feines Befolges vermuntet murben ober in Befangenicaft gerietben.

Bieleicht war es nicht ohne Juiammenthang mit Altrechte gewaltschieftem Auftreten, vaß im Sommer 1129 in Magbeburg, wo ber Grolifcher die Burggroffläch lettlieter, ein Auffland unter ben Bürgern ausgebiochen mar, der nur mit Muße unterbrädt werben fonntet. mibrecht sehn machte es dagsgen seinem Albertacher beimessen, wern die Bürger von Sale, die unter dem Kinflug des Grolifchers ftanden, im Jahre 1130 seine Autter Eillie mit dem Tode bebrochen und einen seiner Berwandben Annab von Eichftebt mit wehreren Genossen erschlugen. In neiche Berwilberung durch ein ausgereges Parteltreiben die Appendie in Ahfringen und den schieften Marten getaben weren, seigle sich recht deutsich derni, das ziehen deren, seigle sich recht deutsich derni, das ziehen deren, seigle sich recht deutsich derni, das ziehen die Aben des Abharden der Betweiter der den den der den der den der den der den der der der der den der den der den der der den der den der den der den der der der den der den der der der der der den der den der Tokker menteben die E. Das Erhaut Feinrich Ausgeber alna auf kennen Fuber

<sup>\*)</sup> Wit Martgraf Romad ordneten fich bie Gerblimife moßt ichon bebath weit Romad bem Greiftigter bettendbt war. Konrado Bruber Debt were Gewichter heinriche vom Greiffic, vernäßt gemein. Romad billed wumer im gesehr Gund bei Leiber, jerflid aber alb mit Allvrecht vom Gallenfubet.

Ludwig über; die Bogtei über bas Alofter Gofed, welche ibm augekanten hatte, ris sieboch Albrechte Mutter Cilifa an fic, welche vamals in der Rahe an der Saale die Burg Werben erbaute und fich mit männlichem Geifte goabn Ludwig au bekaupten wufste.

Das Enbe Beinrich Raspes verlette unmittelbar ben Ronig, aber noch mehr emporte ibn, bag um biefelbe Beit einer feiner vertranteften Rathe, Burdard von Loccum, burd Dort befeitigt murbe unt ber Urheber bes Morbes fein geringerer Dann mar, ale ber landgraf Bermann von Bingenburg. Burdard, ein Bafall Bermanns, mar burd faiferliche Gunft boch emporgeftiegen und ju einer Graffchaft in Fried. land gelangt. Begen eines Burgbaus mar er barauf mit bem Bingenburger in erbitterte Streitigfeiten gerathen, unt biefer ließ enblich feinen miberfpanftigen Bajallen auf einem Rirdbofe überfallen und ericblacen. Gin Frevel, welchen ber Ronig nicht ungeracht laffen founte und ber ibn in bie bebenflichen Buftanbe Cachiene einzugreifen auf bas Dringenbfte mabnte. Dem Bingenburger wurde ber Broces gemacht; bes Sochverrathes murbe er von ben ju Queblinburg verfammelten Furften fur foulbig befunden, bie Reicheacht über ibn verhangt, alle feine Burben unt Guter ihm abgefprochen. Die Landgraffchaft Thuringen tam an ben Grafen Lubwig, ber baburch eine bervorragenbe Stellung unter ten Furften bes Reiche gewann. Die Darfgraficaft Deißen erhielt nnn in ihrem gangen Umfange Rourab von Bettin. Die Bingenburg felbit und bie gu ihr geborigen Guter fielen an bas Bisthum Silbesheim gurud, beffen Leben fie maren. Bartnadigen Biberftanb feste ber geachtete Bermann noch bem Ronige und ben Furften entgegen. Er vertheibigie fich in ber Bingenburg langere Beit gegen ein wiber ibn ausgesanbtes Beer; erft am letten Tage bee Jahres 1130 ergab er fich bem Ronige, ber ihn bann nach Blantenburg am Barge in Saft bringen lief\*).

Einem ahnlichen Schieffal eniging bamals gladtich Martgraf Albercht. Begen jeiner Febbe gegen tibe von Fredleben icheint eigen richt jun Becannvortung gezogen ju fein; die erledigte fachliche Kordmarf verlied ber König bem Grafen Konrad von Plähfe, einem in jedem Betracht ausgezichneten Ritter, einem Berwandten Heinichs von Erdate und Sohne jeine Hoperfich, dem Son Seineich V. einf bie



<sup>\*)</sup> hermann fam frater frei und ericeint bann wieber in geachteter Stellung.

Bermaltung ber Darf übertragen hatte\*). Darfgraf Albrecht unb feine Mutter verlangten und erhielten bagegen fur bie in Salte erlittene Somach volle Benugthuung. Die Reicheacht wurbe über bie meuterifchen Burger ausgesprochen, gegen welche ber Ronig ein Beer fanbte. Der Ort, ber noch nicht befestigt war, founte feinen Biberftanb leiften, und uber bie Burger erging ein furchtbares Strafgericht. Biele erlitten ben Tob, Unbre murben geblenbet und verftummelt, Ranche fuchten bem Berberben burch bie Tindt ju enigehen; ber Reft ber Ginmobnericaft mußte fich mit großen Gelbfummen bie Gnabe bes Ronige wiebergeminnen. Albrecht mochte über bie Schonung, melde er erfuhr, triumphiren, bod follte auch ifin bald bie ftrafenbe Sand treffen. Roch ebe ein Jahr verging, murbe ibm burch ein Furftengericht feine Darf abgefprochen, unt Beinrich von Groitfc murbe mit berfelben, wie fie einft icon fein Bater befeffen, pom Ronige belebnt \*\*). Db Albrecht neue Schuld gur fruberen gebauft ober alte Bergeben erft jest aufgebedt murben, miffen mir nicht: genug, bag er enblich boch bem Groitider weichen mußte. Er fügte fich rubig in bas Urtheil ber Furften unt tes Ronige und bat biefe Sugfamfeit nicht gu bereuen gehabt.

Auf einem Firftentage zu Durolindurg, um bie Zeit bes Pfingstefetes (18 Mai) patte ber Abring bas Strafgerich uber hermann von Bingendurg und bie Sallenfer gehalten, und bie heilsomen Folgen feiner Strenge gaben fic fcnell in ben fachfice. ihr der ihrenigischen Gegenden zu erkennen. Er selfs verließ balb nach jenem Fatzentage Sachen und vannte fich, nach bem oberen Deutschand; er wollte Baiern besuchen, wo sein Sawiegerichn noch immer mit auffahntigen Anfallen, und Bürger im Streit lag.

Auf biefem Juge nach Baiern icheint Lothar in Franken feinem Burftand begagnet zu fein. Mürnberg gelobte auf Beingungen, bie wir nicht lennen, ism Unternerfung, ohne giede jin bie Thore zu öffnen. Bereits im Juni war Lothar in Regensburg, wo er nicht nur mit feinem Schwiczerschine, sondern auch mit bem Bohneniberzog wieder zusammentraf. Serzog Seinrich hatte bereits dalt nach feiner Radkfehr vom Speier ben Kaltenftein, die Burg Friedrich von Boarn,

<sup>\*)</sup> Bergi. 6b. III. 6. 886.

<sup>...)</sup> Es gefchab auf bem Reichstag ju Lutrich in ben letten Tagen beb Mary 1181.

genommen und mit feinen Beuten befeht, aber ber Wiberftand ber Regenoburger Einwohnerschaft muß forigedutert baben; benn es wirb undbridflich berichtet, bas ber Bohmenbergog nichtend feinem möchent lichen Aufenthalts in ber Stadt zwanzig Ihurme gebrochen habe Sobsfluw lehrte balt nach vielem Arftörungswerfe in die Heimath zuricht-ver König scheint dagegen einen löngeren Ausenthalt in Baiern genommen zu haben, die die Auch vollig bergeftellt wurde.

Aurnberg hatte fich nich immer nicht völlig unterworfer, und ale er Tonig im Ottober wieber in Franten erfhien, beforgte man fogar einen neuen Kampf um biefen Plad. Wer die Sorgen waten vergebens. Bahrscheinitich schon im Laufe bes Ottober, jedenfalls noch vor Beihnachten 11:39 ergab sich die Sadt bem Konige. Die Sade ber Staufer war damit auch in Offranten und zugleich im Bestentlichen für das gange Reich entschleben. War auch Friedrich in feinem Dergesthum neh unbestiget, ja bieber nicht einnach ernstlich der angegriffenn, so hatte er boch teine Aussicht mehr, mit Erfolg Lothar die herrichselt freitig machen zu sonnen. Die Krone sinde Brudere, die in Deutschakand die Sower zwogen, dast ihr eine Ausschleiner

Unt ingwifden hatte Ronrab auch in ber Combarbei bereits feine Rolle ausgespielt. Dem erften Staufer ift bas Blud in Italien fo trentos gemefen, wie ben Deiften bes Saufes in ber Folge. Muf bie Dacht ter Mailanber geftust, hatte Ronrab querft weithin in ben Begenten am Bo und in Toscana feine Dacht geltent gemacht. Die meiften Statte nahmen ibn bereitwillig auf und unterftusten ibn; auch viele Darfgrafen unt Grafen boten ihm willig bie Bant. Biber-Arebenbe murben mit Strenge niebergehalten; nur bie gurfprache ber Railanber rettete ben Marfgrafen Aufelm von Bueco von ber Tobee. Arafe. Unf einem Tage im Roncalifden Relbe erließ Ronrab eine wichtige Lehnsconftitution, in welcher unter Unbrem beftimmt murbe, baß Beber feine Leben verlieren folle, ber nicht binnen Bahr und Tag ben Lebneeit geleiftet, und alle Lebneveraußerungen ohne Ginwilligung bee herrn ungeachtet ber Berjahrung ungultig feien. Damale tonnte ber Staufer felbft an einen Angriff auf Rom und ben ihm fo feinb. lichen Bapft benten, aber nur ju balb follte feine Lage fich vollig ånbern.

Ce mar fein erftes Diggefcid, bag er fic nicht in ben Befig bes Mathilbifden Sausguts ju feben vermochte. Die Bafallen und



42

Befehlehaber in ben Burgen und Ctabten, welche baffelbe bilbeten, batten fic. obne bas Erbrecht ber Staufer anguerfennen, in bem Grafen Albert von Berona einen eigenen Gerrn gemablt, ber auch vom Bapfte ale folder anerfannt ju fein fcheint. 216 Albert jebod von ben Dailanbern burd eine große Gelbfumme gewonnen murbe, um Ronrab bie Burgen Dathilbene anszuliefern, fagten bie Bafallen fich von ibm los und vereitelten im Ginverftanbnis mit Alberte Gemablin bie Anichlage Railanbe und Ronrabe; ber Beronefer verließ bie Dathilbifden ganber und fehrte in feine Baterftabt gurud. Der Staufer, von bet gehofften Erbicaft ausgeschloffen, entbehrte alebalt ber Gulfemittel, bie ibn in Stallen allein batten fichern fonnen. Und allmablich begann nun auch ber Bann, welchen ber Bapit gegen ibn ausgesprochen unt welchen ber Regat Jahann von Erema in ber Lomburbei verbreitete, feine Birfung au uben. Muf einer von bem Legaten bernfenen Spnobe ju Bavia erflarte fic bie Debraahl ber lombarbifden Bifdofe gegen ben Staufer und fprach uber ben Dallanber Ergbifchof, ber ibn gefront, ben Bann aus. Dit ben Bifcofen traten mehrere ber bebentenberen Etabte, Pavia, Piacenga, Cremona, Bredcia, Lobi, offen auf bie Ceite Lothard und nahmen gegen Malfant eine brobenbe Stellung. Seitbem bewiefer fich bie Daifanber lauer und lauer im Dienfte bes "Shole", welchce fle aufgerichtet und verebrt banen, unt Ronrat sog nich nach Barma jurud, mobl ber einzigen Ctabt, welche ibm noch Siderheit bot. Der toniglide Glang, melder ibn gnerft umftrabit batte, mar ichnell verbliden.

Dit Rothwendigfeit wirfte bann ber Grfolg Lothare por Speier, ben man in Stalien fchnell genug erfuhr, auch auf Ronrabe Lage ein. Die Chaar ber Betreuen, welche ben Ctaufer uber bie Mipen begleitet, war bereite gufammengefchmolgen, und ber in Stalien gewonnene Unbang hatte ibn nur ju fonell wieber verlaffen. Auf neue Frennbe war nicht ju rechnen, jumal feine Chape fich langft ericopft batten. Er lebte faft in Durftigfeit, und felbft bie Mlitel gur Rudfebr muffen ihm bereite gefehlt haben. Er gewann fie, wie ee fdeint, eift burch Bermerthung eines gludlichen Raugs, ben er gegen Gube bee 3abres 1129 machte. Der Ergbifchof Meginber von Trier, ber mit ben anbern beutiden Bifcofen ben Bann über bie Ctaufer ausgesprochen batte, murbe auf bem Bege nach Rom von Ronrabe Leuten ergriffen unt nach Barma in Saft gebracht. 3bn überfieß ale Unterpfant ber



Segensonig ben Barmenferu für ein Darfeben von 600 Pfund, und che noch bie Ausselfung bewirft werben sonute, fant ber Erghsthof um 1. Oftsber 113C. Eine um teifelbe zielt wird Rourad nach Deutschland gurückgelehrt sein. Es geschah, wie wir horen, unter großen Bedränguissen, und er sand die Berfälluisse lie nicht gunftiger, et est est geschah, wie wir horen, unter großen Bedränguissen, und er faut die Berfälluisse fie nicht gunftiger, der er sie jeuseile ber Alben verlägse. Er drachte einig umd alles von bert eine Krone gurück, die noch werthtoser war, ale bie ihn im Deutschland verlichene. Hüsterschung von ihm nicht erwarten. Die Gerrichaft, um welche die Brüder gestriten, war verloreur; genug, wenn sie nur sich selbst aus bem Schiffbruche retteten.

Furmahr fdmere Beiten maren es gewefen, tie bieber lotbar in ber Rrone burdlebt, bie mubevollften feines langen Lebens. Ueber vier Jahre ftanb er im Rampfe mit ten Staufern, und immer von Reuem erhoben fic, burd ben Thronftreit genabrt, gefabrliche Bemes gungen in allen Theilen bee Reiche; felbft in Cachfen, feinem eigenen Bergogthum, mar bes Ronige Muteritat eben fo in Frage gestellt morben. wie bie feines Schwiegerfohnes in Baiern. Das Blud, ihm fonft fo treu, ichien ihm grollent ben Ruden gefehrt ju haben, und nur in vielen fauren Duben hatte er fich bie Bunft beffelben wieber errungen, Best enblich fonnic er fich ficherer Grfolge freuen, und biefe Erfolge maren in hohem Mage verbient. Richt allein burch feine raftlofe Thatigfelt und bie Festigfeit feines Billene moren fie gewonnen, fonbern nicht minter burd Befonnenbeit und Umficht. Er batte es perftauben, unnugem Blutvergießen vorzubengen. Richt eine offene Schlacht bat er, ber alte Selb, gegen bie Staufer gefchlagen, unb lieber batte er bie bobmifden Chaaren gurudgefanbt, ale er ihnen beutide Lauber ju neuer Bermuftung prelegab. Um bie Belagerung ameier Stabte, Rurnberge und Spelere, batte fich im Befeutlichen bie Entidelbung bee langen Strelie gebreht.

Schwertich wird fic behanpten laffen, baß es ber junge Welfenfurft gewefen fei, ber bie Minerilal feines föniglichen Schwiegerwaters gerettet habe, cher mochte Seiniche Macht felbe erft burch Lothar in Baiern befeftigt fein. Aber eine febr machtige Bunbesgenoffin hatt unfehlbar Lothar in ber Rirche zur Seite geftanden. Dieffeits und jenfeits ber



Afpen war fie fur ihn thatig gewefen, und bie Staufer hauen noch einmal empfunden, wie ber Bann eine unwiberfehliche Baffe. Aber Beriege pflege fur Dienfte Gegenbleufte ju heischen, und balb genug hat fie auch an Beibar ibre Forberungen geftellt.

#### 3.

#### Lothar und bie Rirche.

#### Die deutsche Rirde gur Beit fonorius II.

Bir hoffen." febrieb im Jahre 1130 ein italienischer Bische erbar, bag mit Euch gugleich bas Banner ber gefammten Pirche friumphir fat." Und in ber That fand bamale Lotfare Sache 'mit allen Antersfien nicht nur ber beutschen, sondern ber gefammten abende fandlichen Kirche im englien Jujammenhang; sein Sieg schien auch ibr Triumph.

Rachft ben friegerifden Tugenben wirt von ben Beitgenoffen an Lothar Richte mehr gerubmt, ale fein Gifer fur bie Rirde, ber fich befonbere in bem wirtfamen Soupe ihrer Rechte und ihres Befipfianbes funtgab. Beburfte bicfer fromme Gifer je eines Gporne, fo gab ibie ble fluge Richinga, Die Dutter ber Armen Chrifti, wie fie bie Bifchofe nannten. Die beutiche Rirde fühlte fich gludlich, von ber Eprannei befreit ju fein, weiche Beinrich V. gegen fie geubt batte. Dit vollem Munte murbe bie nene Freiheit gepriefen, in welcher fie wieber auf. lebe und gebeibe. Rach welcher Geite bie Bifcofe auch ihre Thatigfeit richten mochten, fie fublten fich vom Ronige nicht nur in feiner Beife gehemmt, fonbern vielfach geforbert. Ronrab von Salzburg fubr fort, fein Grabiethum mit Chorberrnftiften ju erfullen, Die Beltgeiftlichfeit unter bie Orbeneregel gu bringen, feinem Rlerus bie Gregorianifden 3been fo tief einzupflangen, baf Rom bier in ber golge feine entichies benften Unbanger fant. Otto von Bamberg unternahm alebalt feine sweite Diffionereife nach Bommern und erhöhte burch neue Rloftertiffungen ber vericbiebenften Obfervang immer mehr ben Glang feines Blothums. Unbre Bifchfe wußten fich bee Joche ju entlebigen, welches ifre eigenen Bafallen und Minifterlaten ihnen in ben wirren Beiten bes Inseftiurficite auferlegt hatten und brachten bie heruntergefommenen Gintunfie, ihren Liechen wieder empor. Der Abel und ber Klerus wertelferten in der Gegetchung neuer Alber, und der Schaff felbft begünftigte fichtlich biefen Eifer. Bor Alem fand die hirfchauer Congregation breiten Raum für ihre Doch im Bohlbech von den mehrten ich und wurden ichglich reicher. Doch im Bohlbech begann die gestigte Kraft der Hirfchauer zu finten, und schon breiteten von Kranfreich her die Congregationen der Ciffercienser und Pramonftratenfer auch auf Deutschand ihren Einflug aus, wo sie sehr glüdliche Nebenbuhler der Kirfchauer wurden.

Bie firdenfreunblich aber Lothar auch mar, ben Rechten, welche ber Wormier Bertrag bem Reiche belaffen, bat er niemals etwas vergeben. Die Bifchofemablen finb in feiner Begenmart gehalten morben. bei zwiefpaltigen Bablen bat er felbit bie Entfcheibung getroffen und ftreng barauf gehalten, bag ber Ermablte bie Beibe nicht por ber Inveftitur empfing. Ernftlich bat er fich fogar mit bem Bebanfen beicaftigt, bas alte Juveftiturrecht, wie es bie Ottonen und Beinriche genbt, ber Rrone wiebergugewinnen; nicht nur fur bie Dacht bes Reiche, fonbern auch fur bas Bobl ber Strebe mag er gemeint baben im Befit biefee Rechte beffer forgen ju tonnen. Denn bie Rirche machte, um bie Bahrheit ju fagen, ben ichlechteften Gebrauch von ihrem Bablrecht: Die Riagen über Simonie verftummten nicht, fonbern murben nur fauter; bie Babler richteten meift ibre Bilde auf vornebme Rlerifer, bei beren Erhebung fie fich weltliche Bortheile ficherten; Die Bieibunger murben eintragliche Bfrunben fur bochgeborene Serren, bie entweber begierig bei ber erften gebotenen Belegenheit nach benfelben griffen ober, wenn fie bie Sand jurudhielten, es nur in ber Ausficht auf eine noch einträglichere Stellung thaten ; zwiefpaltige Bablen murben fait jur Regel und gaben bie Berantaffung, bas bie Rirchen oft langere Beit ohne eine regelmäßige Berwaltung blieben.

Aus ber Festigfeit, mit welcher Beihar an feinen Rechten festhielt, erflatt fich, bag ungeachet ber Wahffreiheit meift boch nur ihm genehme Perfonlichteiten in bie beutichen Biethimer tamen. Zener Siegsfried won Leiningen, ber im Jahre 1126 Bifchof von Speier wurde, war ein enischiedener Anfanger bes Königst bie Staufer haben ibn schon im solgenden Jahre vertrieben. Um biefelde zeit gewausen Efbert und Knabrife bie Biethimer Manfter und Wandung, Beibe recht eigentlich

Bertrauensmanner bes Ronige. Als am 1. Januar 1128 ber Bifcof Albero pon Butiid, ber Bruber Gottfriebs von Comen, bas Beitlide jegnete, fam bae reiche Biethum nach ben Ubfichten bes Ronige an ienen Alexander, ber fruber icon greimal batte gurudtreten muffen"). Mobalb erariff Meranber bie Baffen gegen Gottfriet und mußte fic gegen ibn im Rampfe an behaupten; ale er bann aufe Rene in Rom megen Simonie verflagt murbe, icute ibn lothar fo lange ale irgenb thunlid. Das Bichtigfte aber mar, bas lothar gleich im Anfange feiner Regierung bas Ergbiethum Dagbeburg an einen Dann brachte, ber nicht nur ale eine ber fefteften Gaulen ber Rirche galt, fonbern auch bas unbebingte Butrauen bes Ronigs befaß, Ge mar fein Beringerer, ale Rorbert, Der riefgefeierte Stifter pon Promontre \*\*1

Rotbert mar im Anfange bes Jahre 1126 nach Rom gegangen, um vom Bapite bie Regel feines Rioftere und bie Befigungen beffelben beftatigen ju laffen. Eden bart war bie Rebe pon feiner Erbebung auf ben ergbifcoflicen Stuhl von Dagbeburg, melder burch ben am 20, December 1125 erfolgten Lob bes Ergbifcofe Ringer erlebigt mar. Aber bie Domherren maren, ale ber Ronig felbft fic Ditern 11% megen ber Babl ju Dagbeburg befant, unter fich uneinia; Rorberi tam, wie es fcheint, bamale nicht eruftlich in Frage, mobi aber Rourat von Querfurt, ein Better bes Ronige, ohne bag man jeboch eine Ginle gung erreichte. Die Babler murben beshalb vom Ronige ju einer neuen Babl nach Speier im Anfange bee Jull befdieben, und bier ftellte fic aud Rorbert ein; fdmerlich aus Bufall, wie man mohl geglaubt bat. In Speier mar es nun, wo ber papitliche Legat Gerbarb Die Mufmertfamteit nicht ber Dagbeburger allein fonbern befonbere aud bes Ronige auf Rorbert lentte: und einen jo tiefen Ginbrud machte ber beilige Dann auf Lothar, bag er ihm fogleich ble Regalien übergab. Um 18. Juli fam Rorbert nach Dagbeburg unt icheint bort erft formlich gemobit ju fein; am 25. Juli wurde er geweißt. Barfuß mar er in bie Stadt gezogen und hatte inmitten bes glanzenben Befolges im armlichten Aufzuge bie ergbifcoflice Bfalg betreten. 216 ibn ber Thurfteber nicht einfaffen wollte, botte er gu ibm gefagt; "Du tennft mich beffer, ale biejenigen, Die mich in biefen ftolgen Ralaft treiben, in ben ich niemale einziehen follte."

<sup>\*)</sup> Bergi. 36. III. 6. 920. 927. 988, 950.

<sup>\*\*)</sup> Bergf. 2b. III. 6, 1010.

Danche glaubten, baf Rorbert nur ein befdauliches Mondeleben in Magbeburg fubren merte, aber fie faben fich pollia enttaufdt. Denn fofort entfaltete er eine ftaunenemerthe Thatigfeit; eine vollfanbige Deform bee Ergfifte in meltlicher unt geiftlicher Begiebung griff er mit jenem glubenben Gifer an, ben er bieber nur feinem Orben gewibmet hatte. Die entfrembeten Mirchenguter brachte er wieber bei und fammelte bie gerftreuten Ginfunfte bee Biothume; in ben-Stiften und Rloftern fuchte er bie alte ftrenge Bucht berguftellen und bebiente fich tabel ber Bruber pon Bremontre, melde er mit nach Ragbeburg gebracht hatte und benen er im Jahre 1129 bas bortige Rarienflofter übergab. Much bie Diffion unter ben Benben, welche feine Borganger lange vernachlaffigt, nabm er fogleich mit Uebereifer auf. Er fab es nicht ohne Reib, baß Bifchof Dtto von Bamberg eine meite Reife au ben Beiben antrat (1127) und mitten burd bie Magbeburger Rirchenproving feinen Beg nahm. Benig fpater gab Rorbert bem laugere Beit vermaiften Biethum Savelberg, mo Das Chriftenthum nur noch wenige Befenner hatte, in feinem gelehrten und überaus weltgewandten Couler Unfelm, einem Bothringer, einen neuen Borfieber; balb trat er fogar mit bem Unfpruch bervor, bag Dagbeburg nicht allein feine alten Guffragane im Wenbenlanbe, fonbern auch alle neugeftifteten Bisthumer in Bolen unt Bommern unterworfen werben mußten.

Notberes Thaigiel fand mit ber Art seiner Sorgänger in so spröffen Wierspruch und vertepte so viele Interessen, daß der Wieberkand nicht ausbleiben sonnte. Die schneibige Weise, in wecker er den Beiten dos Christenstum aufzwingen wollte, erfällte sie mit een bitereften Haß gegen ihn, und nicht minder groß war in Ragdeburg seithe der Ingerium gegen den neuerungssichtigen Frembling. Ragen iber Klagen erzsigngen nach Kom; und es seihte auch nicht an Beruchen, sich mit Gemalt bes undequemen Mannes zu entledigen. Wie betholt wurden Wordanschläge auf ihn gemacht und wertielt; selhst Erfölles waren bei benschleden etheiligt. Als er den durch einer Beiterbeit wurden Wordanschläge auf ihn gemacht und wertielt; selhst Gestillte waren bei benschläche des in ihn den Domfapietes aufs Keue weiste, brach endlich am klend bes 20. Juli 1120 ein offener Aufkand in der Erdat aus. Wan zwang Nordert sich einen beschlägen durch pie Chapwischenfunst zeinrichs von Erstisch des Gunggarden der der die Lagwischenfunst zeinrichs von Erstisch, des Gunggarden der Stabt, wurde er endlich befreit; ber Burggraf beftimmte jeboch ben Magbeburgern einen Tag, mo fie ihre Befdmerbet gegen ben Erg. bifchof por ihm anbringen follten. 216 ber Tag fam, mar bie Stabt von Reuem in Aufftant, fo bag Rorberte Freunde ibm riethen biefelbe ju verlaffen; er wich, aber er ließ ben Bann gegen bie Abtrunnigen jurud. Buerft begab er fich nach Rlofter Berge, bann nach Gibichenftein bei Balle; bod auch biefe Burg, Damais bereite bem Erzbiethum Magbeburg geborig, ichloß ibm bie Thore; in einem benachbarten Chorherrnftift") fant ei enblich Buffincht. Dennoch unterwarfen fich ihm bie Dagbeburger ichon nach furger Beit wieber; mehr Die begutigenben Bujagen angefebener Danner, ate ber Bann, fdeinen feine Beaner jur Rachgiebigfeit bewogen zu baben. Erft öffnete fich Gibidenftein, bann Dagbeburg felbit bem Ergbifchof, beffen Regiment man fich fortan williger fugte. Richt lange nachber jog er fogar mit ben Dagbeburgern aus, um einige Beiniger bee Rloftere Rienburg an ber Saale mit ben Baffen gu guchtigen.

Ein jo glaubenseifriger, thatluftiger und nuerichrodener Rirdenfurft, wie heftigen Biberipruch er feuft erregen mochte, war gang nach bem Sinue bes Rouige Er tog ibn balb tief in bie Wefcafte bes Reiche, ju benen Rorbert burch feine vornehme Beburt \*\*), ausgezeich. nete Bilbung, ungewöhnliche Rebegabe und meitverzweigten Berbinbungen in hobem Grate geeigner war; nicht allein in Rom, fonbern auch bei ben einflugreichften Berfonen in Fraufreich und England fland er in bobem Unfeben. Rorbert war bem Ronige, nicht biejer ibm gu Dauf verpflichtet, um fo eher mochte lothar auf bie unbebingte Ergebenbeit bes Ergbifchofe gablen. Beiber Abfichten und Blane ftanben überbies vielfach in Berührung. Die Unterwerfung ber Benben, Die Musbreitung ber beutiden Gerrichaft im Often batten fie, obgleich von vericbiebenen Standpunften aus, gleichmäßig im Muge. Wie man von Lothar fagte, bag er Otto bem Großen in feinem Regiment nachftrebe, fo fnupfte auch Rorbert in Allem, mas er fur Magbeburg that, wieber au bie Beiten jenes rubmreichen Raffere an: felbft bie Bauten, welche Otto unvollenbet binterlaffen, nabm er wieber in Angriff.

<sup>&</sup>quot;) Ohne Bweifet ift bas von den Groitschern geftiftrte Anguftinerftift Ren-Bert au bolle gemeint.

<sup>\*\*</sup> Rorbert flammt ans bem Dauje ber Grafen ben Gennep im Limburgifden.

Ge flest in innerer Verbindung mit biefen Beftrebungen Roberts und bes Königs, wenn sich nun auch Erzsbischer Von Bremen mit vertoppeltem Eifer bemidte bie eingebigte Legation bes Robens berzustellen. Die Begünftigungen, welche er früher von Calitt II. erzalten ), waren in ben scandingen Lander untscher misschet worden, siene Alagen bartber in Rem fruchteten wentig und batten nur entlose Streitigseiten mit dem Erzbischum Lund zur Folge. Honorius II. schiffte zwar einen Legaten nach Bremen, um biese Erreitigkeiten zu siehilet, auch dem ich eicheint in ber Jaupstface Riche treicht zu jein. Im Anfange bes Jahrs 1130 begab sich endlich abermals Abalberto selbs nach Rom, um sich bie Kirchen bes Norbens wieder zu unterwerfen.

Und ingwijden mar auch ber Berfuch gemacht worben, bie Diffion Bremens unter ben benachbarten Benben ju erneuern; er ging junachft von Bicelin aus. Diefer eifrige Mann aus Sameln an ber Befer geburtig, jum Rlerifer auf ber bamale berühmten Soule ju Baberborn erzogen, mar bann langere Beit Borfteber ber Bremer Domicbule gemefen. Aber in bem lebrer ermachte bie guft, noch einmal felbft Schuler ju merben; er ging nach Franfreich und fehrte von bort nicht allein mit erweiterten Renntniffen, fondern auch mit abnlichen Anichauungen gurud, wie fie unter Rorberte Jungern berrichten. Bie Bicelin es munichte, überließ ibm, ber erft jest bie Briefterweihe erhielt, und amei anbren Brieftern, Die fich ibm augeschloffen, ber Bremer Ersbijchof bie Diffion unter ben benachbarten Bagriern und Abobriten. Der Abobritenfonia Seinrich forberte bie Beftrebungen ber eifrigen Miffionare und übergab ihnen bie Rirche ju Lubed, bie einzige ju jener Beit in biefen Gegenben. Aber balb ftarb Beinrich (um 1120), unb feine Sobne geriethen um bie Rachfolge in Streit; bae Abobritenreich tam in Berfall. Co mußten bie Diffionare bas faum begonnene Berf wieber aufgeben : boch fant fich nach furger Beit Belegenheit, baffelbe von Reuem aufgunehmen. Bicelin murbe vom Ergbifchof gum Bfarrer in bem holfteinifden Falbera beftellt (1125) unt war fier bem Benbenlanbe nabe. Debrere Rlerifer unt Laien fammelten fich um ibn unb bilbeten eine flofterliche Gemeinschaft, beren ausgesprochener 3med Die Miffion im Benbenfanbe mar. Dan batte im Anfange nur geringe

<sup>\*) 8</sup>b. III. G. 949.

Erfolge, aber bie Beftrebungen ber Manner von Salbera ober Reumunfter, wie man alsbalb ifte Alofter nannte, waren boch nicht offene Bebeutung; auch auf bie Gunft bes Bremer Ergbifchofs und bes Konigs fonnten fie rechnen.

Das Streben ber beiben fachfifden Ergbifcofe, ihre alten Diffions. fprengel wiebergugewinnen, fant mit bem Stammebintereffe, welches in Rothar febr machtig mar, in vollem Ginflange,- und er fublte fic ihnen icon beshalb enge verbunben. Unbere mar fein Berhaltnif gu ienen Erzbifcofen, Die befonbere feine Babl betrieben hatten. Die Soffnungen, welche fie an biefelbe gefnupft, faben fie boch nur in seringem Daffe erfüllt. Gine Bablfreibeit ber Rirde, wie fie in ihren Bunfden lag, mar nicht gewonnen worben; auch fehlte viel baran, baß fich ber Ronig lebiglich jum Berfgeug eines Ergbifchofe von Roln ober Daing bergegeben batte. Bir wiffen, wie balb es gwifchen bem Ronig und Friedrich von Roln jum offenen Bruch fam, und wie fic ber Rolner enblich boch jur Rachgiebigfeit verfteben mußte. Abalbert pon Daing bat feine Autoritat gmar beffer ju mabren gemußt, und auch ber Ronig mochte Grund haben, bie Empfinblichfeit biefes gefährliden Dannes nicht auf eine allgu harte Brobe gu ftellen; aber es ift barum nicht minber gewiß, bag auch Abalberte vertrautes Berhaltnis jum Ronige nicht von Beftanb mar.

Es ift nicht ohne Intereffe, Molderts Seldung jum hofe bei fimmeter in bas Auge zu saffen. Junachft muffen ba auffällige Berähnberungen berührt werten, welche feit bem Antritt ber neuen Regierung in der ihniglichen Kanglet eingetreten waren. Der Kanglet bieber eine der einflusreichften Selfien am hofe bestielbe; Abalbet felbe war in derfelben emporgedommen. Benn man nun be Kangler ganz befeitigte und flatt ihrer die Urfunden von Alexifern ohne einen star begeichneten antischen Sparafter, unter hausgem fah wöllig veränderten Gefahlten ließ, do begeichnet beit unfreglich einen völlig veränderten Geschlen ließ, do begeichnet beit unfreglich einen völlig veränderten Geschlen ließ, do begeichnet beit unfreglich einen völlig veränderten Geschlen ließ, do begeichnet beit unfreglich einen völlig veränderten Geschlen ließ, do begeichnet beit unfreglich einen völlig veränderten Geschlen ließ, do begeichnet beit unfreglich einen wie fig. der und im Reiche. Das Wichter infige, was bisher durch die Kangler erleichigt war, mußer nun unmittel dar an bie Erschaufter achnen nut hig für Einfluß dodurch verfärten.

<sup>\*)</sup> Diele Klerifer werben gewöhnlich als Idnigliche Rotare ober Serihtoten bezeichnet. Die meiften find ben Eckeart, nachter Bropft bon Einbed, angefertigt, ber fich zuweisen als Unterlangier unterzeichnet. Die wenigen Urtanben, in benen er als Konifer genannt wirt, find in sobem Grade verbadtig.

Die Stelle bes beutiden Erafanglere bat aber Abalbert mabrent ber gangen Regierung Cothars ju behaupten gewußt und fo alle bebeutenben Gefcafte in Sanben behalten. Die große Mutorliat, Die ibm bieraus erwuchs, murbe aber baburch noch gefteigert, bas er in ben erften Jahren nur felten von ber Seite bes Ronige wich und bie Berbienfte, Die er fich um ihn erworben, nicht in Bergeffenheit tommen ließ. In ber That macht fich bis gur Unterwerfung Speiers um Reujahr 1130 überall Abalberte Gingreifen in bie Angelegenheiten bes Reiches bemertbar. Bon jener Beit an finben mir ibn bagegen welt feltener in ber Begleitung bes Ronigs, und nicht fo lange nachber erhebt er fogar in einem Schreiben an Otto von Bamberg laute Rlagen. bag er Richte mehr über ben Ronig vermoge, ber burch feinen Sodmuth bas Reich in bas Berberben ju fturgen brobe. Much bas begeidnet Abalberte Gefinnungemedfel, Das fich feine Richte Manes") mit Friedrich von Staufen vermablte, ehe biefer fich noch vor bem Ronig gebemuthigt batte; wenn ber Ergbifcof auch nicht ber Stifter biefer Che gemefen fein follte, wird fie boch taum ohne fein Biffen gefcloffen fein.

Dan wird fich nicht verhehlen, bag, wenn lothar bei ber Stellung. bie er einmal jur Rirche batte, boch ein nicht geringes Dag von Gelbftftanbigfeit ben bentiden Bifcofen gegenüber ju behaupten mußte, er bies nur baburd ermöglichte, baß er fich mit Rom unausgefest im beften Bernehmen erhielt. 3mmer von Reuem ericienen Damals papftliche Legaten im Reiche und mifchten fich in Die Angelegenheiten ber beutiden Rirche. Lothar behinberte fie wenig, felbft menn er mit ihrem Berfahren wenig einverftauben mar. Go ließ er es gefcheben, baß Blicof Dtto von Satberftabt, wegen Simonie in Rom verflagt, auf Befehl bes Bapites entfest murbe, obmobi er ben geftraften Bifcof in felner Rabe bebielt unt fich elfrig fur feine Berftellung beim Bapfte verwandte. 20 im Jahre 1127 ber Ergbifchof Gottfriet von Erier von einem papftlichen Leggien abgefest murbe, erhob ber Ronig feine Ginwendung und wehrte auch nicht, bag ibm in Deginber ein Rachfolger bestellt murbe, ber burch fbermaßige Strenge alebalb nicht nur mit feinem Rlerus, fonbern auch mit bem Sofe in Bermurfniffe gerietb.

<sup>9)</sup> Agnes war bie Techter bes Grafen Friedrich von Saarbrilden, eines Bru bere Abatberts. Waun bie weffiche Jubith, Friedrichs von Staufen erfte Gemablin, gefterben if, wiffen wir nicht

Dagogen zeigten fic auch bie Legaten fei in hobem Grabe bem Konige willfabrig. Richt allein unterstütten fie ibn gegen bie Staufer; auch gegen Friedrig von Abln fieben fie ibm ibern Beifand. Die Amtholuspenfion, bie von Rom aus gegen Friedrich verhangt wurde, fann nur durch feine Aufkednung gegen bie Krone veranlagt fein, und für bie Aufhebung ber Strafe bann auch Sothar felbft, als ber Kiner jum Gehorfam zurkaftefter, zuerft beim Papite Gurfprache ein.

Ueberall machte fich in ben Ungelegenheiten bes Reichs fuhlbar, bag nicht allein ber Friede mit Rom bergeftellt mar, fonbern bag bie Rrone fogar jest im Bapft einen hulfreichen Bunbesgenoffen befige. Aber es mar boch feine gang uneigennutige Gulfe, welche Bapft Sonorius II. bem Ronige lieb; feine eigene Dacht mar nicht fo gefeftigt, bağ er nicht auf ben Ronig ale Schupvogt bee romifchen Biethume batte unausgefest feine Blide richten muffen. Rach bem großen Siege ber Rirche und ber gebietenben Stellung, welche Calirte II. einges nommen, mochte man feinem Rachfolger mohl ein glangenbes Bontificat verbeißen, jumal ber Rangler Mimerich, ber gulest unter Calirt Die Befcafte geleitet, Die Geele ber neuen Regierung blieb. Much lagen bie allgemeinen Berbaltniffe ber abenblanbifden Chriftenbeit bem Stuble Petri fo gunftig, wie faum je gupor; Die Babl Bothare mar ein Ereigniß, von bem man fich nicht mit Unrecht bie größten Bortheile verfprad. Aber in ber unmittelbaren Rabe bee Bapftes fab man es nur ju beutlich, bag Sonorius bie fonigliche Autoritat feines Borgangere, fehlte. Rur mit Dube murben bie Bierleoni in ber Stabt im Baume gehalten, und um ihnen ju begegnen, fonnte fich ber Bapft nie gang bem Ginfluß ber Frangipani entwinden, bie feine Bahl bewirft hatten. Die Abelefactionen maren machtiger in ber Stabt, ale er felbft. In ber Campagna griffen jugleich bie Grafen von Segni und Geccano gu ben Baffen, und mochte fich ber Statthalter Betri auch ftarf genug fuhlen, um biefe fleinen Bafallen nieberguhalten, fo fehlte es ihm boch an allen Sulfemitteln, um einem machtigeren Biberfacher mit Gtud entgegengutreren, beffen gemaltigen Ghrgeis auch ein Calirt nur mit Dube batte jugeln fonnen ").

Am 26. Juli 1127 ftarb ju Calerno finberlos Bergog Wilhelm von Apulien, ber ichmachliche Entel Robert Guiscarbs, und fofort trat

<sup>4)</sup> Bergi. Bb. III. 3. 951.

Graf Roger von Sicilien mit feinen Unfpruchen auf bie erlebigte Erbicaft bervor; er eilte nach Salerno, um fic bort bulbigen gu laffen. Richte batte feit geraumer Beit bie papftliche Bolitif mehr befcaftigt, ale bie Bereinigung Siciliene mit Apulien gu binbern: ber Bapft mar beebalb entichloffen, Bilbelme ganber, ale erlebigte Leben bee apoftolifchen Stuble jest einzugiehen und trat Rogere Anmagungen ohne Baubern mit bem Bann entgegen. Aber ale er mit ben Baffen in ber Sant bem Banne Rachbrud geben wollte, ale er mit ben normannifden Rittern Apulieus und mit Robert II, pon Capua, ber bamale eben feinem Bater Jordan im Fürftenthume gefolgt mar, gegen Roger in bas Relt rudte, murbe fogleich offenbar, wie menig er fich auf bie Rormannen gegen ben Grafen von Sicilien verlaffen tonne. Er mußte Roger Alles gemabren, mas er verlangte : am 22. Auguft 1128 belehnte er ihn bei Benevent mit bem Bergogthume Abulten; ausbedungen mar nur, bag bas Rurfteuthum Capug in feiner Gelbftfan-Digfeit erhalten murbe und bie Stadt Benevent Gigenthum bes beiligen Betrue perbliebe. Aber icon bie nachfte Beit lebrte, wie gefährbet bennoch ber Befig Benevente mar und wie in bem großen Rormannenreiche bes jungen Roger fich eine ftete brobenbe Befahr fur ben Papft erhoben; um fo mehr au farchten, ale auch Dailand feine porbem fo engen Begiehungen gur papftlichen Gurie geloft hatte. Das Bapftthum ftand in Italien unter bem 3mange febr mibermartiger Berhaltniffe, und es begreift fich baraus leicht, bag man ju Rom nichts bringenber verlaugte, ale bag Lothare Dacht in Deutschland erftarte, bamit er möglichft balt über bie Alpen fommen fonne. 3mmer neue Aufforberungen ergingen an ibn, in Rom ju ericbeinen, um bort, wie man fic ausbrudte, "bie Bollgemalt und bie faiferliche Burbe" ju empfangen.

Bereits im Blinter, 1128 erwartet ber Papft mit Sicherheit ibe Antunft Lotfare. Alle er fich in biefer Hoffnung talufche, nahmen nich allein die Angelegenheiten Italiens für ihn eine immer bebenfelicheren Bendung, auch in Rom selbst bildete fich gegen ihn und die Krangipani, auf welche sich noch immer mesentlich seine Autochtalt ftälgte, eine möchige Kaction, welche nur auf feinen Tad wartet, um alle Bacht an sich ju reißen; an der Spie biefer Gaction fanden die Blerteoni. Im Kateran selbst fich in. de Riofter S. Gregorio, hinter die Tharms der Franghonn!. Dier hauchte er ben legten Athem aus, und fein Tad

war bas Signal ju einem neuen firchlichen Schisma, welches bei ber welfteberrichenben Stellung, welche Rom im Inveftiturftreile gewonnen, eine viel weiter gerifenbe Bebeund, gatte, als alle früheren. Diefe Richenhaltung bebrobte ben gangen Zusammenhang ber abenblanbifden Beit mit Aufblung.

## Das Schisma Anaklets II.

Babrent ber Bapft im Sterben lag, batte ber Streit um bic Tiara bereits begonnen. Die machtigen Cohne bes Bierleone") harten fur ben apoftolifden Stubl ihren Bruber Betrus, ben Carbinalpriefter son S. Maria in Trastevere, bestimmt unt maren entichloffen beffen Bahl unter allen Umftanben burchzusegen. Bieles fonnte auch ben Carbinal Betrue felbft ben Dannern ber ftrengften Rirchlichfeit empfehlen : er hatte feine Stubien in Franfreich gemacht und fich bort ben Clunigcenfern angefchloffen, batte frater, von Bafchaiis II. unter bie Carbinale aufgenommen. Gelafius in bas Gril begleitet und mar mit bem flegreichen Calirt nach Rom gurudgefebrt, bann mar er oftere mit wichtigen Legationen, namentlich in Kranfreich unt England, betraut gemefen. Geine Rechtalanbigfeit, feine Singabe an bie Intereffen bee apoftolifden Stuble fcbienen über allen Zweifel erhaben; jugleich befaß er eine felbft unter ben Carbinalen feltene Beltfenntniß, fein Reichs thum und bie angefebene Stellung feines Saufes empfahlen ibn bem romifden Bolle. Aber bie Babl batte bod auch febr entichiebene Gegner; einmal faben bie Frangipani in ihr ben Ruin ber Dacht, welche fe unter bem legten Bapfle befeffen hatten, und bann begriffen jene Danner, welche in ber letten Beit hauptfachlich bie Ungelegenheiten ber Curie geleitet hatten, ber Rangler Mimerich, ber Carbinal Johann von Erema und ber in ben beutichen Berbaltniffen vielbeschaftigte Carbinal Gerharb von Bologna, bag man in ber Gefahr ftanb, ein romifdes Abelspapftthum berguftellen, wie bas ber Grescentier und Zufculaner gemefen mar, und bamit alle Fruchte ber unter fo vielen Rampfen burchgefesten Reform au verlieren.

<sup>9)</sup> Der alte Bierleone, ber im Inveftiturftreite eine fo wichtige Rolle gespielt hotte, mar am 2. Juni 1128 geftorben.

Um argerlichen Auftritten porzubeugen, mar noch in ben letten Rebenstagen bes Bapftes von ben Barteien, melde fich im Carbinalcollegium gegenüberftanben, ein Compromif getroffen worben, wongd acht Carbinalen Die Bormabl überlaffen merben follte; unter biefen acht war auch Betrue felbft. Da aber unter ben Bablern fein gegenfeitiges Bertrauen herrichte, ließ fich auf Dicfem Bege nichts erreichen; noch che ber Bapft ftarb, hatte ber Compromis bereits feine Bebeutung verloren. Sobalb in ber Grube bes 14. Februar ber Bapft in S. Gregorio peridieben mar, eilten beshalb ber Rangler Mimerich und bie ibn gerate umgebenben Carbinale - unter ihnen waren funf jener Babler - Die Leiche porlaufig im Rlofter beigufegen und mabiten Darauf mit ungebubrlicher Saft gleich jur Stelle einen aus ihrer Ditte; es war ber Carbinalbiafon Gregor von S. Angelo, bem fie ben Ramen Innocens II. beilegien. Unverzüglich fturmten fie baim nach bem Lateran, um bort jugleich Die Leiche ju beerbigen unt ihren Ermablten in feine Burbe eingnfegen. Ge mar nur bie Dinberbeit ber Carbinale, welche bei biefer baftigen Babl und Introduction bes neuen Bapftes mitwirften. Doch legte man Gewicht barauf, bag unter ihnen bie Debrjabl ber Carbinalbifcofe mar; noch einmal brachte man bas Brivilegium in Erinnerung, welches biefen Bifchofen bae Bahlbecret Ricolaus II. eingeraumt batte.

"Mie-aber Staten bie Bierleoni eine fo breifte Uberrafcung rubig binnehmen follen? Schon in ber Mitageftunde bestelben Tags ver-jammelten sich vie Carbinale, welche an ber Wahl, in S. Oregorio nicht Inufell genommen hatten, in S. Marco und ethoben ben Carbinal Berrus, en Sohn bed Bierloone, unter bem Ramen Annale II. auf ben apostolischen Stuhl. Waren seine Wahl und Erhebung auch spilter, so waren sie boch burch bie Mehrheit ber berechtigen Wahler II. auf ben apostolischen Stuhl. Waren seine Wahl wer bei Beitrich ber berechtigen wahl muter vom Bertritt bes Dexand ber Carbinale, bes Bischofos von Borte. Wie Innocenz und Annastet an einem Tage ge-wählt waren, erhielten sie auch an bemselben Tage die Welche 233, sebruar): Innocenz in S. Maria nuvoa, Anastet in ber Kirche bes h. Betrus. Beibe Papste betämpften sich bann sofort mit bem Pannte.

Inguifden mar auch ber innere Krieg in Rom entbrannt. Der größere Theil bes Abels hatte fur Anatlet bie Baffen ergriffen; nur bie Krangivani und Corfi ftanden fur Innocenz ein, und balb zeigte

So war ein bebenfliches Schisma in ber Rirch ausgebrochen; um so bebenflicher, weil nicht eine hereische Patei fich von ber Einheit gelöft, sonbern bie reformitte Rirch felbe fich gespalten hatte. Der Strett schien ben de Weinhamb politisch nicht richlich vollig jerreifen, wenn einige Mationen ben einen, andre ben andren Bapft anerfennen sollten. Auf bie Dauer hing, wie jebem flar feln mußte, mehr von befer Amerfennung ber Blitte ab, als von bem Aumf ber trömlichen Battionen: beshalb hatten fich auch wetterfernd beibe Babfte fofort nach ihrer Ergbeung bie fallichen und friestlichen Gemalten bes Aubenbelanbe für fich ju gewinnen bemibt.

Bor Allem war von Bedratung, auf meige Seite. Sonig Lother ifch fellem nütbe. Gerabe in ben iestem Ledenstagen Jonorius II. hatte er noch mit ber phipliden Curie lebhafte Berhandlungen gepflogen. Er hatte fich far die Aufkedung ber Antsfulpension bes Koiners und die Wiebereinseigung Ottos von Hatberlief seibt in Rem, um fich die nerblische Von Brennen befand fich überties seibt in Rem, um fich die nerblische Logation zu fichern. Der alte Papit hatte bereits angeordnet, haf Cartinial Gerfarb in biefen Angeisensheiten wieber nach Deutschlächen geben sollt, als ihn ber Zob ereilte, umd es war eine ber erfien Gergen Innocen III. gemesen, bief Annothung seines Bot-ganger ausgusüber um du zugleich Sethare Bestinat zu konnfprucken. Schon am 18. Februar verließ Gerhard Rom und nahm Schreiben an ben König und die eben Bicht auf gerberten werben mit solchen fie bringend

heeredmacht solle ber Konig sommen, das er ben Frieden Italiens bestätten und alle Feinde ber Alleige und des Reichs unterwerfet finne. Inwoceng erflätte zugleich, daß er in Bezug auf die beutlichen Bergaltmiffe ganz in die Guisflopfen seines Borgalungers treten werde, and die eine feinde Ungeben und der die fließe finne kontagen als er seichste inn se mehr Eduaden erwerden, als er seicht eint, wie der verstorden Jahft, au dem Wormster Bertrage mitgaarbeilet hatte "), und als er deutschen Egapte, und eine Deutschland fahrte, welcher beithars Wahl tähtig gewesen weren. Die Sufpension des Erzisschofens von Koln erflätze Juneen, wie es Leihar wünfigelte, sift ausgehoben; die Ensfechung der Sache Ottos von halberstadt überließ er dem Ermstefen des Leanten.

Inamifden hatte Anaflet jeboch ben Ergbifchof von Bremen, indem er ihm fofort alle feine alten Privilegien gu beftatigen verfprach, fur fich ju geminnen gewußt; burd ibn hoffte er ben beutiden Sof gu beeinfinffen. Um Tage nach feiner Beibe (24. Februar) gab er bem beimfebrenben Ergbifchof ein Goreiben au bie beutiden Bifcofe und ein anbres an ben Ronig und feine Gemablin mit; in biefen Schreiben zeigte er feine Bahl an, ber er mit Umrecht bie größte Ginbelligfeit nadruhmte. Much er erffarte bie Gufpenfion bes Roiner Grabifcofe fur aufgehoben und verfprach bemnachft einen legaten nach Deutich: land ju fdiden, um bie Salberftabter Cade, wie alle anbren fur bie beutiche Rrone michtigen Ungelegenheiten im Ginverftanbniß mit bem Ronige und bem Ergbifchof von Maing au orbnen. Much er bat um bie Unterftugung Cothare, ohne jeboch bie Romfahrt ju berühren, und verhieß nach bem Beifpiele feines Borgangere alle Freunde und Feinbe bes Ronige ale feine eigenen angufeben. In ber That fprach er am 27. Darg feierlich no. bem Borgange bee Sonorius bas Unathem über ben Begenfonig Ronrab aus und verrichtete am folgenben Tage bffentlich Gebete fur bas Bohl Ronig Lothare und feiner Getreuen.

Balb aber gelangten febr ungunftige Nachrichten über Anallet nach Deutschland. Mehrere Bischeft bes nobilden Intalien banden fogleich Partie gegen ibn ergriffen, vor Allen der Greiffen Balter von Ravenna, ein Mann von hervorragender Bedeutung. Dieser war es, der bann zuerst an Erzbische Kontad vom Calburg über das in Romanussessen andere Mittelstungen machte, bit Washl

<sup>\*)</sup> Bergi. 8b. III. 6. 986.

Analtele als eine burch tyrannische und fimonifities Mittel, erschischen barftellte und ihn besonders jum Borwurf machte, daß er den angemaßten Bontiffeat mit Kircheuphinferrung begonuten habe. Sobald Ergistsche Brottster hiervon Annde erhielt, nahm er fich mit gewohntem Effer der Sache an und verlangte Berichte von bem ihn personlich undekannten Balter von Anzenna und dem Bische Judiert von Anzenna und dem Bische Judiert von Anzenna und der in bei berichte warfen überrichtimmenle Analtet vor, daß er mit rerwesstichen Mittelen Balte fein Kaginert mit Gewaltstaden eröffnet habe; auch die jubische Abhrist eines Geschlechte wurde als ein unerträgliche Argernis dezichnet. Anfe das Dringenofte forberte man m Roedert, dahi zu wirfen, doß der Kring in fürzigker Eiff mit hereschaft über die Albfunft seines Geschlechte wurde als ein unerträgliche Argernis dezichnet. Anfe das Dringenofte forberte man m Roedert, dahi zu wirfen, doß der Kring in fürzigker Eiff mit herecknicht uber die Albfunft seines Geschlechte wurde als ein und gerecknicht und der geschlichte Bulten der Bunk and der eine Balter sich ansbrüdte, möglicht balb von Grund aus vertitlat werde.

Richenfuffen, wie Kenral und Verbert, waren nicht mehr zweichtaft, welche Partei fie zu nichten hatten; zuwartenber verfteit fich ber King felb. Auf bas vom Brener Erglisson in bertachte Schreiben gab er leine Antwert; eben so weig fennte ber Carbinal Gerhard bestimmte Erflärungen gewingen. Aber nur um so ungeftimer wurden bie Forberungen ber beiten Pahfte.

Dbwohl Unaflet meber auf fein burch ben Ergbifchof von Bremen überfanbtee Edreiben noch auf ein frateres, meldes er einem Straf. burger Rlerifer übergeben batte, von Lothar einer Untwort gemurbigt war, erließ er boch am 15. Dai ein brittes, bringenbes Schreiben, in welchem er ben Lobn fur Die uber ben Gegenfonig verbangte Greommunication beanspruchte, inbem er jest jugleich Lothar beftimmt bie Raiferfrone in Mublicht ftellte; in einem befonderen Schreiben nabm er auch bie Furfprache ber Ronigin in Anfpruch. Um 18. Dai erließ bann ber somifche Abel an lothar wegen feiner Burudhaltung einen febr empfinblichen und bochfahrenben Brief, in bem er fogar, wenn ber Ronig noch langer bie Unerfennung verzögere, mit Abfall brobie. "Bieber," forleben ble romifchen Berren, "hatten wir Dich nicht fo berglich geliebt und fo wenig von ben Boblthaten Deines Regimente empfunden, bag mir Deine Raiferfronung batten munichen fonnen; erft feit mir bie innige Liebe bee herrn Bapftes ju Dir fennen, hangen wir Dir von Bergen an und febnen une alebalt Deinen Burpur mit

wärdigen Chren zu ichmiden." In gleicher Weife fehrle der edmindlen geneben an Bothan. Ausfährlich judvie er die Rechtmäßigteit der Wahl Manklete zu begründen und fuhr dann fort: "Erkenne also ihn, den mir einfilmmig genöhlt, als den falholischen Japk an und erweife ihm nach der Weife Deiner Borfahren alle schuldige Liebe. Solltes Du biefe unfre Bitte nicht erhören wollen, so sei Gott und gnäbig; denn Du wirst und ohne unfre Schuld von Deiner Seite ensfernen." Diese lethen Schreiben überbrackte der Nagebeurger Ericho, de mit Algaen gegan Norbert im Kom erschlenen war; er führte zugleich ein besonderes Schreiben Analtets an Norbert mit sich, welches zwar die ungufriedenen Nagebeurger Klerister in Schup nach, woch auch zugleich wen Erzhliche alles Gute vertiese, wena er nicht selbe sprach vie werthele, wena er nicht selbe sprach vie werthele, wena er nicht selbe sienem Wilde im Wege stehen würde. Die Kolge zeigte, wet geringen Eindruck die Mithe verfies, wena er nicht selbe gefrehen würde. Die Kolge zeigte, wet geringen Eindruck die Mithe verfies, wena er nicht selbe gene einden; der Chebere, mach Kontie danf den Norbert machten; der Lebere, mach Kontie danf den Kontiech den, de bot zu gleichen, dacken nicht deran, sich der zu geleber, de Kontie der den der den den den den den den Gene beschien, dacken nicht deran, sich der zu geleber,

Innocens, ber Gulfe weit beburftiger ale Angflet, mar noch infianbiger in feinen Gefuchen. Bon Trastevere aus, wohl ebe ber Carbinal Gerharb noch gurudgefehrt mar, hatte er bereite am 11. Dai ein neues Schreiben an lothar mit ber Bitte erlaffen, bag er feinem Biberfacher entgegentreten und im nadften Binter mit einem Beere nach Italien fommen mochte; bie Innocens anhangenben Carbinale hatten biefe Bitte noch befonbere unterftust. Der Ergbifchof von Ravenna follte biefe Schreiben überbringen, aber fcheint feinen Auftrag nicht fogleich baben ausfubren ju tonnen. Balb barauf mußte fich Innoceng, wie fcon ermabnt, nach Bifa gurudgieben, und von bort richtete er icon unter bem 20. Juni abermale ein Bulfegefuch an Die beutiden gurften, mit. beffen Uebermittelung berfeibe Ergbifchof und ber ingwifden beimgefehrte Carbinal Gerhard beauftragt murben. Der Carbinal und ber Ergbifchof tamen nach Deutschland und murben von Rothar freundlich empfangen, bie Enticheibung über bas Schiema aber ben Furften anheimgestellt. Bir fennen bie weiteren Berhandlungen nicht, muffen aber annehmen, baß eine nabe Gulfe Innoceng auch fest noch nicht in Ausficht geftellt worben ift; benn im Anfange bee Ceptember entichlog er fich auch Bifa zu verlaffen, um in Franfreich felbft Unterftutung gu fuchen; es wird nicht ohne Ginfluß auf biefen Entfolus gemejen fein, bag fich ingwifden Dailand offen fur Unaflet erflart hatte, welcher bann auch ben ju Sonorius II. Beit gebannten



Erzbischof absolvirte und ihm bas Pallium sandte. Man erkannte alfo in Malland so wenig Innocenz, wie Lothars Autorität an; die Intereffen Beiber begannen fich so enger zu verbinden.

Diefelbe Strafe, wie unter febr abuliden Berbattniffen einft ber flüchtige Belafius, jog fest Innocens, unt auch er fant in ben gallifden Begenben unerwartet bie gunfigfe Aufnahme. Dbwohl Mnaffet feine alten Berbinbungen am frangofifchen Sof erneuert, obwohl er befonbere ben Beiftanb feiner Orbenebraber in Cluny in Aufpruch genommen batte, fiel bod ber großte Theil Balliene alebalb feinem Biberfacher ju. Befonbere michtig mar, baß fich ber beilige Bernharb, bereite bie größte Antoritat Franfreiche in allen geiftlichen Dingen, fofort mit voller Entidlebenbeit fur Innoceng erflart batte; nicht nur alte geift lichen Brubericaften jog er nach fich, fonbern gewann auch ble Debrgabl ber Bifcofe und felbit Ronig gubmig. Muf einer Berfammlung ju Ctampes brachte es ber Abt von Clairvaur babin, baf faft ber gange norbfrangofifche Klerus Innocens anerfannte, obgleich fich im Guben befonbere burd ben fingen und angefebenen legaten Gerarb pon Angoulome\*) eine ftarfe Bartel fur Angflet gebilbet batte, Die fic auf bie Dacht bee Bergoge Bilbelm von Lauitanien ftuste. Es machte einen außerorbentlichen Ginbrud, als man bann Innoceng in Gluny mit allen Gbren eines Bapftes empfing, ale ibm ber bodrerebrte Abt Betrue bort bie größten Sulbigungen barbrachte und ber Bapft am 25. October bie neue Beterefirche im Rlofter feierlich weißte. Bet follte fic noch mit Bertrauen Unaflet gumenben, wenn fich Cluny felbft von felnem eigenen Junger losfagte?

In benfelben Tagen wurde eine für Innocen; gunftige Entificit bung auch in Deutschauft getroffen. Ge war im Detober hier abermals Ballet von Navenna als phipflicher Legat in Begleitung bes Bischop 3acob von Haenza erschienen, und alsbald trat eine Sonode in Wigstung justommen, um über bas Schiemen jub erather. Schaehen Bischop und mit ihnen viele weltliche fairfen woren jusgegen. In Gegenwart bes Ronigs und bes papflichen Legaten verhandelten fie über bie brennendbe Frage ber Zeit, und fie wurde bahin entificken, baf manocen, für ben wohren Kachfolger Beiter erstlitt. Den größen

<sup>\*)</sup> Bergi. 8b. III. 6. 829.

Einfluß auf ben Beidluß batten außer bem papftlichen Legaten unfrag. lid bie Ergbifcofe Rorbert und Ronrad geubt; ber Lestere, begleitet pom Bifchof Efbert von Dunfter unt bem Abt von Gorge, überbrachte bann fogleich die frobe Botichaft bem Bapfte. Er fant Innoceng ju Ciermont, mo er gerate bamale (18. Rovember) fein erfice feierliches Concil bielt.

grow rate in [1180]

> Die Befdluffe biefes Concile liegen barüber feinen 3meifel, baß Innocens gang in bie Fußftapfen Gregore VII. unt Urbane II, treten murbe. In ben bamale promulgirten Ranones bie une erhalten finb. werben ber Colibat ber Briefter und bie Unantaftbarfeit alles Rirdenaute fart betont; es murbe bann im Beionberen Die Sinterlaffenicaft ber Bifcofe angugreifen verboten, welche unverfurst ben Rirchen erhalten bleiben follte. Bemerfenemerth ift auch bie Erneuerung bes Bottesfriebene, bas Berbot bes Studiums bes weltlichen Rechts und ber Mebicin fur Die Monde und regulirten Chorherren, Die Berurtheilung ber gefährlichen Ritterturniere.

> Der Bapft beeilte fich, Die Befandtichaft Ronig Lothars burch eine neue Befanbticaft ju erwibern; es maren bie Carbinale Gerbarb und Anfelm, bie er an ben beutfchen Sof entfenbete. Die Legaten trafeu jur Beit bee Beihnachtefeftes, meldes ber Ronig ju Ganberebeim beging, am Sofe ein ; fie gaben por Allem bem lebhaften Bunfc bes Bapftes Musbrud, bemnachft perfonlich mit bem Ronig gufammenjutommen. Rach langeren Berhandlungen murbe bestimmt, bag bie Bufammentunft im Darg ju Luttich ftattfinben folle. Ingwifden nahm Innocens bie Gulbigungen ber Ronige von Franfreich und England entgegen. Ronig Lubwig empfing ibn ju Rlofter Fleury an ber Loire, fußte bie Rufe bes beiligen Batere unt geleitete ibn nach Orleans; wenig fpater ericbien auch Rouig Beinrich von England, ebenfalls burd Bernhart von Clairvaur gewonnen, mit vielen Bifchofen und Großen feines Reichs por bem Bapfte ju Chartres unt brachte ibm reiche Beichente bar, Glangenbe Erfolge, welche ben Duth bes Bapftes gewaltig boben, unt noch ein größerer ftand ihm bevor. "Bir eilen," fo forieb er einem feiner Auhanger, "nach Luttich; benn bort will unfer glorreicher Cobn Ronig Lothar, vereint mit ben Ergbifchofen, Bifchofen und Gurften feines Lautes, über ben Grieben ber Rirche und bie Wohlfahrt bes Reichs mit une verbanbeln.

Unaflet fab, wie fich Franfreich, England, Deutschland feinem Biberfacer anichlog; um fo mehr mußte er ba in Italien um fich ju fammeln fuchen, mas fich irgent gewinnen ließ. Richts mar ibm aber wichtiger, ale Roger von Sicilien auf bas Engfte an fich zu feffeln. Deshalb war er fcon im Commer 1130 nach Unteritallen gezogen und batte eine perfonliche Bufammenfunft mit bem Bergog in Avelline gehabt. Durch eine am 27. September ju Benevent ausgestellte Urfunde batte er Roger und feinen Erben nicht nur alle foniglichen Rechte gewährt und Sicilien jum Git bee neuen Ronigreiche bestimmt, fonbern auch quoeftanben, bag fich ber Rormanne von Ergbifcofen feines Reiche nach feiner eigenen Bahl fronen laffen tonne; er hatte überbies Capua und Reapel in Rogers Bant gegeben und ihm felbft bie Streltfrafte Benevente gegen alle feine Feinbe ju Bebot geftellt; feine anbere Beblingung mar gemacht, ale bag Roger und feine Rachfolger fich ale Bafallen bee Bapfice befennen und ibm einen jabrlichen Bine von 600 Golbgulben gabien mußten. Es mar bie gefährlichfte, allen bisberigen leberfleferungen ber Curle miberftrebenbe Bolitif, welche Unaffet einfchlug, und nur bie angerfte Roth tounte ibn ju berfelben treiben\*) Er felbft wollte fich bann gegen Ente bee Jahre nach Mailaut begeben; offenbar um auch bier und in ber Lombarbei Brafte au gewinnen, mit benen fich Lothar begegnen ließe. Denn fcon bamale fcbeint er ein beutides Geer erwartet ju haben, und mohl nur beshalb, weil er erfuhr, bag feine Beforgniß vorzeitig mar, murbe biefe Mailander Reife aufgegeben.

Anaffet wußte, dog er von Lotifar fortan nur Geindzielgeleien zu erwarten hatte; auch war ihm nicht undefaunt, tag vornehmilich Explische Rorbert dos Feuer gegen ihn in Deutschlaub fchürte. In einem Schreiben vom 29. Januar 1131 an Norbert felch bezeichnet er ihn als einem Sohn des Belial, der ibu mit feinen giftigen Reben überal verfeumbet habe; er macht ihm besolverte jum Borwurf, dog er mit ben Lügen bes Kanglers Mimerich ben Konig, bessen Bertrauen er über bie Rafen misbraude, bedannt gemach, ihn daburch getäulight habe und nun im Bertrauen auf bessen. Beifen bei tumphire. "Bit faunnn min Gerne Bertrauen auf bessen Bessen bei Brach weben bei ben bei bei Rafen misbraude, befannt gemach, ihn daburch getäulight habe und nun im Bertrauen auf bessen. Beifend triumphire. "Bit saunn

<sup>\*)</sup> Der heilige Bernhard lagte: "Um ben lacherlichen Breis einer unrechtmäßigen Arone ba fich Roger gewinnen laffen." Roger tannte feinen Bortheit beffer; freitig bet man es balb vergeffen machen wollen, bag er bie Krone Gielliens junuchft einem Segungafte zu banten batte.

firmahr, sagt er, "das ein ausgezeichneter Fürth siecher Lügen unter seinen Shup nimmt, aber nöh mech barüber, baß ein so fremmer Abnig Dir gestatte, gleich bem unverschäunteiten Humbe tie höhe unfrer apselbeiligen Stellung anzubellen." Anastet sah in Roberte Berfahren jugleich personisie Untantbarteit, da er sich im frühre als France gegesty und namentlich als Legal in Frankriech bei Anfange des Promonstratenservorens beganftigt haben wollte. Vorbert und alle seine Anhauger entlegte er aller ihrer gestiltigen und wettlichen Watrben und solls sie unt roch ge un folge fie auf roch von Klichengemeinschal aus.

Kom es für das Schisma vor Allem darauf an, welche Entichilegung König Lothar faste, so fit es richtig, wenn Anaster in Rocbert feinen geführlichfen Wiberfacher [ah. Ner Rocbert dane ieinen Erfolg doch nur im Jusammenwirten mit Water von Navenna und bem heiligen Bernspard gewonnen: blefer Teitumvirat brachte es doch, was hab bie geftigs Rieberlage Anastels ond vor Jahrefris entschieben war, welche äußeren Mittel ihm auch noch ber Neichthum seines Haufer, ber neue König von Sciellen, ber sich Weldmadten 1130 zu Palermo frienn liefz, und eine ergebene Patrie in Maliand zu Gebet fellen mochten. Innocenz galt bereits im Beginu tes Jahrs 1131 saft im gangen Bendlande als ber wohr Paph, Anastet hatte sorten nur die trautige Rolle eines Gegenvontes gu spielen.

## Lothar und Innocens II.

Rachbem Lethar the erften Menate bes Jahrs 1131 in Sachien, man in Golar, verlebt hatte, begad er fich im Marz nach Kittisch, um nach ber Berabrebung bier mit Hapf Annocen justammenstreffen. Eine ungemein zahlreiche und gläugende Arfammiung umgad Loihars Thou: fast alle beutischen Erpbische und Biliopife, wie viele weltlich führen Cachfens, Lothringens und Balerns. Im 22. Marz, einem Sonntage, traf auch Junocen; ein, in feiner Begleitung bert Carbinalbische, zwölf Carbinale, ber Erpbische won Reims und eine endlofe Schan niederen Alerifer; auch der hochgefeierte Abt von Clairvaur war in dem Geschie be Appftes.

Auf bas Feierlichfte empfing ber Ronig ben Papft; er führte ben Belter, auf bem biefer einritt, am Zaume und hieft beim Abfteigen am Dome ibm ben Bugel; bemuthig, wie einft ber junge Ronrab bem



fiegreichen Urbau 11. zu Grennon, leiftete jest ber alte Kriegoshelt bem flüchtigen Pontifer die Dienste bed Marjadife. Bentie Beffen giben geneb Geschafte wurden Innecenz zu Közer getegt, zu beffen Giche fich bann Kest an Sest in Luttlich reibte. Um Sonntag Latare (25. Marz) zog der Rapst in seierlicher Procession, wie sie im Bom Stitte war, vom der Riche bes h. Martin zu ber de h. Sambert, las bort die Messe und jeste selbst dem König und der Königsn bie Kronen auf, in benen sie an den seistlichen Lagen zu erscheinen wischesten

Reben biefen Festlichfeiten gingen sehr ernfte Berhanblungen her Der Papit verlangte vom König die Jartidfigbrung nach Rom und verstrach ihm dagegen auf Reue die Rasilertfonung und bie Boligemalt bes Kaisershine. Lethar sagte eiblich ibm die Sulfe ju, und sehn für ben nächstolgenden Winter wurte eine Hertfahr nach Italien m Hussisch genommen. Eine völlig binnede Jusque in Betreff ber Zeit hat ber König simmerlich ertheilt, do die Lage bes Reichs eine solche faum möglich machte; benn noch hatten sich die Staufer nicht unterworfen, woch war Sachsen nicht völlig berußigt, wie fuch in ber Entschung Albrechte von seiner Wartsprassischen Seine gerächer. Wan beschof aber den junacht auf einen Dahnettieg gerichtet. Man beschof aber den Pischof Einn zunächt auf eines Daufigen iberbeit wan Kinfter nach Italien zu seuben, um die bevorstehende Antunft eines deutschen Derects anzufündigen und die gebeugten Andänger ber Papste ausgurichten.

Es lag in der Ratur der Dinge, wenn der Papit unter folden innifanden in alle billigen Buniche bes königs einging. Dito von haterfladt, von Rom abgefest und ercommunicitt, wurde nicht nur vom Bann gelöft, sondern auch in feinem Bisthum wieder herzestellt Liutard, ein Kupellan bes Königs und fürglich auf bessen betrieß jum bijdof von Cambrog ernabst, erhielt bie Anertennung bes Bapkes trop der entshietenem Abneigung, wedche biefer gegen ihn begte. Der

<sup>\*)</sup> Do Ebert nach Innien gelangte, ift preifeibelt. De er Nachfedingen bei Argentiniss findert, vertiefe er, wonfrichtisch in Affraten, bei nöche Streige wurd ginn nach Schwert, dem S. Weil 133 finden wir ihn in Brag, am 17. Juni bann aber zu Schluper zu bedab bezur ist Seitermart, enklich gegen finde best Ochsten zu Beilberg and bab bei bezur ist. Beilermart, enklich gegen finde best Ochsten zu Beiler 2016. Der im Beilers Regelen zur Gelichte ber Gabet im Leiter ver Kreische der Beilers Regelen zur Gelichte ber Gabet im Beilers Regelen zur Gelichte ber Gabet von Gelichte ber Gabet von Gelichte ber Gabet von Gelichte ber Gabet ver Gelichte ver Gelich

Erbifchot Abalbero von Bremen, ber gegenwartig mar und fic bemnich von Auaflet bereits losgefagt haben mußte, wird ohne 3meifel ju Luttich nicht minter gunftige Musfichten fur feine norbifde Legation erhalten baben, wie fie ihm in Rom eröffnet waren. Der Ronig bielt jogar ben Moment fur gunftig, um bas Inveftiturrecht wieber in Anfprud ju nehmen, wie es feine Borganger geubt. Inbem er bervorbob, welche Einbuse bie fonigliche Gewalt burch ben Bormfer Bertrag erlitten, bat er ben Bapft, ibm ben fruberen Ginfluß ber Rrone auf bie Befetung ber Bisthumer von Reuem quaugefteben. Der Bank und die Carbinale erichrafen auf bas heftigfte. Denn fie maren in ber Bemalt bes Ronigs, welcher mit ber ibm eigenen Enticiebenbett feine Forberung ftellte, und Erinnerungen an Beinrich V. und Papft Bafdalis mochten ermachen. Aber ber Ronig ließ fich bewegen bie Sade nicht weiter ju verfolgen. Man bat bem beiligen Bernbarb es ale befonderee Berbieuft beigemeffen, bag er bie Rirche in biefem gefabrlichen Mugenblid gefchust babe; Bernbard felbft rubmt bagegen bie Beftigfeit bes Bapftes. Das Berlangen bes Ronigs ift aber ficher auch bei ben beutiden Rirdenfurften auf Biberftanb geftogen. Bir wiffen, bag Danner, wie Abalbert von Daing, Friedrich von Rin und Ronrad von Salgburg, felbft in Bestimmungen bes Bormfer Bertrage eine hemmenbe Feffel ber Rirche faben: wie batten fie in Luttich ju ber viel weiter gebenben Forberung bes Ronigs fdweigen follen? Gelbit Rorbert, fo nabe er fonft Lothar ftanb, wirb bamals eben fo gut Borte gefunden baben, wie fpater, ale ber Ronig mit feinem Anfpruche aufe Reue bervortrat. Richt einmal eine beftimmte Beftatigung ber ibm nach bem Bormfer Bertrage auftebenben Redte bat lothar bamale ju Luttich erreicht; er hat fie erft fpater in Rom gewonnen.

Die Eintracht zwifchen bem Sonig und bem Bapft fibrte jedech biefer 3wifchenfall mit Richten. Die Synobalverhandtungen, welche an mit Staten. Die Annaber eine fich an bie Reichgeschälte anfchoffen, zeigten vielmehr, wie innig fich Rich und Riche grade igte verbunden fullen. Die Annabe gegen bie verchelichten Priefter wurden erneuert, ihre Weffen dem Bolle verbeten und gegen fie felbh mit bem Anathem eingeforiten; der Bank wurde dann zugleich wider Anaftet und feine Anhanger, wie wieder dem Gegentonig Sonrad und Alle, die es mit dem Staufern hielten feierlich Gegentonig Sonrad und Alle, die es mit dem Staufern hielten feierlich

Glefebredt, Ruffergett. 1V. 4. Muft.

verfündigt. Lothar und Innocens ichienen fortan biefelben Freunde und Feinde ju haben Im Ansange bes April verließ ber Papft Luttich und fehrte nach

Frankrich und Mer am prit verties eer zingt euten und eine tegter nach Frankrich und. Wer em gobe bes Kenig blieb et Gratinalbische Nathhaus von Albano; biefer begleitete auch ben König, als er fich ... "alolo und Echternach nach Erier begab, wo er das Ofterfel (19, Kp. 1) fetete.

Das Trierer Ergbisthum mar ju jener Beit erlebigt. 216 Erge bifchof Deginber am 1. Oftober 1130 im Rerfer gu Parma geftorben mar, mar bie Babl gunachft auf ten Bropit Bruno von Cobleng aus bem Gefdlecht ber Grafen von Berg gefallen; Diefer hatte fich jeboch poin Bapfte bie Erlaubnif ermirft, bie Wahl ablehnen ju burfen; ohne 3meifel nur, weil er bamale bereits bas reichere Ergbiethum Roln im Muge hatte. Gine neue Babl war in Trier nothig und follte nun in Gegenwart bee Ronige ftattfinten. Aber unter ben Bablern berrichte, wie gewöhnlich, 3mietracht. Der Abel und bie Burgericaft maren fur ienen Gebbard von Senneberg, bem man bas Burgburger Biethum entzogen; ber Rlerne mar Gebbard baaeaen ab. geneigt und batte brei andere Caubibaten aufgeficut, mit benen er jeboch auch nicht burchbringen fonnte. Die Beiftlichfeit manbte fic barauf an ben Carbinalbifchof von Albano und ben Bifchof Stephan von Det mit ber Bitte, ihnen einen Dann gu bezeichnen, welcher bem Papfte genehm fei und bem auch ber Ronig bie Inveftitur nicht verfagen werbe. Beibe bezeichneten ale bie geeignetfte Berfonlichfeit ben Brimicerius ber Deter Rirde Albero von Montreuit, einen Dann von festem Charafter und gang befähigt, um bas unter ben letten Erzbifcofen jammerlich beral-gefommene unt unter ber Eprannei feiner eigenen Bafallen fomachtenbe Ergftift gu reftauriren.

Albers, ber in ber Gefcichte bes bentifden Reichs noch eine fehr bemerfendwertif Rolle fpielen follte, war aus einen wornesmen, aber veramten Gefchlecht in ber Diecef Toul geboren; er verlebt feine Jugend in Gegenden, wo fich bie beutiche und fraugofische Mundat bamals bezegneten, und war, fraugofisch und feiner zugen Biltwen nicht einmal ber beutichen Sprache völlig machtig, Erit haue mehrere bedeutende Pfründen in bem Biethimen von Toul, Berbum meh Mes gewonnen und fich unter ber sirchiens Partel bort burch bie fampfluffig Eftenzie, mit weicher er ben falfeilich gestinnten Bifchof

von Des verfolgte\*), foon jur Beit Belnriche V. einen Ramen gemacht. Unter vielen Gefahren batte er bamale ben Weg nach Rom gefunden, bort Strafurtheile gegen ben Bifchof und bie Stadt Det erwirft, bann auf eigene Sand einen fleinen Rrieg gegen bie Deber geführt und enblich mefentlich bagu beigetragen, baf Des in Stephan, einem Bruber bes Grafen Reginalb von Bar und Mouffon und Reffen Bapft Calirte II., wieber einen Bifchof erhielt, welcher ben romifc Befinnten genehm mar. Albero galt feitbem ale eine Gaule ber Reform; er ftanb in hohem Ansehen in Rom, und man hatte vollen Grund ihn bort boch ju halten, ba er jeben Unfpruch bes Bapftthume mit allen Mitteln, bie ihm fein erfinberifder Geift barbot, bereitwillig unterftuste Der herrichenben Richtung auf flofterliche Stiftungen bulbigte auch er und errichtete fur regulare Chorherren bas Rlofter Beldamp auf feinem eigenen Grund und Boben. Dit allen burch firchlichen Gifer und Gelehrfamteit in Deutschland und Franfreich ausgezeichneten Manuern trat er in Berbindung und fucte fie an fich ju gieben. Begen fie mar er bie Freigebigfeit felbft, und mit gleich offenen Banben fpenbete er auch ben Urmen.

3m Uebrigen mar Albero fur feine Berfon feinesmege ein Spieget jenes enthaltfamen Lebens, welches bie beiligen Danner ber Beit forberten. Er hielt ein glangenbes Saus und licbte bie Freuben ber Safel, bie er bie in bie Racht ausbehnte; burch feine beitere unb wisige Unterhaltung wußte er feine jabfreichen Gaftfreunde über bie Stunden ju taufden. Da ergabite er mobl jene munberbaren Befcichten, wie er fich ale Bilgerin verfleibet burch bie Feinbe gefchlichen und ben Desern bas papfliche Interbict in bie Stadt getragen und auf bem Altar bes Dome niebergelegt, ober wie er, von Beinrich V. verfolgt, unter ben mannigfachften Berfleibungen boch ben Beg nach Rom gefunden, ja fogar ale ein lahmer Bettler eine Beit lang ben Sof bes Raifere begleitet und unter bem Tifch gefeffen habe, ale fich ber Raifer mit feiner Gemablin gerabe über bie gegen ihn gu treffenben Rafregeln berieth. Unglaubliche Dinge, aber bie Luft an Gefahren und Abenteuern, bie aus allen biefen Befdichten hervorleuchtet, faß ibm tief im Bergen, und er mußte fie ju befriedigen. Er liebte offenen Streit, aber noch lieber verlegte er fich auf liftige Unfchlage; feine

5\*

<sup>\*) 85.</sup> III. 6. 891.

Biberfacer wußten bavon ju fagen, wie boje Streiche er ihnen geipielt. Er bebachte lauge, was er unternahm, aber fobalb er bie Sach
angriff, war er bed Erfolge fider; went fich ber Gegner geborgen
glaubte, gerabe bann war er ibm in bas Garn gegangen und verloren.
Albero wultichte, baß alle Belt von ibm fprach, und taufent Sonberbarfeiten bes flugen Maunes follten vielleich nur bagu bienen, feinen
Rameu in bem Munde ber Leute berumgutragen.

Ein munberfamer Beiliger, balt an einen Silbebranb, balb an einen Robert Guiscarb erinnernt, aber man fab junachft nur auf bie Eigenschaften in ibm, welche auf Silbebtand binwiefen, feinen Gifer · fur bie Freiheit ber Rirche und bie Berrichaft Rome. Schon mehrmale hatte man baran gebacht, ihm ein Biethum ju übertragen. Co war auch Magbeburg, ebe es Rorbert erhielt, ihm jugebacht gemefen. Die fachfifchen Berhaltniffe fcheinen aber bem lothringer wenig angejogen ju baben; bagegen mar er bas Ergbiethum Erier ju übernehmen nicht abgeneigt. Fraglich mar allerbings, ob ber Ronig in bie Babl willigen werbe. 216 ber Legat und Bifdof Stephan ibn beebalb befragten, außerte er gwar, bag er bie Bahl, wenn einhellig, anertennes. molle, aber offenbar munichte er fie wenig, fei ce, bag er in Albero einen zweiten Abalbert von Daing fab, ober bag ibn bie Beinbfeligfeiten bebenflich machten, in benen fein Stiefbruber Bergog Simon foon feit langerer Beit mit bem Deger Brimicerius ftanb. Dennoch betrieben bie Freunde' Alberos bie Babl. Aber nur ein Theil bes Erierer Rierus mar fur biefelbe ju geminnen, und ber Abei und bie Burger maren gegen biefen Caubibaten noch entichiebener, ale gegen bie fruberen. Bie gegen Enbe Upril verweilte Lothar in Trier, ohne bag bie Bahl ju Stanbe fam, und ber Ronig befdieb enblich bie Erierer ju fich auf einen bestimmten Termin nach Daing, um bort bie Sade jum 21bfdluß ju bringen.

Am 2. Mai war ber König ju Neuß und begadt fich bald nachher nach bem Eisch. Serzog Kriebrich hatte dier wieder Fortigheitte gemacht und mit seinem Anshängern wiele. Kirchenglier verwölftet. Der König, 203 ihm mit einem Herer entgagen, brachte es aber nicht bahin, baft fich Friedrich sim im offenen Rampsfe fielle; Lother begnadze fich beshalb einige Burgen bes Staafers belagern und brechen zu lassen. Dad Pfinglisch (7. Juni) seinet es Estashurg und war bann nach fürzer Abweischeit um 24. Juni abermadie in der Kadel. De Areuse

berfelben mar fur ibn von ber größten Bebeutung, aber burd bie Rudfubrung bes Bifdofe Bruno, ber mit ber Burgericaft und ber Beiftlichfeit in ftetem Unfrieben lebte, mar fie auf eine barte Brobe gestellt. Der Ronig felbft mußte munichen, bag ber Bifchof wieber entfernt murbe, und auf einer Brovincialfonobe, bie gu Daing balb nachher in Gegenwart bee Ronige und bee Carbinale von Albano gehalten murbe, entfagte enblich auch Bruno felbft ber bifcofficen Burbe; ju feinem Rachfolger wurde Gebhard aus bem Geichlecht ber Grafen von Urad beftellt, ber fich beffer ju behanpten mußte. Bu Maing fanten fich bamale and Gefanbte von Erier ein, um bie inamifden wirflich burchgefeste Babl Alberos bem Ronige anzuzeigen und bie Inveftitur fur ben Gewählten gu erbitten. Aber bie Babl war nur von einem Theil bes Rlerus erfolgt: bie beanfpruchte Ginhelligfeit fehlte, und lothar fuhlte fich beehalb nicht bewogen bie Bitte ber Erierer ju erfullen. Unverrichteter Sache fehrten bie Befanbten beim; um biefelbe Beit wird fich auch ber Carbinal von Albano jum Bapfte nach Franfreich jurudbegeben haben.

Schon hatte ber Ronig bie Romfahrt im Muge, junachft aber mat er eine blutige That ju rachen gewillt, burch welche ein banifcher Ronigefohn, ber ihm eng verbunben, bas leben eingebuft batte. Es war Rnub, ein Sobn jenes Ronig Erich, ber im Jahre 1103 auf ber Rreugfahrt geftorben mar. Beim Tobe feines Batere mar Rnub noch unmunbig gemefen, und bie Rrone Danemarte hatte fein Dheim Riels an fich geriffen; ale er bann ju mannlichen Jahren fam, mar er por ben Rachstellungen, Die ihm fein Dheim und beffen Sohn Dagnus bereiteren, ju lothar geffüchtet und erft nach langerer Beit gurudgefehrt, ale ibm bas Bergogthum Chleswig ale ein banifches leben jugefagt wurde. Die Bermittelung Lothare mag hierbei wirffam gemefen fein; ungweifelhaft aber verbantte er es biefem allein, wenn ihm fpater auch bas Reich bes Abobritentonige Beinrid gufiet, nachbem beffen unmittelbare Rachtommenfchaft in ben Birren Giawiens untergegangen mar. Rnub galt feitbem ale Ronig in Clawlen, wie Beinrich guvor; er haite feine Rouigefrone von lothar erhalten, pon bem er auch feine menbifden ganber ju Beben trug. Wenn Lothar, wie außer 3melfel fteht, an eine Berftellung ber alten fachfifden Dacht im gangen Rorben bochte, fo wirb er babei große Soffnungen auf biefen jungen, ibm



gang ergebengt Danegiriken gefest haben. Bei Nield nub Wagnuts erregten dagegen ble vermehrte Racht Knude und fein Königename immer wachsenbe Bessergrüffe, und als Knud auf einem Neichstage gu Schleswig in der Krone vor seinem Obeim erschie und ihm ble gewohnten Chren verweigeite, saunen vieser und sein Sohn auf den Untergang des lästigen Rebenduhrers. Dem Gedanken sogle von Aller den Ring den Ring der Ri

Rnube Tob brachte ben gangen Rorben in gewaltige Bewegung. In ben flamifchen ganbern, welche er beherricht, erhoben fich zwei einbelmifche Berren, Pribiflam und Riffot, ber Erftere ein Better bes Benbentonige Beinrich, und riefen bas Bolt auf, um bie beutiche Berricaft abaufdutteln; fie theilten bie ganber Beinriche unter fic. inbem Riflot bie Berricaft uber bie Abobriten, Bribiflam über bie BBaarier und Bolaber ergriff. Gegen Lothar mochten fie auf bie Unterftugung bes Danentonige rechnen; aber icon mar biefer feiner eigenen Rrone nicht mehr ficher. Gine Emporung brach gegen ibn und feinen Sohn auf Seeland und in Schonen aus, und man bot Erich Emund, einem Salbbruber Rnube, Die banifde Rrone an. Erich nabm fie an; aber nur mit ben Baffen ließ fie fich behaupten, ba Riels und Maguus fich im Befit von Jutlant und Schleswig befanden und willig ju weichen nicht gesonnen maren. Erich rief beshalb fofort stonig Lothar ju Gulfe, und es bedurfte faum biefes Rufs; benn Lothar, burch ben Dorb feines Bafallen und Gunftlinge perfonlich verlest, bachte an Rache; und noch mehr lag ibm bie Gicherung ber fachfifchen Dacht im Rorven am Bergen.

Mit 6000 Rittern brang im Spatjommer 1131 Lothar über die bautiche Greupe vor. Bel ber Calve Chiefendig, wo das deutische Speen An Sanevirle im Loger bezog, fief auch Erick mund mit eine Flotte ju ihm. Die Abore bes Danevirl hatte inzwischen Magnus befetzt, nud bald juhrte Kolig Riels seich in fartes here aus Justand bem Cohie zu. Dennoch sam es nicht zum Genen Kampie, sondern man früffer alfsbald Unterhandlungen an. Das Ergebniß war, bal Magnus bemutigig in Lothare Kager erschlen, ihm eine Summe von 4000 Mart. zahlte und lich auf seinen Basieln bekannte. Die Danne sollen sogar verfaugt haber, hab auch Lothar Kanig Mitch pertönlich Lothar hulbes und



fein Reich von ihm au Leben nehme, Lothar felhft aber bies aurückerneiten haben, um seinen Bundesgenossen Grich nicht zu seitzen. Ohnehm war des Alfonmurn, welches er mit den Anen vertegen. Ohnehm war des Alfonmurn, welches er mit den Ohnen getroffen, ihm eben so günftig, als Erich nachtheilig. Denn Lothar batte seinen Keithyll im Archen geschieften und seinflug im Archen geschieften und seinden Beuters Arch ungerächt. Nachdem der eine dem dem den ben den geschlossen, wandte sich Lothar gegen die flawilischen Hauptlinge Miller und Kribistan; ohne große Währ wurden sie der Archieft und kribistan; ohne große Währ wurden sie den Archieft und kribistan ihm kribistan ihm kribistan bei den Lothar kribistan ihm kr

Bahfernd Bothar fid biefer ichnellen Erfolge freute, feierte ber Bapft in Frankreich neue Triumvhe. Um 18. Oktober 1131 eröffnete er ein große Cencil ju Neims, auf dem eina breihundert Bischof und Kebte anwesend waren. Auch Konig Ludwig, der wenige Tage unver burch einen unglättlichen Aufall seinen alteilen Scho Michig verloren hatte, kan nach Reims und fand einen Tere dern hatte verloren hatte, kan nach Reims und fand einen Tere dern dern Andern, bei ber dehte feinen zweiten Sohn Ludwig, einen zehiglödrigen Randen, hier krönten. In den Beschiffen des Genitls wurden jum großen Theil nur die Sahungen von Clermont wiederholt und eingeschäft. Am achtuffe der Schungen wurden, wie in Lüttlich, dermals seizeuig dereich dei brennenden Kerzen die Anatheme gegen Analtet und Konrad von Stauffen und ist auch ihren Anhängern verfündet und dann die Lexzen gelösche.

Muf bem Concil hatte fich auch Erzhischef Robert eingefunden; er überbrachte bem Japfte ein Schreiben Robig bothare, worin biefer bie Wissel tundgad, sein Beriprrechen getreulich ju erfüllen, und ihm anklindigte, daß er bereits die Ruftungen jur Romsahrt begoninen habe. Borbert benutie jugleich je beelegamheit, um sich die alten Perlostigeine seiner Altrich vom Bapft bestänigen in alfere z. erfoll fegar im Gehrimen damals die Erlaubnis nachgesucht und erhalten haben, auch das Domitii in Magbeburg nach den Sapungen ber Pramonstratenser munuschaften.

Die angefündigten Ruftungen Seihard waren teineswege so welt verfechtiten, bag er fcon in biefem Jabre batten über bie Alpen geben tonnen. Er begab fich vielmehre gegen Mube beffetben in bie teinifichen Gegenben und feierte bas Weifnachtofest zu Koln. Dier war um



25. Dftober Ergbifchof Friedrich geftorben, und bie Bahl feines Rad. folgere follte in Gegenwart bes Ronige flattfinben. Much papflice Legaten erfdienen in Roln; es waren ber Bifchof Bilbelm von Bales Arina, bie Carbinale Johann von Crema und Guibo. 36r Sauptgefcaft wird gemefen fein, bie Ruftungen bes Ronige ju befchleunigen, boch nahmen fie auch an ben Bahlverhanblungen Antheil. Abermale maren bie Babler uneinig, boch hatte fich bie Debryahl fur ben Bropft Gottfried von Kanten entichieben. Der Ronig erflarte inbeffen, angeblich burd Belb gewonnen, bie Babi Gottfriebs fur ungultig und begunftigte bann in Gemeinfchaft mit ben Legaten und ben gurften bie Bunfde jenes Bruno von Berg, welcher vor Rurgem bas Ergbisthum Erier jurudgewiefen hatte und ale Bropft von G. Bereon auch ber Rolner Rirde angeborte. Den Ginfluß, welchen Lothar auf Brunos Erhebung geubt, hatte er balb ju bereuen; benn biefer jeigte fic faum bienftwilliger, ale fein Borganger. Rein geringer Berfuft fur ben Ronig mar es, bag bamale Bifchof Efbert von Dunfter, ber in hobem Dage fein Bertrauen befag, aus ber Beitlichfeit abfcieb.

Rade einem nur furen Aufenthalt in Offranten, bei bem er im februar 1132 mit bem Bohmenbreng ju Bamberg, jusamentraf, und in Sachfen, voo er mehrere hoftage mit ben Fürften hieft, fehrte ber Rouig in ber Basteugeit nach Koln jurud und feierte bann das Ofterfest in Aacheu (10. April). An seinem hofe woren nicht nur bie bereite remahnten papitiichen Legaten, sondern auch der Bischof Paatikhale von Albano. Lesterer hatte ju melben, bas ber Paaph bereits Frantreich verlassen und bie Albem überschritten habe; das Ofterfest feierte er zu Aft. Um so mehr werden die Legaten auf die Bescheunigung ber benischen Kastungen gebrungen haben.

Biele lothringifche Fürften umgaben ben Thron bee Ronigs in ausguragen, umb es nut bauernb ju berufigen. Der Kampf um bos herzogthum Nieberlothringen war icon vorber zu einem vorläufigen Blockfuß gefommen. Im Jagbre 1131 batten fich bie herrer, wolfde hoft Durag gefchigen, ine kutich zu Britebenverfandtungen zufammengefunden umb wirflich ihre Sante ausgetragen. Indem Baltam von Umburg bie fernegliche Wieber ausgetragen. Indem Baltam von Umburg bie fereigliche Wieber bed bedfehet von Belten betwen ftlidenutete, fectut Beibes quelche bod aus Gotfrieb von Sowen ftlifoweigentt jugeftanden, ju fein; so gad er fich jur Rube und ift nach ber seinige mieder in freundschaftliche Beziehungen getreten. Wer ob beifer traurige Streit, endlich befeitigt war, fehlte es boch unter den unrußigen Großen des Sandes taum je an Anlag un wenn Sahnben, und leiber jie de Sohgen inte geglatt, bier gang zu beseitigen und hier einen gestäckt, bier gang zu beseitigen und hier einen gestäckten Rechtsuftand herzustellen. Rirgends dat er siene Auforität weniger befestigen können, als in den nieder-refeinichen Gegenden.

In Machen wurde endlich minbeftene bie Erierer Bablangelegen. beit, welche ben Ronig fo lange beidaftigt, burd feine Rachgiebigfeit jum Abfdluß gebracht. Die Trierer Beiftlichfeit hatte fich nach ber von Bothar verweigerten Unerfeunung ihrer Babl an ben Bapft mit ber Bitte gewandt, fich bes icon fo lange vermaiften Biethume anjunehmen, und ber Bapft, bem Albero Die ermunichtefte Berfonlichfeit war, batte bie Babl nicht nur genehmigt, fonbern auch ben Deger Brimicerius jur Unnahme berfelben bewogen und ibn im Darg 1132 au Bienne tron bes Dangele ber tonigliden Inveftitur felbft geweißt. Bleich nach feiner Rudfehr von Bienne batte baun Albero. ber fic bem Benuß feiner vielen bieberigen Bfrunben in Lothringen noch auf brei Sabre vom Bapfte batte beftatigen laffen, feine Autoritat in Erier mit aller Entichiebenheit geltenb gemacht. Dit einer ftarfen bewaffneten Schaar gog er gegen bie Stabt, um von ihr Befit gu ergreifen; ber Rierus tam ihm in Broceffion entgegen, und felbft ber Burggraf Bubmig, bieber ber arafte Bebranger bee Eraftifte, bielt fur gerathen fic bem neuen Serrn ju fugen, obgleich er ibm noch vor Rurgem ben Tob gebrobt, wenn er in Erier einziehen follte. Dies war fury vorher gefcheben, ehr fich Albero jum Ronig nach Hachen begab, um bie Inveftitur ju erlangen. Der Ronig verweigerte fie juerft febr beftimmt, ba er bie Babl nicht anerfannt und fich Albero überbies gegen bie Bestimmungen bee Bormfer Bertrage por ber Inveftitur bie Beibe batte ertheilen faffen; bann beanuate er fich aber boch mit ber Ent. foulbigung bes Ergbifcofe, bag er nur gezwungen bie Beibe angenommen und bie Rechte bee Reiche baburd nicht babe beeintrachtigen wollen. "Der Ronig murbe fich gewiß," fagt Alberod Biograph, "bem Erzbifchof bartnadiger miberfest haben, wenn er nicht gewußt batte, bas biefer fabig mare bas gange Reld gegen ibn in Mufftanb gu bringen." Go erhielt Albero bie Inveftitur. Aber faum mar bies

216 Lothar bas Bfingiffeft (29. Dai) ju Rulba feierte, mar es ofne 3meifel icon beichloffene Sache, bag er beninachft nach Stalien aufbrechen werbe. Der alte Ronig war in roftlofer Thatigfeit, um bie Ruftungen ju befdleunigen, ber in Bahrheit fant er Benige, bie feinen Gifer theilten, und auch bie Berhaltniffe maren einem großen friegerifden Unternehmen in ber Ferne wenig gunftig. Die Staufer weren noch nicht unterworfen, und ihre Augriffe richteteh fich jest voraugeweife gegen bie welfifden Befigungen in Comaben. Bergog Friedrich hatte im Jahre 1181 Beiborf und Raveneburg mit bemaffneten Schaaren überfallen, bie Orticaften anber und auch Memmingen eingeafdert. Um Rache ju uben fiel Bergog Beinrich im folgenben Jahre in Schmaben ein und permuftete pon Daugenbarf an ber Donau bis über Burg Staufen bin Alles mit Reuer und Comert. Ulm mieb er nur beshalb, weil er furg juvor fcon bie gange Umgegenb verheert batte. Und zugleich erhoben fich auch in Waiern von Reuem innere Streitigfeiten. Um 19. Dai 1132 farb nach furger Umteführung Blicof Runo von Regeneburg, und Friedrich von Bogen, ber Boat ber Rirde, ber alte Biberfacher bes jungen Bergoge, bemirfte, bas ein Regensburger Rierifer aus bem mathtigen Beichlechte ber Grafen von Dieffen und Bolfrathehaufen, Seinrich mit Ramen, ju Runos Rachfolger gemablt murbe. Der Bergog, mohl miffenb, bag biefe Babt einer neuen Rebellion ber Regenoburger faft gleichbebeutenb mar, that. Miles, um fie rudgangig ju machen; bennoch gelang es bem neuen

<sup>\*)</sup> Simon mar fonft feinesmegs ein Feinb ber Rirche; er fant in naben Beplehangen jum belitgen Bernbarb.

Bifcof, ohne vorgangige Inveftitur bes Ronigs Die Beihe von bem Salgburger Ergbifchof ju erlangen.

Unter solchen Umfanten faunten ber Bairenherzog und feine Badlen freilich ben König nicht über die Alpen begilten. Aber auch in ben tzelnischen Gegenden hielt man sich vom Juge stern; sogar die Bische, welche an der Jurudsidbrung bes von ihnen anerkannten Papstes boch das nächste Intersies batten. Aber von Trier mochen be eigenschmilichen Berghlinistis (einen Bieldums entschaftigen; boch auch Abalbert von Main, blieb gurück, und selbst Pruno von Koin, der in sienen Amte als Erzfanzter Inteliene einen besolderen Spoker in seinen bestoheren Sopaties finden follen und bem beshalb er König auch die Säummis besonders verangt zu haben scheint. Der hobe beutsche Ktunus eigste damals nur geringe Opserfreubssteil für den apostolischen Studien, och geringere die weltlichen Fürsten.

Mußer einer böhmifden Schaar — 300 Ritter unter Jaromir, einem Reffen Sergog Gobellaus, — feltten fich unfres Wiffens derne bie Sachfen jur Romfabri; von den geiftlichen Fürfen ber Sendred bie Erzhifcher von Magbeburg und Bremen, die Bifche von Donabrad, Paderborn, halberhadt und Javelberg, bie Michele von Nendurg mit Glinder, von den weitlichen Bürfen der Martgraf kontad von Plobfe und Geraft und General von Bilderfedt, der fich die Gunft bes Konigs durch diesen Dieuft wieder gewinnen wollte. Bon fluften aufrerhalt Sachfeine wird allein der Abr von Rutda als Theilnehmer bes Jugs erwähnt. Das gange Seer des Königs bestand nur aus 1500 Mittern. Es mußte fal als ein tollfuhnes Konieure gibt. Das fich der alte Knig mit fo gertinger Gertiemdat\*\* Malland, ben Plierteni und König Roger entgegenwarf; einen leuchtenderen Beweis seiner Singabe an die Kirche hätte er stürwahr faum zu geben wermoch.

Das Feft ber himmelfahrt Maria (15. Muguft) feierte Lothar in

<sup>&</sup>quot;) Sehr bezeichnend ift es, baf man im Alofter Grafenrath bei Nachen es fehr abet emplaub, baf ber Propft Briebrich bem Bonige nach Rom fofgte, nnb dies bie Bauptverantoffnng war, weshalb ber Propft fplier gurudtreten mußte.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich I unternahm 22 Jahre fpäter feine Momfahrt mit 1800 Mitteru und that fich nicht wenig darauf ju gul, fie mit fo ichwacher Mach) gildlich burcherstung haben. Wenn er meinte: nie fei Archniches gehört worben, fo irrie er, wie ber Boggang Cethart gigt.

Burgburg; wenige Tage fpater brach er in Begleitung feiner Gemablin jur Romfahrt auf. Bie er, inbem er in Italien neuen Befahren entgegenging, jugleich babeim bebenfliche Buftanbe jurudließ, zeigte fic bereite, ale er am 28. Auguft nach Mugeburg fam. Er begte Berbacht gegen ben alten Bifchof Bermann und bie Ginwohnericaft, jumal einige Mugeburger nicht lange guvor ben Bifchof Mgo von Mcqui, ber vom Bapft an ben faiferlichen Bof gefdidt mar, in ber Rabe ber Stabt aberfallen und ausgeplundert hatten. Inbeffen fant er in Mugeburg bie befte Aufnahme. Der Rlerus und bie Burgericaft empfingen ion mit allen Chrenbezeugungen; Bifchof Bermann brachte felbft fofort jenen ublen Banbel por bem Ronig und ben Rurften gur Sprace und brang auf bie Beftrafung ber Uebelthater. Bahrend man aber noch bieruber perbanbelte, entfpanu fid auf bent Marft in ber Borftabt bei einem Raufgefchaft ein Streit, bei welchem Rriegefnechte bee Ronige betheiligt waren, und aus einer geringfügigen Urface erwuche furcht. bares Unbeil.

Tumult erfullte nicht nur bie Borftabt, fontern balb alle Stragen Augeburge: bie Gloden wurben angefdlagen, bie Burger und bie Rrieger bee Ronige liefen in Baffen aufammen, und boch mußte Riemand ben Grund ber allgemeinen Befturjung. Much ber Ronig erfdien mit großem friegerifden Befolge; er gramobnte Berrath und bestärfte fich in biefem Argwohn, ale er bie Bafallen und Minifterialen bes Biethume fic por bem Dome wie in Schlachtreibe orbnen fab. Diefe, ebenfalls Berrath befurchtenb, maren berbeigeeilt, um ben Dom und ben Rlerus ju fouten. Bergebene fucte ber Bifcof, ber fich mit bem Rreuge in ber Sand gwifden bie Rriegefchaaren marf, bas Blutvergießen ju binbern; ber Ronig rudte mutbentbrannt mit feinen Rittern auf ben Dom los. Un ben Bforten beffelben richteten fte unter ben Bafallen bee Stifte und ben Rlerifern ein furchtbares Bemegel an; vom Mittag bie jum Abend wurbe gefampft. Rur unter ben größten Gefahren entfam ber Bifchof felbft; an Santen und Bufen murbe er von ben Seinen in Die Cafriftei gezogen. Inzwifden mar auch in ber Borftabt amifden ben Koniglichen und bem Bolle mit Erbitterung gefampft und auch bier viel Blut vergoffen worben. Beuer und Schwert mutbeten innerhalb und außerhalb ber Gtadt mauern; bie Rirden und Riofter murben erbroden, geplundett in Soutthaufen vermanbelt, Die Monde und Ronnen mighanben, Mannet

und Bielber bis auf die Haut ausgezogen, die Kinder geldbiet oder bertgefchiepet. Die größen Gräuet sollen die Böhmen verübt haben, welde der König am Lampf fiellnehmen ließ, und die Polowyer, die damals zuerft als böhmisse Söldner im Deutschland geschen wurden und verlich vie Deutschen zu siener Zeil Auseren nannten "die

Die Racht hatte bem Rampf ein Enbe gemacht, aber auch mabrenb berfelben blieb ber Dom vom Beere bes Ronige umftellt, fo bag ber Bifchof uldt von bort in feine Bohnung gelangen fonnte. Er laa verlaffen und weinenb auf ber Strafe, bie fich enblich Ergbifchof Rorbert feiner annahm und ibn in feine Serberge brachte. anbren Morgen fiel auch ber Dom in bie Band bes Ronige, und von ben Rlerifern und Dienftleuten bee Sochftifte ichleppte er barquf, fo viele er wollte, in Befangenicaft fort. Er bezog an blefem Tage ein Lager auf bem Ledfelb, febrte aber icon am folgenben Morgen jurud. um Mugeburg auch fur ble Rolge unfcablich ju machen. Er begann bie Befeftigungen ber Stadt abgutragen und feste biefes Berf ber Berftorung bis jum 2. September fort. Un biefem Tage verließ er. feines Erfolges frob, wie Bifchof Bermann an Dito von Bamberg fdrieb, enblid bie ungludliche Ctabt. Bergebene hatten ihn bie Bifcofe an feiner Gelte gur Dilbe gemabnt; Die Berfohnlichfeit, welche er gegen Speier und Rurnberg ermiefen batte, verleuguete er bier vollig und nicht eber legte fich fein Born, ale bie Mugeburg fo gut wie vernichtet mar. Dan muß glauben, er wollte ben Schreden ale Bacter feines Throne in Deutschland gurudlaffen.

Eine alte, wohlsdernde und durch viele heilightimer berühnte Etabt war zu tidgilder Duftitigeti heradgebracht, und diefer Bertuft machte sich um so mehr sichtbar, als son zielechtigt mehrere andere Stadte durch ein eigenthämiliches Berhängnis von surchloren Hennschaft waren. An 11. April 1132 brack ein Brand im Regensburg ause, nach welchem von der ersten Studt Balenne kaum mehr als vierzig Saufer fleben blieben. Auch Aussign, Eichstadt und Beiten littlen durch Fleuersonof sower zu berfelben Jell, und daher zuvor war Ultracht soft ist dau fen Grund eingeäckfert worben.

<sup>\*)</sup> Die Bolowger ober Rumanen, ein Bolt türlifder Abstammung, machten fich bamais burch Raubglige weithin furcibar; ihre Wohnsthe waren an ber Bolga und ber Rorbflifte bes ichmargen Merres.

Richts weniger als erfreuliche Zuftande ließ Lothar in Doutschland jurid, als er über die Alpen jog, um das Betfprechen, welches er in Littisch dem Bapfte gegeben, ju löfen. War er der römischen Kirche verschultet, so jabite er die Schuld nun mit Jinsen jurud.

## 4.

## Lothars Romfabrt.

Die Rückfefr Innocenzs II. nach Italien, nachbem er die Ameremung Deutschlands, Kranfreich und Giglands gewonnen, hatte bort günftig für ihn gewirft. Walter von Navenna hatte immer einige Blifchje der Vembarde und der Amagna in der Texue zu erhalten Entschland und zu die gewuße, und zu diesen alten Anhängern des Hopkes sanden Innocenz das Pketes im All geschen, durchgog er die ihm geneigten somdarblischen Siddet im Navenn, wo er in der Mitte des Junn fein dertiebt die Freier der Angeien Aufmehrlich im Nacenz, wo er in der Mitte des Junn sein die von der die Verland und der Amagnet Aufmehrlich und die Verland der Verland de

Und inwolfden hatte fic auch in Rom felbst wieber eine Rartie in in erfoben; an ihrer Spipe fanden Les Kranghane und Petrus Late, Legterer aus bem Gefchecht ber Gerfen. In Rom ober boch mindefens im Mömischen waren jugleich als Legaten des Rapftes ber Cardinalbischof konrad von der Sabina und der Gardinal Gefhart wiederum thätig. Eine nicht geringe Ermuthsgung für dief partei war, doß Koing Roger, auf dem offenen Schachfeld am wenigken war, die mommer des Jachres 1132 eine große Riederlage ertikt. Alls er seine binglichen Rechte in Apulien mit Rachbrud gestend machen wollte, ethob sich der ein Aufliand unter den Baronen; darauf griffen auch der Kinft Robert von Capua und der Aninus von Allis, Nogeré sigener Schwager, gegen sin ju den Walfen und jagten

ibn und fein heer unweit Rocera am Sarno am 24. Juli in wilde Rucht. Roger mußte nach Salerno, später nach Sicilien jurudkehren, und Analtet war feines Beiftandes, auf welchen er am meiften gerechnet, vorstaufig so gut wie beraubt.

Wer nicht Alle, die fich in Italien Innocenz zugemandt, schen beschalb ber Anfunst bed beutschen Königs mit Bruvebe eniggen. Die Swertschaft bes Staussers gelt auch noch geringere Reigung begten sie für Lother. In Bavia, Biacung und Eremona war Innocenz anerfannt, und boch tauchte grade miesten auch Eremona war Innocenz anerfannt, und boch tauchte grade miesten der Bette der Bette der Bette der Bette gegen Malland zu vertragen, um gemeinsam ber beutschen Derreschaft zu begegnen. "Niemals vergesst mit Index Bette gegen bei der Bette gegen bei der Bette gegen bei der Bette gegen bei der Bette gegen fab, ab fie gulammen Ranten, die aber zerfleisch wurden, sobalb sie sich gerande geschaft gie in sie der Zesselficht wurden, sobalb sie sie granten. Wielmögt fich gerarde Eremora bald auf das Englie bem König an.

Benige Tage nach bem Serftörungswert in Augsburg überschielt sochar die Alpen und stieg in das Etschied binds. In den letzten Tagen des September und im Ansagae des Dioder lagerte er del Garbelana an der Oksielte des Garbasces. Der Eindruck, den sein sienes Here mochte, war ihm nicht günftig; an vielen Detren spottet man seiner und missastere seine Befehe. So schlöß ihm Berona die Abore, und doszar unterließ es, sie mit Gewoolt zu össen. Des obes die Dienkleifer für ihn seigte nur Exemona; mit den Kemonenbe belagerte er im Oktober und Ansagae des Kovember das widerspänstige Exad speken abziehen, ohne die kleine, aber vortrefflich beschiede Stad genommen zu haben."). Grund genug, nicht auch das große ind michtige Massan, obssen es den Kenig und den Applieder er ein Mittal andere Mittal anwaretsen.

Der Bapft war um biefelbe Zeit, als Lothar bie Alpen überftieg, iber ten Po gegangen, und hatte zu Nonautula einen langeren Aufenthalt gemach. Er war im Mittelpunft ber Mathilbischen hausguter und scheint von benselben somlich Befth ergriffen zu haben; offen trat Rom mit seinen Ansprüchen an alle biese Lanber und Salbbe

<sup>\*,</sup> Roch nach einem Menichenalter fangen bie Beiber von Crema Spottlieber auf Lothar .

jest bervor. 3m Anfange bes Rovember begab fich Innocens nach Biggenia gurud, um in ben Roncalifden Gelbern, wohin ber Ronig eine Reichererfammlung berufen batte, mit ibm gujammengutreffen und vereint bie Ungelegenheiten ber Rirche und bes Reiche gn berathen. Ueber bie Befchinffe bee Roncalifden Tage ift Richte befannt. Rach bem Schlinffe ber Berfammlung jogen Lothar unt ber Bapft jufammen mit bem Beere nach ben lantern, Die einft Die große Graffin beberricht hatte. Sier follte Lothard Geer übermintern. Aber es fant bort nicht bie befte Aufnahme; Reggio verfchlog bem sonige bie Thore, ebenfo Bologna, obwohl man bier bod ben Bapft mit feinen Carbinaten beberbergte. In fleinen Orten im Bolognefficen mußte bas beutiche Geer mabrent bes Decembere und 3anuare lagern: in Debicina feierte ber Ronig bas Weihnachtefeft. Benige Tage nach bemfeiben fant ber treffliche Ronrad von Blotte ben Tob; auf einem im Anftrage bes Ronige unternommenen Ritt traf ibn ber Bfeil eines Deuchelmorbers. Die fachfifde Rorbmart murbe fent Albrecht pon Ballenttebt quefagt, ber fich burch treue Dienfte auf biefem Buge bie fonigliche Gunft in vollem Dage wiebergemounen batte.

Es war Lothars Abficht, fobalb bie beffere Jahredjeit eintrate, pom Bolognefifden aus ben Apennin ju überidreiten und bas Beet burch Tufcien gegen Rom ju fuhren. Der Papft eilte bem Ronige poran, um ihm bie Bege gu bereiten. Ueber Bontremoli ging er nach Bifa, mo wir ibn bereite am 23. Januar finben. Er fam nach ber Stadt, bie ibm in feinen Bebrangniffen am treuften beigeftanben batte und auf beren Unterftusung er am ficberften rechnen tonnte. Soon fruber hatte er fich bie langanbauernben Streitigfeiten ber Stadt mit Benug ju folichten bemubt; er. perboppelte jest feinen Gifer, und es gelang ibm nicht allein ben außeren Frieben berauftellen, fonbern auch bie firchlichen Birren gu befeitigen, welche fo oft ber Begenftand brangenber Sorgen fur bie Bapfte gemefen maren. Bifa bebielt ben Brimat uber Sarbinien, und es murben ibm überbies bas Bisthum Biombino und brei Bisthumer in Corfica jugetheilt. Benug, bieber unter Mailand ftebenb, murbe ju einem eigenen Erze bisthum erhoben und ihm Bobbio und bas neueingerichtete Bisthum Brungto, wie ebenfalls, brei Bisthumer in Corfica unterftellt. Bum Dant fur biefe Enticheibungen verfprachen bie Genuefen und Bifaner ben

Bapft mit allen ihren Kraften zu unterftuten und ihre Flotten, wenn er gegen Bom goge, an bie Kuften bes Kirchenftaats zu entfenben. Der heilige Beruhard, damals wieder im Gefolge bes Papfte, war besonders auch bei ben Berkanblungen mit Genua thätig gewefen \*).

Gegen Enbe bee Rebruar überftieg Lothar mit feinem Seere ben Apennin. In ben erften Tagen bes Darg batte er bann mit bem Bapfte ju Calcinaja, futoftlich von Pifa, eine Bufammenfunft. Gie befchloffen fofort gegen Rom porgubringen; ber Bapft follte ben Beg an ber Deerestufte nehmen, mabrent ber Ronig bie große Beeres : ftrage im Inneren verfolgte; ju Biterbo wollten fie wieber gufammentreffen. Rach biefer Berabrebung trennten fie fich noch einmal auf furge Beit. Der Bapft ging über Groffeto und Corneto nach Biterbo, wo er nach Oftern wieber ju bem Ronige und bem Beere ftief. Lothar batte bas Ofterfeft (26. Dara) in einem fleinen Orte, Der Gt. Ravianus genannt wird gefelert und in bem naben Balentano Raft gemacht; bem Beere hatten fich iugwifden bie Bifcofe von Barma, Cremona, Alba, Afti und Ivrea, wie einige italienifde Bafallen angefchloffen, fo bag man es auf 2000 Ritter fcatte. Auf einem großen Ummege radte Lothar nach ber Bereinigung mit bem Bapfte bann gegen Rom por. Bel Orta ging man über ben Tiber, nahm ben Darfc burch bie Cabina von Rarni aus, jog Farfa vorüber und gelangte fo enblid, wohl ber alten Romentanifden Strafe folgenb, in bie Rabe ber Stabt. Bei G. Agnefe por bem Romentanifden Thore folug man bas erfte Lager auf. Ge mar gegen Enbe bes Upril, ale lothar und ber Bapft Rom erreichten.

"Wir flehen am Eingange der Staht," (krieb demale der heilige Bernhard an Tonig Hinton von England, "das Heil flehe vor Exhix, und die Gerechtigkeit ist auf unsterer Seite; danach fragt aber Exhix, und die Gerechtigkeit ist auf unstere Seite; danach fragt aber der einsigke Abel wenig. Und deshalb gewinnen wir uns Gott mit Gerechtigkeit, treten aber mit Artegsmacht unsten mit neht des unst an dem Kobigsen für die, die wir nöhig geden." Bernharde verlangt, was er nicht ausspricht, vom englischen Konig Kobigsen für die Annoens vertiebigsen. Aber Innoens die Kriegsscharen, weiche Innoens vertiebigsen. Weber Innoens, hatte noch Anhanger in Kom, die sich auch ohne daren.

<sup>\*)</sup> Bernhard war selbst in Genua und rühmt die Aufnahme, welche er dort sand. Erst im März zu Cornete tam der Friede zum sörmlichen Abschiff. Glefebreit, Auliegatt. 174. a. 1826.

Rofin für ihn erhoben. Der Prafect Thebald, Betrus katro und andre Gerren aus ber alten Stadt und Trastevere erfdienen im Lager und verfprachen dem Bapfte und bem Ronige Die Thore ju öffnen.

Dhie Widerftand ju begegnen, jogen Papit und König am Somia Rogate (30. April) in die alte Stadt ein. Der Papit nachm wei ber Wohnung im Lateran, Lothar begog den Palaft auf dem Beentin, wo einst Otto III. restort hatte. Der größere Theil bes Herendigstehald ber Stadt bei Et. Bant; benn and bief Daupftick worden ben Deutschen fogleich übergeben. Das Pfingstift (14. Mai) feierte ber König im Lateran umb go in reiertlicher Procession, mit ber Krone geschmidt, von bort nach S. Sabina auf bem Weutlin.

Innocens hatte wieber Gingang in Rom gefunden, aber bamit war Anaflet feineswegs befiegt; noch behauptete er manche Burgen in ber alten Ctabt, überbies bie Loftabt mit ber Engeleburg und bem Batican. Aber obne Ausnicht auf normannifde Unterftubung. ringe von Befahren umgeben, glaubte er einen offenen Rampf vermeiben zu muffen und fuchte vielmehr burd Unterhandlungen ben Reind aufzuhalten. Schon gleich nach Dftern, ale ber Ronig noch zu Balentano verweilte, hatte er Gefaubte an ihn gefchidt und eine Unterfuchung ber Babivorgange verlangt, ju welcher er fich felbft ftellen wolle; ber Ronia batte bie Cache bamale ben Carbinalen in feiner Begleitung jur Enticheibung porgelegt, Diefe fich aber babin erflart befonbere auf Rorberte Untrieb foll es geicheben fein - bag allgemeine Spnoben bereite Innocens anerfannt und Augflet permorfen hatten und Gingelne nicht wieber untersuchen fonnten, woruber bie Gefammtheit bereite enticbieben. Dbmobl auf fpatere Botichaften Unas flet feinen anberen Befdeib erhalten batte, fdidte er jest boch abermale einige feiner Unbanger an ben Ronig und verlangte aufe Reue eine Unterfuchung ber Babl; bie Unterhanbler verpflichteten fich eiblich Burgen ju ftellen und ihre Thurme ale Bfand bafur ju übergeben, baß Anatlet fich jetem richterlichen Spruche fugen murbe.

Um Bulvergiefen ju vermeiben, entschof fich ber König jeht ui bas Bertangen ber Bierleoni einzugeben und vermochte auch die Anhänger bed Innoenn ju Wom in eine neue Unterfuchung zu willigen. Des gunftigen Ausgangs ficher, ftellten fie bem Könige nicht allein Burgen, sondern ihm auch die Thiene ber Frangipant und bes Betrus barto. Dennoch erfüllten die Analieianer jeht die ge-

gebenen Beriprechungen nicht, jogen vielmehr ohlichtlich die Untersjuchung, bin; es war flat, daß sie mit allen Unterhandbungen nur die Antschlung aussalten wollten. Der König slagte beshalb siene Unterkändter vor einem Kürftengericht an; als Meineldige, als Zeinbe Gottet und der foniglichen Wajeftät wurden sie mit Anastet und allen einem Butschulken geckhetet.

Ingwifchen fam von mehreren Seiten Bothar und Innocens Sulfe. Robert von Capua und Raimuff von Alife, bie eine Angabi normanischer Barone gegen Boger in be Waffin gebracht batten, erfahenen im Lateran und führten 300 Ritter mit fich. Gleichzeitig fellte fich Cardinal Gebhard, ber in Benevent Eingang gefunden, mit angeschenen Beneventanen ein. An ber Meerestüfte zeigten fich bie Schiffe ber Migwer, und Genuefen is und bescheste fich in Schaft and braug in Wille und in Wogers Reich einzufallen. Aber er ließ fich um so weniger ban bewegen, ale er sich nicht einmas farf gerung fühlte in Rom mit ben Besteoni einen entscheben Kampf ausgunden. Mich mocht er gerecht Bedenfen tragen, das Schifma im Vitte ber Romer zu erstiefen. So blieb ber Gegenpasst unüberwunden, und da die Petersfliche in seinen Handen wurde und bie Kaiserteilung von Zag zu Zag versigert.

Schon ftand man im Anfange bes Juni; die in Rom so verberbiich beiße Jahresgelt brach an, und die Deutschen verlangten nach der heimals. Der König wollte aber nicht ohne die Rassertor zurückten. Endlich entschießer fich auf den Wunsich der Fürsten, den beschonders Vorbert bestirvoortete, an ungewohnter Seitel, im Arend for from au cliffen. Am Sonntag den A. Juni 1134 ertheilte hier Innocenz Bothar und seiner Gemachlin die Lauferlichen Weihen un seite sienen der Anschauf und den Bentschen der bentschen Erigen un seite finen die Eronen auf. Die hate noch ein deutscher Fürft in so hohm Alter die dassertlich Geren emplangen \*\*).

Benn auch an ungewöhnlicher Stelle, fant bie Feierlichfeit boch ionft unfres Wiffens nach altem Braude fatt. An ber Pforte ber Riche gesobte Lothar bem Papfte und feinen Rachfolgern Sicherheit für gelb und geben. Am und Freibeit, ferner Erhaltung ober Wieber-

<sup>\*)</sup> Genna foidte acht Schiffe; Die Bahl ber pifanifden Schiffe ift unbefannt.
\*\*) And unter Lothers Rachfolgern hat nur ber neue bentiche Raifer in bor grudterem Alter ben Kalfertitel erlangt.

berfiellung aller Regalien bes h. Betrus. Geneins Frangipane fprach bie Formel vor, fein Reffe Cito und andre vornehme Kömer dienn als Zeugen der Handlich Der Eld, der erfallen fig, unterfießelt sich in den wesentlichen Bestimmungen wenig von denen, die früher der junge Kontad im Germona Urdan II., dann Heinrich V. in Guit Apsschaftell II. gestigte hauter); er enthielt weder ein bestimmtes Gelösonis der Mannschaft vor Tereu, nach wurde er in die Jand bes Bapste geschworen. In Allem sinder sich wach werde zu jener am fössigen Darstellung Anlas der, welche man spatter im Aubleussab bes Lateran andrachte und durch der Unterschrift ersauterte:

Erft vor ber Pforte beidmort Rome Rechte und Ehren ber Ronig, Birb bann bes Bapftes Bafall und erhalt von biefem bie Rrone.

Rach ber Kronung fehrten in feierlicher Procession, vom Bapfte begleitet, Raifer und Raiferin vom Lateran nach bem Aventin gurud.

Aber nicht allein um bie Raiferfrone mar es Cothar ju thun, fonbern er verlangte vom Bapfte noch anderen Bohn fur bie geleifteten Dienfte. Es ift überliefert, bag er bamale noch einmal, wie in Luttid, bie Burudgabe bes alten Inveftiturrechts beanfprucht babe. Rach biefer Ueberlieferung foll ber Bapft Unfange jur Radgiebigteit geneigt gewefen fein und allein Rorbert ben Grauel verhindert haben, inbem er bas Andringen bes Raifers und bie Comachbergigfeit bee Bapftes gugleich befampfte; es ift freilich fcmer ju glauben, bag Innoceus in Rom weichmuthiger ale in Luttid gewefen fei, und mehr ale Rorbert mußte bie Erinnerung an bas Diggefdid Bafdalis II. ihn antreiben bem Billen bes Raifere ju miberfteben. Bebenfalls murbe bie pon Lothar beanspruchte Menberung bes Bormfer Bertrage vom Papfte jurudgewiefen. Inbem er aber bies that, beftatigte er fest ausbrudlich bie bieber geubten Rechte bem neuen Raifer und vereitelte bamit bie Soffnungen aller berer, bie auf volle Freiheit bei ben Rirchenmablen feit lothare Erhebung bingearbeitet batten.

Die wichtige Urtunde, in welcher ber Papft am 8. Juni biefe Bergünftigung bem Kaifer verbiefete, ist erst neuerbings bekannt geworben, und in der einzigen bisher ausgefundenen Abschrift find leiber einige nicht leidbare Sullen. In der Einleitung betont der Papft die Berpflichtung des apostolischen Stuble sit vie Erhaltung der kaifer

<sup>\*)</sup> Bergl. 88. 111. 6. 664, 809, 810, 819,

lichen Dacht ju forgen, und wie lothar bies um fo mehr verbient habe, ale er feit langen Jahren Berfen ber Frommigfeit obgelegen und gulest bie barteften Befchwerben auf fich genommen habe, um bie Schiematiter ju vernichten: beehalb und weil er, ber Papft, von lothare Erhebung großen Gewinn fur bie fatholifche Rirche und bie Chriftenheit ermarte, habe er auf ben Bunfc und Rath ber Bifdofe, ber Carbinale und vornehmen Romer ben Ronig, ben driftlichfien gurften und ben vornehmlichften Bertheibiger ber Rirde unter ben bevorzugten Cohnen bee beiligen Betrue, auf ben Gipfel bee Raiferthume unter Unrufung bee beiligen Beifice erhoben. Er verleihe bemnach, inbem er bie Dacht bee Reiche nicht minbern, fonbern vielmehr mehren wolle, ihm bie faiferliche Bollgewolt und beftatige ihm burch biefe Urfunde bie berfelben guftebenben und fanonifden Rechte. "Bir verbieten aber," fcbließt bie Urfunbe, "bag irgent Jemant, ber im beutichen Reiche gur bifcoffichen Burbe ober gur Leitung einer Abtei gemablt wirb, bie Regalien in Befit ju nehmen mage, che er fie nicht pon Dir begehrt und Dir geleiftet fat, mas er nach bem Rechte fdulbig ift \*)."

An bemfelben Tage ftellte ber Bapf bem Anier noch eine anter werthpolle Urtunde aus, burch voelche er ihm bad große Janogut ber Griffin Machilbe überließ. Auch her rühmt er im Eingange, nachem bie geitsamen Folgen ber Eintracht zwischen Arche und Reich hervorgehoben, die Gefinnung bes Kaijers, ber fich sich von ber früher Zugend an als ein Freund ber Reitigion und Linger ber Gerechtigteit gezeigt und besonder in ben leiten Zeiten im Dienfte bes beiligen Betrud und fein Bernden zu fichon. Defanden bes der Berton unt fein Bernden zu fichon. befanden hobe. Deshalt gedühre es fich, sagt ber Papip, bag er nicht nur nach seinem firchlichen Amte, sondern auch in weltlicher Beziehung die falzeiliche Gemalt mehre. In befende nechdung, beist es bann weiter, "übertragen wir Dir bas Allobium ber seitigen Gräfin, welches bekanntlich von ihr bem heiligen Betund geschen tie, und ertebellen Die in Gegenwart von kentlichkörfen, Bilchofen Archen, Barnen und hürche mit bem Ring

Bie man bie wofi abfichtis untlar gesoften Ausbride auch beuten mege, jo viel ift boch ficher, bag ber Papft bem galler jebe Rocht einraumte, welches Setatich by. nach bem Wormfer Bertrage ausgelibt hatte.

bie Inveftitur, jeboch nur unter ber Bebingung, bag Du alljahrlich einen Bine von 100 Bfund Gilber une und unferen Rachfolgern jableft und nach Deinem Tobe wieber bas Allobinm in bas volle Gigen. thumerecht ber romifden Rirde unverfürzt und unverweilt aurudfebre. Wenn wir ober unfere Rachfolger in bas Land fommen follten, fo muß bie Mufnahme, bie Berpflegung und bas Geleit mit folden Ehren gefchen, wie fie ber apoftolifche Stubl bestimmen wirb; auch muffen bie Burapoate und ber Statthalter bes Lanbes une und unfren Rad. folgern ben Gib ber Treue leiften." In einem Bufat, welchen bie Urfunde erft im Jahre 1137 erhalten haben wirb, gefteht ber Papft aus Liebe ju Lothar auch feinem Schwiegerfohn Bergog Beinrich von Baiern und beffen Gemablin bas land ber Mathilbe unter ben gleichen Bebingungen ju; neu ift bier aber bie wichtige Bestimmung, baß ber Bergog Mannicaft und Treue bem Bapft und feinen Rachfolgern ju fomoren babe. Musbrudlich wird abermale hervorgehoben, bag auch nach Scinriche und feiner Gemablin Tobe bas ganb wieber in bas volle Eigenthum ber romifden Rirde unverfürzt, wie vorher ausbebungen, jurudfehren muffe, wie benn am Schluß noch einmal mit ganger Schwere betont wirb, bag bei allen biefen Beftimmungen bas volle Gigenthumbrecht ber romifden Rirde gewahrt bleibe.

Unverfennbar boten biefe Urfunben bem Raifer außerorbentliche Bortheile. Die eine beftatigte ibm allerbinge nur Rechte, bie er langft ubte, aber fie maren ihm mehrfach bestritten und vom Bapfte felbft bei ber letten Befetung bee Erierer Eribisibume nicht geachtet morben; bie anbre gab eines ber reichften Gurftenthumer Stallens in feine Sant, ohne beffen Befig eine fefte Stellung fur bie Rrone jenfeits ber Alpen taum noch ju behaupten mar. Aber biefe Bugeftanbniffe empfing Lothar boch in einer form, welche feinen Borgangern ichmere und gerechte Bebenfen erregt haben murbe. Leiftete er auch fur bas Land ber Mathilbe feinen Lehnseib, fo mar es boch gang unerhort, baß er fic baffelbe burd Inveftitur vom Bapfte übertragen ließ; überbies erfannte er erft burch biefen Aft bie Schenfung ber Dathilbc ale rechtegultig an und fanctionirte bamit Unfpruche bee Bapftthume, welche ihm eine politifche Stellung im norblichen Italien von unberechenbarer Bebeutung in Musficht fteliten. Allerbinge gab es faum ein anbres Mittel fur Lothar, fich und bie Seinen in ben Befit bes Mathilbifden Allobiums zu bringen; benn ließ er bie Schenfung nicht

ale ju Recht beftebent gelten, fo geborte jenes Allobium, wie man allgemein annahm, ju ber großen falifden Erbicaft, auf welche Mgnes und ihre Rachfommenicaft allein Anfpruche hatten. Bebenfalle gemann ber Bapft, inbem er Lothar jenes Bugeftanbniß machte, fich ein Anrecht auf bas Sausgut ber großen Grafin, welches faum noch angufechten war, und Lothar bat burd bie Unnahme ber Berleibung ju enblofen Birren ben Unlag gegeben. Und noch gefährlicher mar, bag er fic Rechte, bie nach feiner eigenen bieberigen Auffaffung vertragemäßig bem Reiche guftanben, jest perfonlich vom Bapfte beftatigen ließ, baß er ferner auf bie Borftellung einging, ale ob es von ber Gunft bee Bapftee abbinge, bie faiferliche Gewalt bem beutiden Ronige ju verleiben ober vorzuenthalten. Go batten bie Ottonen und Beinriche bas Imperium nicht verftanben, und bie mubevolle Arbeit bee erften Frieb. riche mar es in ber Rolge, bie alte 3bee bes Raiferthums wieber in Erinnerung ju bringen. Lothars ganges Regiment mar aber nun einmal von bem Gebanten getragen, bag bas Raiferthum, inbem es, um feine Aufgabe ju lofen, factifc alle Dacht an fich ju gieben babe, bod jugleich ftete feine ibeale Abbangigfeit von bem apoftolifden Stubl und ber Rirche anerfennen muffe.

Der Bapft lobnte nicht allein bem Raifer, fonbern auch ben fach. fichen Bifchofen ihre aufopfernben Dienfte. Reinem mar er mehr verpflichtet, ale Ergbifchof Rorbert, ber in ber That bie eigentliche Seele bes gangen Unternehmens gemefen mar. Er am meiften batte lothar jur Romfahrt angefeuert, trop feiner forperliden Somade batte et bann alle Unftrengungen bee Buge auf fich genommen und eine außerorbentliche Thatigfeit entfaltet, vornehmlich ale Mitteleperfon gwiften Bothar und bem Bapfte. Gine glangenbe Anertennung hatte er bafur icon por ber Raiferfronung gewonnen; benn Bothar, voll Unmuth über bie Gaunigfeit bes neuen Ergbifchofe von Roln, batte biefem bas Ergfangleramt fur Italien entagen und bem fo bienftbefliffenen Magbeburger Ergbifchof übertragen. Um Tage ber Raiferfronung felbft erhielt Rorbert bann eine noch wichtigere Bergunftigung, inbem ibm ber Bapft bie Metropolitanrechte über alle Bifcofe Bolens und Bom. merne verlieb und bamit ber Magbeburger Rirdenproving wieber bie Musbehnung gab, welche fie einft in ben Beiten Ditos bes Großen gebabt batte. Bebn neue Suffragane follten nach ber bieruber fur Rorbert. ausgeftellten Bulle Dagbeburg untergeben merben und bas Ergbisthum



Gnefen feine gange Bedeutung ale Artropole Polens verfleren. In bem Eingange ber Bulle rühmt ber Appli mit Recht, daß sich Norbert burg feine Derangslate, seine Berfodungen und Drobungen habe abhalten laffen, seine Person als eine seite Mauer ber Tyrannei bes Gegenpapites entgegenustellen und unabliffig bahin zu arbeiten, daß bie herzen bes Königs und ber Fürsten für ben Gehorsam gegen ben heiligen Petrus gewonnen mutrben.

Schon einige Tage juvor (27. Dai) hatte ber Bapft auch bem Grabifchof pon Bremen eine Urfunde ausgestellt, in welcher er ibm alle Metropolitanrechte, welche Bremen einft im Rorben geubt, wieber querfannte und bamit bie Celbfftanbigfeit bes gunber Ergbiethums pernichtete; es gefcab bas, wie ausbrudlich ausgefprochen wirb, auf Berlangen Lothare, und jugleich erließ ber Bapft Schreiben an bie Ronige pon Danemarf und Schweben, wie an ben Bifchof von gunb und bie fdwebifden Bifdofe mit ber bestimmten Dahnung, fich ber Bremer Rirche mieber ju unterwerfen. Die vom Bapfte ben fachfichen Erzbifcofen ausgestellten Bullen ichloffen eine vollige Revolution ber firchlichen Berbaltniffe in ben norbifden ganbern in fic. Ge mar barauf abgefeben, noch einmal nicht allein bie Benbenlanber, fonbern aud Bolen und gang Scanbinavien von ber fachfifden Rirde abbangig au machen. Freilich zeigte fich balb, bag bagu mehr geborte, ale ein Baar Bergamentblatter und ein Baar Siegel. Die anberen geiftlichen Berren, welche ben Bapft nach Rom geleitet hatten, wurden auf anbre Beife belohnt. Der Bifchof von Baberborn erhielt g. B. einen befonberen Chrenfdmud, ber Abt von Fulba bie Erneuerung ber alten Brivilegien feines Rloftere.

Um bie Mitte bes Juni verließ Lothar mit seinem Herre Rom. Der Papil blieb unter bem Schuse ber Franghoni gurde, in bewendt ber geighe Teht iber allen Stadt war, wahrend bie Mierlean auch ferner bie Lossad und bet. Peter behaupteten. Der Kaifer seinen Rüchug auf bemfeben Wege genommen zu haben, auf bem er gesommen. Um 15. Juli war er am Bluffe Zaro bei Parma umb bestätigte burch eine Urfunde die Schenkungen ber größen Gräfin und bes Grafen Miert bem Alofter Bolitone; am 30. Juli erneuerte zu 30. Lossad im Beder bem Rufter Bolitone; der Bolt erneuerte zu 30. Lossad iber Stadt unter Beston in Gebiet von Mantau den Bürgern biefer Stadt unter Beston in fere Treue die Kristligein Scintisch V. Reibe Ur-

funben zeigen, wie er fofort von bem Canbe ber Dathilbe Befit ergriff.

In Anfange bes August sand beichnar mit feinem Heter am Bufer Alben. Er umging auch die Man Berona und versogte jene Straße, die an bem rings von Bergen umschlössen Ibro-Sec vor iber durch die Judicatien von Breekla in das Etischigal sicher. Utder mei eine Abat des Chiffarts sieher mei, den Abat des Chiffarts sieher mei, der Abat des Chiffarts sieher mei, der heite bei Allen der Genale war fie in der Jung Leben, der siehe Albert, welche den Engpaß am Cassar der eine Kattlicke berfehen, der soni als Geraf von Levena gernannt wird und aus dem Lande to Mathilte verdangt war. Wit einem Mannen verfogte Albert dem Kaifer den Baß; aber dod beutsche here brach siehe Butter dem Kaifer den Baß; aber dod beutsche here brach siehe Bud und Butter dem Kaifer den Baß; aber dod beutsche here brach siehe Bud und fürmte dann Leveron. wohin sich Albert jurusgegegen hatte. Albert selbst sieh in die Haub sieher Keinde und wurde als Gefangener ferfechessen.

Dhie weitere Hemmnisse erreichte ber Raiser ber burch eine Ukunde ma 22. August war er bereits in Freising, wo er vend eine Ukunde ben Richer Benedickbeuern seine alten Arcifselten gurudgade; es war bies gleichsam eine Strafe für bas Biethum Augeburg, bem in lester 3elt bas Kloster unterworfen gemesen war, und erneuerte noch einmal web Mehrelne an sienes krautig Zesspärungsberet, mit wechem Lether seine Romsakrt begonnen hatte. Bischof Hermann war inzwischen am 19. Marz nad einem langen unhelbessien Bentificat gesperben; zu seinem Rachfolger war, wie es icheint, einbellig ein Augsburger Domskerr, mit Jamen Walter, gewählt worden.

Das Gest ber Geburt Maria (8. Sezember) feierte Bothar un Bufgurg und eine große Jahl gesistlicher und weltlicher Kurften eilten herbei, um ben neuen Kaifer zu begrüßen. Besonders waren es firch ilde Mngelegenheiten, welche Lothar bier beschäftigten. Er ertheilte die Amestitur nicht nur Walter von Augeburg, sondern auch Heinrich von Argensburg, indem er die Iluregelmäßigstei der Weithe des Lepteren un tee Friedens in Basiern willen übersas. Wischiger war, wie das Biethum Basiet damals von Reuem befest wurde. Nach dem Tode Bischum Lothard war bier ein gemisse feint wurde. Nach dem Tode Bischum keit bei Gerafen auf fich gesogen und manchen Anfloß gewoten hatte; blesem verweigerte bothar die Inwesturg, weckher ihn der feinem sinflijuß wurde. dann der Kin Madbert von Mendrug, weckher dem



fahrt migemacht hates, jum Bifchof von Bafel gewählt und erhielt effort bie Regalien. Ben ben ihm vom Papfle beftätigten Urchglichen Rechten machte Lothar hierbei ben ausgielbigften Gebrauch, jum nicht geringen Berbruß ben Erzhlichofs Abalbert von Mainz und seiner Gefinnungsgenoffen.

Am 23. Ottober befand fic ber Kaifer mit vielen fürften in Main, her feilte fich auch Carbinal Gerhard, ber alte Unterhandler bes Papftes, unerwartet nieber am Hofe ein; er bradie üble Rachrichten mit. Die Barteilampfe im Bom waren gleich nach bem Khuge beb beutichen Heres aufs Leue ausgebrochen und hatten bab eine solche Wendung genommen, daß sich Innecen nicht mehr in der Stadt sir für sicher hielt. Bon ben getreuen Cardinalen und Robert won Caputa begleitet, hatte ei sich in ber Ritte bes Sezienber zu Schiff nach Pisch begeichen Wahre 2 nicht ner vernichten, so waten alle Ruhgen bestiebt, welche vorzeichtig geweien. Umd hat es nicht als Erchgerich, Verläge das Unternehmen schlecktweg als ein verschließ erweit, welche das Unternehmen schlecktweg als ein verschließ erweit, welche das Unternehmen schlecktweg als ein verschließ erweit, welche nich bosen Wage übertrieben. Vanfenerloge bes Kalfers jenseite ber Alben in hoben Mage übertrieben.

In Babrbeit maren es feine Triumphe, welche Lothar in Stallen barongetragen, mit wie großem Rechte man auch ben Duth, bie Stanb. haftigfeit und Umficht bes alten Ronige inmitten enblofer Befahren feiern mochte. Mit gang ungureidenben Streitfraften mar er ausgezogen und hatte auch in ber Lombarbei nur geringe Unterftugung . gefunden. Dubfam unt langfam mant er fich gleichfam verftoblen mit feinem fleinen Seere burch bie ganber auf beiben Geiten bes Apennin, bie er entlich vor Rom gelangte. Reine einzige großere Stadt hat er auf biefem Wege unfree Biffene betreten; er vermieb ce wohl aus Beforgniß por Streitigfeiten mit ben Burgerfchaften, Die ibm verberblicher geworben maren, ale ihnen. Rur felten bat er fich in einen Rampf eingelaffen gegen bie fleinen Stabte, bie ibm bie Thore fperrten. Die einzige Waffenthat, bie une befannt ift, mar bie Belagerung Eremas, und auch von bem wingigen Erema jog er ab, ohne es gu begwingen. Much in Rom felbft gelang es ibm nicht, ben Begenpapft und bie Bierleoni ju vernichten; nur ein Theil ber Stadt fiel in feine Sant, und lieber ließ er fich im Lateran fronen, ale bag er fich mit Blut ben Weg nach St. Beter bahnte. Done Dai.

land enigegengetreten gu fein, wo man noch immer ben Gegenfonig anerkannte, ohne nur bie Greugen Rogers berührt gu haben, ber fich ihm gum hohne Ronig von Sicilien nannte, hatte er ben Rudweg angetreten.

Bahrlich nicht gerade eine ruhmvolle Romfahrt, aber man barf ben Gewinn berfelben boch nicht unterschäßen. Alleis Geringes war es, bog Bolgas burch bos Antalbilfick and fellen Typis Italien gewonnen hatte, baß ihm feine firchlichen Rechte im beutichen Rechte, oblicher nicht ohne Erfolg angetaltet, jest gesichert waren. Aber noch mehr hatte er vielleicht in ben Angen ber Zeigenossen, die dierwiegend von lirchlichen Anterssen bei ben bei der volleicht in ben Angen ber Zeigenossen, das den onnen, baß er ich wegen bes appstalischen Seutsch so von Leich er vieler Mahre unternzogen; so erft erichten er jener Zeit als ber driftlichse Kalser, als ber wahre Schutwogt ber idmischen Arche. Bon ber Romfahrt an wuchsen verbars Racht und Rushen von Kage zu Kage und erfüllen weithin bas Abenbland. Und auch in ben inneren Angelegenheiten Deutschande des geiten gelten Deutschaft war, als ein goldener Recht

#### 5.

## Lothars Gludejahre.

# Wachfende Macht des Raifers.

Bahrend ber Abwefenheit Lothars von ben beutichen Landern hetten bie Staufer zwar faum an Boben gewonnen, fich aber doch van behaupten gewyst. Es war ihnen gulnftig, baß bie Welfen, bed pau hauptfachlich ihre Bekampiung oblag, in andre Berwoldelungen gerathen waren und beshalb gegen sie nicht frei die hande gebrauchen fonnten,

Bie es der Baternfergog erwartet hatte, war die Erbebung feinrichs von Diessen auf den blichöflichen Stuhl von Regensburg das Signal zu neuen inneren Rämpsen in Balern gewesen. Der Bischof, der wider den Willen des Königs und des Jeragog gemösste und geweist war, bachte sich im Bertrauen auf seine nachtschaft und auf den Bogt Friedrich, den alten Bibtersache

bes Bergogs, mit Bewalt im Umte gu behaupten und ruftete fich in Regensburg jum Biberftanb gegen jeben Angriff. Balb ericbien auch ber Bergog in ber Stabt mit bewaffneten Schaaren, vermuftete bie Umgegent, nahm bie nabe bifcoflice Fefte Donauftauf\*) und legte feine Leute ale Befahung binein. Die Stabt felbft blieb aber unbezwungen, und ber Bergog mußte fich alebalb gegen Dito von Bolfrathebaufen, einen Reffen bee Blichofe, wenben, ber ingwifden bie Baffen fur feinen Dheim erhoben und bei einem Ueberfall bem Bergog felbft nach bem Leben geftellt batte. 3m Unfange bee Februar 1133 fiel Seinrich in bas Bebiet bes Grafen ein, welches fich weithin burch bas bairifde Bebirge vom Burmfee und ber oberen 3far bis jum Innthal ausbehnte; mit Feuer und Schwert murbe baffelbe verheert und bie Burg Ambras \*\*) niebergebrannt, Ginen Angriff auf Bolfrathehaufen felbft gab ber Bergog wegen ber eintretenben Saftenzeit auf, jog aber wenig fpater mit feinem Bruber Belf, ber ihm eine Bafallenichaar von ber fcmabifden Mip aufuhrte, aufe Reue gegen Regensburg, entfeste feine Leute in Donguftauf, welcher felther von ben Regeneburgern unablaffig bebrangt maren, führte fie fort und ftedte bie Refte in Brant. Gleich nach Oftern jog er bann mit einem ftarten Beere wieber auf Bolfrathehaufen gu. Der Bifchof hatte inbeffen bie Raftengeit benutt, um alle feine Bermaubten und Freunde ju feinem Beiftanbe aufgurufen. Gie leifteten bereitwillig feinem Rufe Folge, und au ihnen gablten bie erften und tapferften Manner bee Baiernlanbes; nur Bfalggraf Dito von Bittelebad weigerte fich bem inneren Rriege feinen Urm gu leiben, obwohl er ber Schwiegervater Ditos von Bolfrathehaufen und ein naher Berwandter bes Bogte Friedrich mar. Dit einem großen Beere, bem fich auch Marfgraf Luitpolb von Deftreich, ber Stiefvater ber Staufer, angefchloffen hatte, jog ber Bifchof jum Entfas von Boffraihehaufen heran und folug an bem naben Ifarufer fein Lager auf. Bergog Beimid ruftete fich nun jur Colacht, und fie mare unvermeiblich gewefen, wenn fich nicht Pfalgraf Dtto ale Friebenevermittler gwifden bie tampfbereiten Beere geworfen batte. Er vermochte querft ben Bogt

<sup>\*)</sup> Reben ben Ruinen von Donanftauf erhebt fich jeht bie von Ronig Lubwig I. von Baiern errichtete Balballa.

<sup>\*\*)</sup> Die betaunte Burg bei Innebrud.

Friedrich fich bem herzog ju unterwerfen; Friedrich fiel bem jungen heinrich ju flügen und ersielt Bergelung. Darouf fah fich auch Gerg Dto gendistig bie Gnade des Belfen augusteben. 35 nraf ein ftrengerer Spruch: er wurde rom bairischen Boben verbannt und nach Ravensdurg in des Eind gesandts; seine Genobslin fehrte unter die behat ihre Baters gurdi; Wosfrathshaufen wurde, nachem es ausgeplündert, den Flammen übergeben. Go wurde der Friede in Baiern bergeftult, und man hat es dem Wiltelbauder nicht vergeffen, daß er eine eigenem Verwandten nicht schone, um die unfelige Boletracht zu erfliden. Auch der Bischof von Reguesburg verglich fich bald darauf mit dem herzog und erfaufte sich Verzeichung für das Geschene, indem er ihm eine um den Inn gelegene, der Regensburger Rirche gebörende Erassflich; 3 zu Leben gade.

Inamifden nar auch Beinriche jungerer Bruber Belf in bebenf. liche Streitigfeiten gerathen. Der Bfalgraf Gottfrieb von Calm. einer ber reichften herren Frantens und Comabens, mar geftorben \*\*), obne mannlide Erben ju binterlaffen. Die Bfalgaraficaft am Rheine. fo weit er fie nach ber Theilung in ben letten Jahren neben bem Ballenftebter Bithelm innegehabt hatte, fiel Otto von Rined ju, einem Cobne ienes Bermann von Luxemburg, ber einft Beinrich IV. ale Begenfonig jur Geite geftellt mar, einem Schmager ber Ralferin Richinga \*\*\* ). Die großen Allobien und Beben Gottfriebs erhielt ber junge Belf, ber erft por Rurgem Uta, Die einzige Tochter Gottfriebs, gebeirathet batte. Aber fie murben ihm balb genug beftritten. Graf Albert von Lomenftein, ein Reffe Gottfriebe, ber fich fo von ber großen langft erhofften Erbicaft ausgeschloffen fab, marf fich gegen Belf in ben Rampf, bemachtigte fich mit Lift ber Burg Calm und ließ bort eine Befatung jurud; bann überfiel er Ginbolfingen, legte es in Afche und brachte reid. Beute pon bort nach feiner Burg Bartenberg+). Ungefaumt jammelte nun auch Belf feine Schaaren, jog gegen Bartenberg und be-

<sup>\*)</sup> Diefe Graficaft umfagte bie Gegenben um Rattenberg, hopfgarten und Anfftein, besonbers am rechten Innufer.

<sup>\*\*;</sup> Gottfrieb farb am 6. Februar 1181 ober 1132.

<sup>\*\*)</sup> Otto von Rined war mit Gertrub, Richings Schwefter, vermählt, ber Bittme bes Ballenfteber Gieglieb und Mutter jenes Wilhelm, ber neben ibm ben pfalgrafifchen Namen fubrte.

<sup>+)</sup> Bei Cannftatt.

[1138]

lagerte die Burg. Wie ju erwarten ftand, schlof nich Albert jest eng an die Staufer au; er trat ihnen sogar eind seiner Hausgüter ab, um sie zu schleuniger Hallestlessung ub verwegen. Wer eh sie noch erschienen, nahm Welf Warteuberg und übergad es der Phünderung und dem Feuer. Indessen der jedoch noch ein anderer mäckliger Gegere ertstanden in dem Heres, denrach von Idheringen, einem Schwoger des Verstehen Pfalgrassen. Denrad von Ihrensen, einem Schwoger des verstehen Pfalgrassen. Denrad den Begen die Schwenkung der Derfitch im Badenschen und sieße Revon allen Seiten ein; denn auch diese Burg, weiche wohl aus der Migsft der jähringischen Mutter Utas Kaumnte, hatte Weis in Bestig genommen und wuste sie schließlich auch durch die Unterstützung Kasser Sotzers

Ronrad von Bahringen mar beim Raifer, ale berfelbe im Oftober 1133 in Maing refibirte; er begleitete ibn bann im Rovember nach Bafel, mo fich auch mehrere Berren aus ben burgunbifden und oberlothringifden Gegenben am Sofe einftellten. In biefer Beit wirb ber Raifer ben Frieben gwifden Bergog Ronrad und ben jungen Belf. bergeftellt und fich felbft jugleich bie 3abringer wieber enger verbunden haben. Die Staufer hielten fich in Schwaben gwar noch immer auf. recht, aber nicht nur bie Belfen und Babringer, fonbern auch alle Blichofe bes Lanbes maren ihnen entgegen und ber Elfaß ihnen icon völlig verloren. Der Rampf gwifden ben Grafen Albert und Belf bauerte in Schmaben noch einige Beit fort, gewann jeboch balb eine fur ben Letteren gunftige Benbung. Belf nabm Bowenftein ein unb rudie barauf gegen Calm, um es Albert mieber ju entreifen. Da fügte fich endlich Albert und gewann baburch mehr, ale er mit ben BBaffen batte erreichen tounen. Belf gab ibm Calm und einige anbre Ortichaften ju Beben und feste baburd ber langen Rebbe ein Biel.

Der Kaifer ging gegen Ende des Jahres in die Gegenden am Unterrhein und feierte das Weihnachtsfest in Kolin. Ihn beschäftigten besonders Sandel in den friestschen Gegenden, die seine eigene Familie nade berührten. Gertrub, die Stiefschweste des Kaifers, welche für hre unmündigen Sohne Theoderich und Florentius längere zeit die Brasschaft between bereichte, batte die einst dem Nackgrachen Ebert

<sup>\*)</sup> Pfalggraf Gottfrieb mar mit herzog Ranrabs Schwefter Liutgarb bermablt geweien

angeborigen, bann bem Biethume Utrecht übergebenen friefifden Gane von Oftracien nach Beftracien von ihrem Bruber quaemiefen erhalten. Aber bie Friefen zeigten fich tropig ber Fran gegenüber und noch wiberfpanftiger gegen ben jungen Grafen Theoberich, ber fie mit launifder barte behandelte. Deshalb boten fie bem Florentius, ale er mit Dutter und Bruber gerfiel, eine Buflucht in ihren Darfchen und unterftugten ibn, ale er mit gemaffneter Sant in Solland einfiel. Der Raifer gebot ben babernben Brubern bie Baffen niebergulegen. Florentius fugte fic, aber nach furgefter Frift marf er fich in anbere ibm verberbliche Sanbel. Er hatte um bie Sant einer reichen Erbin aus einem machtigen Grafengefdlecht am Ricberrhein, Seilviva mit Ramen, einer Richte Gottfriede nut hermanne von Ruif, geworben; bie Dheime waren jeboch feiner Berbung entgegengetreten; barane ermuchfen gehaffige Bermurfniffe und enblich eine gehte, in melde auch ber Bifcof Unbreas von Utrecht, ein Bermanbter ber Ruifer Berren, bineingezogen murbe. Diefer Bifcof ftanb mit ben Burgern feiner Stadt in ublem Bernehmen, und fie öffneten beshalb glorentius gern ihre Thore, fo oft er Ginlag begehrte. 218 er einftmale wieber in bie Stadt eingefehrt mar und fie forglos nur mit geringer Begleitung verließ, fließ er unfern berfelben ju feinem Entfegen auf bie Berren von Ruif mit großem bewaffnetem Befolge. Biber ritterliche Sitte murbe er von ihnen überfallen und fant ein flagliches Enbe (26. Oftober 1133).

Im höckften Jorn über biefen Borgang mar ber Kaifer nach Asin efommen. Er girrne bem Bifcofe, obwohl biefer unbetheiligt am Worbe felbft war, und lied ben Alagen, welche einige bem Auathem verfallene Ministerialen ber Utrechter Kirche gegen ihn vorbrachten, willig fein Dhr, ruhte auch nicht eber, als bis fie ber Bifchof ohne alle Geungthung lossprach; erft bann hörte er bie Kechfertigung bes Bifchofs an. Die Brüber, welchen ber Werb besonbere jur Laft fiel, wurden vor ein Tätlengericht beschieben und mußten zwolf Bürger fellen, daß sie fich der Strafe nicht entgieben wurden.

Bahrend bes Aufenthalts bes Kaifers in Koln war ein Zumult in ber Sladt ausgebroden, und er verließ biefelbe, ehr bie Rube noch bergestellt war. Bir wiffen nicht, weshalb bie Kölner mit bem Raifer muglrieben waren. Järnten fie ihm noch wegen ber Einsetzung bes Erhölichos Brumo? Ober ergriffen sie gerade Partei für Bruno, bem ber Raifer bas Ergfangleramt Italiens entgogen hatte und auf beffen Betrieb ibm bas Ballium vorenthalten murbe? Gewiß ift, bag auch Bruno felbft ju ben Difvergnugten gehorte, und noch erbitterter, ale er und bie Golner, mar Erzbifchof Abalbert von Daing. Die Entichiebenheit, mit welcher ber Raifer in bie firchlichen Angelegenheiten eingriff, ichien bem Mainger gang unertraglich; in ben ichwerften Rlagen ergoß er fich gegen Dtto von Bamberg und anbre Bifcofe über bie Unterbrudung ber firchliden Freiheit und forberte fie ju gemeinfamem Santeln auf. "Beffer," fdrieb er, "bag Meugerfte bulben, ale eine fo fcmachvolle Erniebrigung und Befdimpfung ber Rirche rubig anfeben." Aber es maren nicht mehr bie Tage, mo bas Bapftthum mit bem Reiche in unversohnlichem Saber lag, und Abalberts Bornausbruche maren jest minber gefahrvoll; auch ber Groll eines Rolner Ergbifchofe und ein Tumult ber Rolner Burger hatten geringere Bebeutung, ale in ben Tagen Seinriche V. Das Epiphaniasfeft feierte ber Raifer gleich barauf mit bem größten Blange in Nachen; eine große Babl ber beutiden Rurften verberrlichten feinen Bof, faft alle Bifcofe maren anwefend und faben ben Legaten bes Bapftes, Carbinal Berbard, jur Seite bes neuen Raifere thronen.

Mitten im Binter febrte Lothar barauf in feine fachfiche Beimath jurud. Am 25. Januar (1134) mar er in Goelar und hatte menig fpater mit bem getreuen Bohmenbergog Gobeflam gu Altenburg eine Bufammentunft. Den Bergog begleitete ein ungarifder Bifcof, Beter mit Ramen, ber Gefdente fur ben Raifer brachte und feine Bulfe gegen ben Bolenherzog beanspruchte. In Ungarn mar im Jahre 1131 Ronig Stephan II., Rolomans Cobn, obne Leibeserben geftorben. Geine Abficht mar fruber gemefen, Die Rachfolge im Reiche feinem Salbbruber Boris, bem Cohne einer ruffifden gurftin, jugumenben, und er hatte bes. halb benfelben mit Jubith, einer Tochter bes Bolenbergoge Boleflam, vermablt. Aber wenige Jahre por feinem Tobe batte er feinen Billen geanbert, ben gebienbeten Bela, bes Mimus Cobn\*), aus ber Berborgenbeit an bas licht gezogen und fur ben Thron beftimmt. Bela II. tam fo an bas Regiment; bie Sauptftuse feiner Dacht mar ber Bobmenbergog, ber Bemahl feiner Schwefter Abelbeib. Aber Boris, ber fich nach Rugland jurudgezogen, marf fich alebalb in ben Rampf um bie ibm fruber per-



<sup>\*)</sup> Bergl. 8b. III. 6. 795.

beißene Rrone. Dit ruffifden Schaaren, unterftust auch von bem alternben, aber noch immer ruhrigen und fampfluftigen Bolenbergog, fiel er in Ungarn ein, und Ronig Belas Lage murbe in hobem Grobe gefahrbet. Ginfalle bee Bobmenberroge in Schlefien genugten nicht. um ben Bolen bauernb von bem Rriege in Ungarn abzugieben. Bela batte fic beebalb auch um beutiche Unterftusung bemubt, sunachft um bie bes Martarafen Liutpolb von Defterreid, mit bem bie Ungarn erft menige Jahre aupor\*) unter Bermittelung bes Ergbifchofe Ronrab pon Salgburg einen Frieben abgefchloffen batten. Dit beutiden Rittern aca Liutvolbe Cohn Abalbert, mit Belas Comefter Bebwig vermablt, feinem Schwager jur Gulfe, und bie Defterreider trugen bas Deifte bagu bei, baf am 22. Juli 1133 ber Bole in Ungarn eine fdmere Rieberlage erlitt und bes blinben Ronige Dacht fich ju befestigen anfing. Aber flete befurchtete Bela neue Ginfalle Boleflame und munichte beshalb aud bie Deinung bes Raifere fur fich ju gewinnen. Der ungarifde Bifchof erhob bor lothar und ben Rurften bie fcmerften Unfdulbigungen gegen ben Bolen, und bie machtige Furfprache bee Bobmenbergoge ftanb ihm gur Geite; ber Raifer verfprach bie Ungelegenheiten Ungarne nach ben Bunfchen Gobeflame und Belas au orbnen und entließ ben ungarifden Gefanbten mit reiden Befdenfen.

Bie feft biefe ungarifedvolnischen Sanbel ben gangen Dfter Europas beregeten, unmittelbarer berührten bach ben Knifer selbst bie noch immer höcht verworrenen Berhältnisse ber danigen Rache. Erich, Anube Bruber, hatte trop bes zwissen Woganus und bothen erfchigenen Friedens ben Kampf um bie Krone sorgeichten ber den kennt ische ungainstigem Ersoge. Er sah ha zuget fast allein auf Schledwig beischaft; die Stadt, in der sein Burber wiele Fraunde gebabt, bot im noch im Unglide eine Justucksesten. Ber auch bier wurde er alsbald von Magnus angegriffen, welcher die Stadt von allen Seiten umschloße. Die Hulle des Greifen Abels von Kontellinger, des sie den Gesten den Geben der Greifen Bestel von Kontellinger, de sie noch den Entsa leisten konnten, von Magnus vollsändig geschlagen wurden. Erich mußte endlich auch Schledwig raumen und trete nun unstatt neber zu ertieß in auch Schledwig raumen und trete nun unstatt mehrer ischen verließ sien auch ein der eine verließ und Schledwig räumen und trete nun unstatt

<sup>&</sup>quot;) Bwifden 1125 unb 1127. Glefebredt, Raifergeit. IV. 4. Auft.

offen für Konig Niels und Mognus Bartei. Um ben Berrach ju guchtigen, ichloß Erich darauf seinen Bruber in eine Burg ein, die berfelbe nach bei Roesflite auf Seeland befaß. Die Kolonie beutscher Kauffeute und harberter in Voerklite unterftührt Erich bei biefem Unternehmen, und harab sah sich aburch genötigig bie Burg untumen. Er eilte nach Juliand, gewann sich bie halte bei Ronigk Riels und kefte dann unverziglich aach Seeland purcul. Erich wurde aus ber Infel verjagt und in Roesflite bann an ben Deutschen, die ind beginftigt batten, die graussmirt Rache genommen. Mache enuren ermarbet, Andere gräßlich verschmunkt, die Uedrigen aus bem Landgetrieden. Alle ber Raifer von diefen Borgalingen die, erzigde spewalitzer Jorn, und er besichte gefort aufs Reue gegen die Danen zu risten, nun der besiche fofert aufs Reue gegen die Danen zu risten, nun der Beitale fofert aufs Aren gang biels wollte das beutsche Seet uich weider au reinen Erenzen sehen und fandte Jeere nich weider au feinen Grenzen sehen und fandte Agenus nach Sachfen, um den begütigen und paulte Aggnus And Sachfen, um den Beiter zu begütigen.

Alls Sethar bas Dierifel (15. April) in Jaberstatt, von gabit eicigen guiften umgeben, feierlich beging, ftellte fic Magnus von ihm ein, um jede verlangte Genugshung au feiften. Er brachte große Summen Gelbee nitt fich, bekannte fic abermals als Wasal bes Saigred und gelobte eibtlich, baß weber er noch seine Pachfolger ohne Juftim mung bestelben jemals die Regierung Odnemarfs antreien würden; als Burgischaft für dies Bergebrung Donemarfs antreien würden; als Burgischaft für dies Bergebrung erbot er fich Gessel zu fiele Der Kaifer legte zulet boch nehr Werth auf die Unterwerfung Odnemarfs, als auf die Angrick Eriche und eine Bergeltung für das in Reckflich vergosiene Blut; er iadem nicht mur die Borte des Wagnus die gabig auf, soudern gab ihm auch sogleich das Konigreich Odnemarf sierlich zu Keben, indem er ihm eine Krone aufe Haupt feste.

Im foniglicen Schmude trug Magnus bem gefronten Naifer bas Schwert in ber Diterproceffion vor. Es war ein imponitenber Anbild fir be Egigheit; benn man neinte, bas fich Internation od nie fo tief vor einem Kaifer gebeugt habe. Anch ber Bremer Erzbifchof war gegenwärtig, und wenn jemals, fonute er damals hoffen jich bald weiber alle jene Suffragane, von welchen bas pahpfliche Privilegium fprach, unterworfen zu feben. Und wie viele naber hoffinnagen ließen sich noch an eine herfeldung ber beutschen Sperricht im scandinarischen Porten frubfen! Wie wissen, bas Kaifer Lothar ben Auufkeuten ber Insel Geltland, welche nach Sachfen handelten, Frieben und Rechte



verbriefte \*). Magnus nannte fich Konig Gothiens, welches ihm gleichfam als Erbifeil feiner schwedischen Mutter zugefallen war; vielleicht bat er damals vom Kaiser zene Urfunde erwirft.

In Sachfen herrichte feit mehr ale Jahresfrift ein ungewohnter Buftanb ber Rube. hermann von Bingenburg batte fich in fein Befoid ergeben und erwartete ruhig beffere Tage. Albrecht von Ballen' ftebt hatte bereits ben lohn fur feine treuen Dienfte in Stalien er, halten; im Anfange bee Jahre, mahrideinlich in Maden, murbe er mit ber Rorbmart belebnt. Geine Blide manbten fich jest auf bie wenbifden Begenben; aber faum minber wichtig fur bie Berfiellung ber beutiden herricaft im Benbenlanbe, ale Albrechte Erbebung, war bie Berbinbung, in welche ber Raifer um biefe Beit mit bem glauben eifrigen Briefter ju Kalbera trat. 216 er im Dai unter Begleitung feiner Tochter und bes Baiernherzoge guneburg, bas alte Beffathum ber Billinger, und bas nabe Barbemit befuchte, erfchien por ibm Bicelin und legte ibm bie Diffton unter ben Benben bringenb an bas Berg: augleich rieth er ibm, um bas Chriftenthum und bie beutiche Berricaft im Bagrierlande fur alle Folge ju fichern, ben bart an ber Erave fich erhebenben Melberg ju befeftigen und eine Bes fatung auf benfelben ju legen, wie Mehnliches bereits fruber Rnub verfuct batte.

Die Ertumbigungen, meiche ber Kaifer eines, erwiefen, doß biefer Auft nicht zu verachten sei. Dechals ging er alebald felbft über die Gibe und entbot die Rocheldinger zum Bau der Burg auf seuer Auböbe. Auch die Weinenfürsten Bribliad und Riftlet mußten dassifteride Jahl eisfen. Sie ibaten es vollerfreckeut; dem fie fühlten, daß sie an ihrem eigenen Berdertsen mitarbeiteten. Der eine joll zu dem andern gefagt haben: "Diefer Bau, propheselb ich die, mirb für des gange kand eine Jowingburg werben. Bon hier wird man zuerft Alba, Albenburg und Lübed unterwerfen, dann über die Trave gehem mit auch Kaheburg mit dem gangen Boladerland erobern; schließlich wird dann das gefammte Land der Abobetten in die Hand der Deutschen sallen. Jener Itelne Ann mit bem fahlen Sehlet, der bei bein Keiler seht, als mit auf die diesel ein glad bereitet! Der bet beim Keiler seht, den ma dies diesel felle flight betreitet! Der

<sup>\*)</sup> Die bon Lothar ben Gottfanbern ertheilten Rechte murben ihnen burch eine Urfunde Seinrichs bes Limen bom 18. Oftober 1168 ernemert.

Bau ber Burg wurde schnell vollender und eine ftarte Befahung untergermann, einem Getreuen bes Kafere, hieniengiest. Man nannte bie Burg Siegeberg (jest Segeberg); bei berjelben ließ Lothar ein Richter anlegen, ju beffen Unterhalt er mehrere Ortschaften anwies. Diefe Richter und bie Wäbeder Richte wurden Bielein übergeben, jule ber Kaifere befah Piblisim bei bem Bertuft seiner Gnade alle Bemähungen bes Priefters für die Ausbereitung bes Chriftenthums fraftig ju unterfalben. Es war seine Unfach, wie er zielft äußerte, das gange Bolf ber Wenden weber bem driftlichen Glauben ju unterwerfen und bann aus Bieless nehm machten Piscop in

Rad furgen Aufenthalt fehrte Lothar über die Cibe juridt an 26. Mai war er in Braunsspiesig, menige Tage barauf in Merseburg wo er das Pfingisch (3. Juni) seierte. Außer den Stieften Sachsen und Sphringens waren auch der Cardinal Gerhard, Erzhliches Mobert wer Matin, herzog heinrich von Baiern und Martgraf Dietsbold von Bobburg am Hofe. Den Umftänden nach mußte die Brage, wie die Staufer endlich völlig zu unterwerfen seien, im Kürstenrath in den Borbertraumb treten.

Der Carbinallegat und Exhischer werben, wenn auch aus febr verfchiedena Trinben, für einen gittlichen Anterag bei angen Sabers gemein fein. Wahrscheilich fallt in biefe Zeit ein merk-würdiges Schreiben Abalberts an Otto von Bamberg, bessen wie fown früher gedachten?): "Bir erinnern Dich daran," schreibe sie mer Exhische, "wie voir mit der größen Anteragung und allem Zeise in Deiner und anderer Faltschen Bergemvart und bemußt haben biefes allgemeine Leiben burch einen ehrenvollen Austrag zu beseitigen wir ber es geste dem Kalfer nicht frendre und beken bier den ehrenvollen Austrag zu besteitigen wir ber es geste dem Kalfer nicht frendre kathen ber der einen ehrenvollen Austrag zu besteitigen von ihn zu befolgen. Was Gertand micht ergründen. Jedoch stretche unt mit Dir, dan die Ferfand nicht ergründen. Jedoch stretche wirt ein um so hatterer und schmächlicher Salt eintreten wird. Wenn es dem Lassen bis habet der beim Kalfer das der werden, der werden wir gern mit Dir nach wiesen Krösten das anzunehmen, so werden gern mit Dir nach wiesen Krösten das arbeiten, Alles jum Wohl

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 51.

<sup>\*\*)</sup> Abalbert umgab mit Otto und vielen anbren Gurften im Oftober 1138 gut Maing ben Raifer und icheint icon bamals Anogleichungeversuche gemacht ju haben.

bes Baterlandes und jur Ehre bes Reiche beigutegen; andrenfalls werben wir ihun, mas uns allein möglich ift "). Indeffen werben wir nach Rriften Deine Rirche, unfre andren Mitbruder und unfre Freunde ju fougen bemicht fein."

Bie aber Abalbert und Anbre auch gesonnen sein mochten, ber Kalper entschied fich bafür aufen Rene bie Baffen gegen bie Stauser ungebrauchen. In Schwaben, wo fich biefe allein noch behaupteten, mollte er fie seibh jieht von Franken ber angreisen, wahrend gleichzeitig bergog heinrich von ber Donau ber vorbringen sollte.

## Unterwerfung der Stanfer und Reichsfriede.

Am 15. Auguft hand Lothar mit einem heere bei Batrplurg bereit auf bie schwähischen Gernzen lochugesten. Borber schon hatte fic herzog Schnitch gegen Ulm gewandt, wohin fich bie flausenichen Brüder siehe aber hier bei Buffer in die Waffern gerusen hatte. Die bei der bei bei der bei für gerader von Mellen bie Brüder fielben es bab für gerader von Millen bei Brüger mit fich, bei ihnen als Geiseln sie voll von er be taut bienen sollten. Dennoch ergad fich Ilm schon nach furger Frift, als heinrich bie Belagerung begann, entging aber baburch nicht bem traurigen Schiffal. Es wurde dem herre bes Beitenbergeng um Lichbertung bei and mit Ausnahme ber Kirchen soft Milles mit Leuer gerftort. Ulm bol jest dassehe Bilb der Bermiftung, wie zwei Jahre früher bad miglichtige Mugdeburg.

Rugwifchen Durchjog ber Kaifer, ohne einem Wiverftanbe ju begegnen, verberend bas Schwabenlaut; eine Burg ber Staufer nach
ber andren nurchte genommen und gebrochen und eine folde berbereung
über bas Laub gebracht, baß man bort meinte, nie Aehnliches von
einem frührete Abnig ertitten ju haben. In biefer Bedrangnif verließ bie Rechaptal fiber alten Anhanger bie Staufer und jude beim
Ruffer Bergelinng ju gewinnen, die ihnen auch bereinvillig gewährt
wurde. Nachbem Lotfar ben gröften Theil Schwabens burchzogen
räumte er bas verwührete Land und lehrte noch im Herbit nach Fronken
jurid.

<sup>\*)</sup> Abalbert meint: er werbe Mues Gott anbeimftellen und fich jurfichieben.

Serzog Friedrich sah jest, daß weiterer Wiberftand unmöglich sei; seine Archte waren erschopft und die wenigen ibm noch treuen Freunde in verzweifelter Lage. Er beschloß sich alof zu unterwerfen und begad fich felbft nach Gulba, wo in den letzten Tagen der Ortober der Raifer mit feiner Gemahlin verweilte. Bartuß warf er fich der Kalferin, die eine Berwandte var "), zu Kußen und dat sie um Berzeithung, indem er durch sie auch die Gnade des Kalferd wieder zu erlangen hoffte Riching hörte auf seine Bitten und erwirtle, daß sie ber anwesende Begat vorläusig vom Bann löfte und daß der Kalfer ihm in Ausstate fiellte nach Anhörung der Kirften auf dem nächsten Reichotag wieder zu Gnaden angenommen zu werden: mit den feierlichsen Eiden gelobte Ariedria dem Kalfer ewige Treue und bersprach sa auf dem Reichstag zu kelden

Der Erfolg bes Kalfers in Schwaben wirfte aus auf ben Rieberpein gurud. Als Lothar bas Beihnachresst all aladen inmitten eines reichen Kranzes geistlicher und weitlicher Fürften und zur Seite bes pahptischen Legaten Dietwin, bes Carrtinalbischofs von St. Rufina, mit arpsem Glanze frierte, erschienen auch Kidner Bürger vor ibm, erbaten und erheltem Berzeihung fat ihre Stadt. Dagegen fam es hier, wir wissen nicht, aus weichem Grunde, zwischen bem Kalfer und Erzhischof Burno vom Schn zum offenen Bruch; treilich muße fich der Anhischof balb genug zur Rachzielzteit entschließen und an sich erfahren, wie sowere de set, einem Kalfer, bem stets ber Legat zur hand war, Wiberstand zu gereiten.

Rach einem furzen Besuch Schöfens in den erften Menaten bes abgre 1135 begad fich der Knifer nach Bamberg, wohin er auf Mittschlen (17. Mary) jenen großen Reichtlig berufen hatte, auf dem fich Kriedrich fiellen und unterwerfen sollte. Die jahlreichke und glausendke Berfammlung sand er hier, die noch jenals seinen Tevon umgeben fast sammlung fand er hier, die noch jenals seinen Kron umgeben fast sammluse Hirlen des Beiche batten sich eingeftellt. Der Gardinalbischo von St. Rufina und olle deutsichen Erzblische mit ihren messken Suffraganen sah damale Bamberg in seinen Mautern; aus den gangen Gebiete bes deutsichen Reichs traffen die Herzoge, Grassen und herren Gebiete bes deutsichen Reichs traffen die Herzoge, Grassen und herren

<sup>&</sup>quot;) Richinga und Friedrich fiammten beibe von ber Raiferin Gifela, Deinrichs III. Antter: Richinga gebore ju Gifelas Rachtommenicaft aus ber erften Che, Friedrich ju ber aus britter Che.

aufammen; ber Raifer felbft erfdien mit feinen ftattlichften Bafallen, mit einem großen ritterlichen, in Baffen ftrablenben Gefolge, Die gange Autoritat, melde Lothar gewonnen, fprac aus biefer überaus Imponirenben Berfammlung. Ergbifchof Bruno gab inmitten berfelben ben letten Bebanten an Biberfeglichfeit auf und naberte fich wieber feinem machtigen Bebieter. Much Bergog Friedrich ericbien, obwohl er noch eine Beit lang von Reuem gefdmantt batte, mit ben Geinigen, warf fich öffentlich 'em Raifer ju Safen und bat bemuthig um beffen Onabe. Lothar gemahrte nach bem Rath ber Furften bem Staufer unter ber Bebingung polle Bergeibung, baf er pom Bapfte felbft bie pollftanbige Lofung vom Banne gewinne und gur Befreiung ber Rirde bas taiferliche Beer im nachften Jahre nach Italien ju begleiten gelobe. Es blieben ihm fein Bergogthum, feine Guter unt leben; auch fogar bie falifche Erbicaft, fo weit fie nicht ftreitig gemefen ober bereits uber biefelbe anbermeitla verfugt mar. Bothar zeigte fich ale ein groß: muthiger Gieger.

Die Bebingung, welche Friedrich auferlegt wurde, zeigt beutlich, baß ber Raifer icon bamale mit einem neuen Rriegejug nach Stalien umging. Bieberholentlich hatte ber Bapft wieber lothare Gulfe in Anfprud genommen, und biefer batte fie ibm fur bie Beit jugefagt, wo ber innere Friede in Deutschlaub vollig hergeftellt mare. Deshalb lag auch bem Bauft jest Richte mehr ale bie Musfohnung bes Raifere mit ben Staufern am Bergen, und es gefcah ungweifelhaft auf feinen Betrieb, wenn fich ber beilige Bernbart felbft nach Deutschland begeben und fich auf bem Bamberger Tage fur bie Staufer thatig erwiefen hatte. Bie febr aber auch ber Mbt pon Clairpaur in Lothar bringen mochte fofort perfonlich bem Bapfte ju Gulfe ju tommen, ber Raifer begnugte fich fur ten Mugenblid bamit, ben in Bamberg anmefenben Darfgrafen Engelbert von Iftrien, ben Cobn bes gleichnamigen Bergoge von Rarnthen, einen jungen und muthigen Ritter, jur Unterftugung bes Bapftes nad Blfa ju fdiden; Engelbert murbe jugleich bie erlebigte Marfgraffchaft Tufcien übertragen.

Lother hegte jundast teinen anderen Gebanten, ale bie völlige Gerftellung bes inneren Friebene in Deutschand. Roch auf bem Reichstage ju Bamberg legte er ben Grund ju einem Briebendwerte von ben heilfiamften Folgen. Rach bem Billen bes Kaliferd und unter allgemeiner Juftimmung ber Fürften wurde virtlich ein allgemeiner Friebe

auf jehn Jahre vertünligt und beischweren. Da biefer allmäßlich in allen Theilen bes Reichs zur Geltung fam und in Folge beffelben, wenn auch nur auf einige Jahre, die Gehben aufhörten<sup>4</sup>), erreichte ber alle Kaifer mehr, ale seit ben Zeiten heinrichs III. trennt einem seiner Borganger geglückt war. Roch nach einem Menschenalter hat man biefer glüdlichen Kriedensheit gebacht. "Jur Zeit Loshare," schrieb ba ein schifficher Briefer, "begann ein neues Licht zu scheinen; nicht in Generalten allein, senden im gangen Deutschlaub berrichte Rube, Ueberfuß und Briebe wischen Reich und Riede."

Alles brange sich jest jum hofe bes siegrichen, friebsertigen Kaliers. Eine glinnette Berfammlung umgab ihn Diten (? April) ju Nagdeburg, eine noch glangenber Brigines (26. Mai) ju Ragdeburg, wo ber Landfriebe vom Kalfer perifonlich in Sadfen eingestührt wurde. Die Kuffen beelbigten ihn jurth, dann das Boll. Gleichzeitig wurde ber Kriede auch in ben anderen Theilen bes Neiche vertindigt und beschwert; in Schwaben geschaft de burch berzeg Friede ind, für bei Sicherung der inneren Ruhe war es nicht ohne Bedeutung, bag selbe Golfried war den ben Lasier nach Magdeburg sandte Auch von Sewen damals Boten an den Kalfer nach Magdeburg sandte Auch von den umwohnenden Bölfern haten sich jahreiche Geschafte eingestellt, um ihre Angelegenheiten der Entscheilung bes Kalfers ankeingageben.

Roch immer verwirrien die Afronsfreitigleiten in Ungarn die Länder des Offens. Der alte Bolenhergo Boleslam war abermals in Ungarn eingestleten, dasste dese eine neue Riedertage erstletten; um so sählbarer wurde som ein neuer Beutequa gegen sieln kand, weichen er Böhmenbergo ausgessührt datte. Boleslaw entsichte fich deskalb schweren Gerens Gesande an ben Kalier zu schiefen und die Bermitteltung bestieben in Anspruch zu nehmen. Die Gesandten, welche auch den Böhmenbergog am hose des Kaliers trassen, werden leine trössiliche Annvort erhalten haben; aber der Rochen erreichte, daß sich der Bolenstirt ababen; aber der noch nie gethan hatte, vor dem deutschen gestellt um dem und die Ahronwirren in Ungarn ihrem Ernde untgegengingen. Auch von dem Danen waren Gesandte in Magedeburg ersgesenn; sie melbeten von dem Ausgange bes langen inneren Kriege. Maganub dute ein den

<sup>\*)</sup> Dur im unteren Sothringen fdeint bie Rube nie gang bergeftellt ju fein.

ungludliches jabes Ente gefunden. Rachtem er fic bie Gung bes Raifere erworben, hatte er Erich Emund aufe Reue in Schonen angegriffen, aber Pfingften 1134 bei Lund eine pollftanbige Rieberlage erlitten, in beren Folge er felbft mit ber gablreiden Beiftlichfeit, bie ibn umgab, bas leben einbufte. Grid verbanfie feinen Gicg vornehmlich breihundert Deutschen bie an Magnus Die Roedfilder Grauelthaten rachen wollten und rachten. Benig fpater nabm and Dagnus Bater Ronig Riels ein trauriges Enbe. Er fucte eine Buffnot in Schlesmig und fant bort bei ben Burgern eine iceinbar freundliche Aufnahme; aber faum batte er bie Stadt betreten, fo murbe er überfallen und mit feinen Begleitern erfchlagen. Erich Emund, ber fich balb auch feines' treulofen Brubere Saralb ju entledigen mußte, trug nun unbestritten bie mit fo vielem Blut gewonnene Erone. . Es ift im boben Grabe mabrideinlid, bag bie banifden Gefantten in Dagteburg bem Raifer. Griche fruberem Bunbesgenoffen, nur bie Untermurfigfeit ihres Ronige verfichern follten. Bu feinem anbren 3mede merben auch bie menbifden Gefanbten gefommen fein, Die gleichzeitig in Dagbeburg vor bem Raifer erfdienen.

Bon größter Bebeutung fur bie Berbaltniffe bee Dftene mar es, baß fich ber Bolenherzog felbft auf bem nachften Reichstage einfanb, welchen ber Raifer ju Daria Simmelfabrt (15. Muguft) in Merfeburg bielt. Much ber Bohmenbergog batte fich, ber Labung bee Raifere folgent, wieberum eingestellt und ber Ungarnfonig Gefanbte gefchidt, burch welche er Bothar feine Bereitwilligfeit melben ließ, fich mit feinem gangen Reiche ber faiferlichen Enticheibung ju unterwerfen. Boleflam war vom Raifer, welchen ber Bobmenbergog aufgeregt batte, übel empfangen worben, bennoch wollte er jest ben Frieben um jeben Breis. Er erbot fic beshalb nicht nur ben rudftanbigen Tribut fur amolf Jahre - er betrug jahrlich 500 Bfunb - ju gablen, fonbern aud unverbrudliche Treue bem Raifer eiblid ju geloben unt Bommern nebft Rugen von ibm ju leben ju nehmen. Auf biefe Erbletungen murbe er ju Gnaben angenommen, leiftete bann ben Bafalleneib unb trug in ber feierlichen Broceffion bem Raifer bas Schwert vor, wie einft Boleflam Chabrn an berfelben Stelle Raifer Beinrich II. \*) Reine leichte Arbeit mar es, fo erbitterte Biberfacher, wie ber Bolen. unb

<sup>\*)</sup> Bergi. 8b. II. G. 117.

Bohmenherzog waren, zu verföhren; aber wenigstens ein Wassenfüllfand wurde zwische ibnen zu Stande gebrach; dem bann zwei
Jahre Sabter ein sester Seite folgte. Erst innem sich Boleslaw jest
von Boris zurudzog, wurde Belas herrschaft in Ungarn völlig gefichert; der blinde Konig verdanste es dem Einschreiten des Ansiers
und war sich dessen derwijk. Seit mehr als einem Sabrhundert hatte
bie talferliche Autorität im Often nicht eine gleiche Geltung gehabt,
wie in diesen Sagen. Durch unschlässe Benupung der Berhaltnisse
hatte Lotdar ohne Wassengement erreicht, was heinrich V., sich von
Kamps in Kamps stützend, niemals gewinnen fonnte.

Befonbere Aufmertfamfeit erregten in Merfeburg ein hoher Sofbeamter und ein Bifchof, welche Raifer Johannes von Conftantinovel gefdidt-hatte und mit benen auch Befanbte bes Dogen von Benebig ericbienen waren. Sie erhoben Die fcmerften Rlagen gegen Roger von Sicilien, ber nicht nur gang Apulien und Eglabrien an fich geriffen, fonbern fich auch ber Befigungen bee Raifere in Lifrifa bemachtigt unb burch Biraterie ber Stadt Benebig einen Schaben von 40,000 Bfunben jugefügt hatte. Die faiferlichen Gefanbten forberten gothar auf, bie Bermegenheit bes Rormannen, ber fich ben foniglichen Ramen beilege, gu guchtigen und verfprachen ibm, wenn er benfelben angreife, oon Conftantinopel Unterftugung burd jabfreide Schiffe, große Beeres. ichaaren und bebeutenbe Gelbfummen. Ihre Borte unterftusten fie burch bie fofibarften Gefdente: Golb, Ebelfteine, Burpurfleiber unb bis babin in Deutschland unbefannte Epecereien; Baben, welche bie werthvollen Spenden ber Bohmen, Bolen und Ungarn verbunfelten, felbft Das fonft von ben Dentichen fo boch gefchapte Belgmert. Lothar, beffen Bebanten icon ohnebin mit einem neuen Bug uber bie Alpen befcaftigt, mar uber bie Befanbtichaft ber Briechen hocherfreut; er ermies ihr bie größten Ghren und fanbte mit ihr ben gelohrten Bifchof Unfelm von Savelberg, ben Junger Rorberte, nach Conftantinovel.

In der besten Stimmung gingen die deutschen Fürsten von Merseburg; es hatte sich sinen die Macht des Reichs riedet einmal recht beutlich vor Augen gestellt, und sie alle waren mit Geschenken sach überladen worden. Mit ichwerem Sergen schied dagegen der alle Bolenherzog; er nahm seinen Weg zunächst nach Filtesbeim zum Grade Blisch Gobeharde, welcher erst vor wenigen Jahren auf der Reimser Swoode vom Lapste bestillt, gestprochen war und bessen zu gene

107

ichnell eine außerorbentliche Berbreitung fant. Auf bem Rudwege befucht ber herzog auch Magbeburg, wo ibm ber kalfer eine ungewöhnich feierliche Mindame bereinen lief: es wurben beim Einig beb
Bolen die Gloden geläutet. Bei einem ungefrönten Manne war bas
nicht feit jenem Zage geschehen, wo hermann Billing jum großen
nicht feit jenem Zage geschehen, wo hermann Billing jum großen
berbrip Kalfer Ditos fo empkanen wurde. "Raum ha if harüber,"
fagt ein gleichzeitiger Annalift, "Kaifer Dito berubigen tonnen, und
boch war ber Sachfenberzog ein viel höher flehenber Mann, als biefer
Slaue."

In Rothars Geele mochte bamale ber Bebante noch fortleben, alle Bisthumer Bolens bem Erzbisthum Magbeburg au unterficlien. aber ber Dann, ber mit feiner raftlofen Thatigfeit allein biefem Bebanten leben gu geben vermocht hatte, mar bereite aus ber Beitlich. feit gefchieben. Um 6. Juni 1134 mar Rorbert in Dagbeburg geftorben und nach bem Bunfc bes Raifere im Marienflofter beigefest worben. Dine Frage batte, Rorbert au ben einflugreichften Berfonlich. feiten ber Beit gebort, und fein Tob ließ mehr ale eine Lude: bie Bramonftratenfer verloren in ibm ihren Stifter und Bater, Bapft Innoceng II; ben tapferften Borfampfer, ber Raifer ben Mann feines pollften Bertrauens, bie Daabeburger Rirde einen Bifchof, ber fein altes Brivilegium ungenust folummern lief. Muf bie erhoffte Mus. behnung ber Dagbeburger Broving bis in ben fernen Dften mar, wie fic balb geigte, tros Boleflame Unterwerfung faum noch ju rechnen; fcon im Sabre 1136 beftatigte ber Bapft bie Brivilegien bee Erge bisthume Gnefen, und bamit war eine Abbangigfeit ber polnifchen Rirden von Dagbeburg nicht weiter vereinbar. Richt von feinem Erzftift batte Rorbert bie öftlichen ganber wieber abbangig gemacht, aber, burch feinen Orben bat er boch auf biefelben lange fortgemirft; balb verbreiteten fich bie Pramonftratenfer weithin über bie flawifchen Begenben jenfeite ber Gibe, und fie haben mit ben Ciftercienfern gut beren volliger Chriftianiftrung wohl am meiften beigetragen. Der Rad. folger Rorberte im Ergbisthum Dagbeburg murbe Courat von Querfurt, iener Better bes Raifers, beffen Bahl er fruber gurudgewiefen batte; von Ronrabs geiftlicher Birffamfeit verlautet menig, mehr wirb von feinen Rriegethaten berichtet.

Die hoffnungen, welche fich an Lothare Regiment im Magbeburger Erzbiethum gefnupft, hatten fich nicht erfullt, und auch bie bee Erzbi-



155.

icofe son Bremen in Bezug auf bie Legation im Norben jerrannen ichnell. Ein beiticher Leriler aus ber Aacherer Gegend, hermann mit Ramen, ber nach manchen Irrichten nach Danemart fam, war es, ber bem Erzbifchof von Lund bie Sand bot, um bie verlornen Rechte in Rom weiber zu gewinnen; jum Danft bafür erhielt hermann bas Bietzum Schledwig. Schon im Jahre 1139 innnte ber Erzbifchof von Lund eine Synobe aller Bifchofe ber scanbinavischen Kander nach siehen in ihr in in Wegenwart eines hapftlichen Legaten berathen. Roch burch Jahrehn bie haben bie hamburger. Erzbifchofe bie eingebüßte Legation im Norben wieder zu gewinnen gestuch; aber immer vergebisch.

Bon bauernberem Erfolge maren bie Bemubungen Lothare fur bie Bebung mehrerer fachftider Rlofter. Go begunftigte er bas von feiner Schwiegermutter gegrunbete Megibienflofter in Braunfdmeig und bas Dicaeleflofter ju guneburg, bie Stiftung ber Billinger; er felbft weilte gern, wie in ben alten Raiferpfalgen gu Boelar, Queblinburg und Merfeburg, fo aud in ben beimatbliden Gigen ber Brunonen und Billinger ju Braunfdweig, Luneburg und Barbemit, mo er ben Belfen bie Statte bereitete. Much um bas von feiner Familie gestiftete Rlofter Somburg an ber Unftrut bat er fich verbient gemacht. Um meiften aber bat fic bas Unbenfen bes Raifere an Das Rlofter Ronigslutter gwifden Braunfdweig und Selmftebt gefettet. Sier auf feinem ererbten Grund und Boben beftant ein Ronnenflofter, von feinen Borfahren begrunbet, im Laufe ber Jahre aber febr in Berfall gefommen. Der Raifer befchloß es in ein Moncheflofter umjumanbeln und bann fur baffelbe einen flatiliden Dunfter ju errichten. Um' 15. Juli 1135 legte er felbit ben Grunbftein ju bem Bau; burch eine Urfunde vom 1. Anguft beffelben 3ahrs gab er bem Rlofter große Freiheiten und bestimmte bie Rechte bee Mbte und ber Monche. Der erfte Abt murbe aus bem Alofter Bergen bei Magbeburg geholt, welches Rothert befondere gelicht und gepfiegt batte.

Roch immer hatte fich der Gegenkönig nicht unterworfen, ober er founte doch an nichts Andeces mehr denfen, als wie er sich am sicherhen in Lothar einen gundigen Herrn gewinne. Als der Kaifer nach Michaeils nach Michspielen fam, um dert einen Hoftag zu halten, erschien enblich vor ihm auch Lonrab. Nachdem ihn der Satzburger Erzbischof vorfauss, vom Banne gelfc, nahte er sich unter Bermittelung der Ralferin bem Raifer, fiel ibm ju Fuben und bat um Berzeihung; er erhielt fie unter abniden Bedingungen, vol ein Bruber. Mied, ertielt bei volle Mobilution ber Bapte feldft nachfuden, auch er bem Raifer nach Italien folgen, und getald fieldft nachfuden, auch er dem feine Guter und Lehn unter Letter für fogar burch erige beine Guter und bebon zurud. Der Raifer ehrte ibn sogar burch reiche Gefeinte und gewonn balb foldes Vertrauen zu ibm, daf er ihn zu feinen Bannerträger mabite und ihm bie erfte Stelle unter ben Furften amwies.

Um biefeibe Zeit vermöblie sich Konrad, der bereits bas 40. Lebensjahr überschritten hatte, mit ber jungen Gerruh, einer Schweiter bes in Balen- um Franchen reichhegatieren freigen Gehapt von Gulbach. Durch ihre Mitgist vergrößerte sich ber bereits so ausgebehnte Bestig Konrads in Francen. Gertrud war eine fromme Grau und hezie eine hoherer Berchrang gegen ben All Abam von Gerad, einen Schüler bes heiligen Bernhard. Das Klofter Errad, unsern von Bamberg, war erst kirzlich nach ber Dribnung ber Ciftertenser von ben Grübern Althonium om Bernhard. Den Grüber Winisterialen, hapfanbet worden; um die Ausstaltung ber armen Abtei erwarben sich Konrad und Gertrub so große Berblenste, dass sie als die Mitsifiel verfelben annesesen wurden.

## Borbereitnugen jum Kriege gegen Roger.

Endlich war erreicht, was ber Bapft, ber beilige Bernhard und ifter Gefinnungsgenofien idnigt gewünschi hatten. Denn von Tag ju Tage fteigere fich ibr Berlangen, ein beutsches Dere wieder bie Alben überfteigen zu sehen, um bem noch immer andauernden Schisma ein Ende zu machen und die Racht Bogers, durch weiche es hauptschieden wurde, zu vernichten sie wurfen aber des Dauptschlieden wurde, aus vernichten sie wurfen aber des Dauptschlieden murde, und bei bei belaufer völlig unterworsen hätten. Da dies jest erreicht war, flanden ihre Doffnungen in voller Blitche

In der That faffte ber Kaifer jeht ben neuen Heeresjug über bie Athen fest in bas Auge. Balb nach bem Miblibaufer Tage melbete er bem Papfte bie Unterwerfung ber Staufer und feine Abficht, mit ben Firisk mußthnachten zu Speier über ben Artisging zu berathen;

er verlangte, bag ber Papft Legaten borthin fente und ein Ausschreiben erlaffe, in welchem er unter ernften Drofungen bie Blichofe und Aebte jum Dienft ber Kirche und bee Reichs antreibe.

Bor Allem mar es eine Sade, welche Lothar noch por feinem Auszuge erlebigt miffen wollte. Aufe Reue maren bie alten Streitigfeiten amifden Otto von Salberftabt und feinem Rlerus ausgebrochen; Otto mar abermale beim Bapfte verflagt worben, unt biefer hatte ibn trop ber Bermenbung bee Raifere im Dai 1132 fur immer bee Mmte entfest. Der Bapft hatte barauf eine Reumahl angeorbnet; biefe vergogerte fich aber ungebubrlich lange, fiel bann zwiefpattig aus und gab ju einer neuen Appellation ber Dinberheit an ben Bapft Unlag. Rur Lothar mar es von ber großten Wichtigfeit, bag bas Biethum an einen ihm ergebenen Danu fam; benn bas faiferliche Aufeben in Sachfen berubte, wie er felbft in einem Schreiben an ben Bapft fagt, befonbere auf ber Salberftabter Rirde, und bie Befdicte ber Bifcofe Burdarb und Rubolf zeigt binreichent mas er banit meinte. Er mar ber laftigen Bermidlungen mube und verlangte bedbalb, bag ibm ber Bapft bie Befegung bee Biethume unter Beirath bes Ergbifchofe von Daing und ber Mainger Suffragane geftatte und einen Carbinal fenbe, beffen Rath er fich jur Beilegung biefer Birren bebienen fonne.

Der Reichstag ju Speier murbe ju Beifnachten gehalten unb auf bemfelben bie Romfahrt berathen. Unter anberen gurften bes Reiche batte fich auch Ergbifchof Albero von Erier eingeftellt, ber biesmal einen befonberen Gifer fur ben falferlichen Dienft an ben Tag legte. Db ein papftlicher Legat in Speier jugegen mar, wiffen wir nicht, aber wenig fpater befant fich ber Carbinal Gerharb, ber alte Unterbanbler bee Bapftes, wieber am faiferlichen Bofe, und mit ihm maren ber vertriebene Furft Robert von Capua und Richard, ber Bruber bes Grafen Rainulf von Alife, nach Deutschland gefommen, um bie Sillfe bee Raifere gu erbitten. Der Raifer verfprach noch im Laufe bee Jahres mit Beeresmacht in Stallen zu ericeinen. Unter Beibulfe bee Carbinale murbe nun auch bie Salberftabter Ungelegenheit erlebigt. Die beiben frubern Bablen murben fur ungultig erflart und am 1. Darg 1136 ju Goslar in Begenwart bes Raifere, bee Legaten, bes Erabifchofe von Dain; und bee Bifchofe von Silbeebeim eine neue Bahl getroffen; fie fiel auf Rubolf, ben Bicebom ber Salberftabter

Rirche, ber am 12. April bann ju Erfurt vom Mainger Ergbischof confecuert wurde.

Das Ofterfeft (22. Darg) feierte ber Raifer ju Machen. Un feinem Sofe ericbien ber furglich ermablte Bifchof Albero von guttich. ber unverzüglich Inveftitur und Beihe empfing. Er mar ber Rad. folger jenes Aleranber, ber bem Raifer gegen Gottfrieb von Lowen fo gute Dienfte geleiftet, ben er aber bann vergebene gegen erneute Anflagen feines Rierus ju fchugen verfucht hatte. Bie Otto von Salberftabt und ju berfelben Belt mar auch Mleranber feines Bisthums abermale entfest worben; er ftarb nicht lange nach bem Berlufte beffelben. Die Berren von Ruif batten fich bem Gericht ber Furften nicht, wie fie versprochen, gestellt, beshalb gaben fich jest bie gwolf Burgen berfelben in bie Sant bes Raifers, ber glimpflich mit ibnen verfuhr, aber ftrenges Recht an ben Dorbern feines Reffen ubte. Muf frantifdem Boben fprach er über fie ale Franten bie Acht aus und übergab bann bie Bollftredung berfelben feinem Reffen Theoborid, bem Bruber bes Ermorbeten. Die Ruifer murben von Saus, Sof und Band vertrieben, fehrten aber nach Sabr und Tag beim und ftellten mit Theoborich, inbem fie fich ale feine Bafallen befannten, ben Frieben ber

Der Kaifer ging nach Sachsen jurud und hielt ju Pfingften (10. Mai) ju Merschurg eine Hürstenversammlung, bei welcher auch ber Erzbischof von Salburg und Pfalgaras Otto von Wittelsbach jungegen waren. Lothar war schon gang mit ber Herfahrt beschähltigt. und die Berathungen ber um ihn vereinigten Furften werben fich abermale befondere auf biefelbe bezogen haben. Er eröffnete bamale, wie es fdeint, bem Bapfte bie Mueficht, fcon am 25. Juli mit ibm que fammengutreffen. Aber ber Musjug verzogerte fich langer, ale er glaubte. Erft ale ber Raifer Beter und Baul (29. Juni) ju Goelar feierte, fehrte Unfelm von Bavelberg aus Conftantinopel jurud, und es mar um fo midtiger, feine Botidaft abaumarten, ale ber Raifer es biesmal hauptfachlich auf einen Angriff gegen Roger abgefeben hatte und bei bemfelben auf bie Ditwirfung ber Grieden rechnete; Anfelm icheint bie beften Berfprechungen von Conftantinopel gebracht ju haben. Der Aufbruch bee Beere murbe nun auf Daria Simmelfahrt (15. Muguft) feft bestimmt, an biefem Tage hatten fich Alle, bie mit bem Raifer felbft auszieben wollten, in Burgburg einzufinden. Bu Dichaelis (29. September) follte bie Beerfchau auf ber roncalifden Ebene gehalten merben; bortbin mar ber Ergbifchof von Arles unb wohl auch bie anderen burgunbifden Großen befdieben.

Wit bem größten Krossaufwande hatte ber Kaifer gerüßet unfelbst das Kircheneigenthum für die Ausstatung seines Heres an jugeriesn ich nicht geschaut; 600 Mart Silber, welche ber fürzlich ver jrotsene Graf Kriedrich von Stade dem Klober Rossanft geschant, nahm er, wie wir horen, für die Rühungen dort vom Attace. Auch die andern Fährfen hatten große Anftrengungen gemacht; Herzog Seinrich fellte allein 1500 Kitter, der Erzhisches von Arrier der Angabe nach 100, aber im Wahrsteit nur 67 Reifige. Biele Wischese und Reichsädte waren gewillt in Berson dem falserlichen Here zu soszen und hatten die Mittel ihrer Kirchen zu einer flattlichen Ausbrühung nicht aeshart.

Bur bestimmten Zeit erschien ber Kaifer in Burgburg und verweilte sier mehrere Tage. Eine große Jass geistlicher und wolltlicher Auften Bellien fich am Sofe ein: die Englisser von Worms, Speier, Straßburg, Konstan, Saiel, Clichfidt, Regensburg, Damberg, Bityburg, Iris, Merfeburg, Savelberg, Utrecht, ber gelebre Abs Wiadb von Statio, die Acite von Kulba und Lineburg, der Gerge Hintig von Baiern, die Martigrafen Konrad von Neißen und Alfordie von ber Nortmart, Landgraf Ludwig von Thairingen, Pfalgard Otto von Minck, die Graften Gegrieb von Bomeneburg, Widusfind ber von Minck, die Graften Gegrieb von Sommenburg, Midugraf Otto Schwalenberg, Ernft von Gleichen, Chriftian von Rotenburg u. f. m. Sie waren foft alle gerüfter sofort mit bem Peere ausjugiehen. Auch Konrad von Staufen erficien, um fein Bort zu lofen. Sein Bruber, Derzog Friedrich, wollte babeim bleiben, ohne Imelfel vom Raifer felbf felnes Berfprechens entbunden.

Der Raifer ordnete in Burgburg bie Reichegeschafte fur bie Dauer feiner Abmefenheit in une nicht naber befannter Beife. Roch einmal mantte er feinen Blid bier auch auf bie wenbifden Begenben gurud, wobin er ibn fo oft in feinem langen leben gerichtet. Bor Rurgem batten fich bie Benben wieber geregt und bie Sapelberger Rirche gerftort; an ihrer Spige ftanten bie Cone bee Birifinb, eines wenbifden Sauptlings, ber fic in Savelberg gegen Dite bon Bamberg auf feiner zweiten Diffionereife febr freundlich erwiefen hatte Der verheerenbe Bug ber Benben hatte fich bann über bie Elbe ergoffen; Die benachbarten Begenben maren arg von ihnen beimgefucht worben. bie fie Darfgraf Albrecht enblich gurudwies und felbft in ihrem gante angriff. Bis an bie untere Beene ift Albrecht bamale und vielleicht icon fruber vorgebrungen. Auf Albrechte Berwendung verlieb ber Raifer nun in Burgburg an Dito von Bamberg ben Eribut von vier wenbifden Gauen an ber Beene, bie gur Rorb. mart geborten, und fugte noch ben eines norblich angrengenben, ibm felbft unmittelbar untergebenen Gaues bingu. Es maren Begenben, in benen Dito und feine Begleiter querft bas Chriftenthum angepflangt, Die erften Rirden gegrundet batten: biefe Rirden felbft murben ibm und Bamberg nun fur emige Reiten übergeben, und ber Tribut mar ohne 3meifel jum Unterhalte berfelben bestimmt. Gine wichtige Bergunftigung ermirfte Marfgraf Albrecht gleichzeitig auch ben Dagbeburger Raufleuten, bie nach ben wenbifden Begenben banbelten, inbem bie brudenben Elbiblle ju Elben, Rellingen und Tangermunbe fur fie ermäßigt und nach ber Entideibung ber Furften firirt murben. Albrecht mar es auch gemefen, ber fcon zwei Jahre guvor ben Dueb. linburger Raufleuten vom Raifer eine Beftatigung und Erweiterung ibrer Brivilegien verichafft batte.

Alls bie nothwentigften Reichhogeschäfte erlebigt waren, verwößigliebete ber Kaifer bie gurudbeiebenben Fairften, wie Malbert von Maing, Abalbero von Bramen, Dito von Bamberg und Andere. Er felbft rudte mit bem Herte weiter vor, sorglam jeder Gewaltischtigktigkeit besteit.



ben mehrenb. Gin argerlicher Streit entftanb jeboch balb swifden ben Rolner und Magbeburger Stifevafallen. Ihre Fahnentrager gerietben in Streit, mem ber Blat gur Rechten neben bem falferlichen Bannerfuhrer gebubre, und an bem Saber ber Fabnentrager nahm fofort auch bie gange Bafallenidaft Theil. Dit gezudten Schwertern gingen bie Roiner und Dagbeburger auf einander los, und es mare ju einem Blutbab getommen, wenn nicht ber Raffer in ben Baffen berbeigeeilt und mit rafcher That unter ftrengen Drobungen bie erbisten Ritter getrennt batte. Babrideinlich bing ber Streit mit bem Ergfangleramt in Italien gufammen, welches Rorbert befleibet hatte unb jest an Bruno von Roin, ba er bem faiferliden Beere folgte, gurud. gegeben murbe. Db ben Rolnern ober Dagbeburgern ber beanfpruchte Chrenplas bamale vom Raifer quaefprochen murbe, erbellt nicht aus ben Quellen. Done meitere Schwierigfeiten gelangte bas beer etma um ben 1. September bie an ben Brenner unt flieg im Etfd. thal nach ber lombarbifden Cbene binab.

Bire Jahre waren es, feit Leiben biefelte Straße gejegen von, aber wie viel haite fic in biefer turzen Zitt verändert. Damale ließ Leichar hinter fic ben inneru Krieg, feine Romfahrt sonnte als ein verwegenes Abenteuer gelten. Jest verließ er Deutschand, vo man ihn als den großen Friebenderinger verles; er halte seine Biblerfacer gedemuthigt und im Rorben und Often dem Kalferthume das langentbechte Anfeben zurückgegeben. Damals sührte er ein schwaches, sont und we Sachen eilig zusammengeraftete herr mit sie, zige fogten im machteiche und wobigerüftete Schaaren aus allen Theilen des Reich, und fein Bannerschüpter war jener Staufer, der damale im zweich aum hohn die Krone Deutschland und Jallens trug.

Abermals tam Lothar von der Kirche gerusen und um sein dem Bapfte gegedenes Wort zu lösen, aber jest so wenig wie früher lag im allein die Beendbigung des Schiema am dergen. Menn ihm auf dem ersten Jug auch die Kalssertrone und die Erbschaft der großen Gräfin vor Augen schwebten, so gatt der jedige zugleich der Herbschaft der Anschemen eines faiserlichen Ansiehen der Jereftrung jenes großen Kormannenreiche im Salben, wo sich der Rachsemme eines Kantred von Haute und über Gegenden gebot, welche eine ben deutschen Konigstrone schwafte und über Gegenden gebot, welche einst den deutschen Konigstrone fchundlte und über Gegenden gebot, welche einst den deutschen Konigstrone fchundlte und über Gegenden gebot, welche einst den deutsche Konigstrone kanter worfen waren. Robgus underet Jahre waren es, daß Kaljer Heinvorsen kanter den der den den der den den der den den der den der den der den der den den der den den der den den der den den der den den der den den

rich III. julest über Salerno, Capua und Kpullen versägt hatte, und bem Geblächnis war noch nicht enischwunden, wie Dito der Große und fein Sohn lächsiche Gegenden Jauliens geführt und sie unterworsen hatten. Auch sier war das Wert Ottos des Großen aufzumehnen, der faiserliche und lächsiche Kamen wieder wur den gerang beien. Ein Preise, welcher dem greisen heiten können wieden den Sten geman seinen Ballen Stene zu dern, um nach den Kämpfen eines halben Jahrumberts noch einmal den Wassernuf zu ersbeen und mit herred-macht in weite Verne zu ziehen. Der Greis verließ den Boden der heinte hat und und erst kerne zu ziehen. Der Greis verließ den Boden der heintentaft, um der Rerbend hat er ihn wieder berüftet den Boden der heintents, umd erst kerden bat er ihn wieder berüftet.

#### -

#### Raifer Lothars lette Rampfe.

## Ronig Roger und der heilige Bernhard.

Auch in Italien waren in bem furgen Zeitraume, feit ber Raifer bas land verlaffen, große Beranderungen eingetreten. Neue Machte rangen fier nach freier Eriftenz, und bas Schisma, weiches für bie andren Theile bes Abendlandes nur noch von geringer Bedeutung war, übte gerade auf die Entwidelung biefer Machte einen fest erseblichen Liffulle.

Roger von Sicilien hatte burch ven Gegenpapt bie Königsfrone gronnnen, aber mehr noch, als an der eiften Stre, lag ihm an der Gefindung eines sießgeordneten Normannenreiches auf beiden Seiten bei Pharus. Was Nobert Guissard begonnen, wollte er vollenden, und als Gordin mochte ihm vorschweben, wos den normannischen Kaigen in England gelungen war. Mit jenem heinrich von England, der ber den dam die Karter hand bie Barone seines Keiche niedersicht und den man als den "Lömen der Gerechtigfeit" seiert, zeigt Anger unverkennbare Gesstederswandschaft, Ausgerodentlich herrscher geden hat man nicht mit Unrecht dem Siellen nachgerühnt. Se groß sin Bergei, so lebhaft sien Gessten und underlegt; ein resslichen State, jamb ein aber den den bie außer den, sam

Sein Regiment war ftreng bis jur Satte, ober nur um Ordnung und Recht in feinem Reiche herzuftellen. Er vermied es gern, im Baffenspiel alles auf einen Burf zu feben, zumal ihm in biefem hoben Spiel dos Gitäd felten botd war, nie aber fehte er auf bem Plag, wo rasses Einsterlen entschellen fonnte. Rafiels fibtig, bis zur Erschopung seiner Körperfräste, wußte er seben Verluft, ben er ertitt, bald wieder auszugleichen und schließlich doch sich zu debaunben.

Gine überaus fomierige Aufgabe hatte fic Roger in ber Untermerfung Gubitaliens gefest. Robert von Capua, ein leicht erhister, boch etwas welchmutbiger fürft, mochte nicht fonberlich ju fürchten fein; um fo mehr mar es ber tapfere Graf Rainulf von Alife, ber felbft nad bem Bergogthum Apullen tractete. Er batte fic mit einer Schwefter Rogers vermablt, aber biefe Ebe mar bie Beranlaffung zu ben bitterften Bermurfniffen geworben und Rainulfe Bemablin enblich ju ihrem Bruber nad Sicilien gurudgefehrt. In vielen Dingen ftanb Rainulf ungweifelhaft bem Ronige nach, aber gerabe bie Gigenfcaften befat er, bie Roger fehlten : ritterlichen Ginn, Leutfeligfeit und por Allem Rriegeglud. Rainulf mar es vornehmlich gewefen, ber Roger bie Rleberlage am Sarno beibrachte, baun bie Emporung ber Barone Apuliens erregte. Und es maren nicht allein bie Barone, bie jubelnb bas Joch bes Siciliers abichuttelten; auch bie Stabte an ber apulifden Rufte, burd Sanbel bereichert und voll Freiheitstrob, - Bari vor allen -- erhoben fich einmutbig gegen Roger, ber ihnen gur Geite fefte 3mingburgen errichtet und biefe mit faragenifchem Rriegevolf befest hatte. Roch einmal regte fich auch Reapel, um feine alte Freiheit wiebergugewinnen; ber Dagifter militum Gergius, ber Lette bes alten Berricherhaufes, mar auf bas Engfte mit Rainulf perbunbet. Scon hatten fich auch Bifa und Benua eutschieben fur Innocens erflatt, ibre Flotten gegen Ungflet gefenbet und bamit auch gegen Roger offen Bartei ergriffen. Go vielen Biberfachern gegenuber, ftanb ber Ronig von Sicilien in um fo betenflicherer lage, ale er gu einem Begenpapft bielt, in bem faft bas gange Abenbland bereits ben Antidrift feben wollte, und er felbft feine Rriege jum größten Theile mit ben Garagenen Siciliene führen mußte: man fdmabte ibn nicht allein ale einen blutburftigen Tyrannen, fonbern auch ale einen Abtrunnigen und Unglaubigen.

Rein geringes Glud mar es fur Roger gewefen, bag lothar im Jahre 1133 nicht bem Rathe Rainulfe folgte, fonbern einem Rriege in Gubitalien bamale gefliffentlich auswid. Denn faum batte ber Raifer Rom verlaffen, fo erlahmte ber Mufftant und binnen Rurgem war faft gang Apulien wieber in Rogere Banb; mit gewohnter Strenge ftrafte er bie Mufftanbigen und vermehrte bie 3mingburgen im ganbe. Mlle hoffnungen Rainulfe, Roberte und Gergius maren vernichtet, wenn fie nicht neue energifde Unterftubung von Bifa gewannen. Robert ging felbit borthin, um bie Burger ber machtigen Seeftabt in bie Baffen gu bringen; feine Berbungen unterftuste Innocens, ber gleichzeitig bler abermale ein gefichertes Afpl fuchte und fanb. Dit einem großen Unteruchmen ging Bifa um: buntert Schiffe wollte es im Dar; 1134 gegen Roger andlaufen laffen; auch Genua hatte Unterftugung jugefagt, unt felbft auf ben Beiftant Benebige murbe gerechnet. Aber bie Schiffe Benuas und Benebigs blieben aus, und aud bie Ausruftung Bifas entiprach nicht ber urfprungliden Abficht. Co fcheiterte Mues, und im Laufe bee Jahre 1134 murben Rainulf und Sergius fo gefdmacht, baß fie fic Roger wieber unterwerfen mußten. Um einem gleichen Schidfal ju entgeben, verließ Robert Campanien und fucte bort eine Buflucht, mo fle ber Bapft gefunben batte. Roger beberrichte Stalien bis an bie Grengen bes Rirdenftaate, unb in Rom faß ein Begenpapft auf bem apoftolifden Stuble, ber fich nur burd bie Dacht bes Siciliere bebaupten fonnte und gan in feine Bant gegeben mar.

Da burchurdte wie ein Bilis im Krubjahr 1185 Indien bie Annde, ab Roger ju Palermo von einer iddicinen Arantheit ergriffen fei, und auf dem Auße folgte bie fallich Nachricht von seinem Tode. Gofort eilte Robert mit javanig Schiffen Bilgs und 8000 Mann weicher an bie Kufte Campaniens; jugeirid erhoben ich Rainnti und Eerglus aufs Reue und boten Robert die Hand Mer unerwartel erschien ber Tobtgeglaubte im Juni mit herredmacht in Salern und wußte Campanien ju schiegen. Ball gedrockte ifm hier Alles wieder. Nur den Wieden Reapels vermochte er nicht ju brechen; denn die Stadt wurde von Pisa unterflut, welche albahl zwanzig neue Schiffe der beträngten Mundesgenoffin zur bulle sonder

Ingwifden mar gegen Roger ein Mann in bie Schranten getreten, beffen Reinbicaft er am menigften fürchten mochte und ber boch einer

feiner gefährlichten Begner murbe. Es mar ber beilige Bernhard. Gin gewaltiger Born batte ibn gegen ben Sicilier ergriffen, in bem er mit Recht bie einzige Stube bee verhaften Begenpapftes fab, und aller Orten trat er Roger mit ber gangen Energie feines raftlofen Beiftes entgegen. 3m Jahre 1133 batte Bernbard ben Frieden gwifden Genua und Bifa vermittelt; ein Jahr fpater, ale er borte, bag Roger bie Benuefen an fich gieben wolle, richtete er an biefe ein einbringliches Schreiben und mabnte fie pon bem perberblichen Bunte und pon Reinbfeligfeiten gegen Bifa ab. "Gaet, pflanget und banbelt," rief er feinen alten Freunden in Genna au. .. und wollt 36r ja im Rriege Gure Tapferfeit zeigen, fo thut es nicht gegen Gure Rachbarn, fonbern gegen bie Reinbe ber Rirche. Bertheibigt bie Rrone Gures Reiche gegen Sicilien; bort werbet 3hr gerechtere Eroberungen machen." Un Raifer Lothar fdrieb er um biefelbe Beit: "Es ift freilich nicht meine Cache, Rampfruf ju erheben, aber es ift - beffen bin ich ficher - bie Cache bee Bogte ber Rirde, gegen bie Buth ber Schismatifer bie Rirde ju fouben, und es ift bie Sache bes Raifers, feine eigene Rrone gegen ben ficilifden Ufurpator ju vertheibigen. Denn wie es flar ift, bag jur Somad Chrifti ein Jubenfind jest ben Stuhl Betri eingenommen bat, fo verbohnt ohne 3meifel ben Raifer ber Mann, ber fich gum Ronig von Steillen ju machen erbreiftet bat." Richt viel fpater ging Bernhard, wie bereits ermabnt ift, felbft nach Deutschland, um ben inneren Rrieg beigulegen und ben Raifer ju vermogen, jum Schus ber Rirde über bie Alpen ju gieben. Er erreichte jeboch, wie wir miffen, bamale nicht mehr, ale bag ber junge Engelbert von Iftrien bem Bapft und ben Bifanern jur Gulfe gefanbt murbe; ber Raifer felbft fonnte nur Berficherungen wieberholen, wie er fie icon fruber gegeben hatte.

Bernhard begab fich barauf felbft nach Biss, wohin ber Bapft eine große Spnode berufen hatte. In ben Tagen won Bo. Rud ibe 8. Juni 1135 wurfe sie abgedieten, und 56 Bisschoffe aus fast allen Ländern bes Abenblandes hatten fich eingefunden; namentlich war ber frangblisse Rutus gabirech vertreten, obwohl Bonig Lubwig die Belich andher bestieben wegen mander (fingtiffe bed Rupftes in die Angelegen-heiten seines Reichs ungern sah und sogar ganz verhindert hatte, wenn er nicht durch Bernhard begiligt water. Mit großer Entsschieben bestitt aber Angel from feiner bedrängten gage auf ber Sonde auf,



welche weniger in neuen Kirchengefehen, als in einer Reihe von Straferfennmissen ihrer Kahligkeit erwies. So war setspersändlich, das gegen Anastet und seine Anahager von Reuem Mantseme geschenbert wurden; aber auch selde, die nicht als Schlematiter gatten, sühlten damals die ganze Strenge des Hapses. So wurden Otto von halberstadt und Alexander von Kutich hesselt wires Entres entset und eine größere Jahl stallenisser Visigher ihrer Wateren entsteldet. Bemerkensber werth ift ein Schreiben bes Papstes von dem Concil an die deutschen Ofsoffe, in welchem er mit Ernst darauf dringt, das ben Appellationen an ihn für die Bolge teinertei hindernis mehr in den Weg gelegt werde. Auch an die Wisselsse Frankriche mie in ähnliche Schreiben ergangen sein, da der heitige Bernhard alsbald bittere Klagen darüber verlauten ließ, das durch die Erleicherung der Appellationen an den Vahr auch alle Wisselsse der Geschen werbe.

Richt minter wichtig, ale biefe Dagregeln bes Concils, mar es, baß fich auf bemfelben mehrere angefebene Beiftliche Dailanbe Inno. ceng unterwarfen. Mumablich hatte fich gegen Ergbifchof Unfelm, ber mit Babigfeit noch immer an bem Gegenpapft und Gegentonig feftbielt, boch eine ftarfe Bartel in ber Stabt gebilbet unt fich mit bem beiligen Bernhard in Berbinbung gefest. Dbmobl ber Ergbiicof enblich fur gerathen bielt bie Stabt zu verlaffen, mar bie Burgericaft noch gefpalten, und es ericbien beehalb auch jest noch faft ale ein Bagnig, baß jene Beiftliche nach Bifa gingen, um fic offen vom Schiema losjufagen. Sie verlangten, baß ber Bapft ju ihrem Schupe und ju ihrer Rechtfertigung mit ihnen Gefanbte nach Mailand ichide, welche Die Abfebung Anfelms bort formlich verfündigten, bie Rronung bes Staufere fur ungultig erflarten und bie Stadt wieber vollig in bie Bemeinicaft ber Rirde und bes Reichs aufnahmen. Der Bapft fcidte ben Carbinalbifchof Matthaus von Albano und ben Carbinalpriefter Buibo von Bifa nad Dailanb; in ihrer Begleitnng fam auch ber beilige Bernharb, ben bie Burger fcon fruber in ihre Stabt eingelaben batten.

Der Abt von Clairvaur, so durftig feine außere Erfceinung war, fiellte boch die Legaten gang in ben Schatten; die Mailander verestern ihn wie einen Bropheten, wie einen Engel Gottes Mas er ishat, erischien dem aufgeregten Bolfe als Bunder; nichts galt in ber Gegenwart eines solchen Gottesmannes für ummöglich. Baffer verwandelte

fich in Wein, die Gichtvelchigen richteten fich auf, die Kranken fühlten sich pilaft gefund, die bifen Geifter wurden vertrieben. Der Seilige alte bie Maidhner gan, in feiner Gewalt; er machte, vie ein Zeile genoffe fagt, aus ber Stadt, was er wollte. Ganz Maitand hullte fich nun in Sad und Alfe, aller Schmud aus ben Richen verschwand, ale Luftbarfeten verfummten. Alle fo ber Burg genug gettan, reichte Bernharb bem Bolfe bas Abendwahf, und alle gelobten fortan tra ju Innoceny und bem Kaifer zu halten; ber fcienaitifde Erzhligsd wurde entfest und alle Gueren bes Chilema in ber Sabt verwissel.

Rein größeres Glide ficien es für die Mailabert zu geben, als weim sie den gelilgen immer del sich zu sessenden. Sie stütten nach ber Kirche S. Corenzo, wo er wohnte, ind brangen in ihn das Erzhlichum in ihrer Stadt zu übernesmen. Aber ste erwirten damit nur, daß er schaus den am anderen Tage die Stadt verließ M Wallaub wurde furz drauf Robatt, Bijchof von Alda, auf den erzhlichklichen Studt erfoben; die Edwierigkeiten, welche der Bertaufdung seines alten Bisthums mit dem neuen im Wege fanden, gefang es unter Bernharde Bermittelung zu befeiligen. Der eutlepte Anzelm suche zu knaften und Innocen ausgesselselert, der ihn, mahrscheinlich als ein deutliches Zugunf seines ausgesieser, siehen Anhaben nach Lendigen gefront, in der Gewalt bes Petrus Lendige ihr deutliches Zugunf seines Michael er erken Staufer in Jalien gefront, in der Gewalt bes Petrus Latro am 14. August 1136 geserber.

 wieberholentlich erlitt die Stadt von Eremona, Blacenza und Bavia empfindliche Rieberlägen. Befendere trugen die Cremonefen trop vielgader Bedrängnis — benn auch mit Crema, Parma und Mantua lagen fie gleichzeitig in Fehde — damals ben Lopf hoch; fie tropten auf ihr Glid und bie wachseube Macht bes Laifers, ihres alten Bunbesgenoffen.

Bei der engen Berkindung des Kaifers mit Cremona war felche Sernhard nicht ohne Bedenfen, od die durch ihn herbeigeführte Untertwarfung Mailands am falfeitlichen Sofe so aufgenommen werden würde, wie er es wünfichen mußte. Er vannde fich beshald beirstlich mit be Alferin und fellte ihr vor, wie er ganz nach ibren Anweisungen in der Sache gebandelt, wie die Mailander vollständig Konrad achgesagt und Bolhar anersannt, auch auf den Munsch des Papites sich zu ieber Gemaglbuung erboten hätten, meiche ber Allerte benöpration fonne; Vermaglbuung erboten hätten, meiche ber Allerte benöpration fonne; Vermhard bat die Kaliferin sich den Wallandern gnadig zu erweisen und auch die Kussischen, der ein geneales Ohr gelichen zu voreilen. Die Allerten schoft beier Bitten ein geneales Ohr gelichen zu baben.

Bie fehr fich Bernhard auf guttlichem Wege einem geordneten Jaftand im nördlichen Stallen berugtleten bemühre, zeigt fich auch darin, obe er fich für Daffause, einem Soch neb Martgracen Balaustinit, damale eifrig beim Rapfte vertvantte; und boch war biefer bet einer Bradtelichal betteiligt gemefen, melde bas größte Auffehren erregt und macht gapf felde umpfliblich verlegt hatte. Umweit von Bontremoli waren namlich viele von Bifa heimfehrenbe frangbffiche Bifchofe und febte, unter ihnen auch ber Abt von Glung, von bewaffneten Schaaren bierfallen, ausgeglündert um and Bontremoli in Deft getrach wor-ben; erft bas Einschreiten bes Papftes hatte ihnen bie Freiheit zurüdzgegeben. Ueber bie Beitrafung ber Schulbigen sind wir nicht unterricktet.

Bahrend Bernhard unermiblich für Innoceng und Lothar; gegen Ten und Rothar in ber Combarbel arbeitet, baiten auch bie Minche ben Kampf in Untertiallen orterfejet und im Sommer 1135 fipr Eilotte bert durch 20 Schiffte verftärft. Die Stadt Amalfi, obwohl bereits itt langerer Zeit unter normannischer Jerrschaft, war noch immer durch ihren ausgebreiteten hanbel für Pisa eine gesährliche Redembuhren: beshalb beuugten jest die Bisaner ben Krieg, um einen beliffen Berich gegen biefelbe zu führen. Alls sie weigen, das bie

Stadt unvertheibigi war, bracken sie mit Wassenacht ein. Es worn an A. August 1135. An besem und an ben solgenden Lagen richteten sie in Amali und in den umliegenden Drischaften ein ensightigkes Wert der Zerfdrung an. Die reiche Stadt wurde vollig ausgeptludert, sie Schiffe zum Theil verkrannt, ihr Glanz sir innere vernichtet. Es dalf Mmals wenig, das Long Roger schlemigh herbeiteite und den Beitracks, son dechtig verkreiteite und den Priecht und der Beitracks, son dechtig verkreiteite und der Beitracks, son dechtig verkreiteite und der Beitracks, son dechtig verkreiterschen, der und kinde Richteria und in hohem Maße geschwächt, kehren Here und Flotie Visa datu der und in hohem Maße geschwächt, kehren Seen und Flotie Visa datu der nicht und der Beitracks, son der lieden und der flacks zu erreichen, während Rainulf und Sergius in Reapei zurücklicken, um diese sehn der eine Auflauert im Süden gegen Rogers Wacht

Bu febr ungelegener Beit geriethen bie Bifaner bamale in neue Streitigfeiten mit ihrer Rachbarftabt Lucca. Martgraf Engelbert, ber ju ber Beit ber großen Sonobe in Bifa eingetroffen war, fdeint ben Rathidlagen bes beiligen Bernharb, fic auf bas Engfte an bie Bifaner angufchließen, nur ju willig gefolgt ju fein: fo gefcab es. baß er mit Lucca, Bifas Erbfeinbin, bie Lothar auf feinem erften Buge burd bie Beftatigung ihrer Brivilegien ausgezeichnet batte, alebalb in offenen Rampf gerieth und im Anfange bee Jahre 1136 bei Fucecdio eine vollftanbige Rieberlage erlitt, wofur er fic aud in ber Folge berch ben Beiftant ber Bifaner taum einige Genugthuung verfcaffen fonnte. Der Raifer mar über bie Reinbfeligfeiten amifden Bifa und Lucca bodlid ergurnt und ideint hauptfadlid ben Bifanern bie Soulb berfelben aufgeburbet ju baben : ber beilige Bernbarb manbte fic beshalb brieflich an ibn und trat fur Bifa ein, welches vielmehr Gnabe als Unangbe perbient babe. "Belde Stabt unter allen," idreibt er, "ift gleich treu, wie Bifa, welches auszieht und beimzieht und wieber aufbricht, wie es ber Raifer beffebit. Baren es nicht bie Bifaner, melde jungft ben einzigen machtigen geinb bes Reichs von Reapel verjagt baben, melde im erften Anfturme Amaifi, Ravello, Scala und Atrani. fo reiche, fefte und bieber unbezwingliche Stabte, eingenommen baben ?"

Als Bernhard bies ichrieb, war er nicht mehr in Italien, fonbern weilte wieber in Frankreich, aber auch bier unablatfig thatig, um bie

letzen Reste bes Schisma zu beseitigen"). Er hinterließ in Jtalken ben Auf eines großen Propheten, machtig in Worten und Werten wenn es ihm auch noch nicht getungen war, be heillofe Arthensplatung ganz zu geben, die Gegner bes Lapkes und bes Kasser völlig zu übervolligen und ben gehaßten Sieiller zu verderben. Sedem aber rüftete fic ein Unberer fir ihn einzutreten, dem gerod die Dacht zur Sette fann, welche dem gestlichen Mann seinbe bie Macht zur Sette fann, welche dem gestlichen Mann sehlte: die Macht bes Schwertes.

Es waren, wie wir wiffen, nicht allein ber Rapft und Bernfant, nicht allein Robert von Capua und ber Bruber Kalnulfs, die Lethar gegen Roger in die Waffen gerufen hatten; auch der Raifer von Confantinopel und die Republik Benedig hatten den machtigen Gebleter miefels der Alben jur Salfe aufgeforkert gegen den Seicliee, deffen wachsende Macht eine Geschre für Alle wurde. Diese Macht au geridtende Macht eine Geschre für Alle wurde. Diese Macht zu geridten bei Bacht die Alleften der erreichen wie er zumächfie ist der Geschre für die Beiter gegen alle Ansechungen sicher hetern Vienand wußte besfer, als er selbst, wie wenig dies auf seinen gesten Juge erreicht war.

## Unterwerfung Italiens durch Lothar und Bergog Beinrich.

Schon ale ber Raifer in bas Eifchihal sinabftieg, zeigte fich, bag ein Italien noch anderen Beinben, ale bem Gittler, ju begegnen hatte. Bereits bei Teient fließ er auf Biberftant; bie Braden über ben fliuß waren abgetragen, und man fuchte bem herre ben liebergang ju wehren. Bere es fand fich eine Burt, unn nache ben blebergang bewirft, wurben ichnell bie Beinbe zerfperagt. An ber Berenefer Klaufe erfolgte ein neuer Berjuch, bem beutschen herre bei Renefer Raufe erfolgte ehn neuer Berjuch, bem beutschen herre bei Klaufe, ergriff jeboch beim erften Angriff bie Biuch; barauf nahm man im Surum ble Burg über ber Raufe ein, brein Bespang in Gefangen des fiel und jum Theil gelobte wurde. Beronn felbi, weiches auf bem erften Juge bem Raifer bie Abore zeschlofflich, zeigte fich biedmal

<sup>&</sup>quot;) Rementlich in Mgnitanien.

weniger hartnadig: es empfing Lothar mit ben gebuhrenben Gbren.

Bon ber Etfc manbte fic ber Raifer jum Mincio und folug am Subranbe bes Barbafees ein Lager auf. Bier feierte er mit großem Blange bas geft bes beiligen Mauritius (22. September). Biele tombarbifde Große ftellten fic jur Sulbigung ein; auch ber Bifchof von Mantua, ber fruber fich nicht batte beugen wollen, fuchte jest bemuthig bie Onabe bee Raifere. Die nabe Burg Barba untermarf fic, und Lothar gab fie feinem Schwiegerfobn Beinrich ju Leben. Mm 25. September befant fich ber Raifer ju Bogolo am Mincio und jog bann mit bem Beere jum Bo, auf beffen linfem Ufer bei Correggio-Berbe, Guaftalla gegenuber, er ein Lager bezog. Sier empfing er Gefanbte bes Dogen von Benebig und erneuerte am 3. Oftober bie von feinen Borgangern mit ber Republif abgefchloffenen Bertrage. Es mirb ibm bamais ohne 3meifel vom Dogen auch eine Unterftugung gegen Roger verfprochen fein, bod verlautet in ber Folge weitig von einer thatfraftigen Mitwirfung Benebige. Die Combarben, welche fich im Beere bes Raifere befanben, erhielten ben Befehl, bas ftorrige Bugftalla ju berennen. Die Stabt ergab fich fogleich, aber bie Burg über ber Statt fiel erft Tage barauf, ale fie von 500 lombarbifden Rittern angegriffen murbe. Much Gugfiglig murbe Bergog Beinrich ju Leben gegeben, deffen Dacht auf biefem Buge fich Schritt fur Sdritt ermeitern follte.

Eine schwierige Aufgabe erwuchs bem Raifer, als die feindlichen Buffeldigen Beschübigungen zu derreglie Berte vor feinen Richteftung gegeinietigen Beschübigungen zu gerreglie Berte vor feinen Richteftuhl erschienen. Der Kaiser verlangte zunächt die Austieserung der gesangenen Mallander von den Eremonesen und empfand es sein bei, als sie beibe ihm trobig verweigerten. Ein Fürstengericht sprach darauf über sie, die alten Dundesgenossen des Anieres, als Feinde des Reiches die Acht aus, und der Erhisches von Malland mit mehreren seiner Euffragane, die fich im Lager de Fanden, verhäugte in sehr sormlofer Weise inten unter den Aufgen über Eremona auch die Strafe des Reinebles.

Bon Correggio-Berbe fandte ber Raifer feine Gemablin in Begleitung bes Bifcofe Anfelm von Saveiberg nach Reggio, und biefe Etabt, welche früher ihm felbft die Thore geschoffen, uahm jest bienftwillig feine Gemablin auf. Un feiner Statt übte Richting bann in

Reaaio bie Rechte bee Reiches aus; an ihrer Seite erfchienen bie Martgrafen Werner und Friebrich, benen tie Ruftenlanbicaften von Rimini bis an bie Grengen ber Rormannen untergeben maren "). Lothar feste inbeffen feinen Beg burd bas Bebiet von Cremona fort; bie Stabt felbft griff er nicht an, brach aber mehrere Reften in ber Um. gebung und vermuftete weithin bie Beffgungen ber Burger. Am 9. Oftober war er bei Cafal Maggiore und nothigte biefe Burg fich ihm ju unterwerfen. Er eilte bann nach ber roncalifden Chene, mo ibm ein beer von 40,000 Mailanbern erwartete, bereit ihm gegen Eremona ju bienen. Der Raifer führte es junachft gegen St. Baffano, eine febr fefte Burg ber Cremonefen in unmittelbarer Rabe Roncalias; nach febr tapferer Begenmehr ergab fich bie Burg und murbe gerftort. Daffelbe Schidfal hatten Soncino und einige anbere fefte Plage Cremonas auf ber Beftfeite feines Bebiete. Darauf fehrte ber großere Theil bes mailanbifden Beere beim; ber Ergbifchof aber und eine jablreiche Rittericaft begleitete ben Raifer nach ber roncalifden Cbene jurud, wo er ein Lager auffdlug und bis in ben Rovember verweilte, theile um fein Seer pollig ju fammeln, theile um ale Richter und Befeggeber Staliene feine Raiferpflichten ju uben.

Bir fennen nicht bie bobe ber Streitfrafte, bie fich um Lothar bier aufammenfanben und bie er jum Rriege gegen Roger verwenbete. Bir wiffen nur, bag ihm auf feinem weiteren Buge folgten ber Batriard von Mauileia, bie Grabifcofe von Roin, Erier und Dagbeburg, bie Bifcofe von Bafel, Ronftang, Toul, Utrecht, Luttid, Regensburg und Derfeburg, bie Mebte von Rulba, Corid, Reichenau, Durbad, Stablo unb Luneburg, Die Bergoge Beinrich von Baiern, Ronrab ber Staufer unb Ulrich von Rarnthen, ber Darfgraf Ronrad von Reifen, bie Bfalggrafen Dito von Bittelebach und Dito bei Rhein, ber Graf Boppo von Andeche und fein Bruder Berthold, ber Graf Dito von Bolfrathe. haufen, ber Braf Bebbard von Burghaufen in Baiern, ein Bermanbter bes Raifere pon Seiten feiner Dutter, Die Grafen Berner und Ubalrich von Lengburg, ihr Bermanbter Graf Rubolf von Baben, ber



<sup>\*)</sup> Die beiben Marfgrafen maren Bruber, bie Cone jenes Berner, ber bon Beinrich IV. eingefeht mar nub gulebt im 3abre 1120 genannt mirb. Bergl. Bb. III. G. 748. 925. Beibe nannten fich auch Bergoge von Spoleto; ob fie aber je eine factifche Gemalt im Bersogthum ausgeubt baben, ift fraglich.

beffifche Graf Gifo, Graf Abolf von Solftein und ein Graf Siegfrieb. Ron italienifden Serren merben genannt ber Marfaraf Manfred pon Saluso, ber Graf Guibo von Bianbrate und ber Graf Malafpina, mabrideinlich ein Geitenvermanbter ber Eftes; fpater ichloffen fich auch bie Marfgrafen Friedrich und Werner bem Buge bee Raifere an. Bon Burgund icheint lothar nur geringe Unterftugung erhalten gu baben. Rebenfalls mar es bas ftattlichfte Beer, welches feit langer Beit einem Raifer in Italien gefolgt mar.

Die Quellen berichten bon ber gefengebenben Thatigfeit Lothare auf biefem roncalifden Tage. Une ift nur ein Befen Lothare erbalten, burd meldes ben Aftervafallen unterfagt murbe Leben ohne Erlaubnig ihrer Lehnsherren auf irgend eine Beife ju veraußern, wie bies auch nach Ronrabs Berbot noch gefchehen war, und gwar gum nicht geringen Schaben fur bas Reich, ba bie großen Reichevafallen fo nicht mehr bie erforberliche Dannichaft jum faiferlichen Beere ju ftellen vermochten. Diefes Befes murbe am 6. Rovember erlaffen; am Tage barauf ließ ber Raifer bas Lager abbrechen.

Er manbte fich junachft gegen Bavia, wo man, feitbem er Dailand nabe getreten, eine feinbliche Saltung gegen ibn angenommen batte. Coon am Abend bee 7. Rovember lag er bei garbilgag an ber Dlong in unmittelbarer Rabe Bavige. Um folgenben Tage es mar ein Sonntag - tamen bemaffnete Schaaren aus ben Thoren ber Stabt und forberten einen Angriff beraus. Bergog Ronrab ging fogleich gegen fie vor, warf fie jurud und machte gabireiche Befangene; augleich mutheten ringe um Bavia bie faiferlichen Schaaren mit Reuer und Schwert. Die Bavefen geriethen baruber in um fo großere Beforgnif, ale fie ben alten Sag ber mailanbifden Ritterfcaft gegen ihre Stadt fannten. Sie fchidten beshalb ihren Rierus in bas Lager bes Raifers, um beffen Gnabe ju erfleben. Die Bitten bes Rlerus fanben Gebor, und ber Raifer beftand nur barauf, bag Bavia bie Railanber, welche es noch in Saft bielt, fofort frei gebe. Es gefcab in ber Fruge bee 9. Rovember, und noch an bemfelben Tage gab auch ber Raifer ben Bavefen, welche Bergog Ronrab ju Gefangenen gemacht hatte, Die Freiheit wieber. Bum Unglud zeigte fich anberen Tage Graf Otto von Bolfrathebaufen mit einigen Rittern por ber Stadt, bie Burger übermuthig jum Rampfe berausforbernb. Dan folof jur Giderung ber Stabt bas Thor, aber Dtto und feine Be-

127

[1136]

nossen fichten beran und suchten es mit Beilen zu erbrechen. Der Gewalt festen bie Burger nun Gewalt entgegen, und im hisigen Ramps am Joore fiel burch einen Pfeischie Bras Detro seihel und mit ihm Abalbert, ein vornehmer Sachse. Sobalb der Kaiser ihren Jall vernachm, radte er, Allen in der Stadt Tod und Verderben vorbesch, mit seinem gangen berete zogen die Mauern an. Die Butger bemühren sich ihre Unschulb zu erhärten und brachten es mindestens dahin, daß gegen eine Jahlung von 20,000 Talenten ihre Sach Schonung zugeschaft wurde, Arch an bemelden Tage zog Lessa von Ababin, das und nahm seinen Beg durch mallandisches Gebiet nach Abbiate zusch den bestehen Dag zog Lessa von wo die maliandischen Ritter mit ihren gelösten Gestangenen nach Sache zurückferteten.

In ben nachften Bochen burchtog ber Raifer bie Begenben auf beiben Seiten bes oberen Bo bis ju ben Alpen bin. Bercelli, Turin, und Gamunbio\*) ergaben fich ibm nur wiberftrebenb; ber Graf Amabeus von Maurienne unterwarf fich erft, nachbem mehrere feiner Burgen gerftort maren. Es mochte im Anfange bes December fein, ale ber Raifer bann in bie Gegend von Biacenga gurudfehrte. Die Stabt, welche ihm bieber noch nicht ihre Thore geoffnet, gab ben Biberftand auf, fobalb er jum Ungriff gegen fie vorfdritt. Barma, eine alte Begnerin Cremonas, empfing fofort freudig ben Raifer; er überließ ben Burgern eine benachbarte Burg mit ihrer Befabung, bamit fie beffer fortan ben Eremonefen Stanb ju halten vermochten. Much bie Mailanber fuhrten, obwohl ber Bapft bas Interbict ihres Ergbifcofe aufgehoben batte, ben Rampf gegen Cremona unverbroffen fort, nahmen Genivolta und anbere Burgen und vermufteten mehr ale einmal bas Bebiet ber feinblichen Rachbarftabt. Es gelang ihnen fogar ben Bifchof berfelben in ihre Gewalt ju befommen, bem aber nach einigen Monaten aus ber Baft ju entflieben gludte.

Der Kaifer nahm an ben Rampfen gegen Cremona unmittelbar feinen weiteren Antheil. Em 17. December war er im bifchöflichen Sprengel von Reggio und nahm biefes Biethum in seinen befonderen Shut; es geschah auf Bitten seiner Gemachtin, mit welcher er bier wieder zusammentraf und in der Folge vereinigt blieb. Das Weispnachts-

<sup>.</sup> O Gamunbis war ber bebentenbfte ber Orte, aus benen fpater Meffanbria am Tenaro erwuchs.

Dbwohl ber Raifer nicht in Dailand bie Rrone empfangen, Bavia nicht betreten und in Biacenga ben Eingug nur erzwungen batte, obwohl Cremoua noch immer im Biberftanbe bebarrte, fonnte er fich bod bereits ale herrn ber Combarbei und ber Romagna aufeben. Er befchloß jest gur Fortfegung feines Unternehmens bas Beer ju theilen. Bergog Beinrid follte mit 3000 Rittern nach Tufcien geben und bort junachft bas faiferliche Unfeben berftellen; benn bie Auflehnung gegen Engelbert mar bier fo allgemein geworben, baß biefer bas ganb batte raumen muffen. Rad ber Abficht bes Raifers follte Bergog Beinrich bann mit bem Bapfte burd ben Rirdenftaat und Campanien porbringen und erft in Apulien wieber ju ibm ftoffen. Dit bem Sauptheere wollte er felbft inbeffen burd bie Darfen vorgeben; bei ber Ergebenheit ber Marfgrafen fcbien ber Beg bis an bie Grengen ber Rormannen bier faum große Befahren mehr gu bieten. Go trennten fich Lothar und Beinrich; ber Lettere überflieg vom Thale bes Montone aus auf einer ber Sauptftragen jener Beit ben Apennin und fuhrte feine Schaaren in bas Dugello; ber Raifer ging junachft nach Ravenna, wo er von ber Beiftlichfeit und bem Abel ehrenvoll eingeholt murbe. Rach einem etwas langeren Aufenthalt in biefer Stabt verfolgte er bann feinen Beg burd bie Darten, auf welchem er in Bahrheit mehr Sinberniffe ju überwinden fand, ale er ermartet hatte.

Buerft flief bas Beer bei einer geleburg, welche foon fruberen Raifern tapfere Gegenwehr geleiftet haben foll, auf Biberftanb. Sie wird Lutigan genannt; mabrideinlich ift Longano, unweit von Rimini, bamit gemeint. Inbeffen murbe foon beim erften Sturm biefe Burg genommen. Auch Fano und Sinigaglia ergaben fich nach einigem Strauben. Beiter rudte ber Raifer gegen Uncona, wurbe aber balb inne, bag er bier eine bartnadigere Begenwehr ju befteben haben murbe. Ale Ergbifchof Ronrab von Magbeburg und Marfgraf Ronrab von Reifen ben Bortrab bes taiferlichen Beeres heranführten, wurben fie mit Sige von ben mobigerufteten Burgern angegriffen und nur baburd gerettet, bag ber Raifer ihnen noch rechtzeitig jur Bulfe fam; erft nach großen Berluften - 2000 ber Ihrigen follen auf bem Plate geblieben fein - jogen fich bie Anconitaner in ihre Stabt jurud. Lothar umichlog Ancona barauf von ber lanb. und Seefeite\*), unb nad furger Beit unterwarf fic bie Stabt; bie Stellung bon bunbert Raftidiffen mit Rriegebebarf murbe ale Strafe ihr auferlegt.

In Anfange bes April war der Raifer in Ferma, wo er auch ab Diterfeit (il. April) feierte. Rad dem Feit rudte er gegen eine benachbarte Burg, welche strint\*" genannt wird, deren Bejapung sich sichtlich erwies, der alsbald jum Thug genötigis wurde. Ein Streit, der lands jum genötigis wurde. Ein Streit, der lands jum genötigis wurde. Ein Streit, der lands jum genötigis wurde. Ein Streit, er lands jum genötigis der Gere ausbrach und bei dem der Erzbische Konrad von Magbedung mit seinen Bafalten von ben Battern überfallen und ausgesplündert wurde, gewann burd den Ferbeischens Martgraf dornet den Ariefen eine sit die Beiten über Berthung; sie wurden auseinanbergetrieben und mussten ihre Beiter abse Kochbung; sie wurden auseinanbergetrieben und Ramen, verdo bei biefem Jandel sin Leben. Spoleto unterwarf sich bem Kasifer, ohne, wie es scheint, einen Widerfinad nur versucht zu deben.

Indem ber Kaifer barauf ben Tronto überfchritt, betrat er bas von ben Rormannen befeste Grengebiet, welches bie Mart von Zaie bilbete; es fand unter zwei Grifen Thomas und Matthus, Basalacn cines in blefen Gegenben febr machtigen, bem Konige verwandten



<sup>\*)</sup> Die Benetianer ober Rabennaten fdeinen ben Raifer mit Schiffen unterfitte ju haben.

<sup>\*\*)</sup> Der Rame ift offenbar entftellt anb fcmer gu beuten.

Giefebredt, Ralfergeit. IV. & Muft.

[1137]

herrn, bee Pfalgrafen Bilbelm. Ale ber Raifer am Eronto Bof bielt, ericbien Bilbelm felbft mit feinen Bafallen vor ibm, untermarf fich und feiftete ben Lebudeib. Much bie Donde bee Cafqurifden Rloftere an ber Bescara ftellten fich ein und erhoben gegen einen gemiffen Buito uber fcmere Bebrudungen Rlage. Der Raifer nothigte Buibo burd einen Gib pon weiteren Belaftigungen bee Rloftere abmifteben. Er perfprad bamale felbft mit feiner Gemablin bas berühmte Rlofter ju befuchen, vermied aber nachher ben Ilmmeg und ging auf geraber Strafe nach Termoli, mo fich bie Berren ber Umgegent ibm ju bulbigen beeilten.

Ungebinbert überidritt Lothar bie alten Grengen Upuliene und rudte bis Caftel Bagano por, nortweftlich von Monte Bargano. Einnahme bes auf fteiler Dobe belegenen Ortes fdien überaus fcwierig, jumal Roger eine ftarte Befatung in bie gut befeftigte Burg bei ber Stadt gelegt hatte: Aber biefe Befagung mar bereite ju einer harten Blage ber Ginmobnericaft geworben, Die Bothar ale ihren Befreier begrufte und ihm fofort bie Thore Der Stadt öffnete. Much bie Befabung ber Burg mußte fich alebalb ergeben; ber Befehlehaber berfelben entfam ju Roger, aber nur um fur feine gaffigfeit burd Blenbung beftraft ju merben. Der von lothar eingefeste Befehlehaber, ber Rormanne Richard, murbe fpater von Roger Durch Gelb gewonnen ihm wieber bie Burg ju überliefern, erfreute fich aber feines lobnes nicht lange; benn Roger ließ ibn wegen feines fruberen Abfalls jum Raifer in Balbe auffnupfen.

Bon Caftel Bagano aus fdidte ber Raifer Bergog Ronrat gegen bie Burg Ragnano por; fie unterwarf fic, fobalb bie Deutschen mit Sturmruf anrudten. Unmittelbar barauf jog Ronrab gegen ben Monte Bargano mit feinem bamale burch eine ftattliche Burg gefcusten Seiligthume. Drei Tage lang hielt Ronrab bie Burg umlagert; erft am vierten Tage, ale ber Raifer nadrudte und fofort jum Angriff fdritt, ergab fie fich, und noch an bemfelben Tage unterwarf fich auch bas benachbarte Sipouto (8. Dai). Der Raifer jog ben Berg binauf, um feine Anbacht in bem Tempel bes b. Dicael, einem ber gefeierteften Bablfahrteorte iener Beit, ju verrichten ; fein Beer entbedte inbeffen einen großen Schat, melden ber Bergog Gimon von Dalmatien im Beiligthum niebergelegt hatte und ber in ber Burg und in einer Capelle am gufe bee Berge verftedt mar, und foleppte als aute Beute ibn fort.



[1187]

Bei Eroja, Cannae und Barletta jog ber Raifer mit bem Beet porbei, ohne bie Stadte felbft ju betreten. Angriffe ber Ginmobner murben abgefdlagen und jablreiche Befangene gemacht, bie man theils tobtete, theile graufam verftummelte. Es verbreitete bies folden Soreden, bas ale ber Raifer fpater auf bem Buge nach Delfi noch einmal in biefe Begent tam, bie Burger ihre Stabte verließen unb in bie Berge flohen. Das beutiche Beer ging eilend auf Erani los und murbe bier von ben Ginmobnern jubelnb empfangen. Much biefe Stabt hatte lang und fdmer von ber Befatung Rogere in einer neben ben Mauern errichteten 3mingburg gelitten : gleich bei ber Anfunft bee beutiden Beeres erhoben fic beebalb bie Burger und gerftorten bie Burg. Bon ben 33 Schiffen, welche Roger jum Entfat gefanbt hatte, murben acht in ben Grund gebobrt, worauf bie anberen bas Beite fucten. In ben letten Tagen bee Dai jog ber Raifer von Trant nad Bari, bamale ber Sauptftabt Apuliene. Jubelnb murbe er auch bier empfangen; benu bie reiche und immer unruhige Burgerfchaft munichte nichts febnlicher, ale bas 3od bes Siciliere abaufdutteln. Bur Seite ihrer Stadt hatte Roger feine ftartfte Befte gebaut und eine febr gabireiche, meift aus Saragenen beftebenbe Daunfchaft bineingelegt; icon por ber Anfunft bes Raifers hatten bie Burger bie Belagerung biefer Burg begonnen und begrußten nun freubig bie Unterflugung bee beutiden Seeres bei bem fdwietigen Unternehmen.

Man ftand unmittelbar vor bem Pfingflieste (30. Mai), als ber Kalfer in Bari einzog, und er hatte beschloften die Sestiage hier zu verweisen. Es waren zugeleich Tage frohen Wiederschens; benn zu gleicher Zeit mit ihm traf sein Techtermann Herzog Heinrich ein, und auch ihm war inzwischen nicht Geringes gelungen.

Son in Mugello hatte herzog heinrich bas Schwert gebrauden grafen. Der hier machtige Graf Guibo hatte fich gegen ben Martigen Engelbert, wie fast alle herren Tulciens, aufgelehrt und erst, nachem Seinrich mehrere feiner Burgen gebroden, entischige er fid um Gehorsam zurückzufehren und folgte bann bem beutlichen herre gegen Bloren. Und in Blorens mußte heinrich ben Geborsam ert mit bewoffneter hand erwingen; nur so gesang es ihn ben vertiebenen Blich in bie Stabt jurüdzufufbern. Die in ber Rabe auf beiben Seiten bei Arno beligenen Burgen S. Genesie und Butecchie wurden barauf

überwältigt umd der Ayurm von Cajano, ein Räuberversted bei Kiveccesso, von Grund aus gerftort. Auf einem mührevollen Wege unter wielen Berüpken jog Hinrich dam gegen das redellisse Lucca umd begann gleich nach seiner Antunft die Stadt zu belagern. Die Barger schienen zu artnäckigen Wiberhand entschlossen. Aber einige Bissaben die Michael von die Kinde Verende Verlagen der die Volleich aus und die Hinrich von der Verlagen der die Verlagen flecht die Verlagen. Ihr und gewonnen gegen die Jahlung einer großen Geltober Berzelbung. Ihr Unterwerfung wurde burch die Bossen die Volleiche Verlagen der Ver

Bu Groffeto flief Bapft Innocens, ber im Anfange bee Dars Blig verlaffen, ju Bergog Beinrich und folgte fortan, wie ber beilige Bernhard bem beutiden Beere. Dan jog gegen Biterbo, mo ble Burgericaft in Barteien gefpalten mar und gerabe ber bieber einfluß. reidere Theil berfelben bem Begenpapft anbing; biefe berrichenbe Bartei hatte bereits bas faiferliche Balentano gerftort\*) und machte Diene fich jest auch ben Deutschen ju wiberfegen. Aber bie Borftellungen bes Bapftes brachten bie Burger von Biterbo balb jur Rachgiebigfeit. Ueber bie Bufe von 3000 Bfund, welche fie gablen mußten, entfpann fich jeboch ein heftiger Streit gwifden bem Bapft und bem Bergog; jener beanspruchte fie ale ganbeeberr, biefer ale Rubrer bee Seers und mußte fle fich folieflich ju fichern. Der Papft fab feitbem bie Deutschen, obwohl er felbft fie gerufen, mit nicht geringem Diftrauen an; es wurbe ihm beutlich, baß fie nicht nur in feinem, fonbern auch im eigenen Intereffe bie Baffen ergriffen batten und Bergog Beinrich noch gang anbre Abfichten hegte, ale bie Berftellung ber Rirdeneinheit.

Um Oftern lag bas beutsche Heer noch bei Biterbo, von wo es bann feinen Marich nach Sutri nahm. Der Bijchof biefer Stabt, ein

<sup>\*)</sup> Bugleich einen andren benachbarten Drt, ber Forum imperatoris genannt

Anhanger Analiels, wurde vertrieben und an feine Statt ein gewisser Johannes, ein Kaplan des Wieb von Fulba, eingeschet, Kan fabr webt weiteren Vertragen ist eine Archivent von eine Berdrick in die Rache Mong, aber umging die Stadt aus Beforgniß, dort durch Einmissung in die inneren Kampse der Joetionen zu lange ausgehalten zu werden. Der Tiber wurde überfritten; Allona ergab sich nachem die Borhatt zestöht var, und mit Allbano saft die gauge Campagna. Am 6. Mai war man in Anagani und überscheit gelech darauf die Greugen bes fürstensthums daputa jab vom Seiclier beanspruche ebeste war nun auch von Perzog Seinrich betreten. Dhne Widerstand tüdte das beutsche Sections von Gestlier des von Warte Kaffino.

Bibermartige Streitigfeiten im Rlofter bielten bier langere Beit ben Bergog auf. Bor einigen Monaten mar ber Mbt Seniorectus geftorben und bei ber Babl feines Rachfolgere eine Spaltung eingetreten. Gin Theil ber Monde hatte Rainalb aus Toscana gemablt, ber gu Roger und Unaflet bielt; Die Uebrigen einen anbren Rainalb, geburtig aus bem naben Collemeggo und ben Grafen bes Marferlanbes ents ftammt, fur ben fie ble Unerfennung bes Raifere ju ermirfen fuchten. Inbeffen behauptete fich fur ben Anfang ber Toscaner und meinte felbft bem anrudenben beutiden beere mit bulfe eines gemiffen Bregor, beit er mit feinen Leuten in Golb genommen, begegnen gu fonnen. Ale Innocens von G. Bermano aus Befanbte in Die Abtel fdidte, um bie Unterwerfung ber Mouche ju forbern, murben jene bort von bewaffneten Schaaren in Die flucht gejagt, und jugleich vermufteten bie Leute Gregore bie Aluren am Garigliano, um Beinriche Beer ein langeres Bermeilen unmöglich ju machen. Der Bergog ließ barauf alle Bugange ju ber Sohe von IR. Caffino fperren, boch vergingen elf Tage, ohne baß fich biefe Dagregel ale erfolgreich bemabrte. Um größeren Beitverluft ju vermeiben, fnupfte ber Bergog enblich mit bem Toscaner Unterhandtungen an und verfprach ibm bie Abtei ju belaffen, wenn er fich bem Raifer unterwerfe; blefer ging barauf ein und gab überbies bem Bergog einen golbenen Reich als Befchent, jugleich Beifeln fur bie Bablung einer Summe von 400 Pfunb. . Go wurbe jum nicht geringen Rergerniß bee Bapftes bie Cache georbnet, ohne baß feine Autoritat gefichert war, und balb mehte von DR. Caffino bas fafferliche Banner,

Der Rapft und ber Balernherung brachen barauf gegen Capua auf. Der herzog hatte biefer Stadt eine ftrenge Jüchigung zugebacht, aber Fair? Abbert, weicher bem beutischen herre folgte, war mehr auf bie Erhaltung als bas Berberben seiner Haupficht, so wenig fie ihm auch Ertue bewiesen, bebacht er aghte selbt 4000 Phinh, um ben herzog zu befriedigen. Alls er unter bem Schub per beutischen Wassen in sein kand und fin Capua war Regere herrischtet, eitze Ause ihm zu benommanischen und inagedarblichen herren hatten fich sangt gewöhnt wie bei Partei nit bem Winde zu wechseln. Sehnell war Rochert wieber herr in bem gangen Fürstenihum, welches er aus ber hand bes herzogs und bes Paptes zurückenpfing und ihnen dann nach Benevent solgten.

Um 21. Dai traf bas beutiche heer von Benevent ein. In ber Stadt berrichte ber Unbang Anaflets und bes Siciliers, geleitet vom Carbinal Crefcentius und bem Grabifchof Roffemannus; bie entfchiebenften Unbanger ber Gegenpartei batte man porlangft veriagt. unb fle hatten in Reapel ein Mipl gefunden. Sobalb bie Deutiden ihr Lager hinter bem Berge S. Felice aufgefdlagen, fdidte ber Bapft ben Carbinal Gerharb ab, um Unterhandlungen mit ben Burgern angufnupfen, und biefe Botichaft verfprach ben beften Erfolg. Aber am folgenben Tage anberte ploplich ber Bergog bie Stellung feines Ragers, welches er in bie Ebene am Sabbato, ber fich bei Benevent in ben Calore ergießt, verlegte und faft bie an bie Dauern ber Stabt porrudte. Sieruber erichredt und Berrath fürchtenb, entichloffen fic bie Beneventaner au einem Musfall, an bem fie fich auch burd bie erneuten Bemubungen bes Carbinale Gerhard um einen gutliden Musaleid nicht binbern ließen. Der Bergog trieb aber bie Stabter ohne Dabe jurud und nahm eine größere Ungahl berfelben gefangen. Diefer Diferfolg brad ben Duth ber Stabter. Econ am folgenben Zage es mar ein Conntag - ericbien ein Gefanbtichaft ber Burger por bem Bapft, gelobte ibm Unterwerfung und ermirtte bagegen bie Rreigebung ber Gefangenen.

Inzwischen suchte ein racheburftenber Beneventaner, Jaquintus mit Ramen, ber bamals aus bem Eril heimfeste, bie Deutschen gu aberreben, bag bie Stabt erfturmt und gepunbert werben mößte. Beuteluft, vielleicht auch Ungufriedensjeit mit bem fconenben Berfahren

bee Bapftes machte bie Deutschen bem Jaquintus willfabrig; fie rudten unverweilt gegen bas nachfigelegene Thor an und rufteten fich, ba fie es verrammelt fanben, jum Sturme. In größter Befturgung unterließ ber Papft Richte, um ben Bergog ju vermogen bas Beer von ber Ctabt jurudjurufen. Er erreichte feine Abficht, und Benevent entging baburch einem traurigen Schidfal. Jaquintus aber ließ bie Rachgier auch jebt nicht ruben. Durch einen Abzugetanal gelang es ihm mit einigen verwegenen Genoffen noch an bemfelben Tage in bie Stabt zu bringen und im papftlichen Balaft fich bee Carbinale Crefcentius gu bemache tigen. Ale fie ben Carbinal bann burch bie Strafen fchleppen, um ihn in bas lager bes Bapftes ju bringen"), begegnet ihnen Bernarb, ein Sofbeamter Unaflete, boch gu Rof und mit gabireichem Gefolge. Dennoch magt Jaquintue Bant an Bernart gu legen. Es entfpinnt fich ein hisiger Rampf, in bem Bernarb entfommt, Jaquintus aber eine tobtliche Bunte erhalt. Seine Radgier mar nicht befriedigt morben, bod mar bie Ctabt bem Begenpapit und bem Sicilier entriffen. Coon in ber folgenben Racht verließ Ergbifchof Roffemannus beimlich bie Manern Benevente. Tage barauf fehrten bie Erilirten gurud, und alle Burger fdmuren in bie Sand bes Carbinale Gerbarb Bapft Innoceng Beborfam und Treue. Er felbit betrat bie Stabt nicht, legte aber ben Burgern vor feiner Ubreife noch ihre Pflichten an bas Berg und verbieß feine balbige Rudfehr.

Mit Seriso Seinrich und bem deutifien herre jog Innocen; am 25. Mai weiter, um ben Kaifer woch vor Pfingsten zu erreichen. Aur bei Troja scheint man noch auf Edberstand gestoßen zu sein; benn herzog Seinrich ließ biefe Etadt von feinem Serre pfundern. Berwühungen und Brandischabungen hatten seinen Weg bezeichnet, aber sein Auftrag war gildtlich erfüllt.

Mit außererbeutlichem Glanze sierte ber Kaifer das Pfingsifift in Bari. In ber berühmten Riche bes heiligen Nicolaus sie. ber Japie jelbt vor bem Kaifer und feinen Burfen das hockant. Währent bed Gotteebienstes glaubte man zu jehen, wie sich aus ber Luft eine zollerne Krone feute, iber ihr eine Taube fospoehe, unter ihr eine Kriene ihren bei ber ber eine Deiferunfig das dempfe und berennende Leezem frachlien: man beutet

<sup>&</sup>quot;) Innoceng ichidte ben Carbinal Grefcentius fpater in ein Rlofter.

biefe Ericheinung auf ben Bund ber Rirche und bes Reichs und ihren geneinfanten Triumph. In die Gefferuben mischten fic aber auch Trauerflage. Bm Pfingsheiligenabend war Erzblische Bruno von Roin nach truper Rrantfeil gestorben; in der Rirche bed heiligen Ricolous ju Bari sand eine Feine Rubeftalte. In seine Stelle wurde sogleich Sugo, der Delan bes Koiner Domftifts, eingeseh, ber aber schon nach Monatofrift Bruno in das Grab sogles.

Rach bem Pfingfifefte wurde vom Kalfer bie Belagerung von Ratfer Durg bei ber Stadt mit bem größen Eifer angsgriffen. Man ichtig vot berfelben ein kager auf und berannte bie Mauern mit gewolfigen Mafchinen. Sange trobte jedoch die Burg ben vereinten Angriffen ber Deutschen und der Bartein. Die Beschung wochte fich überauß kapfer, und mancher Deutsche fand vor ber Burg den Tadz unter Andren fiel bier ber Graf Siegfried. Erft als die untergraben auf Bauern zusammentrachen, gab bie Bejapung ben Miberhand auf Bis auf ben Grund wurde bann. die Burg zerftort, bie Mannschoft, größeren Theils aus Euraquen beschenb, theils niebergemehelt, theils in das Meer gestürgt. Bon ben Gesangenen sollen faushundert rings um einen ausgedrannten Thurm im Tranze aufgefnührt ichn, nur wenigen ließ man bos Erben. Die unmenschliche Kriegsführung der Kormannen war verrufen, aber die beutsche kand ihr hier an Graufamtei faum nach.

Der Fall ber großen Erfte bei Bari wirfte wie ein Donnerfchiga und bie normannische Beit; Rogers hertichaft schien im tiesten Grunde erschättert. Gang Italien, bagt ein Beneventaner jener Zeit, Calabrien und Sicilien hallten von Siegessfreude wieder und jubelien machan Auftre for graufamen Expannen entriffen zu sein. Die gange Meercebigte bis nach Zarent, wie auch Calabrien trachtete nur danach dem Kalier so bald wie möglich zu huldigen. Roger seine, der nitzende bischer ben Deutschen geziest hatte und nach seiner Alle nitzende bischer ben Deutschen geziest hatte und nach seiner Alle nitzende bagtwarten schiene eine Beitweben Buth und fuchte ein Mosommen mit dem unaushaltsam vordringenden Kalier zu treffen. Er versprach, wenn dohar siehen Schier zu freien. Gobn mit Apulien beichnte, große Gelbiummen ub zugleich die fickeren Värzigschefen für derfen Treue zu geben.

<sup>\*)</sup> Sugo ftarb gm 80. Juni gu Reift

Aber ber Raifer wies folde Anerbiefungen mit Entidiebenbeit jurud; er wollte, wie verfichert mirb, nicht bas driftlice ganb in ber Gemalt eines halben Beiben belaffen.

Rach monatlichem Aufenthalt in Bari brach Lothar, vom Bapfte beglettet, nach Erani auf. Er gebachte von bort nach Delfi gu gieben, mobin er jum Beter- und Baulstag bie Barone Apuliens befchieben batte, um über bie Bufunft ibres ganbes mit ihnen au berathen. Unerwartet flief er aber, ale er gegen Delfi anrudte, noch einmal auf Biberftanb. Biergia Bemaffnete maren pon ber Stabt auf Runbicaft ausgefdidt; fie gerietben mit bem beutiden Seere in Streit unb mehrere pon ihnen murben getobtet. Rampfoeruftet rudten barauf bie Relfitaner ju Sauf gegen bas faiferliche Beer aus, murben aber mit einem Berluft von mehr ale breibunbert Tobten jurudgeworfen. Go. fort ichidte fic nun ber Raifer an bie Stabt ju umidliegen. Doch ber Duth ber Ginwohnerfcaft brach fonell jufammen. Ran bffnete bie Thore, und Raifer und Papft gogen in bie Stadt ein, mabrent bas beutiche Beer auf ben Boben um bie Stabt ein Lager auffdlug.

Die Saupter ber Chriftenheit feierten bas geft ber Apoftelfurften (29. Junt), wie fie beabfichtigt batten, in Delfi. Bon ben Berbanb. fungen mit ben Baronen, bie bort gepflogen, ift Richts befannt; jebenfalls tam es nicht jur Beftellung eines neuen Bergogs von Apulien, obwohl biefe Lothar fcon bamale in Ausficht geftellt haben foll. Belden Gang aber auch bie Berhanblungen nahmen, es mußte fic bereits in ihnen zeigen, wie wenig Bapft und Raifer ungeachtet ber engen Bunbesgenoffenicaft in ihren Anfichten über bie Angelegenbeiten Staliens übereinftimmten, melden Begenfas amifden bem beutiden Reich und ber papftlichen Gurie, gwifden bem faiferlichen Geer und ben romifden Carbinalen beftanb.

Benig fpater forieb ber Bapft an ben Mbt Beter von Cluny: fo habe ihn Gott gefegnet, bap es von Rom bie Bari taum eine Stabt ober Burg gebe, welche jest nicht bem beiligen Betrus und ihm unterworfen fei. Aber fo wenig, wie vorber Bergog Beinrich, fab fich ber Raifer lebiglich ale einen Dienftmann bes Bapftes an, bem er mit beutider Rraft und beutidem Blut Italien ju unterwerfen habe, viel. mehr meinte er mit gutem Recht, baf ibm und bem Reiche aber bie gewonnenen ganber bie Berfügung guftebe. Die Difftimmung bee beutichen heere gegen ben Bapft und bie Romlinge fteigerte fich von Tag ju Tage;



man mag es finen und bem Arbifcofe von Teier, ihrem ungertennlichen Benoffen, vornehmlich bet, demm fich tros bes Einbruche ber
beißen Jahreseil die Mädfer verähzerte, wenn ber Arieg nicht zum
raschen Abichiuß gelangte. Grabe damals im Lager bei Meist am tie
lange verhaltene Buth zu genolisiumem Ausbruch. Die beutifcen
Arieger griffen zu ben Baffen, um bas Bint bes Baptie, ber Carbinäle und bes Teierres zu vergießen. Aur die Dazwischenfunft bes
allen Kallers wehrte einer Serdueltbat ohne Gleichen: er warf sich aufe
Kos, frengte unter bie Buthenben und unterbrückte durch die Bucht feines perfonlichen Anschen ben gestheltschen Auffand.

Unmittelbar nachber brach Lothar von Delft auf und verlegte fein Lager in Die frifden Gegenben am Lago Befole, einem fleinen Bebirgefee, ber feinen Abfluß gum Branbano bat. Sier an ben Greugen Apuliens und Calabriens im Gebiet von Botenga ließen Raifer und Bapft bie heißeften Bochen bes Commers porubergeben. Dbwohl in einem lager, lebten bie Saupter ber Chriftenbeit boch and bier feines. wege in Gintracht, und por Allem gaben bie Angelegenheiten bes Rloftere DR. Caffino au neuen 3wiftigfeiten Unlag. Muf ben Befehl bes Raifere mar ber Mbt mit einigen Monden im Lager ericbienen; jum großen Mergerniß bes Papftes, welcher bie Caffinefen, weil fle bem Begenpapft noch nicht abgefagt, ercommunicirt hatte. Der Bapft perlangte jest, bag fich ber Abt mit feinen Begleitern von Angflet in aller Form lodfage und ibm felbft nicht nur ben Gib bes Beborfamo, fonbern auch Lebnstreue fcmore. Ale fie fic beffen weigerten, brang er auf bie Entfepung bes Abte und erhob felbft gegen ben Raifer megen bes Empfanas ber Bebannten bittere Bormarfe. Aber er brachte es bamit nur babin, bag ber Raifer eingebenbe Berbanblungen barüber eröffnen ließ, ob bie Caffinefen bie verlangten Gibe ju fcmoren verpflichtet feien. Diefe Berhandlungen jogen fich vom 9, bis 18. Juli bin, ba ber Bapft mit großer Bartnadigfeit bie vollftanbige Unterwerfung bes Rloftere beanfpruchte, ber Raifer aber bie Freihelt ber von Altere ber bem Reiche untergebenen Abtei ju fongen beftrebt mar. Die Cache fam enblich baburd jum Mustrag, bag ber Bapft von ber Entfegung bee Mbte und bem Gib ber Lebnetreue Abftanb nabm, banegen mußten ble Caffinefen Anaflet eiblich abiagen, wie Innocens und feinen tanonifd gemablten Rachfolgern Behorfam fdmoren:

[1187]

Eins ju berfeiben Zeit mit ben Cassnefen irafen im beutiden Bager am Lags Pholie Gefandte bes Kaisers von Constantinopel ein. Die überbraden Bother verkörige Geschart und begildenbigsten ihm wogen ber glangenden Erfolge seiner Wassen. Aber Richts verlautet von einer thatschlichen Halle, welche Conftantinopel ihm jur Kortelung bes Kampfe und weiterem Berbringen gebeten habite. Und wenn es se die Abstalt Luckweiter Berbringen geben habite. Und wenn es se die Abstalt Budweiten Bonderen, so war fie bereits aufgageben. Seine Mider ficketen fich einem fie Rochel und Seilerne, vo inzwischen bei Bisaner, geseitet von dem Ab Wistald von Stablo als Califertischen Gescharten, wo inzwischen be Bisaner, geseitet von dem Ab Wistald von Stablo als Califertischen Gescharben und unterstützt von dem Benuesen, fraftig den Ramps konnonen batten.

Etwa im Juni maren nach bem Bunfde bes Raifere bie Bifaner mit bunbert Soiffen aufgebrochen und por Reapel erfdienen, wo Sergius und bie Burger, langft von Roger umichloffen und bart bebrangt, ber Befreiung harrten. Ale bie pifanifche Flotte ericien, gab Roger bie Umlagerung Reapels auf und ging nach Salerno gurud, um por Allem biefe feine Sauptftabt auf bem Reftlanbe gegen einen feinblichen Angriff ju fichern. Die Bifaner jogen barauf junachft abermale gegen Amalfi, wo man fich ihnen in Grinnerung ber fruberen Leiben fogleich unterwarf, ihnen alle Schiffe auslieferte und große Belbfummen gabite, Ravello und Scala murben gerftort und bie Ginwohner fortgefdleppt: in brei Tagen (13 .- 15. Juli) hatte fic bas gange Bebiet von Amalft unterworfen. Es war bie Abficht bes Raifere, bağ nun fogleich mit aller Dacht und von allen Seiten bie Belagerung von Salerno begonnen werben follte. Deshalb hatte er vom lager au Lago Befole Bergog Beinrid mit taufent Deutschen nad Campanien entfenbet, mit ihnen auch ben tapfern Grafen Rainulf, ber icon in Apulien ju ihm gefommen mar und feine befontere Bunft gewonnen hatte. Aber Bergog Beinrich hatte an einem Engpag, ber burd Rogers Bogenichuten vertheibigt mar, Biberftand gefunden; erft ale ibm bie Bifaner 500 Couben jur Bulfe fanbten, gelang es ibm burdaubreden. Unverzuglich bezog er bann ein Lager vor Salerno, por melde Stabt gleichzeitig auch Robert von Capua und Cergius pon Reapel rudten. mabrent bie huntert Schiffe Bifas mit 80 genuefifden unt 300 amalfitanifden Sahrzeugen ben Safen fperrten.

Ronig Roger hatte felbft ingwifchen bie Stadt verlaffen und feinem

Kangier Robert bie Bertgelisjung berfelben übertragen. Der Anufer gebot über etwas mehr als 400 Ritter bes feuiglichen Tienftes, eine Angahl blenftwilliger Barone und bie Kräfte ber Bitgerfcheft, außer bem 40 Galecten. Ant Umficht benupte er die ihn gebotenen unzubmilden Jolifentitet, nub bie Safteniauer wusten fich mit Fotben muth ber Uebermacht zu erwehren, die sie bedrängte. Wieberholentlich brachten fie den Belagererin, namentlich ben Bilanern, sehr harte Bertuske burg die geber bei eine bedrängte.

Die Belagerung Salernos batte am 24. Juli begonnen unb murbe befonbere von ben Bifanern mit ruhmlider Musbauer unb großem Rraftaufmand betrieben; fie bauten einen gewaltigen bolgernen Thurm an ben Dauern, ber fich jum Schreden ber Galernitaner boch über biefelben erhob. Ingwifden brach auch ber Raifer felbft mit bem Bapft und bem Beer nach Calerno auf. Um ben 1. Muguft verließen fie ben Lago Befole, nahmen bie Strafe uber Avellino und G. Ge verino - lettere Burg mußte erft jur Unterwerfung mit Bematt geamungen werben - und ericbienen nach menigen Tagen bor Salerno. Best gaben bie Ginmobner bie Soffnung auf wirffame Bertheibigung auf; ber Rangler Rogere rieth ihnen felbft jur lebergabe. Gon am folgenden Tage nach bes Raifere Anfunft - mabricheinlich am 8. Anguft - traten fle mit ibm in Unterbanblung und unterwarfen ihm ihre Stadt; gegen Bablung einer großen Belbfumme verfprach er Schonung berfelben und gemabrte ben 400 Rittern Rogers freien Mbjug. Der Rangler hatte fich fcon vorber mit ben Baronen, welche fur Roger bie Baffen erariffen, in eine fefte Burg über ber Stabt surudgezogen.

Die Bifance waren über ben Friedensischus, ber ohne sie zu Etande gebracht war und nur bem Rasier Bortiselie bot," gewaltig entrüftet. Bie verbraumten ben von ihnen errichteten Thurm und wollten sogieich nach haufe zurückleben; nur die Bonteilungen bes Angelte hielten sie zurück, ohne jedoch so wie zu erreichen, daß sie nach zur Belagerung jener Beste, in welche sich ber Angeler zurückgegegen, die hand gedoten hatten. Bieluncht traten sie, als Anssiet und Bapft balt nach Barick himmelfahrt (16. August). Saferno verlieben, durch den Rangler mit König Reger seicht in Berhaudlungen und schosen mit ihm Brieben. Min 19. September schriere sie und flossen der Gebracht und für Gebracht gereich und flossen der Gebracht gewarte gestellt generatie gestellt ge

genoffen des Kalfers und Kapftes, samen fie als Freunde des Scilliers veim. Der Mbfall der Stadt, die so wader für Arche und Reich geschien und weiche Bernhard einst als die treufte der treuen gerühmt hatte, sienen völligen Umschwung der Berhältnisse Italiens binzuweisen.

## Lothars Anordnungen in Italien.

Bon Stadt ju Stadt, von Eroberung ju Eroberung mar ber Raifer geeilt; bis ju ber Linie, welche im Guben burch Galerno, bas Bebiet von Botenga und Bari begeichnet ift, war ihm gang Italien mit Ausnahme von Rom und Gremona unterthania geworben. Er hatte fich etwa biefelben ganber, bie feine Borfahren einft fur bas Reich in Anspruch genommen, aufe Reue mit bem Schwerte gewonnen. Er beabfichtigte nicht weiter vorzubringen, aber es tam ihm barauf an, biefe ganber jest bauernb bem Reiche ju fichern. Doch gerabe bier zeigte fic, wie fic bie Berbaltniffe feit Silbebranbe Beit veranbert hatten; ber Guben Staliens, einft bem Reich unterworfen, mar feither bem romifden Biethum lebnepflichtig geworben, und Bapft Innoceng fdien nicht gewillt irgent ein Recht bes apofiolifden Stuble bier aufzugeben. Daburch gerieth ber dite Raifer in Bermidelungen, bie ibm bei feiner Stellung jur Rirde am fcarfften an bas Berg greifen mußten und ibn faft unporbereitet trafen. Bum Rampfe gegen Roger batte er fich geruftet, nicht ju Streitigfeiten mit bem Bapfte, feinem Sousling.

Schon gleich nach ber Abreife von Salerne, als Kaifer um Paph miteinanber in S. Severino verweiten, gab ble Befehung bed Sergog-thund Abullen, welche nun bringend wurde, zu heftigen Aufrititen zwischen ihnen Anfaje. Sie galten nicht ber Berjon bes neuen Percoge, bie fich in dem Grafen Rainulf von selbs darbot. Ein täcktigerer Rann war nicht zu finden, nub er besaft in gleicher Weise des Geber bei der Grafen ab bei geobe frag war, ob Kaifer ober Paph den neuen Honnen. Aber die große Krage war, ob Kaifer ober Paph den neuen Hortog zu belechnen habt, umb biese Frage bileb, so heftig fie erdriect wurde, bennoch unentsfeieben. Die endliche Kösing wurde spatten eine Derbethalten, wo die betreffenden Urtunden eingesehen werden könnten, bie aber in der That auch feinen neuen Aufschluß zu bieten könnten, bie aber in der That auch feinen neuen Aufschuß zu bieten

vermochten. Man traf nur eine vorlaufige Abbunft in einer gemeinjamen Beiehnung, weiche die Unflatheit der Berchtlinise erft recht einem Jeben jum Bewußisch bringen muße. Mis Kalfer und Lapft gemeinfam die herzogliche gahne Rainulf übergaben, indem der Raiser ste am Schaft, der Papit an der Spige hielt, da mochten die Intliener, weiche in Rainulf ben besten Godup gegen ben Geiller jahen, in lauten Jubel ausbrechen; fur bas beuische herr mußte es ein überaus läge licher Unblid sein, weicher zum hohn heraussertet, wenn man ben Tabbene absiten konnte.

Rad biefer feltfamen Belebnung febrien Raifer und Banft nach Benevent jurud und ichlugen am 30. Muguft außerhalb ber Stabt am Calore bei ter Rirche bes beiligen Stephanus ihr Lager auf. Um 1. September ging Die Raiferin in Die Stadt, um ihre Undacht in ber Sauptfirche ju verrichten und Gefdente ben Seiligen bargubringen. Bel Denfdengebenfen batte man feine Ralferin in ber Stabt gefeben unb empfing Riching beshalb mit ben ausgefuchteften Ehrenbeseugungen; felt Raifer Beinrich III. im Jahre 1047 por Benevent ericbien, batte fic, wie man fieht, bie Stimmung ber Burgericaft grundlich geanbert"). 2m 3. Geptember bielt bann ber Bapft mit großem Blange feinen Gingug. Am folgenden Tage verfammelte er Rterus und Bolf. Er gab ihnen befannt, bag er einem gemiffen Gregor bas Erabisthum gu übertragen beabfichtige, und befragte fie, ob fie Ginmenbungen gegen biefe Babl ju erheben batten; ba folde nicht erfolgten, weibte er felbft am nachften Sonntag (5. September) in Gegenwart bes Batriarden von Aquileja und vieler beutider Bifcofe ben Ermabiten. Dbmobl Lothar felbft bie Stadt nicht betrat und felnerlei Regierungerechte bort in Unfpruch nahm, nothigte er bod auf bie Bitten ber Burger und bie Fürfprache bes Bapftes bie ummohnenben Barone laftigen Abgaben, welche fie bieber von ben Beneventanern erpreft, ju entfagen.

Bon Benevent aus traf ber Kaifer auch Berfügungen, um Rainuff in feinem neuen Derzoghtum zu flichern; benn icon wur König Roger felbs in Bpullen erfcienen und fugle be bertorenn Albe wieder augewinnen. Der Kaifer überließ behalb 800 beutsche Kitter bem neuen Derzog, bie dann auch sofort unter der Köhrung seiner Bridder und Etradber in Berneben vorbroangen, welche ber Jug bes

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. IL. G. 430.

Raffere nicht beruhrt hatte. Alexander nahm burch Bift Acerenga; mit halfe der Barger von Bari und von anderen Stadten entsehen von Berburbe nad von Roger belagerte Monopoli und gemannen furg barauf auch Brindift. So wurden Rainutfe Brüder fur ben Augenblid bes gangen Apuliens machtlg, wahrend er felbft junadift noch an ber Seite bes Aufrer blieb.

Am 9. September verliefen Kaifer und Kapft Benevent und begaben fich nach Capua, wo Kürft Robert fich wieder auf lurge Zeit
feiner eerebten Hertschaft erfreute. Den Kaifer beschäftigten damise
aufe Reue lebhaft de Angelegensheiten von M. Cassino; denn der Ab hatte fich, soalb er in sein Aloster gurudgestehrt war, aufe Reue in
Berdindungen mit dem Scicilier eingelaffen, und die Entseungen des treulosen Mannes scien nun zur Rothwendigstei geworden. Lebfar schieden Mannes schein nun zur Rothwendigstei geworden. Lebfar schiede vestalls sogleich einigs Kitter in des Kosser, den Rot zu Aberwachen, und sam mit dem Bapfte am 13. September selbst nach S. Germano, wo sie der Abe, odwohl saum noch ein freier Maun, in feierlische Toosessischen

Schon in ber Frube bee anbren Tage flieg bie Raiferin ben Berg jum Rlofter binauf; ber Raifer blieb jurud, um fich nach Tefteefitte es war Rreugerhobung - erft fronen ju laffen, folgte aber noch im Laufe bee Tage feiner Gemablin. Er brachte bie foftbarften Gefdente bem b. Benebict bar, gab aber jugleich feine Abfichten gegen ben Abt gu erfennen. Much ber Papft, ber felbft in G. Bermano gurudgegeblieben war, bod Bernhard von Clairvaur und einige Carbinale in bie Abtei gefenbet batte, brang jest von Reuem auf bie Entfernung bee Abte, mar aber febr ungufrieben, ale er vernahm, bas ber Raifer felbft bie Untersuchung gegen benfelben in bie Sanb genommen habe. Der Papft beftritt bas Recht bagu bem Raifer, unb nachgiebig ftellte biefer alebalb aubeim, mehrere Carbinale mit ber Unterfuchung ju betrauen. Dies gefchab, und bie Carbinale erflarten feierlich am 18. September bie Abfepung Rainalbe; er felbft legte Ring, Ctab und bie Orbeneregel auf bie Bebeine bee f. Benebict tieber.

Lebhafteren Streit, als Rainalds Abjehung, rief die Bestellung feines Racfolgers hervor. Der Bapb beaufpruchte auch biefe als fein Recht; die Monde beriefen fich bagegen auf die ihnen durch Privilegien verbärgte Wahffreibeit, und ber Kaifer wufte fie in ihren Privilezien ju schipen. Ale die Monde aber dann auf einen Frember, einen Mann bes faijertichen Bertrauens, die Wahl zu lenten beschoffen, machte ber Bapk auß neue bie größen Schwierigseiten. Damals soll der Kaifer dem appholischen Bater gedrobt haben, daß, wenn er bei Bahlfreisein der Cassineten antakete, ein unheilbarre Bruch zwischen Artice und Recht die Folge sein werde. Bechgebrungen wich endlich der Papk, und num ließ der Kaifer sogleich den Abs Widsbidd von Stadts zu fich seigeieben, auf welchen die Wohnde von Ausgan au fer Blide gerichtet hatten.

Bibalb, ein Lothringer von Geburt, batte ale Jungling im Rlofter Bafor an ber Daas bas Gemanb bes beiligen Benebict genommen; burd ungewöhnliche Begabung und große Renntniffe gog er balb bie Aufmertfamteit auf fich und wurde in bie faiferliche Ranglei aufgenommen; nach langeren Dienften in berfelben mar er in einem Alter pon breiundbreißig Jahren im Jahre 1130 jum Abt bes großen Rloftere Stablo gemablt worben. Dem Raifer auf feinem zweiten Buge nach Italien folgent, batte Bibalt wichtige Auftrage mit Gefdid burchgeführt, namentlich bie pifanifde Flotte nad Reapel und Salerno geleitet. Bor Rurgem mar er auch in DR. Caffino gemefen und hatte bort bie Stimmung in bem Dage fur fich gewonnen, bag fich bie Buniche bes Raifers und ber Caffinefen jest barin begegneten, ibm bie Leitung bes großen Mutterflofters ju übergeben. 2m 19, September in Bibalbe Abmefenheit fant bie Babl ftatt; fcon am folgenben Tage ericbien er felbft in ber Mbtei und murbe vom Raifer fogleich mit bem Scepter belehnt. Um 21. September flieg Lothar mit bem Ermablten nach S. Bermano binab, um ibn bem Bapft ju empfehlen und beffen Beftatigung ju ermirten.

Acht Tage lang hatie ber Laifer in M. Caffine geweilt, und bie Caffineien wußen nicht genus eine Fremmigkeit und feinen Eebenschnehe ju tribmen. Der junge Dlaten Betrus, ein Wöng bes Rio-fters aus bem Geschliecht ber Grasen von Auseulum, ber öfters in ber Ungedung bes Kaifers war und fich seines besondern Bertrauens bewichnte, erzählt in ber Chronil bes Liofters. Seite höte ber Laifer, wenn ich im Lager bei ihm war, icon beim Grauen bei Morgens eine Meffe für bie Berforbenen, bann eine zweite für sein heet wind zu mu britten bie gewöhnliche Lagesmeffe. Darauf wusch er mit ber Kaiferin ben. Wiltwen und Balfen bie Höße, trodnete sie mit ber Kaiferin ben. Wiltwen und Balfen bie Höße, trodnete sie mit ter

Saaren und füßte fie; alebann fpeifte er in eigner Berfon bie Armen. Rach folden Liebeswerfen borte er junachft bie Rlagen über bie Bebrangniffe ber Rirche an, und erft bann manbte er fich ju ben meltlichen Gefcaften bes Reichs. Go lange er aber in unfrem Rlofter war, ging er alle Rachte burch bie Bellen und Birthicaftegebaube umber, wie ber Abt ober Defan ju thun pflegen, und untersuchte, ob jeber nach ber Regel lebe; in ber Frube befuchte er bann querft barfuß alle Rirchen in ber Abtei. Immer fab man ibn von Bifchofen unb Mebten umgeben, um fich von ihnen Rath ju erholen. Er mar ber Stab ber Blinben, bie Speife ber Sungrigen, ber Troft ber Trauernben, bie Soffnung ber Bebeugten, und jebe einzelne Tugenb leuchtete in ibm fo fart bervor, bag baneben bie anbren faum noch Raum ju baben ichienen. Die Briefter ehrte er wie feine Bater, Die Rlerifer wie feine Berren, bie Urmen wie feine Rinber und bie Bittmen wie feine Dutter. Unhaltenb im Gebet, ausbauernb in Rachtwachen, opferte er feine Thranen Gott, nicht ben Denicen." Dbwohl im Raiferornat, meint Betrus, babe Lothar boch gezeigt, bag er auch bie Baffen geiftlider Rittericaft fubre, und befonbere preift biefer fein lobrebner, wie er oft vom Morgen bis jum Abend bringenben Gefchaften obgelegen, ohne irgend etwas ju genießen, ja fich felbft in ber Racht taum Rube gegonnt habe. Der Diafont Betrus war ein eiteler Mann und giemlich leichtfertiger Schriftfteller, und manche Buge bes von ihm entworfenen Raiferbilbes mogen gefliffentlich ju ftart gezogen fein, aber im Großen wird baffelbe bem alten, bem Grabe guwantenben Raifer gleichen.

Bon S. Germano brachen Raiser und Papst, begleitet von Ab-Bibald und mehreren Cassinien, sogleich nach Aguino auf, wo sie eine große Westmamtung ber Baren Campaniens erwartete. Hier leisteten Herzog Rainulf, Fürst Nobert und die andren Herzen, welche kehen von R. Cassinio trugen, auf den Beschi bes Kaiserd dem neuen Abte den Lehnstid. Der Kaiser bestätigte am 22. September noch durch eite großes Privilegium alle Besspungen und Rechte ber von Wibald neugewonneuen Abtei und sertigte zugleich für Stablo, welches Wibald nicht ausgab, an bemselben Tage eine Urfunde aus.

Reine Frage ift, bag Bibalb einen wichtigen Plat in bem Bertheibigungsfyftem einnahm, welches Rothar für biefe stüllichen Gegenben gewählt hatte. Matt gebachte baran, wie hunbert Jahre fruber Kon-Bletebreit, Reifendt. VI. 4. MB.

[1137]

rad II. den Richter von Altaich jum Abt in Monte Cassino eingeset hatte. Bas domals sener dairische Konch in Gemeinschaft mit Wainar von Salerno und Naimulf von Avers, ieiter sollte\*), war jest Wissal in Gemeinschaft mit einem aubren Raimulf und bem Fürsten Robert von Capua jur Ausgade gestellt.

Bor Allem glaubte aber Lothar fur bie Cicherung Italiens baburch ju forgen, baß er Bergog Beinrich, feinem Schwiegerfohne, eine moglichft ausgebehnte Dacht in bem ganbe überließ. Bergog Beinrich erfceint in jener Beit urfunblich ale Martgraf von Tufcien, mabrent Engelbert nicht mehr ale folder genannt wirb. Der Marfaraf Engelbert, ber fpater meift in Baiern lebte, muß alfo feine Umtegema!" in Tufcien aufgegeben haben, und biefe auf ben Schwicgerfobn bee Raifere übertragen fein. Um biefelbe Beit icheint auch ber Bapft auf ben Bunfc bes Raifere Bergog Seinrich bas gant ber Mathilbe gu Beben gegeben gu haben. 3m Befig eines Theile ber Eftenfifden Berricaft, bes Mathilbifden Bausquis und ber Martgraffchaft Tufcien befaß Beinrich allerbinge eine Dacht in ber Salbinfel bee Apennin, mit welcher er felbit bem Ronig von Sicilien gefahrlich merben fonnte. Es war ficher nicht ohne Bufammenhang mit ber Bergog Beinrich angewiefenen Stellung, wenn ber Raifer bamale gegen alle Bewohnbeit einen bairifden Bifchof, Beinrich von Regensburg, jum Grafangler Italiene ernannte.

Rachbem ber alte Kaifer biefe Anordnungen, um bas unterworfene Italien bem Reid- ju fichern getroffen hatte, trat er ben Rustweg an. Die heimfehr nach Deutschland war jon jugleich ber Gang zum Grabe.

## feimkehr und Ende Lothars.

Mis Abi Wisald ju Mauino bes Laifers Guft war, sagte biefer über Alfde ju ibn, bem Manne feines Bertrauent ... heute wird et bas legte Mal sin, bag ich mit bir fpeife. Das Bert war prophe tifch, und Beite schieben unter trüben Abnungen. Wibald fehrte nach Monte Cassino gurud, wo er nut weitige rubige Tage noch verleben solte; benn schon regte fich Rogerts Anhang wieder in ber Rache ber Abe, und verpragte ihn ball gang aus berfelben.

<sup>\*)</sup> Bergf, Bb. H @ 335.

Raifer und Bapft verließen alebalb Mauino und bas Bebiet ber Rormannen. Bereint burchjogen fie bie romifche Campagna, mo es an willigem Gehorfam gegen Innocens noch immer fehlte. 216 fie nach Baleftring famen, liegen fie eine benachbarte Burg, ein verrufenes Rauberneft, erfturmen und bem Erbboben gleich machen; bier fanb ber beffifche Graf Gifo ben Tob und in frember Erbe bas Grab. Bon Baleftrina aus verfolgten fie bie Strafe nad Tivoli, mo ber Graf Btolemaus pon Tufculum por bem Raifer ericbien und ibm ben Lehneeib leiftete; bann ging es weiter nach ber Abtei Farfa. Debrere berfelben von Unaflet entzogene Guter murben ihr gurudgefteut, und ein Ort ber Umgegent, ber fich miberfpanftig zeigte, bem feuer ubergeben; in ben Flammen fanben viele Ginwohner ben Tob. Es maren bie letten Dagregeln bes Raifere, um bie Autoritat bee Bapftes ju Rach Rom ibn jurudjufuhren fonnte er fich nicht entichließen. Im Borgefühl bes naben Tobes, wollte er fich nicht noch einmal in bie traurigen Streitigfeiten bee romifchen Abele vermideln, bie ihm fcon fruber qualvolle Tage bereitet hatten. Much Bergog Beinrich fcheint nicht banach geluftet ju baben, ferner ale Bortampfer bee Bapftes aufzutreten.

Buf Sarse trennte fic ber Papit vom Kaiser und vom beutschen Eren. Manche in bemistben trugen werthpolle Auerteunungen sür bie ber Riche geleisten Diense davon, aber Memand wurde reicher beidehn, als ber Erzisches Allero von Trier. Durch eine Bulle vom Ditober 1137 ernannte ihn der Papit zum Legaten bei applichischen Englis in Deutschland und bestellte ihn bemit zum Nachfolger Abalberts von Main, der am 23. Junt biese Jahres gestorben war; der einer zeigte balb, die ein die Legion und sichkeiter ausgunusen wußte, als vor ihm der Mainzer Erzislische). Konrad von Magkeburg, der sich als rüftiger Kriegsmann in Indien bemögte hate, erhielt auf sien Viellen der Deutschland und der Viellen der Manche der Viellen der Manche der Manche der Manche der Machen und Kaisen der Viellen der Machen der Machen und Kaisen feine Mitte an Viellen bie Breizen zwischen dem Magkeburger und dem Meissence Strengel regelte; von dem alten Missensprengel Magkeburge in Pommern und Kolen schein sieden webe bie Weise gewerfen zu sein.

Den Raifer verlangte nicht minter feshilid, ale fein herr, nach Deutschann. Er nachm feinen Weg jundaft von Barfa auf Narni und Amelia – beibe Drie mußten erst jum Gehorfam gezwungen werben – gling bann über ben Tiber und jog bei Drvieto verliber

nach Aregio. Sier ftarb Bifchof Abaibert von Bafei und murbe auch bier bestattet. Un Epitaphien mirb man einft ben Rudmeg bes beutiden Beeres haben verfoigen fonnen. Rach Ueberfdreitung bes Urno jog es durch bas Rugello nach ber Romagna. In Rugello murbe ber Rachtrab pon ben Bewohnern bes Bebirge überfallen; man fing bie Bermeffenen ein, fonitt ihnen bie Rafen ab ober verftummeite fie auf andre Beife und gab ihnen bann wieber bie Rreibeit. Es mar bie lette Grauelthat in biefem Rriege, in bem nur ju viele Dofer ber Rachfuft und Graufamfeit gebracht maren. Ale ber Raifer gegen Gube bes Oftober nach Boiogna fam, entließ er ben großten Theil feines Seeres. Um 6. Ropember mar er bereits über ben Bo gegangen; er Sefand fich an biefem Tage in Begieitung feiner Bemablin, ber Bergoge Beinrich von Baiern, Ronrab von Staufen und Ulrich von Rarnthen, bes Batriarden von Mquileja und bes Grabifchofe von Magbeburg au Genefelli bei Maffa. Rlagen bes Domftifts von Berone, weiche bier an ibn gebracht murben, ließ er burch feine Bemablin enticheiben. Bis jum Tobe frauf naberte er fich bem beutiden Boben.

Das Martinofest (11. Kovember) feierte ber Kaifer, obwohl ihn bie Archie icon mit allem Glossen in Erient. Mur langsam sichent man mit ben hinsterbenden die Reift gaben portigen ju öhnen. Als man dem Kechtal jugg, um nach Augbaurg ju gelangen, nahe lange gefürchtet und boch überrassischen die ietze Stunde bes Kaiser. Er fard am 3. December in einem schlichen Bauernhause zu Breitenwang auf Aroser Erde, nade bei Reutt. Rechts vom haupteingange ber Breitenwanger Kirche sieh man seh an ber Augenwand berseiben eine eiserne Gebenftassi für dothar ein gemauert; sie hat Herzog Leopold Friedrich von Anhalt 1867 im Jahr eines diegenen Regierungssibildium gestitiert. Rach alter Ubertieferung zeigte man noch bis vor einem Menschen der in verfallenes hohgene mehre bes Orts als den Raum, wo der siegeriche Kasseiteiten siehen auch ein der Mensch und verfallenes hohgende am Ende des Orts als den Raum, wo der siegeriche Kasseiteiten siehen auch ein Wichen ausgehöude haben sollte. Im Jahre 1838\*\*)

<sup>\*)</sup> Gegenüber auf ber linten Seite bes Eingangs hat der Kaifer bon Oefter eich im Jahre 1868 eine Chuliche Gebenftasel für Raiser Marimitian I. anbringen lassen, welche die Berdienste bes jagbluftigen Berrn um die bortige Gegend rübmt.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Jahr gab mir, als ich Breitenwang besuchte, ber bortige Detan und Plarrer Derr Bolob Schneller an, ber fich um bie Aufrichtung ber erwähnten Gebentafelm nicht gerinen Berbienfte erworben bat.

mußte bas Gebalf abgetragen werben und an seiner Stelle fteht jest ein schlichtes Steinhaus, welches fich burch Richts von andren bes Ortes auszeichnet.

Die jurudgebliebenen beutschen Hirthen hotten fic ju Burgburgeriammeit, um ben Kaiser festlich ju empfangen. Statt seiner kam bie Todesnachticht, umb balb jag die Kaiserin mit ber Leiche ihres Gemadis burch Ofiftransten nach Scachen, um sie im Richter Lutter beituschen. hier in seiner eigenen Stiftung auf schafischem Boben, wurde Loigne am iehten Tage bes Jahres 137 in Gegenwart ber Jähren Sachen um Thermannt ber Jähringens seierlich bestattet; bas Tobtenamt biett ber Bische Rubols wo. Salberfaht.

Zwischen Braunschweig und hetmistet am Kuse bes reichbemalbeten Ginns liegt jest das Eddracen Königsbutter. Bon ber alten Abet ist die mit beit Eddruren gezierte Kirche noch wohl erhalten, umschattet von uralten mächtigen Linden: eine breischiffiger Fleilerbasslita, welche cheuse burch ibre Größe wie durch ibr Bollendung ihrer Bormen zu mehrertischen alten Aubenfammlan Riederfachen sählt. In der Ritte der Kirchen alten Baubenfamlen Riederfachen sählt. In der Ritte er Kirchen dien Baubenfamlen Riederfachen sählt. In der Ritte er Kirchen der gerichte der ihr im Jahre 1708 durch den Einstura ber Kirchende zer reimmert worden und burch einem Carefoga von blauem Marmor, mit den Bildern des Kassers, seiner Gemahlin und seines welfssen Globans, erseht nochen. An dem Perfelter rechts vom Grade ließ Abt Jahrn Fahrsting eine Kirchen Gebenfassel für den Kasser und latei

nifder Iniferift anbringen; an bem gegentberfifenben Pfeiter Sangt ein aus bem sechsischten Jahrhundert fammentde Delbild, weides ben Kaifer in Baffen und in ber Krone barftellt. Alls man bas Grab im Jahre 1618 öffnete, faub man in benseiten ein Schwert, einen golbenen Reichsapfel, eine filberne Sale und eine in brei Stilde gerbrochene Bieligfel mit ber Insforifit:

"Cothar von Gottes Gnaben römischer Raiser, des Reiches Mehrer, regierte 12 Jahre, 3 Wonate und 12 Tags, ein in Chrifto allzeit getreuer, wahrhafter, befändiger, friedfertiger Mann und ein un-erschodener Krieger; er statb am 3. December auf der heimlehr von Apullen, nach Riederwerfung und Berjagung der Saragenen."

7.

## Die Ergebniffe ber Regierung Lothars.

Lothar hat ber Radwelt einen hochgeachteten Ramen hinterlaffen. Miggafnitgle Stimmen, bie gegen ben Lebenben laut geworben, ver mumten balb, und einhellig hat man nach feinem Sobe gepriefen, wie er ben inneren Arieg niebergelampft, ben Landfrieben bergeftellt, bas Anfejen bes Reiches nach außen gewahrt und bie Eintracht mit ber Rirche erhalten habe. Gerabe baburch, baß bie nachfologenbe Beib trufbelig war, trat feine Regierung in ein um fo belleres Uch.

Welche Biele Lothar auch in frühren Jahren verfolgt, im Befisse ber fhöchten Gemalt fat er die herfeltung der deutiffen Ralfernach feit im Auge agedat. Wie fie einft vom Sachen aus begründet war, so wollte er sie auch von dort aus wieder erneuern, um die Christenbeit zu einigen, die Arche zu schächen, den allgemeinen Brieden durch Recht und Geiep zu sichern. Das Ralferium Diede des Großen in seiner vollen Kraft wieder auszurichten: in dem Gedanten faste sich sielter beschäftigt hat. Das flie siehtschumen ihre Ruffen die fin zielte es, wenn er den fachsischen die flieden gestellt der die Ruffen der gegen und Balfer beschäftigt au. Das flie siehtschumen ihre Ruffischohrengel im Norden und Often wiederzugewinnen fredte, wenn er den Dahnen und Wenden mit den Balfen entgegentrat, wenn er den Bolenerzog ihm dos Schwert vorzutrogen nötzigte, wenn er den Bolenerzog ihm des Schwert vorzutrogen nötzigte, wenn er den Ronkfrieden in den beutschen Länder durch rudsflichtsloss (Strenge sicherte, jedem

selbsherrichen Gedahren im Reiche — auch dem bes hohen Alerus — Einhall gebot; dasin zielte es nicht minder, wenn er als Schuphert ber römischen Kirche in Italien einschritt, seine Rechte als König Italiens im weitesten Sinne foste und auf Gegenden ausbehnte, in welchen sein mehr als zwei Menschanter bie deutsche Serisch auf welchen sein Welchen bei der Gerich auch der Serisch auf welche Bertricht war. Wie bei Dito, verbanden sich auch bei Lotha werden alle Bestrebungen sie des Reich auf bas Engle zugleich mit ben Gergen sie de signe Saule. Dauern wollte er bisseitet und benschlich ber Alpen die Rechte Geschlichte fessiellen, dem Gemahl seiner Zocher einen Best gehartelassen, der ihn und desse dem genahl seiner Zocher einen Best gehartelassen, der wen ber Michael werden der best eine Best der werden der

Bothar felbit hat erfahren, wie fcmer bie von ihm ergriffene Bulgabe zu löfen war, wie befonders aus ben neuen Rechten und Ansperügen ber fömiligen Altrich frihre ungefannte Schwierigkeiten erwuchfen, aber er mochte hoffen, daß die frifige Kraft seines Elband wiedenen werde, was er erft in finderen Jachen batte beginnen konnen. Daß in der Stellung, welche er halb freiwillig, halb gezwungen gegen das Papftibum einnahm, indem er fich ber ibealen Debrmacht bestieben unterordnete, an fich ein unlöbserer Biberipruch lag gegen sein Streben, das Ralferthum in alter Macht und herrichtelichte fregulitellen, ift ihm schwertlich jemals zum vollen Bewußtsein gekommen.

Wie bem auch fet, ber faifertiche Rame fand bei feinem Tobe wieber in Chren; man pries bie Erfolge bes alten Raiferes; ja icon begann man wieder eine erbrüdende flebermacht ber beutichen Krone zu fürcken, wenn fie auf bas Haupt feines flogen Schwiegerschiede fam. Solche Befürchungen worre eitel; benn nur zu bald peigte fich, bag bie Kalfermacht von Lothar nicht so geseintigt war, ale es schlen bei Kalfermacht von Lothar nicht so geseintigt war, ale es schlen währe siehen kannen wenn man beshalb meinte, bag Richt in Ben Almfen, Mubben und Sorgen biefel allegen vieleweigen kebens erreicht, alle seine Spuren schnelle verwisch werben seinen was bei hat in Wingelten zu erwagen, wie viel und wie wenig von bem, woos Sochar vollkvock, seinen Zoo überbauert und fortgewirft hat.

Der lette Bug Lotbars nach Italien ift von ben Zeitgenoffen befonders verherrlicht worden; ber Glang bes Rriegeruhms umleuchtete bell bas icon bem Grabe gugeneigte haupt bes greifen Selben, wie



bte finkende Sonne die Bergesspigen noch einmal, ebe das Duntel einbeicht, in rofiges Richt taucht. Die Sage begann Lothard Ramps mit ben Rotmannen umb Seragenen zu feien, nachdem er kamp ber Welt entrissen wor; sie erzhölte, baß er, als er zu Drauto no ben lepten Saum bes italienischen Kande getommen, feinen Speer in bas Mere geschleubert hobe, wie sie fresiber Achnische von Karl umd Otto bem Großen gemelbet halte. Wer in Wahrheit hat Lothard zweier zugedheubert bobe, wie sie fresiber Achnische von Karl umd Otto bem Großen gemelbet halte. Were in Wahrheit bat Lothard zweier zu geben werden, die in Wente werden, die lezien Recht der Angles der die fres Juge gewesen waren, die normannische Wacht in Italien zu brechen, die lezien Reicht de Schiffen zu wernichten und feinen Ersen ducten dien gebiente Setzlung auch ziensteits der Alben zu sicher, so wurde die gebiente Setzlung auch zienstells der Alben zu sicher, so wurde die gebiente Setzlung auch zienstells der Alben zu sicher werden, der werden von den der der erfehen der der finge fein der die gebiente Setzlung auch zienstellt von der der der fassen und der fange der aus ein als eine Ababah zu wernichten werden.

Roch ebe Lothar ben Boben Staliens verlaffen, hatte Roger bereite bas Deifte, mas er verloren, wiebergewonnen. Cobalb er ben Abjug bee Ralfere aus Campanien erfuhr, ericbien er por Salerno, welches ihm ohne Bergug bie Thore öffnete, nahm Rocera ein und überfiel Capua, mo er fconungelos baufie. Gein Auftreten erregte in Benevent und Reapel bie großte Befturjung. Bergog Gergius traf mit bem Sicilier ein Abtommen und leiftete ibm Beercefolge; auch bie Beneventaner fagten aufe Reue Innoceng ab und fchloffen fich Roger und bem Begenpapft an. 2m 15. Oftober jog ber Ronig bei Benevent poruber nad Monte Cardio, um in Apulien einzubringen. Bergog Rainulf ruftete fich jur Begenwehr. Die Burger von Bari, Erani, Eroja und Deifi bilbeten mit einer Coaar von 1500 Rittern bas Beer, mit bem er Roger entgegentrat. Bergebene bemubte fich ber heilige Bernhard Blutvergießen ju hindern; am 30. Oftober fam es bei Ragnano unweit Siponto ju einem blutigen Rampf. Der Ronig erlitt eine pollftanbige Rieberlage; breitaufenb ber Seinigen fielen, unter ihnen auch ber Bergog von Reapel. Sofort mußte Roger Apulien raumen. Aber bas gange Campanien blieb in feiner Gemalt. Der Rurft von Cavua hatte fcon aufe Reue bas Beite gefucht. Um 2. Rovember verlief auch Abt Bibalb bei Racht Monte Caffino; er gab in aller Korm feine Stellung auf und überließ ben Donchen feinen Rach. folger ju beftimmen. Einmuthig mablten fie jest ben fruber jurud. gebrangten Rainalb von Colemego, ber fich alebalb mit Roger verftanbigte. Die Bertheibigungsmaßregeln, welche Lothar fur Campanien getroffen, hatten fich icon nach wenigen Bochen ale vollig ungureichenb gezeigt.

Inbessen wußte fich in Mpulien Spergog Rainuls, von ben Seeftabten gun nureffigte, seine Stellung ju ficen. Er rückte mit einem Here jogar gegen Benevent, weiches auch nach Rogerd Rieberlag auf bessen Seine blieb. Um 1. December lagerte Rainulf bei Babula unfern Benevent, boch gelang es ihm nicht bie Stabt zu unterwerfen. Bahr Innocen war einzwischen nach Rom zurüdgelehrt. Wit Hilse ber Franglyant sonnte er fich jest behaupten, bas Schsema war bereits im Erfterben, und ber heilige Bernharb, nach immer an ber Seite bes Papfts, war gang ber Mann, ber gegnerischen Partei mehr und mehr bie Eebensträte zu entzieben.

Der Abt von Clairpaur glaubte bie Stunte gefommen, mo fich auch Roger fur bie firchliche Ginbeit gewinnen ließe. Er begab fich felbft nach Salerno, um ibn von Anaflet ju trennen. Aber ber Ronig verlangte, bag brei Bertreter von jeden ber beiben in Rom ftreitenben Bapfte por ihm ericbienen und ihre Unrechte ibm barlegten; bann erft werbe er fich baruber enticheiben fonnen, ob er fur Ungflet and ferner eingutreten habe Die Bertreter beiber Bapfte ericienen - fur Inno. cens fein Rangler Mimerid. ber Carbinal Gerbarb und ber beilige Bernbard feibft; fur Angflet fein Rangler Matthane, ber gelehrte Carbinal Betrus von Bifa und ber Carbinal Gregor - acht Tage lang bauerten bie Berhandlungen, boch auch nach Abichluß berfelben verweigerte ber Siciller eine bestimmte Erflarung. Er beabsichtigte fich aum naben Beibnachtofefte nach Palermo gu begeben: bort, meinte er, muffe er erft bie Bifcofe Siciliene uber bie Cache boren, unt verlangte beehalb, bag ihm je ein Carbinal beiber Dbebiengen folge Go gefcah es; aber auch in Balermo verzögerte fich bie Enticheibung, unb ehe fle noch getroffen war, ftarb unerwartet am 25. Januar 1138 ber Begenpapft felbit in Rom.

Die Bierteoni schwantten, ob sie im Schisma weiter beharren sonlichen, und verlangten von Roger Anweisung, ob ein neuer Gegenpapft aussumerfen sie. Der Gieller ermubigle sie bau, und in ber Pritte bes Marz erhoben bie schieder mabifigen Carbinale aus ihrer Mitte ben Carbinal Gergor auf ben pahpilichen Stuh, bem sie hen Kantben Bieter IV. Seifagten. Absei nie Seichtlichen Gtuh,



neuen Gegenpapfte Nichts wissen. Mehr, als früher die beutichen beere, wirften jest der Effer und die Berehantleit der Abis von Claitvaux. Bernharb brachte es dahn, daß selbst den Fielts die Piertean in ach furzer Zeit den Miller aufgaden, ihr Ernahlter die palpftichen Insignien ablegte und sich Innocenz unterwarf; ihm folgte der gange schiedulische Kreus. Sanz Nom hubblgte wieder einem Blichof; die gange abende sahribides Krieck fland wieder unter ein em Berhaupte. Es war an 20. Mai 1133, acht Tage nach Pfingsten, daß son ach ibrigate Schiedma ein Ende nachm. Der heilige Bernhard, wie er sich zuerft für Innocenz erhoben, hat ihm auch zuletzt den Eige gesichert. So wächig en zu, das fich der berusche Kong, das gegen die Piertenni ertstart hatte, der eigentliche Ueberwältiger des Schiema war doch nicht er, sondern der fremehrliche Ueberwältiger des Schiema war doch nicht er, sondern der fremehrliche Ueberwältiger des Schiema war doch nicht er, sondern der frende fiche Wönd, der nun, als Retter der Krehe mit Recht bod gefeiert, in die Etitle eines Kolere untürferder

Seitst ber Sicilier mußte Annocen, jest in feiner gestülichen Brieben mit ibm gemacht batten febite voll, daß er beshalb auch fogleich seinen Frieben mit ibm gemacht batte. Im Sommer 1138 erfcisen er abermals mit seinem heere auf bem Festlande; abermals griff er Apulien an, wurde aber von herzog Rainuif gurudgewiesen, ber ihm bei einem Richtigus bis nach Campanien fogles. Der Papht selfth wollte Rainuis bamals mit einem heere gujeben, ertrantte jedoch ju Albano und mußte bas Untermehmen ausgeben. Um einzehne Burgen in Campanien und im Benreentanischen taft üben der Ronig bles in ben Winter gedrecht; einer offenen Belbsschlacht wußte ber Konig blesmal ausguweichen. Als Roger nach Sicilien beimtehre, wor Rainuiss ausguweichen, und bie Autorität bes Papstes sand ibm zur Seite.

uft im 4. Aprill 1189 hielt Innoceng eine große Synobe in Rom, auf melder er bie Deibnationen bes Anaklet und seines Rachfolgerts für nicktig erflärte und könig Roger mit allen seinen Anfahrgert aufs Reue mit bem Banne belegte. Der Bapft mochte fich durch seine und Rahmusse Griege ermutsigt stigten. Aber gleich darauf traf ihn ein träftigten Alter an einem histigen Fieder. Er sinterließ das Andenten eines undberwindtlägen Ariegmannes, und selbe falte Wideraferollen seine undberwindtlägen Ariegmannes, und felbft alte Wideraferollen seine undberwindtlägen. Riegmannes, und felbft alte Wideraferollen seine undberwindtlägen Ariegmannes, und felbft alte Wideraferollen seine undberwindtlägere Rachfolgen gegeben, als die vom Tode



feines Schwestermaunes. Am 25. Mai verließ er Palermo, eilte nach Salerno und fiel bann unvorzüglich mit herremacht in die Capitanata ein, während sein Sogn Roger die Sesstädte Apuliens angriff. Mit Ausnahme von Bart, Troja, Arriano umd einigen fleineren Platen war balt die gante Capitanata und aam Phulien in seiner Gewolt.

Ingwifden hatte aber ber Bapft felbft gegen ben Sicilier bie Baffen ergriffen. Begleitet von bem vertriebenen Rurften von Capua und Richard von Rupecanina, einem Bruber Rainulfe, brach er in Campanien ein; es folgte ibm ein Beer pon taufent Rittern und gablreichem Fugvolf. Ale er nach G. Germano fam, begegneten ibm. Boten bee Giciliere, um Friebeneperbanblungen angufnupfen. Der Bapft wies fie nicht jurud, verlangte jebod perfonlice Unterhandlungen mit bem Ronige. Roger fam in ber That mit feinem Sohne und friegerifdem Befolge nad G. Bermano; acht Tage murbe bier verhanbelt, ohne jebod eine Ginigung ju erreichen. Gie fcheiterte pornehmlich baran, bag ber Bapfte bie Berftellung bee Rurften von Capua beanipruchte, in melde Roger unter feiner Bebingung milligen mollte. Die Unterbanblungen murben enblich abgebrochen, und ber Ronig verließ C. Germano; er manbte fich in bie Berge, mo er feine gange Streitmacht fammelte, um, wie er vorgab, einige Burgen ber Borelli ju belagern. Das beer bee Bapftes aber mar unvorfichtig genug fich auf ber Strafe nach Capua in gelofter Orbnung weiter vorzumagen. Dan legte Reuer in einige Drte bei G. Germano; Die Burg Ballucio murbe eingenommen und vom Papfte befest. Da vernahm man, bag ber Ronig ploblid mit ftattlider Dadt in bie Begent von G. Germano jurudgefehrt fei und in ber Rabe bei Mignano lagere. Diefe Radricht perfette ben Bapft und bie Geinen in bie größte Befturgung; nur barauf maren fie noch bedacht, wie fie foleunigft ben Rudjug antreten fonnten. Aber faum maren fie aufgebrochen, fo überfiel fie aus einem Sinter. halt ber jungere Roger mit taufent Rittern. Robert von Capua, Richard pon Rupecanina und bie meiften Romer entfloben; Biele fanden ben Tob in ten Bellen bee naben Fluffes; Anbre geriethen in Gefangenichaft, unter ibnen ber Bapft felbft, fein Rangter Mimerich und mehrere Carbinale. Gie murben ju bem Ronig nach Mignano geführt, ber pon ben Gefaugenen nun ben Frieben ergwingen fonute.

Es mar am 22. Juli 1139, ale ber Lapft fo in bie Sant feines alten Biberfachere fiel. Drei Tage barauf murbe ber Rriebe im

Rager pon Mignano gefdloffen, in welchem ber Bapft bem Gicilier, wie biefer forberte, gang Campanien vom oberen Biris an überließ. Der Bapft ftellte ibm überbies eine Urfunde aus, welche im Befentliden bie Bugeftanbniffe bee Unaflet wieberholt, boch in einer Form, melde mit Berleugnung ber unameifelhafteiten Thatfachen glauben machen foll, bag jene Bugeftanbniffe nicht vom Begenvanfte, fonbern bereite von Sonorius II. berrührten; bie Berbaltniffe Reapele und Benevente murben in ber Urfunde nicht befonbere berührt. Darauf ericbien ber Ronig mit feinen beiben Gobnen Roger und Alphone por bem Bapite; fie fielen ibm ju gigen, erhielten Die Abfolution und leifteten ibm ben ublichen Lebneeit. Dit brei Rabnen verlieb ber Bapft bem alteren Roger bas Ronigreid Sicilien, bas Bergogthum Upulien und bae Furftenthum Capua; Apulien hatte ber Ronig bereits feinem erften Sohne Roger. Capua bem zweiten Alphone überlaffen. Der Bapft bielt bann ein feierliches Dochamt -- es war bas Feft bes beiligen Jafobus - und pries ben Frieben, bem er Beftanb munichte; mehr noch ale er verlangte man banach in ben vom Rriege fcmer beimgefuchten Begenben Gubitaliene.

Bereint jogen ber Bapit und ber Ronig nach Benevent, um auch bort bie Berbaltmiffe zu orbnen. Die letten Schismatifer mußten aus ber Stadt weichen; als feinen Stattbalter feste ber Bapft ben romifchen Subbiafon Johannes ein. Bu Benevent empfing ber Ronig eine Befanbtichaft Reapele, melde ibm bie pollige Unterwerfung ber Republif anzeigte. Die Stadt, welche burch jo vicle Jahrhunberte ihre Gelbft. ftanbigfeit bewahrt batte, murbe unn mit ihrem Gebiete ein Theil bee Rormannenreiche. Dann brach Roger von Benevent auf, um auch ben letten Biberftant in Apulien ja brechen. Eroja magte feine Begenwehr weiter gegen ben Siellier; auf feinen Befchl grub man fogar bie Leiche bes tapferen Rainulf aus bem geweihten Grabe aus. Um fo hartnadigeren Biberftand leifteten auch jest noch bie Burger von Bari, obicon fie ber Bapft felbft gur Unterwerfung aufforberte. Unter Fuhrung eines gemiffen Jaquintus vertheibigte fich bie Stabt faft zwei Dangte gegen ben Ronig; erft im Unfange bee Oftober fiel fie, und an Jaquintus und feinen Unbangern ubte bann Roger bie graufamfte Race.

Rad Calerno gurudgefehrt, hielt ber Ronig über alle feine Biberfacher ftrenges Gericht und ließ bie gefahrlichften berfelben nach

Palerme bringen; auch er felbst ging im Anfange bes Rovember and feiner fiellischen Haupfladt jurüd. Er hatte ben gangen Suben Istalens bis an bas römische Gebier sich unterworfen; Kniber unter seinem Serpter vereinigt, welche seil ben Istien der Gebien und Langenderber auseinnacher gerissen neren. Was er durch Gewald zwonnen, sinche er serionaber auseinnacher gerissen neren. Was er durch Gewald zwonnen, sinche er serionaben. Ein schafter und kernager Wilke erspeit zu erhalten und zu erbinden. Ein schafter und ftrenger Wilke erheit fortan den Krieden in Gegenden, welche seit Jahrhunderten unter der Ratigen Bestehdung kleiner twalissender sich Lanfalssiches gestien daten. "Zehr ruther, wie ein Mann jener Jest sogt, schweigend des Land von Ageruska-geschkt." Das große Rormannenreich im Süden war geschaften, und zwei Jahre nach Lechgare Tode war zier kleinen stehen Jahre nach Lechgare Tode war zier kleinen stehen Jahre nach Lechgare Tode war zier kleinen stehen Jahre nach Lechgare Lechwart geschift hatte.

Bir miffen, wie Lothars Stellung jum großen Theile auf feine engen Beziehungen gur romifden Gurie beruht batte. Aber feitbem ber Bapft feinen Frieben mit bem Sicilier gemacht, mußte auch Roms Berhaltniß jur beutichen Rrone ein anbres werben. Db fich ber Sicilier ale Lebnemann bee Bapftes befannte, in Babrheit fanb bod ber romifde Bifchof in einet Abbangigfeit von feinem machtigen Bafallen, und fo lange er willig biefes Berbaltnif ertrug, beburfte, er faum noch bes Schuppogte jenfeite ber Alpen. Innoceng mar aber gewillt, ben Frieben, ber ihm abgezwungen mar, unter allen Umftanben gu halten. 216 er nach langerem Aufenthalt in Benevent ju Unfang bee Oftober 1139 wieber in Rom eintraf, fehlte es nicht an folden, bie ihm begreiflich ju machen fuchten, bag ibn jener erzwungene Friebe ju Richts perpflichte; bennoch ertfarte er fich beftimmt fur bie Aufrechtbaltung bes Bertrags. Der Sicilier felbft prufte im nachften Jahre hart bes Bapftes Gefinnung, ale er feinen Cohnen Auftrag gab, bie Begenben in ben Abrugen ju befegen, und bie normannifden Beere bie an ben oberen Liris rudten. Der Ronig tam bamale felbft nach S. Bermano und munichte eine neue Bufammenfunft mit bem Bapfte, aber biefer entgog fich berfeiben und verlangte einzig und allein bie Achtung feines Bebiete; Roger entließ barauf bas Beer, um ben Bapft ju berubigen. Mufe Reue wurde biefer nicht viel fpater in Aufregung verfest, ale er vernahm, bas Roger bie Ginführung feiner neuen nicht vollwichtigen Silbermungen auch in Benevent verlangte. Er beichwerte fich baruber, aber bat mit feinen Befdwerben unfres Biffens menig erreicht,

Es war Innocen genug, doß er nach so belem Irtfabrten und admpfen webeber rubig in Rom reitbiren und die Berhältinisse ber Stadt und ihres Gebiets erbnen sonnte. Die Römer beiten ihm damals die Sand, um das widerssanige Alvoli zu bezwingen, gerietben aber in den gewaltigsten Jorn, als er dam ohne sie mit den Alvolsen ein Absommen traf, welches jeden Bortheil sie den fiem in Absommune ausschlichs. So entstanden in der Sand Wirren, welche nach bie letzten Zage des Papiets trübten und welche auch sienen Rachologen die schwerften Kampse dereiteten, in denen fie weder dei Seicilien nach bei den deutschen Admpse dereiteten, in denen fie weder dei Seicilien nach bei den deutschen Admpse nie so bereintlige Hulfe sanden, wie Lothar ber derkängten Gurie geleiste batte.

Bon Allem, was ben alten Kaifer in Italien beschäftigt, hat faum Anderes mertlich nachgewirft, als fein Lehnegeiet und feine Bemuhungen das große hausgut Mathiltens in bie hand ber Welfen zu bringen. Bei weitem mehr hat Lethard Regiment ble fpatere Entwickleung ber beufichen Berhältniffe beeinflust.

Uleber breifig 3ahre hat Cachfeu unter ber Hertfacht Bolhars gestanben. Die im Investituterie aufgelöste Ordnung bes Landes hat er erst als Herzeg, dann als König und Kalfer herzestellt; benn auch in ber Krone blied er immer noch in vollem Sinue ber Sachenherzeg. Seit ben Tagen heinichs und Ditos I. hatte das sächssicherzege. Seit den Tagen heinichs Macht erreicht, wie unter bem Supplindurger. Richt allein auf die inneren Justande weiter beis, sondern nicht minder nach außen. Die gebietende hattung, weiche Loshaum ist seinen leigten Lebenschaften gegen Odmenart, Bolen und Böhmen einnachm, derustte boch vor Allen auf ben Kroft, welche er aus bem fächssichen herung ihren dem Archen gerückte. Es sie beziechnen, der eine Bilde doch immer nach dem Korden gerchtet. Es sie beziechnen, dos er sich eine Russellte welter nach dem Rorden wählte, als irgend einer schreißerzen Borgänger. Die nördlichken unter Russellte zu die Ergend einer feiner Borgänger. Die nördlichken unter Russellte ind bie Lothard unter Kalfte, als irgend einer seiner Borgänger. Die nördlichken unter

An nicht Geringeres hat, wie wir wissen, Volhar gedacht, als die Herfelfel in bemielben Umsange herzustellen, den fle miter Otto dem Geoßen gewonnen hatte. Es stand damit im Jusama menhange, daß er den sächssichen Grafischmeren ihre alte Missons-hyrengel wiederzugewinnen bemüht war. Eine so umsasseute firchtiche

Refauration war nicht an ber Zeit und bennte nicht glüden, aber gang ohne Erfolg find die Bestrebungen Bethard im Norden teineswegs geweien. Wenn die Wendenvöller, seit mehr als einem Jahrhunderte Ghrisenheit und dem deutlichen Reiche entstende, das wieder in Werthand der Gerischeit und dem der Reiche entstende, das wieder in Werthand zu der Bethard ber deutschen Kirche gezogen und der deutsche Bestrift, was den der Abell Erhard Berbienst. Weiderholl fich at er als Herzog und König selbs das Seiwert gegen die Wendenstäum gezogen und dem König selbs das Seiwert gegen die Wendenstäum gezogen und dem König selbs des Seiwert gegen die Wendenstäum gezogen und dem König selbs der die ihnen mehr Achtung verschaft, als er seit geraumer Zeit beseisten der auch an den Groberungen Allersche des Vären sinssielte der Elke, wie an den Allissendsscheidungen Dieds den Anmerg und der Wanner von Reumünster hat er Antheil genommen, und so satt fich zulest doch Allies, wodurch in beseich zielt die Geristenstrung und Germanistrung und Germanistrung der Wenthelmen.

Roch einmal muß fier Ottos von Bamberg und feiner Diffionsarbeit gebacht werben.

Mit ben in Bommern gestifteten Gemeinden war ber Bifchof nach feiner Rudfehr von ber erften Reife in Berbinbung geblieben, aber nur ju balb batte er von bort bie ubeiften Radrichten erhalten. Die Gogenpriefter hatten auf bas Bolf ben alten Ginfluß wiebergewonnen und benutten ibn, um Ottoe Stiftungen ju vernichten ober boch ju gefährben; balb lagen bie Abalbertofirden in Stettin und Julin in Erummern. Dit ber firchlichen Reaction ging Die politifde Sand in Sand. 3m gangen gand regte fich eine lebhafte Opposition gegen bie polnifde Berricaft; man entjog fich nicht nur ben gegen Bergog Boleflam eingegangenen Berpflichtungen, fonbern feste auch bie alten Burgen wieber in Stand, um ihm begegnen ju tonnen, ja man icheute fich nicht fein eigenes Gebiet angugreifen. Der Bommernherzog Bratiflam fab fich in biefe Bewegung wiber feinen Billen bineingeriffen, und feine lage murbe eine fehr bebenfliche, ale ju berfelben Beit, mo ihn Bolen mit einem Rriege bebrobte, auch feine Befitungen am linfen Dberufer bon ten beibnifden Liutigen angegriffen murben, mahrend ihm Stettin und Julin megen feiner driftenfreundlichen Gefinnung ben Geborfam verweigerten. In folder Bebrangnif verlangte er Dttos Gulfe, unb ber Bifcof entichloß fich tron feines Alters noch einmal bie Befcmerben ber langen Reife auf fich ju nehmen, um Bommerns Bergog und ber gefahrbeten Diffion am baltifder Meere beigufteben. Richt nur bie

Erlaubif bes Bapftes holte er ju ber neuen Reife ein, sonbern auch Ronig Sothars, beffen Oberhofeit ber Bommernbergo bamals anertannt ju haben schein. Bethar beginftigte auf alle Weife Ottos Unternehmen, welches feinen eigenen Planen im Benbenlanbe forbertlich war.

Es lag in ben feindlichen Berhaltuiffen, welche jur Zeit zwischen Bommern und Bolen befannben wenn Dito tiesmal feinen Beg nicht wird Boleflaws band nahm und auf bie Unterflühzung verlichtete, welche er dort frührer gefunden hatte. Bon Sachjen aus wollte er den Durchgang zu jenen bem Bommernhergog unterworfenen Länder am inten Oberufer gewinnen, welche er auf der erften Reife noch nicht betreten hatte; hier sollte ihn Wratifiaw erwarten und bann weiter geleiten. Die gangen Roften der Reliciausfultung übernahm ber Blische jeithis, ju feiner Begleitung batte er fich den Briefter Udalrich von ber Meightenfriche und einige andere Periefter und Sterifee erwählt.

Um grunen Donnerstag (31. Dars) 1127 brach Dtto gleich nach ber Deffe von Bamberg auf und gelangte bis Grais, einem Sofe ber Bamberger Rirche, wo er bas Beft bee folgenben Tage beging und bann fofort nach Rirdberg bei Jena eilte, um bier Oftern ju balten. Um Oftermontag ging er nach Rainereborf an ber Unftrut, wo er vor Rurgem eine Abtei nach ben Cluniacenfer Orbnungen eingerichtet hatte und am anbren Tage bie neuerbaute Rirche weihte. Die nachften Tage brachte er auf ben Befigungen ber Bamberger Rirche in Scheibungen und Ducheln ju, große Reifevorrathe beichaffenb, welche er bann auf ber Saale ju Balle verlaben ließ, um fie ju Schiff nach Savelberg ju bringen; auch foftbare Befchente murben ju Salle eingefauft, wie er fie icon auf ber erften Reife mit fich geführt und mit großem Bortheil verwendet hatte. Auf ber weiteren Reife berührte er auch Dagbeburg, wo er von Ergbifchof Rorbert gwar mit ben größten Ehren aufgenommen murbe, aber boch balb erfennen mußte, wie menia biefer einer fremben Diffionethatigfeit im Often neben ber eigenen gewogen mar. Rorbert ließ Richts unverfucht, um ben Bamberger von ber Reife abzubringen, boch maren alle feine Bemubungen vergeblich; icon am Tage nach feiner Unfunft feste Dito bie Reife wieber nad Savelberg fort.

In havelberg, wo fast alle driftliden Ordnungen untergegangen waren, felerte man gerade bas fest bes Boben Gerovit. Der Bifcoffeute fich beshalb bie Stadt zu betreten und ließ Wirifind, in beffen

Bewalt ber Ort war, ju fich vor bas Thor befcheiben. 218 biefer tam, machte ber Bifchof ibm Bormurfe, bag er ale Chrift folde Grauel bulbe. Birifind, bet bereite vorber auf einem Tage ju Derfeburg in Begenwart Bothare bem Blicofe ficeres Beleit burd fein Bebiet verfprocen batte, enticulbigte bie beibnifden Braude bee Bolfe unb ben Abfall beffelben von Chriftus mit ber Barte Rorberts, unter beffen befdmerlides 3od man fic burdaus nicht beugen wolle; wenn aber Otto in feiner Dilbe bem Bolfe Borftellungen machen molle, meinte Birifind, werbe baffelbe fic willig fugen. In ber That prebigte Otto barauf por bem Thore bem Bolfe und brachte es minbeftens babin, baß man bas beibnifde Reft abzuftellen perfprad. Der Bifchof befcenfte Biritind und beffen Gemablin reichlich, erftant noch mehrere Reifebeburfniffe und por Allem breifig Laftwagen, ba er feine Borrathe nun ju ganbe fortichaffen mußte. Beiteres Beleit, welches er bon Birifind beanfpruchte, vermeigerte biefer, ba ber Beg alebalb burd bas Bebiet ibm feinblicher Stamme fubre.

Co jogen bie Bamberger auf eigene Gefahr weitere Bunachft tamen fle an einen bichten Balb, nach funf Tagen bann an einen großen See, bie Duris. Das anwohnenbe Boll geigte beifes Berlangen bie Taufe gu empfangen, aber Otto glaubte fte an ben Dagbeburger Grabifchof permeifen au muffen, au beffen Difftoneiprengel bie Begend gehorte. Doch von Rorbert wollten bie Duriper nichts boren und beruhigten fich nur, ale Dtto fpater ju ihnen jurudgutebren verfprad, wenn ber Bapft und ihr Ergbifchof es ihm verftatten murben. Dine Gefährbung gelangte Dito weiter bis nad Demmin, ber erften Burg Bergog Bratiflame gegen bas Liutigenlanb; bier wollten ber. Bifdof und ber Bergog gufammentreffen.

Demmin war gerabe bamale burch einen Angriff ber Liutigen bebrobt, und ber Bifchof tam mitten in bas Rriegsgetummel binein. Dennoch fand er bei ben Demminern freundliche Aufnahme; nicht minber bei bem Bergoge, ber nach zwei Tagen fich einftellte. Unverzüglich unternahm Bratiflam einen verheerenben Streifzug burch bas Liutigenlanb, fehrte aber icon in wenigen Tagen nach Demmin jurud und geleitete nun mit großen Ehren ben Bifcof nach Ufebom. Um auch bas Gepad beffelben auf ber Beene bortbin ju fcaffen, beburfte es breier Tage.

Bu Ufebom mar ber Boben fur bas Chriftenthum icon vorber burch einige Briefter bereitet morben, welche Dtto auf feiner erften Giefebredt, Ratfergeit IV. & Maf.

Reife im Pommern juridigelaffen batte. Er begegnete baber leinem Biberfland in ber Stabt und hieft fich bort langere Zeit auf. Jur Pffingstell (22. Ma) berief ber Bommernbergag hierber auch bie Sauptilinge aus ben benachbarten Städten. Er empfahl ihnen Dies en man mit allen Ehren aufnehmen muffe; benn er fel ein Moglandber bes Papftes und Rönig berharen und fiebe bei allem Burfen beb beutiffen Reichs in hohem Artige gerharber ben Biffofe irgenb ein Beit, fo marbe botat mit ber bereit geren bein Beit, fo marbe botat mit bereiten gefchafte bem Biffofe irgenb ein Beit, fo marbe botat mit herre bereit augleich bie Hallen und Bules ju Grunde richten. Der herzog forberte zugleich bie Hauptlinge auf bas Christenthum anzunehmen, und biefe entidiessen fich auch alsobald zur Zaufe.

Otto ichidte barauf fe amei pon feinen Brieftern gur Brebigt in bie benachbarten Orte. Rad ber reiden Sanbeleftabt Bolgaft gingen bie Briefter Ubalrich und Albwin, benen er felbft mit bem Bergog un mittelbar folgen wollte. Bene Briefter fanben aber querft bie Stimmung in Bolgaft fo feinblid, bag fie fic glaubten verbergen ju muffen; erft als am andren Tage ber Bergog und ber Bifchof ericienen, gewann ber bom Chriftenthum geneigte Theil ber Ginwohnerfcaft bie Dberbanb. Acht Tage lang prebigte und taufte nun Otto ju Bolgaft unb brachte es babin, bag bie Seibentempel gerftort und ber Grund gu einer Rirche gelegt murbe, au beren Dienft er einen feiner Briefter gurudlien, Der Bergog trennte fic barauf vom Bifcofe, ber fic junachft nach Gustom begab. Sier batten bie Ginmobner erft por Qurgem einen febr ftattliden Bogentempel errichtet. Gie munichten ibn erhalten au feben und maren es aufrieben gemefen, wenn man ibn in ein drift. lides Bottesbaus vermanbelt batte. Aber Otto beftanb barauf, baß bas Bebaube abgebrochen und bie Bogenbilber verbrannt murben. Die gange Einwohnericaft empfing bann bie Saufe, und es murbe fogleich mit bem Bau einer Rirche begonnen. Mle Canctuarium und Altar fertig maren, erfolgte bie Ginmeibung, ju beren Reier ber Befehlebaber in ber Stadt, ber bereits in Demmin getauft mar, alle feine driftliden und beibnifden Gefangenen freigab. Damale famen ju Dito Boten von Rudeln und Scheibungen, welche ibm Golb, Gilber, fofibare Bewande und mande Reifebeburfniffe nach feinem Auftrage von bort auführten; mit ihnen ericienen aud Befaubte bes Marfarafen Albrecht und ber facfficen gurften, welche erforfden follten, ob ber Bifcof nicht ihrer Unterflusung beburfe. Unfraglich bingen Albrechts unb

137]

r Sachfen Beforgniffe mit einem wichtigen Geschäft zusammen, welchem i ber Bifchof in ber nachften Beit zu unterziehen hatte.

Bewaltige Furcht herrichte in gang Bommern, ba ber Bolenbergog it großer Beeresmacht bereits an und uber bie Brengen bes lanbes rudt war. Bergog Bratiflam und alle pommeriden Berren manbten beehalb mit ben bringenbften Bitten an Otto, bas brobenbe Untter abzumehren. Gie baten nicht umfonft; ber Bifcof entichlog ), mabrent er ben Briefter Ubalrich in Ufebom gurudließ, felbft in 8 Lager bee Bolenherzoge, feines Freundes, ju geben. Dit einigen egleitern und mit Befanbten ber Bommern machte er fich auf ben eg; fein ganges Bepad ließ er bei Ubalrich in Ufebom gurud. Dtto ib ben Bolenherzog uber bie Bunbbruchigfeit Bergog Bratiflams b ber Bommern gewaltig entruftet; bitter befcmerte er fich jugleich er ben Rudfall in bas Seibenthum, wie er namentlich in Stettiu igetreten mar. Der Bifchof fucte bagegen Bratiflam ju entichuljen, berichtete über bie neuen Erfolge ber Diffion und wie fie befon-:6 burd Bratiflam ermöglicht feien; er erflarte, bag er felbft Billens , jebes Schidfal mit bem Bommernbergoge und bem Bommernlanbe theilen. Boleflaw murbe baburd milber geftimmt und außerte blich: um bes Bifchofe Billen wolle er thun, mas felbft Ronig Lothar bon ihm erreicht haben murbe; wenn ber Bergog perfonlich por n erfcheine und ihn um Bergeihung bitte, werbe er vom Rriege abjen und fich bei bem fruberen Bertrag beruhigen. Der Bommernnog felbft murbe nun befdieben und eridien in Begleitung bee Brieto Ubalrid. 3mei Tage murbe bann noch vergeblich verhanbelt, er am britten brang bie verfobnliche Stimmung burd. Die Bergoge iten fich und erneuerten ben alten Bertrag im Angeficht ihrer Beuen; bann gog ber Bole mit feinem Beere von ber Grenge ab. e Berftellung bes Friebens war Dttos Berf, ber barauf mit bem mmernbergog nach Ufebom gurudging; erft fest, nachbem alle Befahr eitigt, fehrten bie Befanbten ber facfifden Furften in bie Beimath råd.

Otto blieb; benn er war noch auf die weitere Ausbehnung der iffon bebacht. Ueber dos Saff film wohnte an ber Uder bis zu fiper undung der trobige Stamm ber Udraner. Ze hartnädiger biefer berte bert Griftenthume wiberfirets hatte, besto mehr verlangte Otto ch ihn zu bestuchen. Der Bergog suchte vergebens ihn zuruchzuhalten.

Name of Street, or other Designation of the Street, or other Desig

Als aber Ubatrich, welcher bem Bifdofe ben Beg bereiten wollte, burch einen Sturm an bem Geftabe ber Udraner yu landen versthaten wurde, fab Lotto barin ein Zeichen, daß Gott feliß bie Miffion unter biefem Boffe jest nicht wolle, und gab fie auf. Run erft entischieß er fich, bie Gemeinden wieber aufzufuchen, welche er auf ber erften Refibegründer baten.

Bor Allem fdien es bem Bifchofe bringenb, nach Stettin gut geben, wo nicht nur ber großere Theil ber Ginwohnerichaft in bas Beibenthum gurudaefallen mar, fonbern mo man fich auch, geftust auf einen Bund mit ben beibnifden Bewohnern ber Infel Rugen, ber Berrichaft Bratiflame entgogen hatte. Mule. Bemubungen ber Begleiter bet Bifcofe, ibn von bem gefahrlichen Unternehmen abzuhalten, maren fruchtlos. Die Aufnahme, welche er guerft in Stettin fanb, mar allerbinge menig ermuthigenb; wieberholentlich murben fogar Unichlage gegen fein Leben gemacht. Aber eine Dinberbeit unter ben Stettinern mar bod bem Chriftenthume treu geblieben, und mit Gulfe berfelben murbe allmablich ber Biberftanb ber Gogenpriefter und ihres Unbange gebrochen. Die gerftorte Abalbertefirche erhob fich wieber, bie letter beibnifden Beiligthumer fielen, ber Sieg bes Chriftentbume mar ent fdieben. Run verlangte man auch von Dtto, bag er ber Stabt wieber bie Gnabe bes Bergogs gewinne. Auch bagu erflarte fic Dtto berei und machte fic, von einer Befanbtichaft ber Stettiner begleitet, im Anfange bes Auguft auf ben Beg nach Ramin, wo ber Bergog fid bamale aufhielt.

Auf biefer Reife gerieth Dito burch ben lieberfall einer bemaffne Gaar, welche wei Gobenpriefter in einen hinterhalt gelegt, in große Gefahr, entging ihr aber glädlich burch bie Bergheftigfelt-be ibn begleitenben Stetifiner. Er berührte bannals auch Bollin, wo er alaum Biberfland fant) bie Bolliner folgen wie Immer vollig ber Beipiele Stetinio. Auch in Ramin erreichte Dito teicht feinen Ivad in Ramin erreichte Dito teicht feinen Ivad in Der Perega nahm gern bie Unterwerfung Stetinio an, und bie Be fandten ber Sabet teften ferubig zu ihren Mibliagren zund Mibliagen und Babe ber Stetiner entruftet, griffen biefe an und gaben erft nach mehrere unglüdtlichen Kampfen ihre Racheplane auf.

Auch au bie Betehrung biefes heibnifchen Bolts, welches be pommerfchen Miffion fo gefährlich war, bachte Otto, und als vernagen, daß nach padpilicher Beitimmung bie Infel jum Missions jerengel des Erzbischofs von Lund gehöre, schilde, um bie Erstaldnig jum Bredigt von ihm ju erwirfen. Erft nach sech Bochen fam Iwan auf Wollin, wo Otto einen langeren Aussentlagenommen hatte, mit bem Beifeite jurich, der Erzbischof muffe die Sache erft auf der nachken Beifeinmung mit den Großen seines Landes beralfen. Darauf ken Beifemmung mit den Großen seines Landes beralfen. Darauf ken Beifemmung mit den Großen seines Landes beralfen. Darauf ken Beifemmung mit den Großen feines Landes beralfen. Darauf ken bei schaften burden, zumal er schon auf bas Ausserften um Kolnige, den schiffen Hirfen und von den Bambergern zur Kucklehr gekrängt wurde. Er bestudet nur noch mehrere diere Gemeinben, beden, um ihn nie wieder zu betreten. Den Rudweg nahm er durch Belen, wo er dei Seragg Boleslaw acht Lage in Gmefen verweilte. M 20. Derember 1127 auer wieder in Bambera ein.

Balb nach seiner Rudfepr schiede Dto bem Papfte einen Ring weigen und jurückziehen, damit er mit benfelben gu weißen und jurückziehen, damit er mit benfelben ben ersten Bischof in Bommern innehlte. Der growiste Ring fam von Rom zurück, aber Otto hat ihn nie zu dem angegebenen zwieden, als Enjehloff Roberts, ber o elfrig bemäßt war seiner Allen Allen Bischneten globen, als Enjehloff Roberts, ber o elfrig bemäßt war seinen alten Missonenpergei in Often herzustellen. Wir wissen, wie er im Jahre 1133 eine Bulle erwirfte, in welcher ihm alle Richen Besten und Bommerne unterfellt wurden. Es werden in der Urfunde in Blöthum Bommern und ein Bisthum Stettin genannt, und es miljen hiernach bald nach Ottos zweiter Reisz zwei Ulichof zu Pommern und das Littigefaud bestellt sien. Als der er est Bischof von Wemmern wird kultzes auch bestellt sien. Als der er est Bischof von Kommern wird hater Rabbert, Ottos Grährie, genannt, der seinen Stettin für in der Bolge nicht welter bie Rede

Rorberts fuhne Entwurfe gingen mit ihm unter; fo fceinen auch jene beiben neu gegrindeten Biebumer teinem Befand gewonnen zu beben. Baß ab berfelsen Bit mit bem Magbeburger Ergbifchof enbete bet Bommernferagg Bratiflaw. Er fiel burch Reuchelmort, und es fielgt ihm im Gerzogfpume fein Bruber Raitbor. Weber bie beutich mach bie polnifche Dberhobeit icheint biefer anertannt, auch bie Miffion meig beginftigt zu haben. Bir wiffen, wie Lotfar im Jahre 1136, als ihm ber Bolenherag hulbigte, benfelben mit Pommern und Rugen

belehnte. Wie weit ber Bole feine Berricoft bort jur Geitung gebracht, bet, fecht freilich babin. Bon einer bifchsflichen Wirtfamtet Abalberte in Bommern findet fic in biefer Jeit felne Spur, baggen ift ficher oog bie bommerife Miffon immer noch mit Bamberg in Berbindung find bur bon bort aus unterfalten wurde.

Einen eiftigen Förderer besof bie deutige Mission im Often damals an dem Martgrafen Albrecht. Es is bekannt, wie biefer ruhmbegierige mot friegeschussige Körft, feitbem er in den Besth der Kordmart gelangt war (1134), die Ausdrechtung seiner Herstschlie im Benbenlande sein im Buge hatte. Schon im Jahre 1136 trug er seine Waffen ites im deu Benbenland, im Winter 1137 septe er den Kampf mit einem stattlichen Herer fot und gewonn so dauennd die Briganth wieder den flattlichen. Unter seinem Schub sonnten fic auch die zestenun, und eingeschädigerten Ehristen in dem Havelderger Sprengel wieder sameln und ertycken. Während Wisson fürsich wer gesehre Schliebe Vorletzt, dalb am toiserichen Soft, dab in Rom oder Gonstantinopel weilte, regt sich in sienem Richtschum, weniger von ihm als von dem Vartgrafen gestobert, neues firchliches Eden.

Und auch im Branbenburger Sprengel zeigten fich neue Musfichten fur ben Gieg bee Chriftenthume. In Brandenburg herrichte ju biefer Beit ein menbifder Rurft, Bribiflam von feinem Bolle, Seinrich von ben Deutschen genannt. Babrent fein Bolf bem breifopfigen Eriglam auf bem Barlunger Berge opferte, befannte er fich felbft mit feiner Bemablin Betruffa jum driftliden Glauben und mar ein Freund ber benachbarten beutfchen Furften. Bor Allen ftanb er gu Marfgraf MI. brecht in naben Begiebungen; er hatte beffen erften Sohn Dito aus ber Taufe gehoben und bem Anaben bas Lanb Bauche ") jum Bathengefchent gegeben; ale er felbft ohne Leibeserben blieb, bestimmte er bem Dartgrafen auch die Rachfolge in feiner gangen Berrichaft. Unter folden Berhaltniffen gemannen bie Bramonftratenfer, Rorberte Junger, in bie überelbifchen Gegenben Eingang. 3m Jahre 1136 ertheilte Bifchof Anbolf, welcher ben Titel eines Bifchofe von Branbenburg führte, ben Chorherren bes Marienfloftere in Magbeburg bebeutenbe Brivilegien fur ihre Befigungen in feiner Diocefe; um biefelbe Beit grunbeten fie

<sup>\*)</sup> Go hieß bas Land füblich von ber havel bis ju ben Rorbabfallen bes Siaming.

in Leinfau, wo icon 1114 Bifcof Barbert eine fteinerne Rirde mu Ghren bes beiligen Betrus erbaut batte, bamale bart an ber Grenge beutider Berricaft\*), einen fattlichen Convent, und ale menia fodter (1138) Bigger, ber Brobft bee Marienfloftere, jum Blicof von Branbenburg erhoben murbe, nahm er feinen Sit in biefem Conment und mußte von bier aus mit namhaftem Erfolg bie Diffton im Branbenburgifden neu zu beleben.

Benn Marfgraf Albrecht befonbere bie Miffionsarbeiten ber Bramonftratenfer, Raifer Lothar bie ber Chorherren in Reumunfter beaunftigte \*\*), fo baben Beibe boch aud Dttoe Bert in Bommern fraftig geforbert. Beweis bafur ift bie merfmurbige, bereits ermannte \*\*\*) Schenfung bee Tribute von funf menbiiden Brovingen, welche ber Raifer im Jahre 1136 mit Ginwilligung bes Marfgrafen an ben Bamberger Bifchof machte. Sanb in Sanb mit biefen firchlichen Be ftrebungen ging bie Musbreitung ber beutiden Berricaft in ben uberelbifden Begenben, und bie Refultate, bie bier gewonnen murben, baben tros eines Rudidlags, ber fle auf furge Beit wieber in Frage ftellte, bod eine gang anbere Bebeutung gehabt, ale bie Thaten Lothars jenfeite ber Alpen, welche feine Grabidrift preift.

Die Bebeutung ber Birffamfeit Lothare im Benbenlanbe ift von ben Beitgenoffen faum gang erfaßt worben. Um fo mehr fprang ihnen in bie Mugen, mas er fur bie Erbebung feines Tochtermannes gethan batte. Bu bem großen Befig, ben Seinrich ber Stolge von feinen Borfahren in Italien, in Baiern und Schmaben übertommen hatte, fiel ibm jest ale Gemabl ber taiferlichen Tochter bie Sauptmaffe ber billingiden, brunonifden und fupplinburgifden Erbicaft ju; überbies mar ibm bie Rubniegung bee reichen mathilbifden Sausquies übertragen worben. Mit einem unermeglichen Befis auf beiben Seiten ber Alpen verband er eine politifche Dacht, wie fie noch nie ein Furft bes Reiches befeffen. Das machtigfte Bergogthum Deutschlanbs batte

<sup>\*)</sup> Leigfau mar ber hauptort bes Lanbes Morgani, ber Gegenb gwifchen Gibe und Ible. Diefes Sand mar bereits feit bem Anfange bes amolften Jahrbanberts von ben Dentiden wieber eingenommen worben und geborte jum großeren Theile bem Ergbisthum Magbeburg, ber Reft bem Grafen von Ballenfiebt.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben 6. 99. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. oben G. 118.

Seinrick von feinen Borfahren ererbt, und er fann jest im Begtff, mit Baitern Sachfen, wo der berzogliche Name unter Lothar eine weit größere Bedeutung als frührer zewonnen hatte, dauernd zu verbinden; in der Martgraffchaft Tufcien hatte er bereits auch das erfte Leben Stallens erhalten. So beherrichte er mit feinem Anfehen nicht allein das obere und niedere Deutschland, sondern auch Isalien, und nicht mit Unrecht fonnte er fich röhmen, daß feine Wacht fich von Weer zu Weer, von Dannent bis nach Seillien erftrede.

Bothar hatte bem Belfen eine Erellung gefchöffen, welche recht bejenige überragte, welche bie Saller einft ben Staufern hinterlaffen hatten. Er ift ber Begründer jener Welfenmach' gewein, vor ber Ralfer um Jahfte lange ergittert und welche ben Belfennauen über gangen Erberie verbreitet. Der alte Raffer fennte, wenn er nicht die Auftheile Ben Belfennauen über nagung met wurde, um be hat er Rerben ihm auch bie Reichenfignien ibergeben. Gewann ber Belfe wirflich bas Seepter, so ftanden ihm alle Mittel gu Webote, Deutschland weißin geleten ju wirflen. Dann ließ fich von Bebalfen weißin geleten ju wirflen. Dann ließ fich bas Raiferthum Ditod bes Großen, getten ben bei Belfellen, und be Berbelten und bei Berbelten zu wirflen. Dann ließ fich bas Raiferthum Ditod bes Großen, Lothard Steal, herstellen, und es fich ben Wilken bes Jmpecators, in wie weit er sich ber to midfen un eine weite er sich ber to midfen un in den wellte.

Die Zeiten hatten anbere fein muffen, als fie waren, wennt man indt in biefer neu fich erhebenben Macht bie größte Gefahr fur Firche und Reich hatte feben und fich om fibben und bruben bie hand reichen follen, um bem Erben Lochard ben Weg ju ben Stufen bed Kalierthonen gu verfagen.

8.

## Annia Konrad III. und Beinrich der Stolte.

Als die Keiche Lothars in die Gruft gesenkt wurde, beraumten die anweiendem Fürsten einen Zag nach Mainz auf Pftingsten 1738 (22. Mai) jur Schigswohl an. So wenig die Abschle des alten Kaliere zweiselhaft gewesen war, daß ihm sein Schwiegersohn Heinrich, wie in Sachsen, so auch im Reiche solgen sollte, ebenso wenig sehnenden darüber Zweisel, daß Heinrich selbst mit ganger Seele nach der höchsten Gewalt strebte: Wie Großes ihm das Glad auch bieher gewährt, er erhosste nach der Großes ihm das Glad auch bieher gewährt, er erhosste nach der gemährt, er erhosste nach der Muste. Det ein mit jungen Jahren zugefallen, hatte sein Seibsgeschlaum seinen Gkracia auf das Soche gestelgtet.

Es wird nicht an Golden gefehlt haben, bie in ber hoffnung frohlodten, bag ber Belfe bas Reich nun wieber in feinem alten Glange berftellen murbe, und bie an biefe Soffnung taufent Bunfche und Blane fnupften, aber weit großer mar ohne 3meifel bie Bahl berer, melde bas llebermaß bes welfifden Gludes furchteten. Bor Allem ermachte in Rom und in bem beutichen Rlerus, ber fich fcon feft an Rom gefettet fühlte, bie Beforgniß, bag bei einem fo machtigen Raiferthum, wie es in Musficht ftanb, ber gange Bewinn bes Inveftiturftreits eingebußt werben fonne, und bies um fo mehr, ale Beinrich bieber weber gegen ben Bapft noch gegen bie Beiftlichfeit fonberliche Ergebenbeit gezeigt hatte. Aber auch unter ben beutichen weltlichen Furften waren viele, in beren Bunfden eine Berftellung ber alten Rraft bes Reiches am wenigften lag. Danche hatte überbies bas bochfahrenbe Befen bee Belfen auf bem legten Buge burch Stallen verlegt unb faft alle empfanben es ubel, bag er es nicht einmal ber Dube werth au halten ichien, um ihre Stimmen ju werben. Bor Allem maren bie ftaufenfchen Bruber, bie fo oft in ben Baffen gegen Beinrich geftanben, feiner Erhebung entgegen; fie bielten noch immer an ben Unfpruchen feft, bie fie ale Erben ber Salier an bie Rrone gu haben meinten.

Ehe noch über biese Anspruche ber Staufer eine Entideibung getroffen war, wurde heinrich bereits von anderer Seite bas herzogthum Sachsen bestritten. Markgraf Albrecht, au Ehrgeig bem jungen Beffen gleich, an Tächfigfeit und Verbienft ibn, iberragend, glaube wenn nicht bester, so boch gleiche Ansprücke auf Sachfen zu haben Auch er war ber Schn einer Blüsingerin, und schon sein Bater hate einst, wenn auch auf turge Zeit, das Herzsgatium verwaltet. Das entscheben Auftreten ber flugen Kaiferin sie bie Rechte ihres Schwiegereschiebene Auftrete ihn nicht; mit ber größen Auchstein zur eit prenigegen. Sie hatte eine Bersammlung ber sächsichen Fürsten zum Zesteun nach Dueltimburg bertien: er benachtigte sich des Mapked und wehrte ihr selbst ben Eingang. So vereiteite er ihr Borhaben und pugleich siet er über ihre Giter ber und versette sie, so weit er vermache, mit keure und Schwert.

Und foon batte fich auch ber Dann gefunden, ber Dittel mußte, Beinride Ronigemabl ju vereitein. Es mar Ergbifchof Albero von Erier. Bon jeber ein eifriger Papift, mar er auf bem letten Beeredjuge in bas engfte Berbalinis ju Rom getreten; jum Lohne bafur hatte er bie Stellung eines Legaten bes apoftolifden Stuhle in Deutfchland erhalten, und um fo mehr fonnte er ale folder fich jest geltenb maden, ale bas Ergbiethum Maing feit Abalberte Tob unbefest mar und ber neugemablte Ergbifchof Arnold von Roln, bieber Brobft gu St. Anbreas, noch nicht bas Ballium erhalten hatte. Alberos Stimme ftel fo bei ber Babl am fcmerften in bas Bewicht, und er mar balb entichloffen fein ganges Anfeben gegen Beinrich ju benngen. Er hatte in Stallen perfonliche Bermurfniffe mit bem Belfen gehabt, aber unfehlbar maren es boch bie allgemeinen Intereffen ber Rirde, welche befonbere fein Berfahren beftimmten. Leicht verftanbigte er fich beehalb mit bem papftlichen Legaten, ber bamale nach Deutschland fam, bem Carbinglbifchof Dietwin von G. Rufing, einem Schwaben von Beburt; nicht minber leicht mit ben faufenfchen Brubern, ba er nichts anderes begbfichtigte, gis bem fruber von ber Rirde befampften Begentonig jest burd bie Rirche wieber jum Regimente ju verhelfen.

Albero hatte auf bem Heeresjuge nach Italien hinreichend Gelegensteit gehabt, nicht nur die Sapferelet und die ritterliche Gefeinung Bonrabe, sondern auch sein bestimmbares Gemuth, seinen lentsamen Sparafter fennen zu ternen; er wußet, daß biefer Mann im Serzen nichts weniger als ber Kirche seinbilde war. Ueberdies sonnte bem übermächtigen Welfen nur ein Staufer entgegengesstellt werben; nur in bekem Namen war es mballc herer zu jammein, wie man fie zweisellos gegen ben machtigen Erben Lothars bedurfte So war benn bald Miles vergesten, was man einst von der Drachmetu ber Speinriche pessag hate, alle jene Bermdunsstungen und Mantheme, bie gegen bie Staufer gesche fieden von eine Ble man früher Lothar gegen sie Staufer gesch ist Wieden war, so sollten ste nun benutt werben, um vie von Lothar geschafftene, so große Besorgnis erwedende welfsiche Macht zu vernichten. Man versteht solche Berfachen vollen, bie alle Gescher für bie Kriede in einem frastigen Kalferthum sohen, dere noch eine Genache, weiche ber Krone nur ben Schen der munden, weiche ber Krone nur ben Schen ber Mutvelität laffen wollten und um bas Reich zu sichwöhen neue innere Kriege beraustukefswören sich nicht schen bei den geben der Mant ber Mutvelität laffen wollten und um des Keich zu sichwöhen neue innere Kriege beraustukefswören sich nicht schen. Leiber sie es zu allen Zeiten so gewesen, das ber Glang ber Judeme bie Augen blenbet.

Dit ber ibm eigenen lift und Redheit ging Albero an bie Musfubrung feiner Abficht. Rach feiner Stabt Cobleng berief er um ben Anfang bee Dary eine Berjammlung mehrerer ibm vertrauter Furften. Es erfdienen außer bem Carbinalbifcofe, bem Ergbifchof Arnolb von Roin, bem Bifchof Burdarb von Borme, ben beiben Staufern nur noch einige lothringifche Rurften; faft nur bie rheinifden Gegenben, in benen lothare Rame immer am wenigften gegolten hatte, maren vertreten; feine Cachfen, feine Baiern fab man unter ben verfammelten Fürften. Tropbem bewog fie Albero, ohne ben augefesten Babitermin abaumarten, fofort gur Rur gu fcbreiten. Bon befonberer Birfung wird gewefen fein, bag ber Carbinal bie Buftimmung bes Bapftes, bes romifden Bolfes und ber Stabte Italiens verbieß, wenn man Ronrab erhebe. Go murbe benn von ben anwefenben gurften einftimmig am Montag ben 7. Dars ju Coblens Bergog Ronrab jum Ronig gemablt. Dan eilte mit ber Rronung, bie icon am nachften Sonntag (13. Marg) ju Machen erfolgte. Der Confecrator mar gegen alles Berfommen ber romifche Carbinal. Dan begrunbete biefes ungewöhnliche Berfahren bamit, bag bem Roiner Ergbifchof bas Ballium fehlte; boch affifitrte Arnoth bem Carbinal und mit ibm ber Ergbifchof von Trier, ber eigentliche Ronigemacher.

Die Bahl war im Binfel gescheben, ohne baß bie Dehrgapt ber beutichen Fürften nur von berfelben mußte. Sie mar ein formiticher Bohn gegen alles Recht und hertommen. Albero und ber Carbinal fonnten bas Unerhotte nur wagen, indem fie in ber Uebergengung

172

ftanben, bag bie meiften Babler willig ihr Stimmrecht preiszugeben geneigt feien, weun ihnen nur ber Drud bes Belfen von ber Schulter aenommen murbe und burd ein abermaliges Abgeben von ber Erbfolge bas freie Bablrecht fefteren Beftant gemanne. Der Carbinal und ber Ergbifchof wußten überbies, bag nach ber berrichenben Stimmung ber gefammte beutiche Rierus ber von Rom gebilligten Babl feinen Biberftant bereiten murbe und bag fie ein Signal mar, auf welches fich fofort bie eingeschuchterte ftaufenfche Bartei im Reiche überall wieber erheben mußte. Bas fie thaten, mar im Grunde faum etwas Anberes, ale mas bie Begner ber Bierleoni in Rom mit fo viet Glud vor gebu Sabren verfucht batten: gleich jenen batten auch fle ben erften gunftigen Moment ergriffen, um mit einer entichloffenen Minberbeit einer Babl auporaufommen, fur welche bie Debrheit ber Stimmen gefichert ichien. und wie Innocens jest allgemein ale bas Dberhaupt ber Rirche anerfaunt mar, fo mochten fie hoffen, bag auch bie Wintelwahl in Cobieng balb allfeitige Buftimmung geminnen werbe und ber bochfabrente Belfe fein befferes Schidfal, ale Unaffet, gu erwarten habe.

Diefe Berechnung mar nicht unrichtig. Aber bie Babl Conrate mar bod ein unfeliges Greignig; von ben traurigften Folgen ift fie fur bas beutiche Reich gemefen, und auch Ronrab bat fich ihrer nicht ju frenen gehabt. Db er an ben Erbanfprachen feines Saufes feft. bielt, in Babrbeit verbantte er feine Rrone allein jener in ber Rirde jur Berricaft gefommenen Bartei, welche feinen Borfabren und ibm felbit bas Reich beftritten batte, und rudhaltelos mußte er pon pornberein jene Gregorianifden 3been auerfennen, welche auf Die Comadung bes Reichs bingielten. Geine Babl mar noch viel mehr, ale bie Lothars, unter romifdem Ginfluß erfolgt, und noch weit fdwerer tonnte er eine freie Stellung gegen bie papftliche Curie und bie beutichen Burften gewinnen. Schon beehalb fiel es ihm unmöglich, well er wie einft ju Rurnberg, fo auch jest nur von einem fleinen Theile ber Furften erhoben mar und feine Regierung bemgufolge auch ftete bas Beprage einer Sactionsberricaft behielt. Gein ganges Regiment ift erfullt von Streitigfeiten ohne Schlichtung, von Rampfen ohne Siege.

Richisdefloweniger waren bie Anfange des neuen Regiments giudilider, als man erwarten mochte. Schott am Ofterfeit (13. April), welches der König zu Köln mit großer Pracht feierte, zeigte fich, daß es ihm an Anhang nicht feste. Haft alle gestillident und welftliche

Burften Lothringere maren erfcienen; aud mehrere Bifcofe jenfeite bes Rheines batten fich eingeftellt, wie Embrifo von Burgburg. Berner von Munfter, Uto von Denabrud und Rudolf von Salberftabt. Sogleich machte fich bier bemerflich, wie fich bie neue Regierung im, Gegenfate gegen Lothare Regiment bewege. Danche Unorbnungen bes Borgangere wurben rudgangig gemacht, alte Formen ber Reichevermaltung bergeftellt. Batte Lothar ohne Rangler regiert. fo finben wir jest fogleich wieber einen Rangler an ber Spige ber Befchafte; faft wahrenb ber gangen Regierung Conrabs bat ber Roiner Domproft Arnold biefe überaus michtige Stellung befleibet. Bon einem italienifden Ergfangleramte bee Ergbifchofe von Dagbeburg ober bee Regeneburger Bifchofe mar nicht mehr bie Rebe; ber Ergbifchof von Roln erfcheint wieber nach alter Beife als Ergfangler Italiens, obgleich bie meiften italienifchen Urfunben Ronrabe in ber beutiden Ranglei, alfo im Ramen bes Mainger Ergbifchofe ausgeftellt finb. Much von ber boppelten Bfalsgrafichaft am Rhein, bie unter Lothar fo auffällig ift, verlautet nichte mehr. Fortan ericeint ber Ballenftebter Bilhelm wieber allein ale rheinifder Pfalggraf. Dit Gifer ergriff er fogleich bie Sade Ronrabs, obwohl er ein Reffe ber Raiferin Richinga und bisber ein perfonlicher Geaner bes Erzbifchofe von Trier mar: er mochte bamit gewonnen fein, bag Otto von Rined freiwillig ber pfalsgrafficen Burbe entfagte. Ein freiwilliger Bergicht wirb baburch mabriceinlich, bag auch ber Rineder fogleich im Befolge Ronrabe erfdeint; ba Bfalgraf Bilbelm, fein Stieffohn, finberlos mar, mochten feiner eigenen Rachfommenicaft Ausfichten auf bie fpatere Rachfolge in ber Bfalggraffchaft eröffnet fein. Dem Bifchof Unbreas von Utrecht wurben bie Graffchaften Dit- und Beftrachien, jungft von lothar feinem Bisthum entzogen, wieber gurudgegeben. Der Abt Bibalb von Stablo erhielt nicht nur bie Brivilegien feines Rloftere beftatigt, fonbern auch bie Rudgabe bes Ortes Tornines, welchen Graf Gottfrieb von Ramur bem Rlofter entriffen hatte. Es erwedt eigenthumliche Bebanten, wenn in ber Bibalb bieruber ausgeftellten Urfunbe bie treuen und ergebenen Dienfte gerubmt werben, welche biefer Bunftling Lothare bei ber Erbebung bes neuen Ronige geleiftet hatte.

Bis gegen bie Mitte bes Upril verweilte Ronrab in Roln und begab fich bann nach Mains, wo er von Rierus und Bolf mit großem Jubel empfangen wurbe. Roch immer ftanb ber ergbifchofliche Stubi in ber Stadt leer, und bie Befegung beffelben mar fur ben Ronig eine Sade von bem bodften Intereffe. Goon glaubte aber Berrog Arlebrich ben rechten Dann gefunden ju baben. Es mar ein Bruber feiner zweiten Bemablin, ein anbrer Abalbert, ber Reffe bes erften. Rierus und Boll batte ber Schmabenbergog bereits fur feinen Canbibaten gewonnen, und in Begenwart bes Ronigs erfolgte nun bie Babibanblung. Der Gemablte, welchem fein Dheim einft bie Bropfei in Erfurt übertragen, mar ein junger Mann, ber feine in Silbesbeim, Reims. Baris und Montvellier gemachten Stubien faum pollenbet batte und erft fury por bem Tobe bes Dheims nach Maing gurud. gefehrt mar; noch batte er nicht einmal bie priefterliche Beibe erhalten. Er perbantte feine Erhebung nicht Berbienften, fonbern allein ber Bunft ber Staufer, aber ben Dant bafur ift er ihnen foulbig geblieben. Unter ben vielen Rurften, bie in Mains ben Ronig umgaben und ibm bann nach Bamberg folgten, wohin er einen Reichstag auf Bfingften (22. Dai) ausgefdrieben batte, mar aud ber Ermablte von Raina; er erhielt bort am 28. Dai bie Briefterweiße und murbe am folgenben Tage pon bem alten Bommernapoftel jum Bifcof gemeibt.

Ronrab batte verlangt, bag alle Furften, bie ibm noch nicht gebulbiat, fic in Bamberg einftellen follten, um ibm ben Gib au leiften und ihre leben aus feiner Sand ju empfangen; aud bergog Beinrich war ju ericeinen aufgeforbert und bie Auslieferung ber Reicheinfignien von ibm beanfprucht worben. In ber That folgten bie meiften Rurften bem Rufe bes neuen Ronigs. Es erfcienen Rartgraf Leopolb von Deftreid, ein Salbbruber bes Ronigs, erft feit Qurgem bem Bater in ber Martgraffchaft gefolgt, bie Bergoge Ronrab von Babringen unb Ufrich von Rarntben, ber in Franten und Baiern machtige Compager bes Ronigs, Graf Gebhard von Sulzbad, und viele angefebene herren aus bem oberen Deutschland. Roch wichtiger mar, bag auch bie fache fifden gurften fich vollgablig einftellten, unfraglich eine Rolge bes entfchiebenen Auftretens bes Martgrafen Albrecht. Wenn felbft bie Rais ferin tam, fo zeigte bies, baf auch fie bie Thronanfpruce ihres Schwiegerfohnes bereits aufgegeben hatte und nur noch barauf bebacht war, ibm eine moglicht gunftige Dachtftellung im Reiche gu fichern,

Aber Bergog Geinrich feibft fand fich in Bamberg nicht ein, und mit ibm festten bie meiften feiner Ansanger in Baiern. Befonbere ichmer empfand man bie Abwefenbelt mehrerer gefflicher Berren; bor

Allen bee Ergbifchofe Ronrad von Salgburg, eines in Rirche und Reich, wie wir wiffen, bochangefebenen Mannes. Der Ronig befdieb bie Reblenben ju einem neuen Reichetage, ber am Beter- und Bauletage in Regensburg abgehalten werben follte. Der Carbinal, Ergbifchof Albero und Otto von Bamberg luben ben Salgburger noch befonbere ein, inbem fie ihm vorftellten, bag bie Bahl nur beshalb ohne feine Mitwirfung in folder Gile erfolgt fei, weil es fich um Rube und Frieben, um Bobl und Bebe bes Reiches und ber Rirche, um bie Bereitelung großer Mergerniffe und gebeimer Rante gebanbelt babe. Richt ohne Bichtigfeit fur bie Stellung bes neuen Ronigs mar, bag auch Bergog Cobeflam von Bohmen in Bamberg erfchienen war und fic außerft bienftwillig zeigte. Er munichte, bag ber Ronig feinem Sohne, ber noch im Rnabenalter ftanb, burch fofortige Belehnung bie Rachfolge in Bobmen gufichere, und ber Ronig entfprach gern biefem Bunfche; alle bohmifden Großen, bie anwefent maren, mußten etblich ben Anaben ale Rachfolger bes Batere anerfennen.

Wie ficher fich Sonrab bereitst in feiner Seillung fühlte und feibst eine ernflichen Wiberfand in Baiern nicht mehr fürdiete, zeigt bie Bahl Regensburgs für ben nächfen Reichstag. Sierhin, in die Stadt seines allen Gegenes, des Bischofs Seintick von Dieffen, wurde auch Seinrich abermals beschieden, um die Reichstlingten ausguliering hie haber aber aber ine vereingelte Rachricht, daß sich der Perzog damals in Rüntwerz befunden, des Erdigstind ber Bertog damals in Rüntwerz befunden, dase. Die Rachricht verblen bei Gerausgabe ber Infignien verlangt habe. Die Rachricht verblen bei bei Rofignien war, als er zur bestimmten Zeit nach Aegensburg fam. hier wurde aber sofret flatz, vole misslich geinriche Sache seleh in seinem angestammten herzogstimme fand.

Erzbifchof Konrad erichien in Regensburg und war zur Unterwerfung bereit; er beforgt, baß man sonft die gange Schuld eines inneren Sampfes auf sein Saupt walfen wüche. Alle ber Arbifchof vor ben Sonig trat, verlangte Pergog Konrad von 3chringen, baß er m neuen Herrn auch ben Legneis leifte. Wer der Erzbifchof feit wir dem neuen Gerern auch ben Legneis leifte. Wer der Erzbifchof feit we bem ihreitigen Kürfen: "3d seite, Enter ber Erzbifchof ist ber Bagen, ihr liefet ben Odfen voran; zwischen mir und bem Geren König wird sich Alles so orden, das euer Gorge überflufsig ift." Damtt sich das Gelprad nicht erhöfe, sielt ber König bem Ichfrüger.

bie Sand vor ben Rund: ihm genuge, sagte er, bie Ergebenheit bes Erzbifcofs, Beiteres verlange er nicht. Die Unterwerfung bes Salsburgers war fur ben gangen Alerus Balerns entschebenb.

Wir wiffen, doğ ber Boilg domale auch die Reichslinfignien erhielt und zwar durch Gefandte, die er an den Gerag Scientich geschieft,
date. Der Weife god domit ielbt feine Gbifchen auf bie Fonen auf,
aber er wird fein foltbares Pfand nicht aus ben Sanden gelaffen haben,
ohne bestimmte Juficerungen für das sim zugesgate Gerzgestum Sachfen
und die Reichsleben, neche er bereite in fannen hatt, verlangt und erfalten zu haben. In Best zweier beutscher Herngestimmer
und der Rartgraffschief Tusieien bilde er auch ohne die Krone ber
nachtigs Annan im Reiche. Inneffen soh er nur zu balb, daß man
ein übles Spiel mit ihm getrieben; ob ben König seihs ober seine
linterhändter die Schuld brifft, läßt sich nicht mehr entscheiden. Als
feinrich, der fich durch sien. Desse minder inde entscheiden. Als
feinrich, der fich durch sien. Desse minder ihm der Konig
gewonnen zu haben hoffen durste, nach Aegensburg sam, sonnte er
nicht einmal den Jugang zu fin gewinnen; wie ein Keind wurde er
behandet und vom Sosse ausgeschießten.

Es ift bann in ber nachften Beit amifden bem Ronig und Bergog Beinrich noch mehrfach verhandelt worben; bei bem Biberfpruche ber . Quellen ift es inbeffen unmbalich, von biefen Berbanblungen ein flares Bilb ju gewinnen. Dtto von Freifing, bes Ronige Salbbruber, berichtet in feiner Chronif: Beinrid, pollig erniebrigt, babe bas Ditleib bes Ronige gu erregen gefucht, aber feinen 3med nicht erreicht. Dagegen giebt bie alte Belfendrouit, obwohl fie fich fonft an bas Buch bee Freifinger Bifchofe anfclieft, bier anbere, mit beffen Dittheilungen unvereinbare Radrichten. Der Ronig, berichtet fie, habe ju Regeneburg bestimmt, bag bie Berhanblungen mit Beinrich auf einem bemnachft ju Mugeburg ju haltenben Tage abgefchloffen werben follten; bier fei auch ber Bergog erfdienen, von einem nicht unbebeutenben Beere begleitet, mit bem er am lech gelagert, mabrent ber Ronia feinen Aufenthalt in ber Stabt felbft genommen babe; brei Tage fei bann burd Mitteleperfonen verhanbelt worben, aber ohne Erfolg; benn ber Ronig habe verlangt, bag Beinrich Dandes von bem, mas er von Bothar erlangt, aufgeben folle, ber Bergog bies aber entfcieben verweigert; ale nach bem Scheitern ber Berhanblungen ben Ronig bie Furcht befdlich, baß feine Begner ihm Rachftellungen



bereiten tonnten, habe er den Entichluß zu eiliger Stucht gefaßt; nach bem Mahle habe er fich scheinder zur Auße begeben, heimlich aber Ansse herbeischaffen lassen und sei dann mit wenigen Begleitern fort-getilt, ohne sich von den Karken nur zu verabschieden; seine Getruen sein, nut zu verabschieden; seine Getruen sein in nicht geringer Gescht in Augeburg zurückgeblieben.

Diefer weifliche Bericht tragt in dem Einzeinseiten die veutlichken Der puren parteilifder Talifging der Thatjacken; er fellt sowohl Koncade Lage wie feinen Chaacter in ein saliche Lied. Indefine waren aus Schnride Berhaltniffe feineswegs der Art, daß er sich, wie der Freiger Bischof berichte, tediglich auf bemülige Bitten halte vertegen maffen. Wie haben vielmehr allen Grund anzunehmen, daß wirflich Berhandlungen zu Augsburg gepflogen wurden und daß fie fich daran unfolgungen, aus flugdburg gepflogen wurden und daß fie fich daran unfolgungen, der Konig fich bei Beigen welchen nehmen gene der bei bei Beigen welchen bei Beifen belaffen wollte. Der Knig, sogt der Ernnift Selmald, beit es für unrecht, daß zwei beroghydugen ein der Sergang, aber unfragisch waren Baiern und Sachsen in einer Sand eine fete Gefahr int Kone und Reid.

Rachem bie Berhanblungen fich gerichtagen hatten, jedgerte ber Anig nicht heinrich mit aller Entischeenheit entgegengutreten. Auf einem Reichstage, ber im Juli ober Aniang Muguif zu Bilziburg gehalten wurde, erging gegen Heinrich die Acht; zugleich wurde auch über bas herzeighum Sachfer verfigt und den Jugleich werbe aufjichen Falzsten basselbe dem Martgrafen Albrecht ertheitt. Dem Weisen bilde nun faum noch eine andere Wahl, als an das Schwert zu gericen.

Ronrab mußte fich auf einen ernften Kampf mit heinrich gefaßt machen. Wächrend ber noch übrigen Monate bes Jahres sieheint er fich meift in Offranken aufgehalten pu haben, vornehmich in Rundberg, welches damals, wenn nicht früher, wieder in seinen Besid kam. Indem er alte Weibindungen bier wieder anftuhfte, trat er zugleich seinem Mnichangern in Italien auch Letten. Im Derember ertheilte er ber Stadt Genua von Rutnberg aus das Privileglum, eigene Mungen zu prägen, und die Genuesen schliebere lang auf ihre Mungen seine. Der Kangler Arnold ging selbst damals nach Genua, gewiß nicht allein um die Urtnube bes Königs zu überbringen, sondern auch Eileberg, kantenzt is. Aus Kantenzt is. Aus Kantenzt v. Aus Kantenzt is. Aus Kantenzt v. Aus kantenz v.

um ihm Freunde in Italien ju gewinnen und heinriche Dacht jenfeite ber Alpen ju untergraben.

Babrent ber Ronig jum Rampfe im oberen Deutschlant bie Borbereitungen traf, mar ber innere Rrieg bereits in Cadien ausgebrochen. Die facifden gurften maren nicht gewillt bie Berfugung, melde ber Ronig ohne fie uber ihr Bergogthum getroffen, rubig bingunehmen, am menigften bie alten Biberfader und Rebenbubler bes Ballenftebtere. Wenn fie ber Mufreigung beburften, fo ließ es baran bis Raiferin-Bittme nicht fehlen, welche feit bem offenen Brud gwifden bem Ronige und ihrem Schwiegerfohne bie Cache bes Letteren, bie ibre eigene mar, mit Feuereifer ergriff. Sie brachte Martgraf Ronrab non Deifen, ben Bfalgrafen Griebrid, bie Grafen Rubolf von Stabe. Siegfrieb von Bomeneburg und Andere gegen Albrecht in bie Baffen; mit vereinter Dacht wollten fie bem Darfgrafen begeguen. Aber biefer fam ihnen auvor. Che fie vollig geruftet, überfiel er fie bei einem Orte, ber Mimirberg genannt mirb, gerftreute ibre Schaaren und machte mehrere feiner Biberfacher ju Gefangenen. Darauf fiel er fogleich in bie welfifden Befigungen in Sachien ein, eroberte guneburg und Barbewif, befeste Bremen, und ba bie Rorbelbinger ben Grafen Abolf II. von Solftein, einen Unbanger ber Raiferin, pertrieben batten, fprach er ihm jest bie Graffcaft ab und übertrug fie bem Beinrich von Babmibe, einem ihm burchaus ergebenen Danne, Demfelben murbe aufgetragen bie Burg Segeberg in Wagrien, ba ber von Lothar bort eingesette Befehlehaber ingwifden geftorben und bie Befatung verjagt mar, wieber in Befit au nehmen.

Denn sogleich auch Lothard Tode hatten fich bie Wenden in Bagrien und im Abodrienkande gegen die deutsche Sprisolflaw war mit einer Schaar von Livet aufgebrocken, hatte das verhäfte Segeberg genommen, abgebrocken und alle beutschen Richter lassungen umder zerhört. Das Alofter baselb war in Klammen aufgegangen, und die Bewohner bestelben hatten sich ju Vierlin nach Reumunfter gestäcket. Während Bribliam mit seinem Jerstrungswerf nach beschäftigt war, sie jedoch Libet, siene eigene Stadt, unvertseibigt wie sie war, in die hand eines diene Keindes. Auce, ein Racksomme jenes Erusc, dem einst dern Keindes. Auce, ein Racksomme jenes Erusc, dem einst der Kebntie heintel die Kreich ein Kant, ein Kant ein kein betreit die Freier ist kennt einer Klotte die Wide, gesthötet die Burg und verwässtet unterwatet mit einer Klotte die Wide, gesthöte die Burg und verwässtet Umgegend.

Die driftlichen Priefter musten fic auch aus Lüben nach Reumannker fichten. Schon son von hier die Berwühung aller Orten, schon litt man seicht Nede; benn der Wendenflurm brach auch über die Geragun Gosseins. Da wurde heinich von Babrobbe der Retter des kandes. Mit einem Herer von Hospiensern und Stormarn fiet er zur Winterseit in Wagrien ein, durchzeg das gange Lund die zur Lawe und dem Weere, ohne sich der der Gelagerung der sein Ausge ausgub delten, und tertes die der Verlagerung der sein Ausge ausgub delten, und tertes die der Welchen Schotzen, und Erich Hober Schotzen, und Erich die der Welchen Schotzen, und Erich fo bie verwicksen Schotzen, und Erich die der Welchen Schotzen, und Erich die Verlagerung der zu den Verlagerung der zu der Welchen und der der Verlagerung der zu der Verlagerung der Verlagerun

Wahrend fich Albrecht in bem alten Serzogestande und in ben beftpungen feiner Borfabren von matterlicher Seite festuriegen fuchte, waren seine eigenen Erblande von ben Anhangern Deinrichse angegriffen worben. Seiner alten Mutter Cliffe, bie mit gewohnter Energie nie Weltschandel eingriff, hatte man ihre Beste Bernburg in Brand gestett. Dem Grasen Bernhard von Philoste, ber trop seiner nahen Bernandtschaft mit ber Knijerin für Albrecht Partei ergriff, war rechtsiffe, fornand von Wahrbeburg mit ben Wahren von Bertandtschaft und eine Freige für ben Augendlich entschieden bas llebergerucht in Sachsen, als ber Konig selbs um Welhpnachten nach Gostar fam.

Done Beer ericien ber Ronig, benn er glaubte eines folden bier nicht zu beburfen. Bie fic aber biejenigen geirrt, welche im Bertrauen auf feine Radgiebigfeit fic am Sofe eingeftellt batten, fo taufdte er fic anbererfeite, wenn er bie welfifche Bartei in Sachfen fur uber. wunden hielt. Rur in biefer Taufdung gefcah es mohl, bag er Beinrich nach bem Urtheile ber gurften nun auch bas Bergogthum Baiern wegen Erenbruche entgog. Diefe Dagregel mußte bie Erbitterung ber welfifden Bartel auf bas Sodfte fleigern, und nur au balb wigte fic, wie fie in Sachfen feineswege niebergeworfen mar. Rande Rurften, welche ber Ronig nach Goelar berufen batte, wie Ergbifchof Ronrab pon Dagbeburg, ftellten fich nicht und erhielten beshalb eine nene Labung jum 2. Februar nach Dueblinburg. Aber auch folde, bie fich am Sofe eingefunden hatten, entfernten fich alebalb wieber, ba fie meinten, bag von biefem Ronige boch nichts Beilfames ju erwarten fei. Go founte, obwohl er einen vollen Monat in Godlar verweilte, bod fur bie Orbnung ber facfifden Berhaltniffe bort wenig gefdeben. Reft erwartete man von bem Queblinburger Tage. In ber That ftellten fich Ergbifchof Conrab und mehrere feiner Bartei. 120

second Const

genoffen, aber sie kamen mit bewassneten Schauren, die in der Rabe ber Burg lagerten. Ihre Andunft erreigte so mehr Beforgnis als Berubsgung, und pidhich verlies ber Konig Duedlindurg, che die Berhandlungen mit seinen und Albrechts Gegnern noch begonnen hatten. Er hielt sich in Sachsen nicht mehr sicher, da er eben damals die Rachtickt erhielt: Heinrich selbst habe bahin den Weg gesunden und sei in der Rabe.

In ber That hatte fich Dergog Scinnich, nachbem er die Bertheibigung Balerns seinem Bruder Wess sieder, mit geringer Bezleitung heimlich durch Frankern geschlichen und war unerwartet inmitten seiner schaftlichen Anhänger erschienen. Es kam ihm zumächst dramis an, alle Kräfte des Widerfannde im nördlichen Deutschlaud gegen den König und Albrecht zusammenzulassen. Dewohl der König vor seinem Abgen nech eine Seerschitt auf Unterwerfung des Redellen auf den Anne doch ern die flere fahrt, angete seine Entset gesehn aus den Lande den der in bestehn der finde und der eine Kutzerung aus den Lande doch der die flere führten. Sie sah eine Kutzerung aus den Lande der der der der der der der kanten geschieden der der ein sieht zu verwundern, wenn der Anhang Henriche in Sachsen num mit jedem Tage wuchst wenn er dalb überall Albrecht und feinen Seinden Kegerich begegnen sonnte.

"Bie ein Lome," fagt ein Beitgenoffe, "fturgte fich Beinrich auf bie Stabte und Burgen aller feiner Biberfacher im Cachfenlanbe; er gerftorte fie und fucte Die Berbrecher auf, welche ben Rrieben ftorten." Rach Dftern belagerte er, unterftust vom Ergbifchof Ronrab von Dagbeburg und anberen fachifchen Rurften Bloste, Die Burg bes Grafen Bernhard, fle wurde erobert und niebergeriffen. Dit Sulfe bee Grafen Rubolf von State eroberte er bann auch bie guneburg wieber. Bugleich fehrte Graf Abolf nad Solftein jurud, und Beinrich von Bab. wibe mußte meiden; bod verließ Lesterer nicht eber bas ganb, ale bis er Cegeberg und eine andere gefte Abolfs bei Samburg eingeafchert hatte. Richt beffer, ale biefem Unbanger Albrechte und bes Rouige erging es bem Grafen Sermann pon Bingenburg, ber fich gegen bie welniche Bartei erhoben und jum lobne bafur von bem Ronige bie Reicholchen Siegfriete von Bomeneburg und mabrideinlich auch bie Rourab abgefprochene Martgraficaft Deigen erhalten batte; auch er mußte nach mehreren Rampfen mit Giegfriet bas Band perlaffen. Bor Allem wurden bie Burgen Albrechts felbft überfallen und jum Theil gerftort. "Geiurich gwang," fagt ber Beitgenoffe, beffen Borte mir oben

anführten, ben Markgrofen feinem Könige in bas Eril ju folgen."
In turger 3cht war ber Beilfe herr im gangen Sachfenlande. Soon and 23. Mas finden wir Mirbed, Bernhart won Mobife und hermann von Bingenburg flüchtig ju Aufleberg auf bem Cichefelbe bei bem Erzbifchof von Mainz auch Albrechts Mutter batte Sachfen ben Raden wenden muffen.

Der Ronig batte fich von Sachfen nad Baiern begeben und bier bas Bergogthum feinem Salbbruber, bem Marfgrafen Leopolb, übertragen. Ginen nambaften Biberftanb ideint er babei faum gefunden ju haben, ba bas burchgreifenbe Regiment bes Belfen im ganbe wenig beliebt mar. Soon nad furier Beit verließ er Baiern und ging nad ben rheinifden Begenben. Um 20. Dai war er gu Beifenburg im Gliaß, acht Tage fpater in Strafburg, mo viele Rurften fic an feinem Sofe einftellten. Befonbere jabireid maren bie Bifcofe erfcienen; unter ben weltlichen Rurften leuchteten berpor bie Bergoge Friedrich von Schwaben, Ronrad von Babringen, Datthaus von Dberlothringen, ber erft por Rurgem feinem Bater Simon gefolgt mar, und ber Marfgraf Bermann von Baben. Der Ronig, icon gang mit ben Ruftungen jum Sadfenfriege befdaftigt, vervflichtete bie anmefenben gurften eiblich jur Theilnahme an bemfelben. 3m Aufange bes Juni bielt er bann ju Burgburg Sof, wo er mit bem fluchtigen Bergog Albrecht und beffen alter Rutter gufammentraf. Auch bier wird er bie Ruftungen forts gefest haben; jugleich bot er ben Bobmenbergog Cobeffam jur Theilnahme am Felbjuge auf. Gbe er aber biefen eröffnete, begab er fich noch mit feinem Bruber Bergog Friedrich in bie Rieberlande, mo wir ibm am 22. Juni in Maftricht, balb barauf in Luttich begegnen.

Soon im Safre 1138 war Matram von Limburg gestorben und ald ") nach ihm and Gottfried von Löwen. Walram hatte die herzog- licke Kasne von Niederlostfringen gesischt und sein Sohn geturich, ber icon bei Lebziten bes Gaters ben Ramen eines Herzogs trug, beget um so mehr die Josseman, unn zur vollen Gernall seines Baters gu gesangen, als er von Anfang an mit bemischen die Sach bes neuen Ronigs ergriffen hatte. Deunoch verlied biefer bas ertebigte herzogsihum an ben Sohn Gottfriede von Lonen, an Gottfriede ben Staffen, de mustal biefen, einen Refrei be Sisson Allen von Little,



<sup>\*)</sup> Am 25. Jennar 1139.

Am 19. Juli war ber Konig in Rürnberg, schon zum Auszuge ziegen bie Sachsen bereit. Sein Here sammelte sich um ben 25. Juli bereifebn befanden if die Erzhische's von Mainz und Trier, die Bische's von Worms und Trier, die Bische's von Worms und Speier, der Bohmenherzog Sobelsan, die Herzege Leopold von Daiern und Albrecht von Sachsen, der Kandgard Auwbig von Thuiringen, die Grafen Wohl von Berg, Ubalrich von Kenzburg, hermann von Winzenburg, Gedhard von Sutzbach und viele andere vornehme herrerie Auffehn erzgle ber Erzhische von Serg, befalgs gekommen. Besonderes Ausscher Erzigle ber Erzhische von Serze, war bestatt ber zwanzig Ritter, zu benen er verpflüste, sünshundert zum Herre gekert gehalt werte.

Der König erficien wohl gerüftet, aber noch weit besser hatte fich Seinrich jum Kampse bereitet. In seinem Gerer waren der triegerische Explisson von Wageburg und die im ehre flattlichken Ausrustung. Im Anfange des August überschritt Deitnrich die Grengen Sachsens und dezog an der Werra ein Loger. Um der ist daugelt dagen fich deite Dere des Krustung gegenüber. Angessichts des Friedes muß den Konfig seine Verlegung der inder des der Verlegung gegenüber. Angessich des des Friedes muß den Konfig seine Verlegung der inder Erstellträfte auserichen zeine jehne er ging mit de Kriften zu Mathe, od er den blutze Enstigen Anfaben an andemmen

<sup>\*)</sup> Erft bamals scheint die Gemabiin Konrads — wohl in Röln — getrönt ju fein. In ben erften Urkunden bes Königs wird fie nur als feine Gattin bezeichnet, begegen in einer Urkunde bom 19. Juli 1189 als Genosstn jeines Reichs und Anhms und höfter rezelmäfig als Königin.

laffen folle. Auch scheint er nicht auf die Treue Aller, die ihm gefolgt waren, gebaut zu haben.

Erabifchof Abalbert, beffen Befinnung bereits verbachtig mar, munichte einen Bufammenftos und rieth jur Schlacht, aber bie anberen Burften, und unter ihnen befonbere bie Bifcofe, hielten bem uberlegenen Feinbe gegenuber ben Rampf fur bebenflich und glaubten, bag man ben Beg ber Unterhanblungen mit ben Sachfen einschlagen muffe. In ber That murben Unterbanblungen eröffnet und balb jum Abichluß gebracht; ber Ergbifchof von Erier und ber Bohmenbergog follen fich bei bemfelben befonbere thatig erwiefen haben. Inbem bie Sachfen in bem Bertrage ausbrudlich Ronrab ale ihren Sonig anertannten, murbe ihnen Abhulfe ihrer befonberen Beidmerben gweiggt; auf Lichtmes nachften Jahres follte gu biefem 3mede ein Reichstag gu Worms gehalten und bis babin ber augenblidliche Buftanb erhalten merben, bie Baffen aber icbenfalle bie jum Pfingftfefte ruben. Die Berhand. lungen wurden mit ben Sachfen, nicht mit Beinrich gepflogen, aber bie Sachfen verfuhren babei gang in feinem Intereffe, ohne ibn gu verpflichten. Dem Ubichluß bee Bertrages folgten frobliche Befte, bei benen ber Trierer reichlich feinen Bein fpenbete, ber nun auch ben Sachfen jut gut fam. Dann trennte man fich; bie unblutige Beeres. fahrt war mit einer Luftbarfeit beenbigt. Riemanb trug einen reis deren Bewinn bavon, ale Albero, ber fur feine Ausruftung bie reiche tonigliche Abtei St. Marimin erhalten batte, foon lange bas Biel feiner Bunfde.

Der Ausgang bed luternehmens, für weiches ber König so viele worbereitungen getroffen hatte, war sur ihn ihn wenig rühmlich gewesen. Der Welfe blieb herr in Sachten, und schon suchen bie Gerafen, weiche sich vor Albrecht und dem Konige zuerst angeschlichen batten, stren krieden mit kochare Mittwe und ihrem Lockermanne zu machen. Vernhard von Albelt wusste sich wieder in Sachsen eine Setmanh zu gewinnen, indem er sich bittend an die Rasserin, siehen Setwandbet, wondte und ihre Bertwandbet, wondte und ihre Bertwandbet, welche ihm der Kenig übertungen, freimilig wieder au nub vertrug sich mit Geraf Siegsfrie und Setwanden, den der Bartiel. Aus Erglisse angeschlich, Aus Erglisse ihr der Bartiel beständigen der Abnig über Beine der Gerafen Geschlich, welch eine Bertwen hatte sich er Bartiel bes Ballenstedters angeschiefen: seine Abwesenheit – er war auf einer Reise nach Mon Gegriffen – benusten jetet der Water aus feine Russe der Patet von aus feiner Reise nach Mon Gegriffen – benusten jetet der Water aus feine Russe kon der Bartiel von Bertwen beite fich



graf Friedrich und ber Graf Rubolf von Stade, um über Bremen beraufallen und es auszuplundern.

Babrent Albrecht bas Bergogthum, welches ibm ber Ronig berlieben, aus ber Banb verlor, hatte fich ber Babenberger Leopold mit Blud in Baiern behauptet. Gine Stupe fucte und fant er in feinem Bruber Otto, ber erft vor Rurgem jum Bifchof von Freifing erhoben mar. Dito, fruh von feinen Eltern fur ben geiftlichen Stand beftimmt, batte ju feiner Ausbilbung in ber theologifden Biffenfcaft zweimal eine Reife nach Baris unternommen. Auf ber Rudfebr von ber ameiten Reife mar er mit mehreren Gefahrten unerwartet in bem arofen Ciftercienferflofter Morimond in ben Mondeftanb getreten und wenige Jahre barauf felbft Abt biefes Rloftere geworben. Aber nur furge Beit verweilte er in ber Abtei; balb murbe er nach Deutich. land jurudgerufen, um bas Bisthum Freifing ju übernehmen, obwohl er nur etwa 25 Jahre gabite. Riemand fcbien mehr geeignet, ale biefer junge Rurft, ber Salbbruber bee Ronige und ber Bruber bee Bergoge, bas febr berabgetommene Bisthum wieber ju etheben. Ge empfahl ibn überbies eine entidieben firdliche Befinnung und ungewohnlide Gelehrfamfeit. Dem Studium ber fcolaftifden Bhilofophie, wie es bamale in Franfreich blubte und wie er es mit Lebbaftigfeit ergriffen, hat er guerft auch in Dentidland Beltung ju geben gewußt. Mitten in bie großen Ereigniffe feiner Beit bineingeriffen, bemubte er fich auch ben Bufammenhang ber Beltbegebenheiten benfend ju erfaffen; bie Chronif, in welcher er feine Anfchauungen nieberlegte, bezeichnet eine neue Beriobe in ber Befdicte ber beutfden Siftoriographie und ift jugleich eine ber wichtigften Quellen fur bie Borgange, von benen mir bier berichten.

Den neuen Serjog hatte nicht allein das trobige Regensburg anerfannt, sondern gang Balern. Alle er mit bewaffneten Schapen ber Canbe Canb berügeg und dann auf bem Lechfelbe bei Mugdeng brei Tage ale Landesherzog Gericht hielt, schien jeder Wiberspruch ver faumnt; was Graf Welf auch im Schilbe führen mochte, für ben Mugenblid war der Babenberger herr im Balernlande. Richtsbeftoweniger behielt Herzog heinrich sein alles Gerzogsthum sein ert mit Raum fublite er fich ficher in Sachen, so begann er aufe Reue gegen ben König zu ruften, und feine Abflich war feine andere, als bemachdft nach Baleru zu geben, um auch bert fich wieder festzusehen.

Roch veniger, ale Sacien, fonnte er dos herzogthum feiner Borfafren in frember hand laffen. Da ereilte ibn, als er fich eben vom Kall entere Macht und zu neuen Hofftungen emperafie, dos aller Menfigen einer Berfafen fraft überlegene Berkängnis. Als er im Sechft mit ben Fürften Traft überlegene Berkängnis. Als er im Sechft mit ben Hufter fraft ib erten gulammentunft hatte, befiel ibn eine histige Kranfiett, welche ibn am 20. Oftober in ber Uli ze frifchefter Mannischtiet – er war faum 35 Jahre all – von der Metlichte er ibnterlies Kaifer Sechger als eine junge Eittwe und ihr einen zehnigkrigen Gohn, den Erden seinen genigherigen und ihr einen gehnigkrigen Gohn, den Erden seinen Suchmen und ihre einen gehnigkrigen Gohn, den Erden seine nieden batte er ben Anden dem Schuebe ter Sacifen empfohlen; der ferfügige Schup besselben war zunächst seine alte Großmutter, die Raifer nichtige. Ju der Seite Kaifer Lothars wurde heintich der Seite in R.a.fastutter beretbiat.

Bei. ben Zeitgenoffen war ber Glaube verbreitet, baf Schinrich burch Gift befeitigt; aber ber Berbacht fdeint feinen anbern Grund gehabt ju haben, als baf bie Meiften ein so ploglich bie gange Loge verändernbes und alle Berechnungen burchfreugendes Erzigniß nicht bem natürlichen Laufe ber Dinge ju vereinbaren wußten. Freillich gab es auch Manche, bie in den wunderbaren Schickfalen Heinrich gab es auch Manche, bie in den wunderbaren Schickfalen Heinrich gab es auch Manche, bie in den wunderbaren Schickfalen heinrich gebe Riedigen erseihri; fie glaubet in Definite Beitelber verbreit; fie glaubet in Definite Ausgang recht deutlich bie troftlofe hinfalligteit der menschicken Dinge zu erfennen und sanden in demielben eine Machnung, den Bild unvertrandt auf des unverfagnflich himmliche Reich zu fehren.

In ber That haben wenige Sterblide in gleichem Grube die Launen bes Bilds empfunben, ale biefer Beitale. Wie hatte et sim mit ber Fälle feiner Gaben fo lange überfieditet! Roch waren es nicht wei Jahre, ale alle Macht ber Belt in feinen Sinben zu ruben ich in der Duck Beannhaftigieti fudte er bie Gunth bes Glides fich neu zu gewinnen, und es gelang ibm. Wermals finde er bei Gen gerinnen, und es gelang ibm. Wermals finde er bei Bege Gen zu liegen, auf venne nieber erfiltene Bertult zu vergiten. Wher es waren bie Pache, welche ben tapfern Mann abwarts in fenes Reich ichten, wo die Rach be Glads aufhört und mit ber Kraft bes Armes Richts zu gewinnen, ift. Der Anabe, ber feine leite Gorge in

Anfprud nahm, in Tugenden und Seifern bem Bater nur ju abnlich, sollte bie Beranberlickfeit bes Glides nicht minder fublen; ein langeres Leben war ihm gegonnt, aber nur um befto langer in allen Bechfelfallen mentchlichen Gefchiefs berumgeschleubert zu werben.

## 9.

## Ronrabs ichwantenbes Regiment.

## Die inneren Rampfe bis jum Frankfurter Frieden.

Eine um biefele Zeit, als Bergag Seinrich flarb, begründete Roig Ronrad mit feinem Salberuber Leopold bie berühmte Eiftercienserabtei ju Imeil. Im Seiftungsbriefe beseichnet er fie als Beiße, geschent für bes Reiches Beftand und bewidmet reichlich bas Richte, bamit die Monche besieden Bestand und bewidmet reichlich bas Richte, du beten vermösten. Mer medches größere Guld fennte er je erwarten, als ben Tob seines Rebenbublers gerade in biefem Moment? Sept erst ichien bie Krone seit auf feinem Baupte zu sigen, und man sonnte es nur noch für eine Brage ber Zeit halten, wann er seinen Billen auch in Sachen zur Geltung brachte.

Riemand beellte fich mehr biefen Zeitpunft herbeiguführen, als der Ballenfteter. Sobald er den Led des Welfen erfuhr, eilte er nach Sachen. Bald dah man ihn in Bremen, wo an Best aller Heiligen Leute aus gaug Sachfen zu einem großen Marste zusammenzubennen Phylogen; sier woulte er eine große Zaglahrt habet nu die sie dale Beil als den rechtmäsigen Jerseg des Landes zeigen. Wer flatt bet erwarteten Erfolged sand er eine neue, empfindliche Demultsigung. Rings sach er ich von Nachsellungen der Kallecin und ihrer Anschager umgeben, Niemand erhob sich für ihn, und in Malsscher Weise kreite ergriff er, nur von wensten Krein begleite, aus Veue die Kunde.

Und nun fielen auch bie lesten Burgen im Lande, bie noch in Mitrafte Santen gewesen waren in bie Gemalt feiner Feinbe. Pfligeraf Friedrich nahm nach fiebentlagiger Belagerung Grouingen na ber Bobe und machte es bem Erboben gleich. Die benachbarte Burg Wilche an ber Holgemus wurde in einen Schutthausen verwandeli.

Ergbifchof Ronrad bemachtigte fich einer Fefte, bie Jabilince genannt wirb, und gerftorte fie. Gelbft Albrechte Stammburg Anhalt, über bem Gelfethal auf fteiler Bobe gelegen, entging nicht bem Berberben; nach furger Begenwehr fiel fie in bie Banbe ber Sachfen, welche fie einafderten und von Grund aus gerftorten. In ber Rorbmart feste fid Rubolf von Stabe, Albrechte alter Biberfacher, feft. 216 Bergog Cachiens murbe ber junge Seinrich auerfannt, fur ben feine Große mutter, bie Raiferin-Bittme, junachft bie Befcafte leitete. Un ben Rreugburger Bertrag fublten fic bie Cachien, nachbem Albrecht ibn gebrochen, nicht mehr gebunben; fie erfaunten taum noch Ronrab als ihren Ronig an. Go geigte fich nur ju beutlich, bag mit Beinriche Tob bie welfifche Bartei nicht erftorben, ber innere Rrieg nicht befeitigt mar. Wenn bie Rirde ben alten Saf gegen bie Rachfommenicaft Beinriche IV. vergeffen hatte, in Sadfen ichien er unfterblich und übertrug fich auch auf ben Ballenftebter, welcher ben Staufern fic angefdloffen batte.

Unter folden Berbaltniffen tam bie Beit berau, wo gu Borme iber bas Schidial Sachiens entichieben werben follte. Der Ronia begab fich im Unfange bes Februar, nachbem er unferes Biffens in ben letten Monaten bie beimifden Begenben Schmabene und bee Elfaffes nicht verlaffen hatte, ju bem anberaumten Reichstage. Aber bie Cachien ftellten fich nicht; bereits wieber in offener Emporung, hatten fie ficheres Geleit beanfprucht, ber Ronig es ihnen aber verweigert. Rur bie Bifcofe von Baberborn, Donabrud und Raumburg gingen nach Borms. Unter ben anberen gabireichen Rurften, welche jum Reichstage ericbienen, mar auch ber junge ganbgraf gubmig von Thuringen, ber vor Rurgem erft feinem Bater") gefolgt mar; faft noch ein Rnabe, hatte er boch burch bie Bunft bee Ronige und bie Beneigtheit ber thuringifden herren bie Lanigragigafe, welche fein Bater guerft befleibet, fich gewonnen. In biefer Beit (13. Februar) ftarb ber theinifde Bfalggraf Bilbelm ohne Leibederben, aber mit Sinterlaffung einer großen Erbicaft. Die Befigungen in ben rheinlichen Begenben, welche ihm einft burd bie Aboption in bas Gefclecht ber Bfalggrafen von Laach jugefallen maren, jog ber Ronig fur bas Reich ein. Die Guter, welche aus ber Beimar-Driamunbifden Erbicaft

<sup>\*)</sup> Landgraf Lubwig I. war am 12. Januar 1140 geftorben.

flamminn, erhicit Alberdat, bes Berftorbenen Beiter; es waren bie Graffdofen Weimar und Orlamidne, Durg Aubeldut an ber Saale und viele aubere in Franken, Thuringan und bem Bolgstande belegene Orifchaften. Mit ber Pfalggraffchaft am Abein belehnte bei Ronig feinen Halberver Hintid. Indem er auch fier feiner Bollit, bas deutwegische Junia mit alle Weife ju erhöhen, getrus liebe, verlegte er auf das Schaftste die Interessen jenes Otto von Anned, der einst son Namen des Pfalggrafen gefährt und ihm bisher treue Dienste gescifelt batte.

Bon ben Beichiaffen bes Wormfer Tages ift Nichts weiter beoffent ju Kranffurt gestellt wurde. Der Konig, der das Defterst geteilt gestellt wurde. Der Konig, der das Defterste fr. April ju Währzburg sierte, bestudet um bies Zeit auch Bankrug. Seier war am 30. Juni 1133 Blichs Otto gesteben, der in seinem siechendberessigischerigen Bontificat ka die größten Berdienste um die Stadt umb das Bietigum, jugleich auch um die gange deutsche keite gewondere fligick Richte einerden und inem unvergänglichen Ramen gewonnen hatte. Die Amsterrwaftung seinen Machfolgers Egistert war von turzer Dauter') und nur daburch ausgezeichnet, das er die heiligkprechung Laifer Hinrichs II. in Kom erwirthe\*\*). Bald wurde auch Bischof das die einschied in heiliger vereide, des erfolgte feiner flichte feintlie Edanmisstein es Kommennapschete erst im Jahr 1892.

Bur bestimmten Beit (21. April) canb fic ber Kolig in Frankfurt.

in Aber die Wedrzast ber jäcksichen Fürfen seilten fic auch bier nicht; dem sie hatten abermals sicheres Geleil verlangt und abermals war es ihnen verweigert worden. Aur von dem Anafgrafen Konrad von Meisen wissen wie der zu Kraufturt gegenwörtig war; er nuß also damals oder vielleicht icon früher seinen Krieden mit bem Konige erschiellen haben. Man mochte hoffen, daß dab Andere dem Beispiete diese angelesenen Kürften solgen würden, und beshalb von Iwangsmaßregelm abstehen; denn von Küftungen, die gegen die Sachsen deschoffen werden, erkalen wir teine Anuen.

Um fo weniger mochte ber Ronig ju einem entichiebenen Borgegen Cachfen geneigt fein, ale fich inzwijchen im oberen Deutich-

<sup>\*)</sup> Egilbert ftarb am 29. Mai 1146.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. II. G. 95 Unmertung.

land auch Grof Welf weider zu regen anfing und fich nun in Baiern ein halicher Wierland gegen Leopold erhob, wie früher gegen Altrecht in Sadfein. Die Flühere der Oppfisson in Baiern waren zwei Brüder aus dem Geschiedt von Bairclond. All Gerges Leopold entlich beie in ihrer alten Stammburg über dem Rangfallthale belagerte, erschien zu dem Brügen Beifigne und die Brügen Beifigne und dicht geschliche der Refligen und dicht geschliche Brügen Beifigne bei geschlich geschlich

Der Ronig, ber fich in ben lesten Monaten ftete im oftlichen Franten aufgehalten ju haben icheint, glaubte einen Angriff auf Belf nicht langer verschieben ju burfen. Dit Beeresmacht manbte er fic im Anfange Des Rovember gegen bie Belf geborige Stadt Beineberg; bereite am 15. Rovember mar fie ringeum von feinen Schaaren umichloffen. Beim Ronige maren ber Ergbifchof Abalbert von Maing, ber furg gupor von Rom, mo er eine gute Aufnahme gefunden, jurudgefehrt mar, ber Carbinalbifcof Dietwin ale papftlicher Legat, bie Bifcofe von Bargburg, Speier und Borme, Bergog Friedrich von Schwaben, Martgraf Bermann von Baben, Graf Abalbert von Calm und ber Burggraf Bottfried von Rurnberg. Die Stadt vertheibigte fich mit großer Tapferfeit, und gegen Beihnachten machte Belf einen Berfuch, fie gu entfenen. Er hoffte ben Ronig ju überrafden, ber in ber That fura juvor feinen Bruber Friedrich entlaffen hatte. Aber noch rechtzeltig erhielt ber Ronig von bem Unruden Belfe Runbe, rief feinen Bruber jurud und raffte alle ibm ju Gebote ftebenben Streitfrafte gufammen. In ber Frube bee 21. December ftedte er fein Lager por Beineberg in Brant und jog bem Feinde entgegen. Trop feiner Uebermacht erlitt Belf eine poliftanbige Richerlage. Gine große Babl ber Geinigen fiel im Rampfe, Unbere fanben auf ber Alucht im Redar ben Tob; nur mit geringer Begleitung entrann er felbft bem Berberben. Balb barauf mußte fic aud Beineberg ergeben.

Befanntlich wird ergabtt, und es ift fcon ju jener Beit gefchen,

icentie und ihnen ju reiten erfaubte, woe fie tragen fonnten, ihre Manner anf ihren Schultern davon getragen, und baß, ale Sergeg Teiterich sinen bles habe webren wollen, ber König ed bennoch gestatte und gelagt habe: "Ein Kenigswort barf nicht vertreite werben." Die hie be Sade is jungtragen, is sie femer zu werbürgen, aber tilar zeigt bie Ergablung, was die Zeitgenoffen von den treuen Frauen von Beineberg und der Ehrenhassische Serinig gehalten baben. Leinen Anglei bie Ergablung, was die Zeitgenoffen von den treuen Frauen von Meineberg und der Ehrenhassische Steinige gehalten baben. Leiner Lindet ist es dagegen in den Allegeschieben, wenn man ispäter berücktet. hier dei Welmberg dade zuert ein welfsische Heren mit ben zichachtrufer. hier Bei Welmberg dade zuert ein welfsische Geren mit ben Zelachtwiger. hie Welfen Geren berauf mit dem Ausge: "Hie Gibellingen!" geantwortet. Richt ein Wallstinger allein kand damab dem Welfen gegenüber, sondern Schig und Reich.

Der Sieg bes Konigs machte nicht geringen Eindruct. Er beifeitgte die Stellung besselben im oberen Deutschland und hielt Welf worfauss, in Schranken. Auch Serzog Leopold mußte dwon Vortsell zichen, obwohl er auch seruer noch in Balern auf hartnadigen Witter final sies, So brach im Ansange der Balere 1141 in Regensburg in Ansinal ber Bürgerfchlig agen ihn aus, als er gegende in der Stadt einem Gerichtstag hielt\*). Es tam zum Strafentamps, ein Speil der Stadt wurde in Brand gestent, und nur mit Miche entlan der ferzog elste aus den Spein der ein see, verwüßtet die Umgegend und schulg denn ein Lager bei der Stadt auf. Die Bürger, die Schrecken einer Belagerung fürchtend, unterwarfen sich aber nach bei ber Kratel auf, die der nach truger jet und bussen nie kager bei der Stadt auf, die der nach truger jet und bussen nie kager bei der Stadt auf, die der nach truger jet und bussen nie kager bei der Stadt auf, die der nach truger jet und bussen nie kager bei der Stadt auf, die der nach truger jet und bussen nie kager beit ber Eratet

Der Roitig, weicher ben Ansang bes Jachres in Schwaben juge bracht hatte, seierte bas Oftersest 300. Mary in Strasburg und voweilte bort bis in bie Mitte bes April. In bem großen Gereige welches ibm umgab, war außer bem romissen Legaten Carbinal Diersin auch der Erzhischof Albero von Erler. Bon untsegrenztem Einstuß in ben ersten Jahren bes Königs, ben er erspoten, hatte ber ethygtigte, vielgeschäftige Mann, unablässig dem Hofte folgend und als fandiger, Legat bes appstolischen Stuhls besonders geehrt, Bortseil über Bortsell gewonnen; boch sonn wir de Zelt, wo es für ihn tein Sindermiß in

<sup>\*)</sup> Befonbere bas Ungeftum bes Bfalggrafen Otto von Wittelsbach foll ben Aufftanb veraniagt haben,

geben ichien, poruber. Das herrlichfte Beident, meldes er ber foniglichen Bunft verbantte, mar bie Abtei St. Marimin gemefen, aber gerabe bies war ihm ber Unlag vielen Rummere geworben. Die Monde waren fich wiberftanbelos bem Ergbifchof ju unterwerfen nicht gewillt; fie verbinberten bie Befigergreifung bes Rloftere mit Gemalt und wurden babei von bem Grafen Seinrich von Ramur und Lurenburg unterftust, ber nicht lange aupor vom Ronige jum Rlofterpogt befiellt mar. Da gerabe bie Stelle bee Abtes erlebigt murbe, mabiten fie überbies ohne Biffen bes Erabifchofe fich in einem gutticher, Gider mit Ramen, einen neuen Abt und fantten ibn tros bee Ungtheme. meldes ber Erabifchof gegen ibn ichleuberte, mit vielem Gelbe nach Rom, um bort bie Freiheit ber Abtei und bie Anerfennung feiner Burbe burchzusegen. Immifden hatte Graf Seinrich bie Abmefenbeit bes Ergbifcofe, ber bamale am Sofe weilte, benutt, um Erier gu überfallen. Rur bie Borftellungen bes gerabe bort befindlichen Grafen Friedrich von Bianben bielten Seinrich ab, mit feuer und Schwert in ber Stabt ju muthen, bod verheerte er, ale er auf bie Bitten bee Grafen enblich abgog, weithin bie Guter bes Ergbisthums mit feinen Schaaren. Und augleich trat man auch von anderer Seite bem ftolgen Erzbischof entgegen. Biber feine Abfichten mablten bie Ranonifer in Cobleng einen Mainger Rlerifer von vornehmer Ramilie, Lubwig von Sfenburg, ju ihrem Bropft und wandten fich um bie Beftatigung ihrer Babl, welche ber Erzbifchof nicht anerfennen wollte, an ben Bapft.

Die Bortfellungen und bas Geib ber Mönge von St. Marimin wirften in Rom. Um 6. Mai 1140 ertließ ber Papft eine Bulle, nach welcher die Wiele nur der römlichen Kricke und Den Belicke unterstehen sollte, und am 8. Wal ein Schreiben an den Erzölichof, in welchem ei ihm melben, daße er die Geleichen an den Erzölichof, in welchem ei ihm melben, daße er den ber Siche ausgehrechenn Bann aufgehoben habe und erwarte, daß der Erzölichof seinem Haben mit dem Argen Seinrich ein 3iei sehe. Die Wahl der Gobienger missbellung war der Apple, chafte sie doch, wie es chleicht, sie unglitig us erkläten. Als das Schreiben des Bapfted dem Erzölichof vor dem terfammelen Alexus übergeben wurke, geriech biefer in solchen Jorn, daß er es auf ben Boden warf; offen verweigerte er dem Papfte den Bederscha. Deshalb in Kom verslagt, wurde er zu seiner Ercantwortung der fich fiederigker; als er der Radung intelligen gesten und der fieder geber zu der dab han die Rogele eifelte, wurde sie der Radung in die Rogele eifelte, wurde sie der Abaum gind Rogele eifelte, wurde fin

aller Form bie Sufpenfion vom Ante über ibn verbangt. Es fig fowerlich obne Jufammenbang mit biefen Dingen, wenn gleichzeitig auch ber junge Enhischof von Mainy nach Rom gerufen wurde und bei feinem Eintreffen bort bie freundlichte Aufnahme fand. Die apoftolische Exation, auf welche ber Trieter so großes Gewolcht legte, muße ben Mainger am meiften briden, ha fie noch vor Aurem in ben haben seines Borgangers gemesen war, und es ift nicht zu vervoundern, wenn er und fein geiftlicher Bruder in Trier selten gleichen Sinnes waren.

Albero mar in feiner gangen Stellung bebroht, wenn er nicht ben Babft umzuftimmen mußte. In ber That entichloß er fich nun nach Rom ju geben, und er gewann fich jugleich einen Furfprecher, ber bort Alles ju ermirfen vermochte. Der beilige Bernbard, welcher Die Bebeutung Alberos fur Die firchliche Sache ju murbigen wußte und fic beebalb icon bei fruheren Streitigfeiten beffelben mit ben Bifcofen von Des und Toul feiner bringend angenommen batte, manbte fic wiederholt idriftlich an ben Bapft und rieth ibm, unzweideutig beffen bisheriges Berfahren gegen ben Ergbifchof migbilligenb, jur Rachgiebigfeit. Alle Coutling bes beiligen Bernbard erreichte Albero in Rom, mas er wollte: es murbe nicht nur feine Sufpenfion aufgehoben, fonbern auch bie Babl in Coblens vernichtet und unter bem 20, December 1140 eine Bulle ausgeftellt, welche ihm und feinen Rachfolgern ben Befis pon St. Marimin augeftand. Aber bie Mouche wollten bie neue Entfdeibung bes Bapfice nicht anerfennen, und ebenfo menig Braf Beinrich, mit bem fich ber Ergbifchof pergebens einen Ausgleich ju treffen bemühte.

Alls sich Albero im April 1141 am Hofe bes Sonigs befand, waren seine Streisigkeiten mit Rom allerdings bereite ausgeglichen, aber baran sehlte boch viel, bas seine frührer Autorität in seinem Arybiethum und im Reiche gang bergestellt ware. Der Abuig selbs mar ur Zeit nicht geneigt unmättelbar in die Arierer Angelegenheiten ein jugreisen; er hatte seinem Blid jundahs auf die Berhältnisse Baierns gerichtet, wo es noch immer ben Babenberger gegen die Angeliss Beilen nach bei einer Angelisse die Berhältnisse Baiern wir die der Angelisse der Begab sie beshahl selbs nach Baiern, wo wir ihn alebald ju Regendburg gleichsam im Areise seiner Bahalle finden. Es waren bei ihm seine brei Brüder, derzog Leopold. Phalagraf Seinste und Wickop Die vom Artisting, auch seine Schwager

Graf Gebard von Suljbach, der saft immer den Hof begleitete. Außertdem saß man an demselben dem pahpftichen Legaten Cardinal Olieiwin, die Martgrassen Liebod von Bobeurg und Driotar von Steiermart, Psalggraf Otto von Witelebach und viele mächtige Herre vos Baiernlandes. Der König wird Nichts unterclässen haben, um Kropolds Steilung zu befeftigen, und seine Sommer cheinen nicht erfolglos geweien zu sein. Roch im Sommer diese Jahres brach der Horres mit einem Herre auf, um das Annd von allen Anhangern Weife zu reinigen. Er durchgo es bis an den Lech brach die Burgen seiner Widersachen und fehre dann unter sirchfaren Berwölfungen heim, bei denne siehet das Kirchengut nicht zeichgen wurde. So glaubte er die Schmach, die er dei Ballei erfliten, gerächt und fein und des Lönigs Antisch mit Anne and er Roch den fein und des Lönigs Antisch mit Anne ware der Ballei erfliten, gerächt und sein und des Lönigs Antisch mit Anne mande hergeskellt zu haben.

Anwischen waren endlich neue Berhandtungen mit den Sachien eröffnet worden. Der Lönig hatte nach Warzburg, wo er das Pfingstieft (1.8 Ma) seierte, eine große Reichversammtung derusen, um aber die heriebuns zu berathen Eine Austliche Jahl von fürften sand feien, und unter ihnen, was das Wickisse von auch medrere sachfliche Gerren, selbt jener Bernhard von Wissis, der nich sich eine Austliche Meliche Meliche verfankeite, eine Serfandsgung ersielte man nicht; vollender wurden die Sachien nach dem Spruch der Fährlich auf fleichte das Fieldsfiften. An dem Spruch der Fährlich affentlich als Feinde des Reichse des Fields gegen sie beschoffen. An dem Scheiden der Berhandsgung eigent beschoffen An dem Spruch der Fährlich wird wurden die Erchien des Berhandsgung segen sie beschoffen. An dem Scheiten der Berhandungen seint des ind der vollen der Vertebung gegen sie des die Vertagen zu haben; denn wir hören, daß er gleich darauf sich in eine Berschwung mit den Sachien einließ, welche gegen den Rohna ertischt war.

Aber jum Ariege Tang e nicht. Es war von gioger Bebeutung, abs sichon wenige Tage nach ben Wirzburger Berhandtungen bie Raiserin Richtigus flate, weiche bisher besonders den Wiberfandt belebt hatte. Als sie neben siem laiserlichem Gemahl und ihrem Schriegeriohne in Wingsdutter beigeseht wurde, da schienen die flotzen Michael wirde, weiche in ber legtern 3cht die Weit fo in Aufregung werfest hatten, dallig vereitelt. In noch nicht vier Jahren waren seine drei, welche ber flaufenschen Racht hindernis auf hindernis ber reitet, in das Grab gesundten.

Benige Boden nachher (17. Juli) ftarb auch Erzbifchof Abalbert Glefebredt, Raffengen. 17. 4 ung. 13



von Maing. Ale er gerabe in bie verberblichen Bege feines Borgangere im Amte und naben Blutefreundes einleuten und im Bunte mit ben Sachfen ben Rampf gegen bie Rrone beginnen wollte, murbe er in jungen Jahren aus bem leben abgerufen. Bar nur etwas in biefem zweiten Abalbert von ber Art bes erften, jo mochte ber Ronig bie Stunde, bie ben Lebensfaben bes Maingere fo frub abgefdnitten, eine gludlide nennen, und bies um jo mebr, ale ibm ein Rirchenfurft von ben friedfertigften Gefinnungen folgte. Es mar Marfulf, bieber Bropft pon Michaffenburg, ein icon betagter Dann. 3m vollften Begenfat gegen feinen Borganger ließ er fich fogleich bie Berftellung bee Briebens mit ben Sachfen angelegen fein; unzweifelhaft mar er unter ben gurften, welche ben Muffdub bes Rriegegugs gegen bie Gachien peranlaften, ale fic bas beer bereite gefammelt batte.

3m Spatfommer begab fich ber Ronig, von Bergog Albrecht begleitet, nach ben lotbringifden Begenben. 216 er am 14. September au Roln feine Sofhaltung batte, ftellte fic bort auch Seinrich von Limburg ein, ber im Rampfe gegen Bergog Gottfrieb unterlegen mar. Der Lettere mar bie Machen vorgebrungen, batte bier einen großen Berichtstag gehalten und feine volle berzogliche Gemalt geltenb gemacht. Beinrich von Limburg batte fic bem überlegenen Begner fugen muffen und icheint felbit ben bergoglichen Titel aufgegeben ju baben. Die Rube bes nieberen Lothringens mar freilich bamit nicht bergeftellt. Befonbers blieb bas Buttider Biethum ber Schauplas enblofer Febben. Derfelbe Beinrich von Ramur, welcher bem Ergbifchof von Trier bas Leben fo fower machte, feste bart auch Bifcof Albero von Luttid ju, mabrend biefer jugleich mit Rainalb von Bar über bie Burg Bouillon im Streit lag. Dem Ronig blieb nicht Beit, biefe Birren ju befeitigen, ba er alebald alle feine Sorge wieber auf Baiern richten mußte.

Um 18. Detober 1141 ftarb unerwartet in ber erften Mannesfraft ju Rieber-Mitaid Bergog Leopolt, ohne Rachfommenicaft zu binterlaffen. Es war ein harter Solag fur ben Lonig, ber auf biefen Bruber fo großes Bertrauen gefest, eine ftarte Stube feines Regimente in ibm ju finden geglaubt hatte. Der Ronig ging alebalb felbft nach Baiern, wo er fic bis in ben Monat Februar aufbielt. Das erlebiate Bergog. thum behielt er vorläufig felbft in ber Sand, mabrent bie Dat Deftreid, welche Leopolb neben Baiern bis an fein Enbe permaint batte, auf feinen jungeren Bruber, ben Bfalgrafen Beinrid, überging.

Die theinische Pfalgraficaft gab heinrich auf, und ber Konig verlieb fie fofort ober boch wenig spater feinem Schwager, bem Grafen hermann von Stabliech \*); die Ansprüche bes Otto von Rined blieben auch iebt unbeachtet.

Unter ben vielen Fürsten, bie im Januar zu Regensburg ben von Ballenstebt. Wer ber ber Sehtere hatte Gardinal Dietwin und Allerecht von Ballenstebt. Wer ber Lettere hatte bereift damald ben herzoglichen Namen abgelegt, da er die Unmöglichteit einfach, mit bemfelben mach Sachien zurückzutehren. Erzbischof Narfulf hatte ibm biesen weisen Anzicht ingegeben, und nicht wenig wochte er ihm baburch erleichtert sein, boß in biesen Tagen (16. Januar 1142) seine alte Muter Eiltschapen, welchen stehen hatte, in ihr schoe haburch erleichter sein, des in biesen Anzeitschaften Anzeitschapen ihres Sohnes mit den Welfen genommen hatte; in ihr siehe bie lehte Millingerin aus bem Seben. Warfgraf Albrecht, wie er fich hinfort wieder namet, begann num nie den Fachschape die Sachiens der siehen Sachien der siehen siehen Sachien der siehen Sachien Sachien der siehen Sachien Sachien der siehen Sachien Sachien siehen Sachien siehen Sachien siehen Sachien siehen Sachien siehen Sachien siehe

Wenn ber König im Mar, begleitet vom Carbinal, nach Konstang ging nub bort und in ber Umgedung bis in ben April verweitle, so gifdah se woss in der April verweitle, so handlung mit ihm pu treten. Gegen Oftern (19. April) begab er fich dunn nach Wätzburg, wo er bas Kest beging. Im Ansings bed Mal dug er weiter nach Frankfurt, um ben großen Reichstag zu eröffnen, auf welchem bie Sacfien zu erschienen versprocken hatten. Dieser Tag war bestimmt, allen ben Streitigkeiten, unter benen bisher bas Reich von der Königs immer neuen Schwanfungen ausgesest gewosten mar, endlich in Idel zu feben.

Die baierischen und bie sachftichen gurften tamen in großer 3ahl nach Frankfurt; mit ben Letteren auch Gertrab, bie junge Mittwo berrog heinriche, bie Tochter Kasser Lothard. Wir wiffen nicht, wie es bem Schnige gelungen war, biese Fran fur fich ju gewinnen; wir

<sup>&</sup>quot;, Die Ertmure ber Brug Giglie, wiede ber Quapift ber refraifen Bleife, guler'in ben nichten Schaffen Inferenten bleif, fab meh jest eit Bedeum fielden. Im Gerne 1600 muche bie Erng von ben Frengelen gerflet. Die Gemahlin Stremans von Giglied was Gertrad von Genacht, anferen Wiffens bie einigt rechte Schweber Abnig Annacht und Gerage Britbrich.

boren nur, bag er nich babei ber Unterftugung einiger vertrauter gurften bebient batte. Gertrub gab nicht nur alle Reinbicaft gegen bie Staufer auf , fontern fie entichlos fich auch Beinrich von Deftreich, bem Bruber bee Ronias, ibre Sant ju geloben. Diefee Berlobnis lofte bie legten Schwierigfeiten, welche noch bei ber welfifden Bartei in Cachfen beftanben hatten. Die f' bfifchen Furften wetteiferten nun fich bem Ronig ju untermerfen, ber ihnen bie fruber eingezogenen Reicheamter und Leben gurudgab, auch Gertrube Rnaben ale Bergog Cachfene anerfannte. Rachbem er felbft fich fo mit ben Cachfen ausgefohnt, gelang es ibm, auch Marfgraf Albrecht wieber in freundliche Begiebungen mit ben anberen Furften bes Lanbes ju bringen; fie peripraden ibm feine Graficaft, feine Marf und alle feine Befigungen wieber einzuraumen. Rach jabrelangen Rampfen murbe an eine in Tage - es mar ber 10. Dai - Alles amifden bem Ronig und ben Sachfen ausgeglichen. Unmittelbar an birfen friebenstag ichloffen fich Die Bodgeitefeierlichfeiten fur Gertrub und Beinrich. Der Ronig jelate fich in ber freude feines Bergens überaus freigebig. Benn Bertrub gleichfam ale Busc fur ibre Schuld ibm 300 Darf ju gablen gelobt batte, fo erließ er ihr nicht allein fogleich am anbern Tage biefe Eumme, fonbern er beftritt felbft bie Roften ber Sochzeit, bie vierzehn Tage lang mit großer Bracht gefeiert murbe.

Mie bie flachstichen Fürften ... unter ihnen Markgraf Albrecht bei ihrer Radfebe nach Ragbeburg immen, fanden fie bort eine jahleteich Berfammlung von Geiftlichen, welche so ebne ben Griequien für Tybsischer Konrab beigemohnt hatte. Er war am 2. Mai gestoden, gewis pu nicht geringer Beruspigung für Mieroch, ber in ihm einen feiner erbitteriften Gegner verlor. Das Erzbisthum war auf Kriedrich, den lieherigen Tulebo ber Magbeburger Kirche, übergagangen. Webpu beilagen, als ber Tad be fei freitluftigen Magbeburger, vanr für ben König und ben Markgrafen, daß wenig fpater (B. Juni) auch Erzschiche Markuly von Main; aus dem Leben faleb, der Mann, deffen Bermittelung man zum großen Tyblie den Frieden verbanfte; es solgte ism der bisherige Kropf des Mainzer Domftifts, heintich, auf besten estenanter, es folgte

Große Freude mar im Reiche uber bie herftellung bes Briebens, und am toniglichen Sofe herrichte nicht geringe Befriedigung über bie glangende Berbindung bes foniglichen Brubers, burd welche ber verberbliche Saber zwischen Staufern und Welfen endlich befeitigt schien. Aber Algemein empfand man boch, baf Alles nur burch bir Rachgebigfeit bes dhings und bet Martgarfen Allercht erreicht von. Ind nicht allein personie Defer maren gebracht, sondern zugleich hatte bie Artgalfund eine Anertennung geftunden, wie kaun zie zwor. Ausbradlich war ber junge hintes für der rechmistigen hervor. Ausbradlich war ber junge hintes für der erchmistigen herzog Sachsens erslätt worden, und nicht einmal sein Anrecht auf das herzogdyum Ballein hatte man offen zu bestreiten genagt, obgeleich gate felnem Bater nach dem Spruch der Fafrigen genommen war. Wenn die keinem Bater nach dem Spruch der Kafrig genommen war. Wenn die felnem Bater pach pen Prepu der Kafrig annerfannt wurde, so sag an ut in der Consequen, wenn der Konig, als noch in der leben Jahre gerag Gotifrich von Riederlosfringen in frühem Kedenslette Jahre, der Spruch der Kafrig. der Schiffe alter farb, dem Sohne bestielten, einem einsährigen Anaben, das Herschlichen einem wertleit man nahnte beisen neuen Ferzog der niederrheinischen Rander. "Gotifried in der Wieger"

Und ware mit allen solden Opfern nur ein dauernber Friede im Recice gewonnen worten! Aber Graf Wolf, ber bei dem Franfjurter Absommen andetheiligt war, misskiligte ben Schritt Gertrude, und es war nicht andere zu erwarten, als daß er bald wieder selbst, und es war nicht andere zu erwarten, als daß er bald wieder selbst, graffchaft am Rheine, von welcher er einst sown den der Brut die Platy graffchaft am Rheine, von welcher er einst sown den micht er selbst, for in ber Hand bertmanns von Stabsted, und wenn nicht er selbst, for inder fein Sofin bald gegen ben Mirhtingsing unr Wecker. Und wie hatte heinrich von Limburg, der sich in allen seinen hoffnungen getäusse heinrich von Limburg, der sich in allen seinen Hoffen, den man führe edenie bestimmt ihm gegenüber bestitten hatte, wie man ihn nun zu seinem Scholen in Anwendung brackte? Roch war in Riederschringen feine Aus geschäft, und neue Stilten brotten hier und de losspuberden, che noch bie alten ausgesch haten.

# Answärtige Derhaltniffe.

Wer-auf ber Sobe bes Staufens fieht, überichaut nach allen Seiten weithin bas riche Schwabenfand. Das Auge fann bie Falle ber Einbriche ichwer erfaffen, und bie Bedanfen ichweisen in bas Unversische, Gemeensofe finder. Man begreift, wie bier ein Geschleckerwuchs, weiches unablöffig in bie Weite firebte, feine Schanfen seinen

Entwaffen und Unternehmungen feste. Ein unwblerfichlicher Zug in bie Berne, ber Wenteuerlinft ber franghischen Ritter verwandt, ift in ber The war gangen Gefficheste ber Stauter eigen, und auch Konrabs Gebanfen woren in bie engen Rreife, in benen fein Regiment fich bisher nothaberbunen bewoote feinebwes gedonnt.

Soon in feiner Jugend mar Ronrab nach bem Borgange feines Dheime, bee Bifcofe Dtto von Strafburg, eines ber erften beutiden Greugfahrer, nach bem gelobten ganbe gezogen und hatte mohl bereits bamale Berbindungen mit bem Sofe pon Conftantinopel angefnupft, wie er fie nachber fo forgiam pflegte. Ale er balb nach feiner Rudfehr vom Dften ble traurige Rolle eines Gegenfonige fpielen mußte, auch ba hatte er Deutschland alebalb verlaffen; er mar über bie Alben gejogen, um fich in ben Befig ber reichen Guter ju fegen, welche aus ber Berlaffenfchaft ber großen Grafin Rathilbe feinem Saufe gugefallen waren, und hatte bie Rrone Staliens, welche ihm Dailand barbot, bereitwillig angenommen. Freilich batte er fie nicht behaupten tonnen, und ale er einige Jahre fpater wieber in Stallen erfcbien, fab man ibn ale Bannertrager beffelben Raifers, ben er fruber befampft. Bis in bie fublichften Theile ber Salbinfel begleitete er bamale bie beutfden Schaaren, welche gegen Roger von Sicilien ftritten. Ueberall in Italien war er befannt, und im Begenfabe gegen bas energifche Muf. treten bes alten Lothars und bes bochfahrenben Belfen gebachte man gern bort bes milberen Regiments, meldes Konrab einft in Dailand geführt batte.

Alls das Glad bem Staufer die Arone, die er hatte niederlegat miffen, wieder jurudgab, wandten fich seine Gedanten auch sogleich wieder nach dem Siden ungern scheint auch eine Keiden wieder nach dem Saden, dem niegende sinde sie feine neue Erhöung geschen zu haden, dem niegende sinde sie die Regung des Biberstandes. Schon im Jahre 1188 traten, wie wir wisselfen'), die Genuesen mit ihm in Berbindung, und er seinerseits schieft der Anngier Arnold nach Jialien, um bert heinriche Isissus ein die geneutreten und bet finigliche Angale zu gener. Es mar die nich open Ersteja Ben Jahre 1139 an hat dauernd Ultrich von Attems, ein Bafall Konrade. Die Martgrassiches Lucken verwaltet. Auch unterliegt es keinen Josefie, das Konrad nu. mm Seifse der Massistier Gausspiele

<sup>\*)</sup> Bergl. oben 6. 177.

gelangte. Bereits I140 wandern fich bie Monde von Politrone an ihn und baten ihn um die Bestätigung ihrer Guter; er bestätigte ihnen alle Schenfungen ber großen Grafin und ihrer Borfahren. Einige Jahre spatter (1146) schenfte er felbs ber Brüberichaft, in welche er alb hatte aussehenen laffen, Gitter zu Gemagag, ebenalige Besthungen ber Grafin. Allies, was Herzog heinrich in Italien auf bem zweiten Juge Kaifer Beihard gewonnen hatte, war schnell in die Gewalt best weuern Schiols aefommen.

Man glaube in Italien, daß Sonicad fic in Batte dort felbst wirder eigem würde; Biele aber warteten nicht, bis er über bie Alpen stiege, sondern eilten seihe ach Durtschald, um Gergünftigungen von ihm zu erlangen. So erwirfte sich Otto Bisconti von Mailand eine Schernung, die Bischof von Biel. Terviso umd Feltre die Erklätzung siere Privilegien, die Grager von Piecenza die Arneuerung sipres Mungrechts. Alle auch die Stadt Aft im Jahre 1141 eine Sesandischaft nach Deutschald sichte und um das Mungrecht bat, gewährte est fen fich und er König, sowdern versprach noch größere Beschausgen für die ihm bewiesene Aren, sobald er selbst nach Italien fame; für die näch Ziel stille er dem Asyang einer seniglichen Gesandsfacht nach ver Kombareit in Musska.

Boff wate damals, wenn der Kanig nur die Jand frei gehabt, die Romfahrt an der Zeit geweien. Tenn der Sieg Wogers, seine Aussichtung mit der Kirch, ber mit Innocenz II. geissloffen Bertrag, der dem Vormannen die Arone Seillenn die die die Jahren der Jahren bei gangen die Verlage in der beit gehaft die Gebart, an deuen auch Konrad feinen Antheil gehabt, alle Bedeutung genommen. Der Bapft war zum Bundesgenoffen des Seilliers geworden, auf der er so oft die freeftlichfen flichge der Kirche gehalt hatte, und ob das Erchaltniss ein erzwungenes war, schiener doch nicht gewüllt es zu lösen, ja hielt daran nicht dem Startfunn ses, weil er nur so kah m Bestig Ams

Die heiligen Manner in Frankreich faben ben Umichwung ber Dinge in Italien mit Befriedigung. Bernhard von Clairvaux, einft ber hibigfie Geguer Rogers, trat jest felbft mit ibm in brieflichen Berteft und pries in hochionenten Borten feine Erfolge. Weit und breit," fcreibt er, "hat fich Cure Macht über ben Exbleic ergoffen! wohin ware ber Ruhm Eures Ramens nicht gedrungen?" Er be dauert, bag er wegen feines fowachlichen Kerpers einer Einlabung bes Ronigs nicht folgen fonne, aber ichieft ihm an feiner Statt einige feiner Brüber und ift eutpudt, als fie im Reiche bes Königs eine Sichtle finden.

Und wie noch gang anbere erhebt 21bt . Peter von Cluny bie Thaten bee Siciliere, ben er icon feit gwangig Jahren por anberen Ronigen und Furften geliebt und beffen Cache er ju allen Beiten vertheibigt gu haben betheuert! "Sicilien, Calabrien, Apullen," fdreibt er bem Ronige, "vorbem Colupfwinfel ber Caragenen unb Ranberboblen, find nun burd Gud Friebensftatten, ein Safen ber Rube und bas herrlichfte Reich geworben, in welchem gleichfam ein zweiter frieb. fertiger Salomon berricht. Modten bod, mas ich (Gott meiß es!) nicht aus Someidelei fage, and bas arme, ungludliche Sufcien unt bie umliegenben Begenben Enrer Serricaft bingugefügt und jene perlorenen ganber in Die Grengen Gures Friebenereiches gezogen merben! Rurmabr, bann murben nicht, wie jest, Gottlides und Denfolices rudfictelos verwirrt, nicht Stabte, Burgen, Marfte, Dorfer, Die Stragen und bie Gott gemeibten Rirden Dorbern und Dieben preisgegeben fein; bie Bugenben, bie Bilger, bie Rterifer, bie Donche und Mebte, bie Briefter, Bifcofe, Erabifcofe, Brimaten und Batriarden fabe man nicht ben Sanben von Berbrechern überliefert, beraubt und geplunbert, geichlagen und ermorbet. Diefe und anbere berartige Rrevel murben aufhoren, wenn bas Comert ber tonigliden Berechtigfeit maltete. Seufat bas gant wegen feiner Gunben noch unter ber Buchtrutbe Bottes, fo vertraue ich bod, baf ber Berr meine und vieler Anberer Bebete, bie baffelbe perlangen, anabig erhoren mirb." Der Abt fugt bingu, baf er bies Mues mur foreibe um ben Ronig ju noch großeren Thaten zu ermutbigen und bamit er miffe, mas Biele von ibm bachten.

Aber am bentiden hofe jab man Rogers Erhebung und bat Berbaltnis bes Bagbes ju ibm mit anderen Ungen an. Berbantte auch Sonrad feine Krone vor Allem bem Ginfluse ber Gurte, erfdienen auch immer von Reuem papftide Legaten – vor Allem ber Carbinal Dietwin – an feinem hofe und wurden bott hochgeefte, so folie boch viel an einem volffantigen Ginveftantis zwischen bem Ropite und bem Koinge. Der Legtere schaute fich nicht bem beiligen Bernharb bem Koinge. Der Legtere schaute fich nicht bem beiligen Bernharb

au eröffinen, ju wie vielen Beschwerben ber heilige Bater ihm Anlas biete. Bezeichnend ift Bernhartd Antwort. "Die Riggen bes Konlagi." dereit er, find auch de unsteren, und besonders siene, die von Euch gebührend betont wirk, über die Werlebung des Reichs. Eine Bernumberung ber Konlagiene Benard habe ich niemals gewollt und basse vielle sie beabschigen. Denn ich dabs gelesen: "Aebermann sei unterthan der Derigseit, die Gewall der ihn hat" und : "Wer sich wider sie dochsigen, ber wieder fieden und ermaßen Euch erfrecht Gertes Ordnung".) Aber ich wänsche und ermaßen Euch bringend, das auch 3ft abstelle mehr der den kannen der erreifterung dem aopsolisischen Stude und dem Ernständler Berir erweiset, die 3ft von dem gesammten Reiche Euch erweisen sehen Welle Mandes glaubte ich nicht sorten gesammten Reiche Euch erweiten sehen wellt. Manches glaubte ich nicht sorten gesammten Reiche Euch erweite siehen wollt. Manches glaubte ich nicht sorten gesammten Reiche Euch erweite sche wiede ein der Leiche esch währlich wirder fen. bestellt die vielleicht es Euch mandels glaubte ich nicht sorten gesamten Reiche Freier wahre ich vielleicht es Euch mandels glaubte ich nicht sorten.

Wenn auch foide Borftellungen nur geringen Ginbrud auf ben Ronig bervorbringen tonnten, fo machte ibm boch feine gange lage einen offenen Brud mit bem Bapfte unmöglich. Richtebeftomeniger beidaftigten ihn unausgefest Biane, wie er ben lebermuth bee Gici. liere brechen und bie faiferliche Autoritat in Italien berftellen fonne; folde Blane murben burch ben vertriebenen Robert von Capua unb antere fluchtige Berren Unter-Italiens genabrt, Die fic, feit fie in Rom fein Afpl mehr fanten, an ben beutiden Sof gefluchtet hatten. Dit biefen Blanen fant es aud in Berbinbung, wenn ber Ronig giebalb in gang vertraute Begiebungen ju bem Sofe von Conftantinopel trat, Um bas Sabr 1140 famen Gefantte bes Raifere Johannes II. nach Deutschland, um bas gegen Roger gerichtete Bunbnif mit bem abend. lanbifden Reiche, meldes icon unter Lothar bestanben batte, feierlich ju erneuern, jugieich aber burch ein vermanbticaftliches Berhaltnis ju befeftigen; ber Raffer munichte fur feinen jungeren Cobn Daniuel (Emanuel) eine Surftin aus bem Geblut ber abenblanbifden Raifer gur Gemablin, fo febr eine folche Berbinbung auch bem Berfommen und bem Stolle Conftantinopele miberfprad.

Ronrab ging auf die Erneuerung bes Bunbniffes gern ein, freute fich auch ber beabsichtigten Berfcwagerung, bot aber flatt einer Bluts, verwandten eine Schwefter ber Ronigin Gertrub, Bertha von Sulibach,

<sup>\*1</sup> Remer 18, 1 2.

bem Raifer jur Gemaßtin seines Schnes an. Der Kaplan Albert, ein von Konrab sochgeschäpter Monn, überbrachte, vom Gegen Alconnab von Gravina begleitet, die föniglichen Aufträge nach Sonstantiovel und wußte bort eine günftige Stimmung für sie zu erregen. Rach einiger Zeit erschien eine neue griechische Befandtigaft in Deutschland, mit welcher ein Bündniß beiber Reiche zu gegenseitigem Schup und Trup und der Schnige ziehe ber Applan Albert, bledmal von Robert von Capua begleitet, nach Sonstantinvpel ab. Bon dem, node mindlich spinen besolhen von, wissen der nach ber kaplan Albert, die Baranten der Berträge den Dogen von Benebig Betwe Bolanus in Bortschap brachte; vollständig besiehen wir dagegen das am 12. Februar 1142 zu Regensburg ausgestellte königliche Schreiben, welches sie es Kasier zu überbrüngen dabeten.

Es ift ein überaus mertwurdiges Actenftud, welches beutlich zeigt, wie tief bie Achtung por bem griechifden Reiche, feitbem man in ben Rreugfahrten bie Somache beffelben erfannt hatte, gefunten war. Ronrab, ber fic ben ibm noch nicht rechtmaßig gufommenben Titel eines romifden Ralfere beilegt, behandelt ben Ralfer von Conftantinopel, wie er Johannes nennt, nicht nur ale feines Bleichen, fonbern weift ibm fichtlich bie zweite Stelle an, indem er mit Rachbrud bervorbebt, wie Rom als bie Dutter eine Autoritat über Conftantinopel als Tochter ju beanfpruchen habe. Dem Bunbe ber beiben Reiche, ben er ale einen naturliden Ausfluß bes gwifden Mutter und Tochter obmaltenben Bietateverbaltniffes anftebt, perfpricht er bie gemaltigften Rolgen. Rormanne ober Sicilier, meint er, ober mer fonft bie romifche Dacht fich fortan anzugreifen erfuhne, werbe balb bie Rache gu fublen haben. "Seben und boren wird ber gange Erbfreis, wie bie Rauber niebers gefdmettert werben, welche fich gegen unfere Monarchien erheben; benn mit Gottes bulfe merben mir, fobalb mir nur unfere Schwingen regen, ben Beind im Blinge erhafden und ihm fein freches Berg aus bem Leibe reißen."

Mit Unmuth lieft man biefe gebunfenen Bhrasen, kann fie aber. mit bem Tone, ben Conflantinopel so oft gegen bad Kbenbland anges satte, vielleicht entschuldigen. Rimmermehr ist doggen ju rechtfettigen, wenn Konrad zugleich bie Bergaltinisse feines Reichs bem Kaller in einem burchaus falliden Liche bartellt. Wie hoch er auch

bie Folgen bes Beineberger Sieges anfclagen mochte, er mußte felbft bie Ummabrbeit feiner Darftellung erfennen, und bies ift geeignet, auf bie Ehrenhaftigfeit, welche man ihm in Deutschland nadrubmte, einen bunflen Schatten gu merfen. Ungefcheut ließ er bem Ralfer melben, baß er bie Mufftanbigen vollig unterworfen und wieber ju Onaben aufgenommen habe, jo bag jest alle Theile feines Reiche in einem Uebermaß bes Friebens ichwelgten; Franfreid, Spanien, England und Danemarf und bie anderen benachbarten Reiche fenbeten taglich ibm Befanbticaften, um ibre untermurfige Befinnung ju bezeigen, unb verpflichteten fich eiblich und burd Beifeln alle Befehle bes Ronigs gu vollftreden; ber Bapft, gang Apulien, Italien und bie Combarbei erwarteten von Tag ju Tag feine Romfahrt und perlangten fie auf bas Sebnlichfte; auch habe er bereite feinen Bertranten, ben Bifchof Embrifo von Burgburg, nach Rom gefandt, um fic mit bem Bapfte ju verftanbigen, und habe nach bem gludlichen Erfolge biefer Befanbticaft mit ben Rurften feines Reichs Rath gepflogen, Rein braantinifder Sofling batte breifter ber Bahrheit ine bas Geficht ichlagen fonnen, ale es bier ein beutider Schreiber im Auftrage feines Ponige gethan hat.

<sup>\*)</sup> Alfons VII. Gemahifu murbe Richitis ober Richie, Die Tochter bes Derjogt Mabifiam bon Bofen und ber Agnes bon Deftreich, einer halbichmefter Ronig

Augenblid entledigen wollen, aber zugleich beabsichtigie er doch aufen Gweifel seine erzebene Gestnung bem beutisen Ronig zu zeigen. duch sen jeut eine Franzischen Collenting ben Deutissen aupstelliesen er vermählte sich er nieue Tanentfing ben Deutische aupstelliesen Rubels von Stade, ber der abgsfeiebenen Frau des Pladgarden Friedrich, einen leichfilnnigen und verschwenderen Grau des Pladgarden Friedrich, einen leichfilnnigen und verschwenderischen Weiche welche dem deutschen Ramen auf Odnemarts Thron wenig Ebre gemacht hat.

In ben nadften, auch burd Bermanbticaft befeftigten Begiebungen fant Ronrad ju ben Berifdern in Bolen, Ungarn und Bobmen. Rad einer langen und thatenreiden Regierung mar am 28. Dctober 1139 Bergog Boleflam III. von Bolen geftorben. Die Unorbnungen, bie er fur bie Rachfolge getroffen batte, maren aber am wenigften geeignet ihm ben Dant feines Bolfe ju erwerben. In abnlicher Beife, wie einft Bretiflam von Bobmen, theilte er bas Reich unter feine vier alteren Cobne, gab aber bem alteften, Blabiflam, einen Borrang por ben Brubern, um fo bie Ginbeit bee Reiche einigermaßen ju erhalten. Diefer altefte, burd ben Ramen eines Großherzogs ausgezeichnet, mar ber Bemabl ber Manes von Deftreid, Ronig Ronrabe Schwefter, und im Bertrauen auf ben Beiftanb ber machtigen Gippe feines Beibes ließ er alebalt bie Bruber fein Uebergewicht in brudenber Beife fublen. Blabiflam beburfte bes Rudbalte am beutfchen Reiche, unb nicht minber ber blinbe Ronig Bela II. in Ungarn, ber foon Pfingften 1139 feine Tochter Cophie mit Beinrich, bem zweijahrigen Cohne Ronig Ronrade, verlobt und mit ber reichften Mueftattung nad Deutid. land gefantt batte, wie auch Belas unmunbiger Cobn Beifa II., ber im 3ahre 1141 bem Bater in ber Berrichaft folgte.

Wir wissen, wie eng fich Sobestam von Bohmen an Raiser Leidung, sobald er von bemselben bie hergogliche fachne erhalten, angeschossen, fobate Roch seine Sobes fester zog sich sein Bund mit bem Reiche, als Konrad ben Abron bestigen. Sobestam vermählte seine Tochter Marie bem Batwerger Leopolt, bem Bruber bes Longs, und ließ seinem Altefan Sohne Bladdisan vom Könige die Rachfolge verdürgen. Als seiden berhere Sohne Malbiland vom Könige bie Rachfolge verdürgen. Als sieden berhere ficher erfrantte, zeigte sich sogleich, wie wenig die höhmischen Großen erthe früger gegebener Bersprechungen die Herrichaft dem Sohne zu belaffen geneigt waren. Schon wenige Tage nach Sobestams Lod (14. gebruar 1140) erhoben sie ehnen anderen Malbistand unt sprengestung er war ein Reffe Sossilans, ein Sogles siedes Fruders

und Borgangere im Derzogihume. Aber auch ber neue Herzog justet fogleich bie Freundicht bed beutfenen Königs zu gewinnen, und fein este bafür zu geden, als bie Ge mit einer Badenbergerin. Er vermählte fich mit Gertrut, einer Jablichmefter bes Abnigs, und erreichte bamit feinen Iwed. Trob ber Burgicaften, bie Konrud früher bem Sohne Sobessand gegeben, betehnte er zest ben von bem böhnischen Met gemablten Wildlaw mit bem herzogihum ein Murit 1140).

Der junge hochstrebende Bobmenbergog trat fogleich mit außerorbentlicher Energie auf. Er hielt ftrenges Bericht und ichranfte bie Billfur bee Abele ein; mit Rath und That ftanb ibm ber Bifchof Beinrich 3bit von Dimus gur Geite. Done bas Bertrauen auf ihre machtigen Freunde in Deutschland murben Beibe faum gemagt baben, mas fie magten. Mud fo fehlte es an Biberftanb nicht. Der Abel erhob fich gegen bas ftraffe Regiment bes neuen Bergogs. Der um bie Berricaft betrogene Sohn Cobeflame, ber fic ju feinem Dheim nad Ungarn begeben batte, febrte gurud: mit ibm verbanben fich Otto pon Dimus, ein Cobn bee bei Rulm gefallenen Bergoge, fo wie Dttos ehrgeigiger Better Ronrad von 3naim. und anbere migvergnugte Ditalleber bes bergogliden Befdlechte. Die Mufftanbigen fammelten fic in Mabren und mabiten bier im Anfange bes Jahres 1142, nachbem fie Blabiflam entfest, Konrab von Bnaim jum Bergog. Diefen bielten fte fur ben geeignetften Dann, ihrem gemeinfamen Biberfacher bie Spibe ju bieten, und in ber That ichien es mit Blabiflame Berricaft ein fonelles Ente nehmen gu follen.

Mit einem bedeutenden heere rudten bie Berfcoworenen in Bohmen.
in. Am 25. April 1142 fam es bei Bojofa, weftlich von Auttenberg, ju einem heißem Kampfe, in dem fich Wahlbilam nicht behaupten fonnte. Er eilte nach Prag gurück, um es in Bertheibigungsgufdan, u feben, dann aber begab er fich ungeflumt mit dem Blicho von Timith ju Kohig Kourab, ben er un Murnberg traf'), wohn fich derfeibe unmittelbar nach den Franffurter Hochgelishfeiteiligkeiten begeben datte. Wichtigen forderte ichteunigke hulfe, und ber Kohig konnte fich bere Footerung bestieben, je wenig vorbereitet er auf einen Krieg war,



<sup>\*)</sup> In einer am 28. 20at ju Rurnberg ansgestellten Urfunbe find Mabiflam und ber Bifchof von Cimun ale Beugen angeführt.

nicht entziehen. Kaum andere Streitfrafte ftanden ihm im Augenblide jur Berfügung, als die ihm die zu Rurnberg versammelten oftfranklischen und balerischen Gerren barboten.

Diefe bohmifchen Angelegenheiten gaben bem Ronige bie erfte Beranlaffung, feine Baffen nach außen ju tragen, und es gefchab mit bem gludlichften Erfolge. In größter Gile brach er auf und rudte gegen Brag por, mit beffen Belagerung bie Aufftanbigen bereits beicaftigt maren. 216 fie pom Anruden bes beutiden Seeres pernahmen, fdidten fie Runbicafter aus, und biefe brachten bie Radricht jurud, bag fie bei Bilfen alle Berge von ben vergolbeten Schilben, Barnifden und Seimen ber Deutschen batten im Sonnenlichte blinfen feben. Gobalb bies ber gubrer bes Aufftanbes vernahm, verlor er ben Duth, ben Rampf gegen Blabiflam fortzufegen; er eilte nach Dabren gurud, Die Mufftanbigen gerftreuten fich, Die Emporung mar vernichtet. Dine Rampf batte Ronig Ronrab ben poliftanbigften Gleg gewonnen. Um Bfingftfeft (7. Juni) jog er in bas befreite Brag ein. Bergog Blabiflam, in bie Dacht wieber eingefest, zeigte fich bantbar und erftattete reichlich bie Roften, welche ber Rriegejua ben Deutiden veranlagt hatte. 3m Triumph fehrte ber Ronig nach Deutschland gurud; er überließ bie Bollenbung bes Rampfes bem jungen Bergog, ber balb aud Dabren wieber unterwarf und burd Entidlebenbeit, mit Milbe gepaart, bann felbft feine Biberfacher fur fich gewann.

## Mene innere Wirren.

Der Franffurter Ausgleich und ber raifes Erfolg in Bohnen batten bas Anfeien bes Lonigs unfraglich gehoben, und auch die nache Beit, über beren Borgange wir nur mangelhaft unterrichtet find, sichelnt ihm manche Gunft bes Glude geboten zu baben. Bit bören, bah er Auffähnde in Naing und Strassburg mit fantfer. Sand niederschiug und eine Augah feindlicher Burgen brach. Auch von neuen Ampfen wird berichtet, die er noch im Laufe bes Jahres 1142 wird bem Breit ben Breit Bertaftet, bie er noch im Laufe bes Jahres 1142 wird bem Breit bem Breit Bertaftet, und is dem er einige Kefen beffelben einnahm. Wir erfahren freilich jugleich, wie er nicht zu verhalten vermochte, baf andere Sichte bes Reiche ber Plünderung und Brandfiftung Beife und seiner Gelchte bes Reiche ber Plünderung und Brandfiftung Beife und seiner Genchen anheimsfelten.

Bas aber ber Röuig auch im Einzelneu erreichen mochte, Belfmen in blieb unbezwungen. Biellicht nur um bas Zand gegen neue
Einstälte besselchen zu sichern, begab sich ber König im Winter wieder nach Baitern; wir sinden ihn am 15. Dezember in Regensburg, wo er auch nach bas Beispacktöfst verlebte. Bald nach demselben trat er trob bes sehr fatten Binters bie Reise nach Sachsen an, um einen Reichstag zu Gossar zu halten.

Erft hier wurden in den erften Tagen des Jahres 1143 die Angeigenheiten Sachfens und Baierns völlig geordnet. Auf den Bunfch
jeiner Mutter entsqate jest der junge Henrich dem daierischen Sergagthum, und der Lönig delehnte sogleich mit bemeisten seinen Habbruche Heinrich von Orftreich, den Gemahl der Gertrub. Bon Goblar
ging der König nach Silbesheim, wo sein jüngher Habbrucher Konrad, bereits Dompropft zu Utrecht, auch zum Propft des dertspard Domapitels erwählt wurde. Alls Konrad dann nach Braunsschuse Konrad, bereiten ihm die Perzogin Gertrub und die Bürger den glänzendien Empfang. Auch das Keit der Keinigung Marid (2. Keisuar) feiere er zu Queblindurg mit großer Bracht. Roch verweilte er im Genalande, als er in der Kaffenzeit (16. Keisuar) köner Kachricht erhielt, daß. Weis in Baiern eingefallen und nach der Resignation seines Ressen seiner Seiden und das Gerzogshum seiner Berschere erhober erhoter

Welf wurde damals von seinem Reffen, dem jungen Friedrich von Staufen, offen und thatfraftig unterftät. Wenn biefer, der Soch operga Friedrich, ogene den Schaj und seinen Defein de Roffen ergriff, so tonnte der Grund nur darin liegen, daß er durch die einzickigs Bevorquagung der Babenderger Sippe am hofe fich als Staufer und zugleig als Sohn einer Welfin gerkant fablte. Jun erfen Mal in einem Alter von zwanzig Jahren tritt Friedrich Rothbart hier in der Geschichte hervor, und bemerkmebreth ift, daß seine erfte Ihal in einem Antenahme für das weifsse haus war. Mit Welf vereint überseil er mitten im Winter die Beftpungen des Long in Schwoden, mit Feuer und Schwert se verwäßend. Dann drang man in Balern und derfasg plündernd einen großen Ihal des Anders. Die welfische Partei erhob sich sie auss Aussell des Andes. Die welfische Partei erhob sich sier aussell verliches en und berfass der hier dasse der verligken der Kriche

Der Babenberger Seinrich sammelte schieunig ein Seer und jog ben Einbringlingen enigegen. Er befepte bad Breifingliche, und bie Gitter bes Biethund litten jest ebenso viel von ben Freunden Blico Ditos, wie vorber von seinen Keinden; sogar bie Mauern der Stadd wurten gerfibet, wie den Genoffen bes Beif sein Juftucht zu bieten. Beif seind, als er aber vernahm, daß der Aber gerige in offener Schlach enigegentreten wollen, als er aber vernahm, daß der Abei werfolgen best bedein der erfchlenen sein, wich er zurald und verließ den beiterts jur Untershipung seines Bruders in Baleien erschlenen sei, wich er zurald und verließ den baierischen Boden. Der König und Derzog Scharich betagerten baruuf Jachau, die Burg des Erchen und vurde kurch gruer gerftet. Ein weiterer Wiberfand der welftichen Partei war sie jest unmbglich; nach turzer Jeit war die Autorität Derzog Schrifch, de nam Jassentzget nannte, in Balern bergestell.

Der Konig und ber Gerzog mochten fich biefer taschen Erfolge freuen, aber inmitten berfelben hatten Beibe einen unerfestlichen Bereit zu ber dassen was allen war am 18. April Gertrub, die Tochter Rasser Bestern bei Mutter bes jungen Sachsenbergege, Gemahlin bes Herzogs von Baitern, in Kindeschiften gesteben. In Anisplatute zur Seite ihrer Altern mu bieres erften Gemahls wurde sie begraben; das gange Sachsenvolf nahm an ihrem frühen Tobe ben liebgafteften Antheil. Das Gerg und bie Eingeweite schein man nach Aloften Antheil. Das Gerg und bie Eingeweite schein man nach Aloften Antheil.

Unfraglich haben tiefe Befichtepunfte bie Thatigfeit bes Ronige im Commer bee 3abres 1143 bestimmt. 3m Anfange bee Juli mar er in Strafburg, wo er mit feinem Bruber Friedrich und bem Bergog Ronrab von Babringen eine Bufammenfunft hatte. Um 1. Auguft finden wir ibn ju Rodem an ber Dofel, einer Burg, bie fruber im Befige bes Pfalggrafen Bilbelm gemefen, nach beffen Tob aber an bas Reich jurudgefallen mar. Der Echmager ber ftaufenichen Bruber, Pfalgraf hermann von Stabled, mar bamale am Bofe, jugleich mit ibm ber alte Otto von Rined unt feine Bermanbten. Der Ronig fcheint biernach bie naturliden Biberfacher feines Comagere begutigt ju haben, bag es biefem aber auch fo nicht an Reinben fehlte, ift baraus erfichtlich, bag er wenig fpater in ben Bann bes Ergbifchofe von Daing verfiel. 216 fic bann ber Ronig am. 4. September in Ulm aufhielt, erfdien an feinem Sofe nicht nur abermale Bergog Friedrich, fonbern auch beffen Cobn, ber junge Friedrich von Staufen; ber griebe mar alfo im foniglichen Saufe bergeftellt.

Aurze Zeit hierauf (24. September) ftarb bes Lönigs Mutter Agnet. Bon zwanzig Kindern, die sie geboren, waren die meisten ihr das End vorangegangen. Die Tochter um Schwester ber ichten Kaiser bes salischen hause, war sie die Appfrau aller ber Staufer und Babenberger, welche in bem nächsten gerund ber beutschen Geschächte treten. In dem Roberversprud ber beutschen Geschächte treten. In dem Rober Reuburg, weiches fie mit ihrem werten Gemaßt begründet, fand fie bas Grad.

An bemfelben Tage, wo ber König bie Mutter verlor, farb auch ein Mann, ber vielfach beftimmen ant bessen Keben eingewirft hatte: Kapfi Innocus II. Bis zu seinem letzten Ahrenge, sielt er an bem Bertrage fest, welchen ihm ber Seiller aufgezwungen, aber er farb im Unfrieden mit seinen eigenen Boste, ben Römern'). Als er örieben mit ben Tivolesen unachte und siese Swide ber Rache ber rö-missen Butgerichaft entgag, empère fich biese seich ber Kache ber rö-missen Butgerichaft bes Hapftes in ber Stadt ab und seite nach dem Borbite bet enderbrifchen Sidte fich eigen Beforden. Den von ben Burgern auf dem Capitol errichteten Stadtralft nannte man Senat und gab fich der thörigen Gosspuly sin, mit dem Ramen die Watte und Kraft ber alten Kreublik bergeschlit zu haben. In der emvörten Stadt

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 158. Glefebredt, Raifergeit, IV. 4. Muft.

enbete ber Bapft fein Leben; bie lesten Tage feines Bonificats waren ebenfo murubig, wie es bie erften gewefen. Die Mach bes romifican Blathums war auf eine bider unerhörte Scho geftiegen Des Peptafentant beffelben fab fich ohumachtig jebem Bechfel ber Berbaltunfife und jeber Laune bes Glüde preisegagben. Es war bas bie wunberbare Ironie ber phantoflifden Juffanbe, in bie man gerathen und and benen faum noch ein Ausgang zu finden war.

Dit großer Ginigfeit gaben bie Carbinale gleich nach bem Tobe bes Bapftes ibm einen Rachfolger in bem Carbinalpriefter vom Titel bee heiligen Darcus, Buibo von Caftello, einem burch vornehme Beburt, Belehrfamfeit und rechtliche Befinnung ausgezeichneten Tostaner. Der neue Bapft, ber fich Coleftin II. nannte, feste fich fogleich in Begenfat gegen bie Bolitif feines Borgangers, inbem er ben mit Roger gefchloffenen Bertrag nicht anerfennen wollte. Wenn er fic aber ber Uhangigfeit von bem Sicilier entziehen wollte, fo mußte er Richts bringenber munichen, ale bie Romfabrt Ronig Ronrabs. Er wird es beebalb an Dahnungen nicht haben fehlen laffen, und auch Die vertriebenen Berren Apuliene und Campaniene, Die fich am toniglichen Bofe fammelten, brangen inmer mehr in ben Ronig feine Baffen nach Italien ju tragen. Aber meber maren bie juneren Buftanbe Deutschlande fo befeitigt, bag er es forgloe batte verlaffen tonnen. noch war bamale mit Sicherheit auf ben Beiftant Conftantinovele gu gablen, obne welchen fich ein enticheibener Schlag gegen Roger fanm führen ließ.

Allerdings mat der Bund mit Kaifer Johannes jum Absichting gedwirt, um die Schwägerin König Konrade nach Deutschand geschiet, um die Schwägerin König Konrade nach Constantioneel zu geleiten. Aber der merwartere Lob des Kaisires datte Alles voieber in Frage gestellt. Bei einem Juge, den er und Serien unternaden, wo ihm Raimund die Stadt Antiochia zu überliesern versprochen hatte, jand er in Gilieten am 8. April 11:13 durch Unglüde auf einer Jagt ein ihigke Enne Sterbend hatte er von seinem beiten issn übertecenden Sohnen den singeren, Wannel, in dem er herverragende Anlagen erkannte, zu seinem Rachfolger beisimm. In der That gelang es, die Krönung desseichen in Compantioneel durchzuseigen; seich Mannels Alterer Bruder Isaaf sigt ich in das Unvermeiblich nub begnügte sich mit der Geren eine Scholiferaters Arber mit Manuels Grbogung war jugleich in Frage gestellt, ob er fic an ben Bertrag, ben fein Bater mit bem beutichen Konig geschlosen und ber ihm jugleich bie Genablin bestimmte, gebunden halten wurde. Die Brout blieb vorlaufig in Deutschland jurud, mabrent bie griechischen Gesonbten alebatb nach Confinantinopel zurüchgefehrt zu fein schenchen

Der Ronig bielt fich mabrent bee 3abree 1144 faft immer in ben oftfrantifchen Gegenden qui, in benen er fic por Allem beinifch fublte. Bir finden ibn ju Burgburg, Bamberg unt befonbere gu Rarnberg, welches erft burch ibn git einem bevorzugten Ronigefit murbe. Um 17. Detober wohnte er ber Ginmeibung ber neuen Rlofterfirde in Berefelt bei, welche Ergbifchof Beinrich von Daing volligg, und begab fic barauf nach Cachfen, wo er bas Beibnachtefeft mit feiner Gemablin au Dagbeburg felerte. Der Erabifcof und bie Beiftlichfeit batten ibm bier nicht ben gewohnten feftlichen Empfang bereitet, weil ibn fein im Bann bee Maingere ftebenber Comager hermann von Stabled begleitete; boch erreichte ber Rierus bamit nicht bie Entfernung bee Bebannten vom Bofe. 3m Uebrigen zeigten bie fachfifden Furften bamale bem Staufer nichts weniger ale eine abgeneigte Gefinnung; por feinem Throne erfcbienen faft alle Bifcofe bee Panbes, ber junge Bergog Beinrid, Darfgraf Albrecht mit feinem Sohn Dtto, Bfalgraf Friedrich von Sommerichenburg, Graf hermann von Bingenburg und viele anbere Grafen unb Serren.

Able, hermanne Bruber. Rur bie Bomeneburg felbft") fiel unferes Biffene an bas Reich gurud und murbe eine faiferliche Pfals.

Großere Streitigleiten verurfacte bie Erbicaft Rubolfe von Stabe, ber am 15. Dary biefes Jahres von ten burd feine Bebrudungen gereisten Dithmarien erichlagen mar. Er binterließ feine Rinber, und fein nachfter Erbe mar fein Bruber Sarmich, ber langft im geiftlichen Stante lebte und pom Domberrn au Magbeburg win Bremer Dompropit beforbert mar. Der größte Theil ber Berridaft, melde bie Staber Grafen inne gehabt hatten, mar icon feit geraumer Beit Leben ber Breiner Rirche. Es lag Sartwich boran, fich im Befit berfelben gu erhalten, unt er folog beehalb mit bem Ergbifchof einen Bertrag, moburd er bie im Bremer Sprengel belegenen Allobialguter feines Saufes bem Erzbisthum überließ, Diefe bagegen ale leben gurud. erhielt und jugleich auch in allen jenen leben folgte, melde fein Bruber poin Grabisthum gehabt batte. Der Bremer Rirche eröffneten fich bamit Ausfichten, ju ber fo lange erftrebten vollen Berrichaft in ihrem Sprengel ju gelangen. Das Abfommen mar aber fehr nugemebnlich, und et tonnte nicht fehlen, bag man bie Biltigfeit beffelben beftritt. Der gelftliche herr fonnte meber bie richterlichen Beichafte bee Grafen uben, noch war er geeignet mit ben Baffen bie aufftanbigen Unterthanen in ben frieflichen Begenben ju baubigen. Heberbies gab es Dande, bie felbft nad ben erlebigten großen leben ber Bremer Rirde trachteten; por Allem that bies ber junge Bergog Beinrid, welcher behauptete, baf ber Ergbifchof icon fruber feiner Mutter barauf bezugliche Berfprechungen gegeben fabe.

In Gegenwart bes Konige wurde bie Sache in Magbeburg ver ben fachfieden garten verhandelt. Hartwide wußte eine ihm gundben fichtigen Befein unter eine ben gundber ben fachtigen bet bei brentifen Leften wurden ihm juge sprochen; für die richterlichen und militarischen Geschäfte ber Grafifest ibm feln Schwager, Plaigraf Friedrich von Sommerschenburg, der von Konig den Bann erhielt, jur Seite gestellt. Dennos fichtle fich Sariwich nicht ficher und fab fich nach madnigen Gonnern um, die ibn in feinem Erwerbungen ju schüpen vermöchten. Durch den Zob schab Trubers waten ibm auch ausgebehnte Bestigungen in ben am rechten Elbuster betegenen Diffrien Jerichow und Schollene zugefallen; sina



<sup>\*)</sup> Bonneburg gwifden Efdwege und Contra in Seffen.

Theil berfelben bestimmte er jur Einrichtung eines Pramonbratenfer, sifts ju Derichon, bessen bei ber die Bellen ben honeiberg, bie Boget bem Martgarfen Mitred ibertragen murbe; ben Reft aber ibertließ er bem Erzbischof Friedrich von Magteburg gegen nicht unbertäckliche Geibentschädigungen und bie ausbrudtliche Jusiage, ibn in em Bestig einer neuen Erwerbungen ju schien. In bem fur Magteburg sehr vortheilhaften Bertrage wurden auch für Malbert, ben Sohn bes Pfalggrafen Friedrich, besenbere Bortheile ausbedungen. Im biefelbe ziel murbe gartniche Schwefer Littgarbe, beren Sie mit bem Pfalggrafen wegen naber Bermanbischaft getrennt war, bem Danntönig Erich Lamm vermählt. In ben burch gemeinschaftlich anterffen gefeitigten Bunde mit ben Tsickfofen von Brennen und Magbeburg, gestügt auf die Macht bes Pfalggrafen Friedrich, bes Martgrafen Albrech und bes Dainentönig, mochte sich der Dompropft in seinem gerben Bestig für gescher batten.

Der Ronig hatte ben Bertrag Bartwichs mit Dagbeburg ans, brudlich beftatigt und ftellte am 31. December 1144 ber Dagbeburger Rirche uber bie neuerworbenen Befigungen eine Urfunde aus. Der junge Bergog mar bamale ale Beuge jugegen unt fcheint alfo porlaufig nachgegeben au haben. Aber balb genug trat er wieber mit feinen Unfpruden bervor, erhob beim Ronige Befdmerben gegen ben Bremer Erbifchof und ben Dompropft, idente fid nicht ihnen Rad. ftellungen ju bereiten unt brachte es enblich babin, bag ber Ronig eine nochmalige Untersuchung megen ber Staber Erbicaft anorbnete"). Dieje follte ju Rameslob, nahe bei guneburg, ftattfinden und bie vornebmiten fachficen furiten murben ju berfelben berufen. Der Erge bifchof von Bremen, ber Dompropft, ber Bfalggraf Friedrich und ber Bergog felbft fanten fich ein. Aber mitten in ben Berhanblungen griffen Beinriche Leute ju ben Baffen, bemachtigten fic bee Erzbifchofe und brachten ibn nad Luneburg, mo er nicht eber entlaffen murbe, ale bie er Beinrich Die Stater Erbicaft jugenichert hatte. Auch Bartwich batte ein abnliches Schicffal. Damale ober menig fpater fiel er in bie Sanbe bes Grafen Bermann von Lucom, eines Bafallen bee Bergoge,

<sup>\*)</sup> Der Ronig bielt im August einen Goftag ju Rorbei, auf bem auch herzog Beinrich gegenwättig mar: es ift mabriceinlich, bag bort bie neue Untersuchung angerbnet murbe.

und mußte mit einem großen Befegeld feine Freiheit ertaufen; er flüchtete bann ju Martgraf Albrecht und wagte uicht eher nach Bremen upurdauftehren, ab 616 Alle Bei wulchen bem Serga und bem Arzisischer Bei ber beite ber beite Beite ber beite Beite in den Beite ber dechen Erschaft gefegt und bruift ich darin zu besauften ben Beite ber gehapten geigten hierdenn, das da Anigen bes danige in Sachfen wenig befestigt war, fie zeigten nicht minder, wessen er fied von bem jungen Wessenstellt, der faum bem Anabenalter eitwachse, werfen es in ber fremben Gute se siehen auf auf das herrenden Gute se ist ich es bei der jeden da bestellt, nach fremben Gute se siehe so darie da und bas herzegsschum Balern, das Erke seines Geschiedens, der Wide eines Geschiedens, der Wide zu der und sehn bet eine Geschieden auf basselbe bervortrat.

Die Buftanbe Sachfens mußten um fo mehr Beforgniß einfibgen, ale auch in ben überrbeinifden Begenben bie Rube nicht berauftellen mar, obicon ber Ronig wieberholt feibft bier eingriff. Rachbem er Dftern 1145 ju Burgburg verlebt, begab er fich nach Dberlothringen und felerte Pfingften gu Edternad. Es wird berichtet, bag er mehrere Rebellen, inbem er ihre Burgen nahm und gerftorte, gur Unterwerfung smang. Aber ber andauernben Trierer Febbe ein Biel gu fegen, wollte ihm nicht gelingen; Seinrid von Ramur feste feinen Streit mit bem Erlerer Grabifchof auch ferner unbehinbert fort. 3m Berbfte ging Ronrab in bie nieberrheinifden Begenben wir finden ibn am 18. Detober ju Utrecht und jur Beibnachtszeit in Machen. Biele Furften bee nieberen gothringens tamen an feinen Sof. Wir erfahren aus ben ju jener Beit ausgeftellten Urfunben, bag er mit ben Brofen uber ben Lanbfrieben und bie Lage bes Reiche verhanbelte; gerubmt wirb befonbere, wie er fich bie Beiftlichfeit und bie Rirchen gegen bie Bemalithaten ber weltlichen herren gu fougen bemubte. Es gludte ihm aud, Beinrich von Limburg, ber fid im Jahre 1144 mit feinem bieberigen Biberfacher Gogwin von galfenberg ausgeglichen und bann mit biefem eine brobenbe Stellung gegen ben Ronig eingenommen hatte, wieber ju begutigen. Aber bauernb wurte burch alle feine Bemuhungen bod auch bier menig erreicht. Die Autoritat bes Reiche ftanb in Boihringen auf fo unfiderem Boben, wie in Cachien,

Bis in ben Anfang bes Jahres 1146 hatte ber Konig in Nachen Sof gehalten und begab fic barauf nach Baiern. Sier erfchien vor ihm, begleitet und empfohlen von Bergog Wlabiflam und beffen Ge-

mablin Gertrub, jener Boris, Rolomans Cobn, beffen Unfpruche auf ben ungarifden Ehron einft Raifer Lothar fur ungiltig erflart und beftritten hatte. Borie hatte fich jest bie Gunft bee im Dften fo einflufreiden babenbergifden Gefdlechte erworben und baute barauf neue Biane, fic Die Rudfehr und Berrichaft in Ungarn ju gewinnen. Domobl Ronrab in ben engften Begiebungen gu bem jungen Ungarnfonia ftanb, beffen Tochter feinem Cobne fanaft verlobt mar. lief er fic bod unbegreiflicher Beife bestimmen Borie Soffnungen ju nabren : nicht allein bas Furmort Blabiflams unt ber Gertrut, fonbern auch bedeutende Gelbverfprechungen bee Bratenbenten follen auf ibn gemirft haben. Und body fonnte er faum baran benfeu, bemfelben jest bilf. reiche Sant gu leiften, ba er mehr ale je feinen Blid auf Italien richten mußte, uachdem ber gegen Roger gerichtete Bund mit bem neuen Raifer von Conftantinopel enblich jum volligen Abichluß gefommen mar.

Sobald Raifer Mannel fich in ber Berricajt gefichert fab, batte er einen Befanbten mit ben foftbarften Beidenten nach Deutschland gefdidt, um ben Bund feines Batere mit Konrab git erneuern. Der Befanbte - Ricephorus mar fein Rame - fant querft nicht bie befte Mufnahme, ba er bie faiferlichen Ehren, welche Ronrad in Anfpruch nabin, ibm vermeigerte. Ronrat mar barüber fo ergurnt, bag er brei Tage lang tie Botichaft nicht borte; er fagte, ber Grieche murbe, wenn er feinen einzigen Cobu por feinen Mugen getobtet, ihn nicht mehr ergurnt haben. Enblich bequemte fich Ricephorus ju ben verlangten Ehrenbezeugungen und fonnte nun feinen Auftrag ausführen. Rach biefem mar Manuel bereit die Che mit Bertha von Sulabach au ichließen und ben mit feinem Bater abgefcloffenen Bertrag gu erneuern. Dundlich und fdriftlich murbe nun, ba auch Ronrad einverftanben mar, ber frubere Bund beftatigt, und gwar in bem Umfange, bag beibe Theile Freund und Feint mit einander gemeinfam haben follten. verfprach bem Raifer in jeber Roth beigufteben und verlangte, bag auch biefen ben Bund in gleicher Beife auffaffe, "auf bag beibe Reiche bie gebubrente Ehre und Frieben gewonnen und ber Rame Chrifti baburd in ber gangen Belt verherrlicht merbe." Manuel hatte gewunfct, bag ber Ronig ibm fünfhundert beutiche Ritter fcide; biefer erflarte, baf er ihm auch zweis ober breitaufend nothigenfalls fenben und, ebe er feinen Bundesfreund in Roth flege, ibm fogar in Berfon, wenn bie



trlegerifde Rraft bee Reiche fonft ericopft fein follte, jur Silfe eilen murbe. Auf Die Aufforberung Manuels fdidte er ibm befonbere vertraute Berfonen nach Conftantinopel, theile um bie Braut gu geleiten, theils um bie nothigen Bereinbarungen mit bem Raifer gu treffen. Es maren Bifchof Embrito von Burgburg, bie Bruber Berne von Ridmin, Die Grunder bes Rlofters Ebrad, und ein gemiffer Balter: aufferbem ber Gurft Robert von Capna und Graf Roger von Arique. Ranner pon größter Bebeutung fur bas gegen Ronig Roger beabfichtigte Unternehmen. Ronrape Befanbticaft mirb im Commer abgegangen fein. Sie icheint in Conftantinovel noch einige Anftanbe gefunben an haben; bod murbe eublid Alles gludlich geordnet, und in ter Boche nach Epiphanias 1146 vermählte fich Raifer Mannel feierlichft mit Bertha von Enlibad, bem beutfchen Grafenfinte. Bifchef Embrifo blieb noch langere Beit, wohl nach ten Bunfchen ber neuen Raiferin, in Conftantinopel jurud; erft im Berbft 1146 verließ er reich beichenft bie faiferliche Stadt und ftarb auf bem Beimmege am 10. November au Mauileig. Die anteren Gefantten werten febon fruber gurudgefehrt fein.

Gertan fonnte es fich nur nech um ben gunftigen Moment jum Angriff auf Reger handeln, unt es ift faum zu bezweifeln, bas venn Konig konnab gegen Offern ben vielgevanheten Wibald von Stable, ber fcon zu Leichard geit mit ben normannischen Angelegenheiten betaunt geworben war, nach Rom sandte, es fich babei vor Allem um Gorbertningen für ben Jug nach Italien handelte.

Belde Abfigten ber König aber auch für bie nachte Zeit begat mochte, für ben Augenblid wurde burch ein ichmeres Arrhannis seine Zbatfraft gelämt. Er hatte das Oberriet (31. Marz) auf ber Pfalg Kaina bei Altenburg gefeier nut bielt bert nach dem Tehe eine größen Reichkay. Während bestiebte nach und Apptil im Alofter hereigten keichkay. Während bestiebte nach und Apptil im Alofter hereifelt im Konter bestiebt und binterlies dem Kenige weel Knaden: Seinrich, damalis neum Jahre alt, umb Friedrich, ein Alind in ber Wisige. Der Konig war über een unerworteten Berluft ber gesiebten Gemachlin tief dem berget; er erscheint in der nachten zeit, die er in Franken, vornechmisch zu Aufrag vertedte, besonder mit Sistungen sin das Sectenheil der Berjotsbenne beschäftigt. Dem Konfer Gerach, in dem Gertrub befattet wurde, wante er beitet ein Seinlen au. ebenfe dem Seiten

Lochterliebern Grache, Seilebrumt in Franfen und Rein in Steiermart. Mehrer feiner Guter übergab er bem Rlofter herefelt, welchem auch bie Königlin ferbent bier Obritige und ihren Bruffichmud") versmacht hatte. Die Rapelle Groua bei Gottingen gab er an bas beinachbarte Riefter Fredelloh, mehrere Grundflude an Bolitone, welches man brecits als eine fauurliche Familienfluffung anfah.

Durch Gertrut waren große Ehren in bas Saus ber Grafen von Sulgbach gefommen. Gie erlebte noch, bag mahrent fie felbft ben erften Ehron bee Abenblanbes einnahm, ihre Schwefter Bertha jur Raiferin bes Driente erhoben murbe und gerabe jur Beit ihres 216ideibene erhielt aud ihr einziger Bruber Gebhart eine Stanbes. erhöhung. Um 8. April 1146 mar ber alte Marfgraf Dietbolb von Bobburg geftorben, ein febr reicher und machtiger Gurft, ber ein balbes Sahrhundert lang eine bemerfenewerthe Rolle in ben oberbeutichen Ungelegenheiten gefpielt hatte. Dietbold mar breimal vermablt gemefen, Mus ter erften Che mit einer polnifden Furftin mar ihm ein Cobu geboren, ber ben Ramen bee Batere fubrte und icon por bem Bater ftarb: er mar ber Gemabl ber welfifden Mathilbe \*\*) gemefen, bie fic balb nad feinem Tobe mit Bebbart von Gulgbach vermablte; eine rechte Schwefter biefes Dietholb mar Abela, Die Gemablin bes jungen Brietrich von Staufen, bes Reffen Rouig Ronrabe. Mus ber gweiten Che bes alten Marfgrafen mit Runigunde von Beichlingen, einer Entelin Ottos von Rordheim \*\*\*), entiproften ein Cohn, Berthold mit namen, welcher ben Bater überlebte, und zwei Tochter, von benen bie altere, Runigunte, bem Marfgrafen Ottofar III. von Steiermarf gur Che gegeben murbe. Much bie britte Che Dietbolbe mit einer ungarifden Grafin mar noch mit Rintern gefegnet; aus ihr ftammte ein Sohn, ber nach bem Tobe bee alteren Brubere ben Ramen bee Batere erhielt und beim Abicheiben beffelben noch im Anabenalter ftant. Dowohl Berthold bamale icon gu ben Jahren ber Dunbigfeit gelangt fein mußte, erhielt bod Gebhart, ber Edmager Ronig Ronrabe, bie Darfgraffchaft auf bem Rorbgan. Bir fennen meber ben Grund biefer Bevorzugung, noch feines fpateren Rudtritte; benn nur

<sup>\*)</sup> Der Berth biefer Gefdmeibe wirb auf 50 Mart angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Tochter Bergog Beinrichs bes Comargen

<sup>\*\*\*)</sup> Runigunde war in erfter Ehe mit bem jung verftorbenen Biprecht II. bon Groisid; vermabit gewefen; Dietbold von Bobburg war ibr zweiter Gemabi.

wenige Jahre blieb er im Befige ber Marfgrafichaft, in ber bereite 1150 Bertholb von Bobburg, bes alten Dietbolbe Cohn, bei Lebgelten Bebharbs erideint\*).

Im Juli 1146 war ber König in ber Regensburger Gegend. Obne Jweisel führte ihn bortbin eine heftige Gebte, welche pusifien einfiche feintech von Regensburg und herzog heinrich, bem Babenberger, ausgebrochen war und in welcher sener bei den Regensburger Bürgern und Martgraf Ditolar von Steierunart, dieser bei den Regensburger Bürgern und Wartgraf Ditolar von Steierunart, dieser bei der Röchnung in den keine weber die Beranlassiung in derseiben, noch den welteren Fortgang; wir foren nur, daß den Kengensburgische und Defteich die schlichungen verlucht zu haben, ohne des diese fiche Ausgleichung verlucht zu hoben, ohne das bleie jedech dauernehm Erfolg batte.

Dicfe balerifche Rebbe erregte um jo großere Befürchtungen, ale auch ingwifden bebenfliche Bermurfniffe mit Ungarn eingetreten maren. Borie batte, auf Die Berfprechungen bes Ronige und feine Berbinbnugen mit ben Babenbergern bauent, fich mit Gelb einen Ungang in Baiern und Deftreich gewonnen; swei feiner Aubanger, Die Grafen hermann von Bengen und Lintold von Blain, maren mit mehreren Ministerialen Des Bergoge Beinrich bann beimlich über Die ungarifche Grente gegangen und hatten in ber Ofterwoche bei Racht bas ichiechtbewachte Bregburg überfallen. Ginige von ber Befagung bafelbit maren niebergemacht, Aubere in Gefaugenschaft gerathen, ber Reft hatte fich geflüchtet. Cobalb ber junge Ronig von Ungarn von tiefem feden Sanbftreich erfuhr, begann er fein Beer gu fammeln, um es gegen Bregburg ju fubren. Che er aber felbft vor ber Stadt ericbien, fchiefte er einige Grafen borthin und ließ bie Deutschen um ben Grund eines fo fdmeren Friedensbruches befragen. Gie erffarten, bag fie weber im Auftrag ihres Ronige noch ihres Bergoge gehandelt, fonbern nach eigner Entichliegung Bregburg fur Boris genommen batten, zeigten fich aber nicht geneigt, wie Beifa verlangte, vom Plate gu weichen. Der Ronig rudte beshalb nun felbft vor Bregburg, und ba bie beutiche Befagung feine Ausficht auf Beiftant hatte, übergab fie ihm alebatb bie Stabt gegen ein Bofegelb von 3000 Marf. Es ift begreiflich, bag Beifa, ber nicht gang mit Unrecht ble Schuld bes Friebenebruche Ronig Ronrab

<sup>\*)</sup> Gebharb wird fpaier mieter einjach ale Graf von Gutgbach begeichnet.

und ben Baiernbergo beimaß, fortau eine feindliche Stellung gegen bie Babenberger und bad beutigie Reich eiunahm. Er begnutgte fich vorläufig, bad Donauufer auf beiben Seiten zu verwüßen, aber er sam auf eine glangende Genugthnung und follte bagu balb Gelegenbeit finden.

Renig Kontab war von Balern nach Schmaben gegangen; am 21. Juli war er in Ulin. Schon war auch die schwächigte Ritterschaft in die daterische Kebte zum Theil hineingeigen. Der jung Friedrich von Staufen hatte sich in ben Rampf gegen ben Grafen heinrich von Bolffrathebaufen, ben Reffen des Bildofe von Bragensburg, genorfen und mit seinen Bassien bestellt wir bei Bildofe von Regensburg, genorfen und mit seinen Bassieh balerischer herren zu einem Turnier versammelt sante. Bor ben Mauenen ber Burg im es zu einem Turnier versammelt hatte. Bor ben Mauenen ber Burg fam es zu einem heißen Rampfe. Die Baitern mußen in die Burg zurschweichen, vor beren Zhoren ein wirres Getümmel entstand; in bemseiben murbe Groß Konrab von Dachau gefangen genommen. Ariedrich führte ben Grafen nach Schwaben, gad ibn aber bat do von Weschelb frei.

Bu Ulm waren beim Ronige bamale fein Bruber Bergog Friedrich und Bergog Ronrad von Bahringen. Der Lebtere, ein reicher, mad. tiger und angefebeuer gurft bee Reiche, hatte lange bie fonigliche Dacht energifch unterftust. In ber letten Beit batte fich jeboch fein Berhaltnif ju bem Ronig und ben Staufern gelodert, und ber Grunt lag ohne Zweifel in ben burgunbifden Berbaltuiffen, in welche ber Ronig vielfad nicht ohne Billfur und nicht ohne Rachtheil fur bae Reich eingegriffen hatte. Um 10. August 1147 hatte er ben Grafen Ralmunt von Baur, ber feit langerer Beit mit bem Grafen Berengar Raimunt von Barcelona, feinem Reffen, in Febbe gelegen, mit ber von Beiben beanfpruchten Provence belebnt und ibm gugleich bas Mungrecht in berfelben ertheltt. Aber bie Belehnung bee Ronige nunte bem Grafen von Baur wenig; benn obgleich fein Reffe furg barauf ftarb, ergriff beffen Bruber Raimund Berengar, ber ohne ben Ronigenamen bie tonigliche Gemalt in Aragon bamale in Sanben hatte, gegen Raimund bie Baffen und ließ fich im Anfange bee 3abree 1146 ale Marfgrafen ber Brovence von ben bortigen Großen bulbigen. Der Rampf bee Aragoniere mit bem Grafen von Baur bauerte fort, bie biefer fich enblich völlig tem Biberfacher unterwarf: bamit mar bie Provence fo gut wie vom Reiche geloft. Jugwifden mußte fich in

Hochburgund Graf Rainald nicht allein in felbstichnieger Gewalt ben Jähringern gegenüber zu behaupten, sondern erlaubte fich sogar die Orassischen Gestellt Bienne feinem Bruber Willelm, Grafen von Wazon, in eigener Bollmacht zu übertragen. Ein Berjuch Kollg Konradd, der Ubertragiften Kainalds entgegenzutreten, indem er am 6. Januar 1146 das Schirmrecht über die Stadt Bienne dem Erzhischof berfelben überdagb, sonnte faum irande einen Erfola erzielen.

Bas in Ulm politien Ronrad von Jahringen und ben Staufern versichtelt wurde, wissen wir nicht. Wer gemiß ist, daß es in ber nichten Zeit um bolligen Druch wiesichen den be behen Geschiedstern kam. Der junge Friedrich von Staufen sogte herzog Konrad Behde an, überstel Jairch und legte eine Belapung in die Gudt. Bald darval sie inten großen ritterlichen Schapun, in verletze fich auch deltrische herren besanden, in den Breisgau ein und belagerte die Bug Jahringen sieht, obwohl sie für uneinnehmkar galt, drachte die bag in die boch in eine Gewalt. So gewaltig tried er den herzog in die Ange, das die eine Gwalt So gewaltig tried er den herzog in die Ange, das die fich geschieder fich endlich zu einem Absonnen mit den Staufern gemötigis sa. Das die Jahringer sich unter socken Berthalmsteren, lag in der Rachte der Ming, und als eine Bolge biefer Annaherung muß man es betrachten, wenn sich nach einiger 3clt (1148) der junge Derzog Heinfich von Sachsen mit Elementla, einer Socker des Jahringere Konrob, vernachtet.

Fürwahr! co waren troftlofe Zuftande im beutschen Reiche. Auf bem Throne fag ein Ronig, nicht ohne ftartes Gelbftgefühl, mit manden

100 VINE TY

personlichen Borgügen, in reifen Jahren, nicht unersohren in ben Rünften bed Regiments; feine geringe Sausmadt flamb ihm ju Gebote, und bas verschieuberte Reichsgaut war zum guten Theil wieber beige-brack; ausgebehnte Gamilienverbindungen unterstützten ihn — und bad war er gleichjam nur ein Schattenbit seiner Borganger. Unzweiselhaft begte er bie beften Abschatenbit seiner Borganger. Unzweiselhaft begte er bie beften Abschatenbit, bie Achtung bed Reichs nach außen, ben Arieben im Innern zu wahren, und an Thafigeit hat er es niemals sehlen laffen: bennoch erreichte er mit aller seiner Rührigkeit wenig ober Riche. Migemein verbreitet war bas Gefühl ber Unitcherfeit, bes Gericht, bes Gericht,

Früher pflegte man bie Misstanbe bes Reichs ben Zerwaftpuffen mit ber Rirche jugufcheiben: barin fonnte jest Riemand bie Ursache finden. Denn niemals war bie Gintrach zwoligen Kirche und Reich größer gewosen. Ungebindert kannen und gingen bie römischen Legaten am hofe, nud ber Rolig daut für ibe Berte ein um call gu offenes Ohr. Rie haben bie Rirchen über Beeintrachtigung ber Bahlfreibeit weniger gestagt, und taum ift irgende eine Eigenschaft Konradd mehr geptrisen worben, als fein Eiger, Rirchengut und Kerus gegut die Gemalitagten ber weltlichen herren zu schuben. Roch hatte es feinen Konig auf bem benischer Thron gegeben, weicher ber Lirche willstähriger gewesen währe, als blefte erste Stausfer.

Biel cher waren die Saaben bes Arichs barin begründet, bag die Niede juftematisch die Achtung vor ber faiseinligen Ausorität geschächt, bie 18chtung der Reichsgemalt angefachten und bleselbe nur zu einer Olenerin firchlicher Iwede heradyniepen gesucht batte. Ze tiefer bas Ansierthum so in der öffentlichen Achtung sant, debe reichsfolselore bangten die Auftern und wiesten den gestlichen das der einstellicher bassen der mit die der der die der

Rur unter solchen Berhaltniffen mar ce möglich, daß die Zerwürfniffe zwischen einzelnen machtigen Stuffern, dem Staufern, Willem, Babenbergert, Abbringern, Jahrzehnte bindurch die adgemeinen Imteressen des Beiche zurüddeangten und in den Borbergrund der deutsichen Schöliche traten. In biesen Zerwärfnissen, melde fich in dem Streit Der Staufer und Bessen einerritiert, wen zumächs die Schude der Der Staufer und Bessen einerritiert, wer zumächs die Schude der



Reichsgemalt begründet, und diese Schwäde bedrofte, wie fich habt giegte, alle Berhältniffe ber abendlandischen Christoptet mit Berwirrung; fie schloß die größten Geschren felde für die römlische Arche im fich, obichon biese als höchste Leiterin ber Weltgeschiede angeschen sein wollte und mindeftend bei mobiltern bes Deitbents, seindem fie das Kalferthum beraderbrüft hatte, als siedes galt.

### 10.

#### Allgemeine Bermirrung.

#### Die Dapfte im Rampfe mit dem romifchen Benat.

Der Bontificat Göcftins II. ift ebense furz, wie arm an Erfolgen genesen. Der Bapft wollte fich ber Abhangistelt von Roger enticken, aber es feight ihm dau an allen Mitteln. Bergebens erwartet er die Unterftügung König Konrads; umsonft bemühte er fich mit bem romisiden Bolle ein Abbammen zu treffen und bie Beifeitigung bes Senast zu erwirten. Als er nach einer Amststhaung von sun Monnaten am S. Mary 1144 flarb, waren bie Bergalinisse ber donifier Bisthums in ber außeriten Berwirrung; nitgenbs sand baffelbe, inmitten einer aufffandigen Burgerschaft und im Jernuf fiete Mindalt, eine fichere Statte.

Die Carbinale fühlten, boß ein Mann von großer Weiterfohrung auf ben erledigten Stuhl Betri erhoben werben mufie, und mahlten am 12. Mar ben Carbinalpriefter vom Beied von Bologna. Es war berfelbe Carbinal, ber einft bie Bahl Kafier von Bologna. Es war berfelbe Carbinal, ber einft bie Bahl Kafier vonfard betrieben und bann o seit als Eggal am falietischen gofe er- ichteinen war, ber auch die wichtligken Berhandlungen Roms spater mit bem Seillier geführt hatte. Nach bem Toebe Minnetich hatte er in bet mem Seiller geführt hatte. Nach bem Toebe Minnetich hatte er in bei beiten Jahren bes Aupfles Innoncenți I. als Bibliothefta ber römlichen Riche die Kangleigefählte ber Gurte gefeitet und biefe Steflung auch unter bem lehten Papfle behaupett. Niemand war vertrauter mit allen Berhältnissen der bei mit gleen Bischums, Riemand hate einsusjeschere Verkaltnungen im gangen Abendande, als biefer Geschart, ber sich als Papfle Leich II. nannte.

Ronig Roger dugerte, als er bie Wahl erfuhr, große Frende; er fand in vertrauten Beziehungen zu bem neuen Bapfte und verspossen fich von ihm alle einem allen Freunde namhofte Bortstelle für die Befestigung jeines Beldech. Allsbald bat er um eine Unterredung mit ihm, und im Ansange bes Juni trasen Beibe in Ceperano zusammen. Ber bie perionliche Begegnung geigte bald, wie sehr fich ber Seicliter in Auchte verrechnet hatte. Hocherunt verließ er dem Papft und beauftragte joglech seinen Sohn in die fonlige Campagna mit einem Derer einzufulen. Dem unvorbereiteten Papft dies feine andere Wahl als einen Waffenfillfant auf die vom Seicliter sehgestellten Bedingungen un sollissen.

Schlimmer noch erging ce Lucius mit bem romifchen Bolfe. In ben Unfangen feines Bontificate mar ce ibm gmar mit Unterftugung bes romifden Abele gelungen, ten auf bem Capitol eingefesten Senat gur Abbanfung an bemegen und nich bie Stabt wieber au untermerfen; ale er aber nach ber ungludlichen Berhanblung mit Roger in eine ichmere Rranthelt verfiel, erhob fich bas Bolf von Reuem im Mufftanb, und gemeinfcaftliche Sache mit bemfelben machte jest auch ein Theil bes Abels, voruehmlich Jorban Bierleone, ein Bruber bes ichismatifden Bapftes Anaflet U. \*). Jorban und mit Ihm ein neuer von ber Burgerichaft gemablter Genat \*\*) riffen bie Gemalt in ber Stabt an fich und verlangten vom Bapfte, baß er alle Regalien innerhalb und außerbalb ber Stabt bem Batricine - fo nannte fich Borban - überlaffe und fich gleich ben erften Bifcofen lebiglich mit ben Behnten und freiwilligen Gaben beguuge. Das ift "bie Berftellung bes beiligen Cengte" im Berbfte bes 3abres 1144, von welder die Romer alebalt eine eigene Beitrednung zu batiren anfingen.

Bapft Lucius, ber in die Forberungen bes Senats ninmermehr willigen fonnte, mußte fich jum Kampfe gegen benielben rüften. Er eicherte Konig, Sonnta jum Ghup ber rönnigten Airfea auf, aber er erhielt von viesem nicht mehr als Bersprechungen. Thatfraftige Stüfte sand er nur unter bem römischen Arch, namentlich bei dem Frangischni \*\*\*). Mit innureichenen Kräften unt mit bet mughtfischen Urfolge unterMit innureichenen Kräften und mit ben machtfischen Griefolge unter-

<sup>\*)</sup> Die anberen Bierleoni ftanben minbeftens fpaler auf Geite bes Bapftes.

<sup>&</sup>quot;") Die Babl ber Senatoren hat geschwantt; gewöhnlich waren es huter 56. 
"") Rich einer Urtunde vom 31. 3annar 1185 Bergab Papft Ancius ben Brilbern Dbo und Enneum Francipient den Greund magiume.

nahm er bann einen Angriff auf bas Capitolium. Mitten im Rampfe mit bem Senat farb er unter schwerer Herzeusbebrangnis; im Klofter S. Gregorio, geschützt von ben Waffen ber Frangipani, hauchte er am 15. Februar 1146 ben letten Albem aus. Sein Pontificat mar weuig langer und noch unbeitwoller als bas feines Borgaingers geweien.

Die Cardinale eilten mit ber Bahl seines Rachsolgers. Roch an bemfelben Tage, woo Rucius gestoren und im Atterna beigeset von, famen fie im Obeseinen in der abgelegenen Rirche S. Cefqrie yufammen. Reiner ber Bahler hatte Reigung, selbst bie brüdende Bürbe bes Papfithums auf fich zu nehmen, und mit größer Cinmübigteit beichlossen fle sofort einen unscheinbaren Mann, von milber und schlicher Scinnesart, bem wellsichen Brippen einstende und frei von Ebrgeit, mit bem papflichen Purpur zu belleiben. Es war ber Abt Bernhard von bem nache bei Nom gelegenen Kofter S. Anashasio bei ben brei Onellen's, ein Schlier bes belissen Bernhard.

Der neue Bapft, ber sogleich jur Besthergreifung nach bem Kateran geschirt wurde und ben Ramen Eugen III. annahm, war aus einem angelesenen Geschlechte in Bis und hafte bort früher bie Stellung eines Michominus bes Biethums bekleibet, mar aber bann dem heiligen Bernhard nach Clairvaux gesofgt, in den Eisterclenferorden getreen und nach furger Zeit von seinem großen Sehrer und Freunde nach Romensschute worden, um bort bem Orben eine Statte zu bereiten. Große Gunft hatte er in Rom gewonnen, aber boch zweiselten Biete, ob er ber rechte Mann seit, in so fürmissger Zeit ber dmiffes Kirche zu regieren.

Der heilige Bernhard selhst erichted, als er die Wahl diese steine Schüllers dernach ... um Gottes willen," schriede er den Cardinalen, "was habt Ihr geithan? Einen der Welt Abgeschiebenen habt Ihr id is Bett gurüdgerusen; ihn, der sich von den Sorgen und Geschäften gurüdge, habt Ihr wieder in Sorgen und Geschäften gurüdge, habt Ihr wieder in Sorgen und Geschäften gurüdge, den in Schwieltsteit, einen so unanschnichen, in Lumpen gehülten Menschen an die Sielle zu berufen, wo er die Fürsen leiten, den Bischofen gebieten, über Konigreiche und Kaiserthümer verfügen som und ihr es nicht eine Adgerlichfeit, sie sie de ein Bunder."

<sup>&</sup>quot;) Das Alofter liegt unweit G. Baolo an ber Stelle, mo ber Apoftel Baulns enthanptet fein foll. Die Abbaid dolle tre fontune bar iber befanntlich brei Rirchen, wen benne bie größere ben Delisgen Mincentius und Anahafung gewoft ift.

Und alerdings glaubte Bernfard mehr an ein Wunder. In dem erften Priefe, ben er an feinen früheren Schüler, nun feinen herrn, idereit, ipricht er es beutlich aus. "Es fit der Finger Gottee," heißt es da, "ber ben Unmen aus dem Staube erhött, daß er mit den Kirften figte und den Thom de Aufmen inne habe. Seit langer Jait, meint Bernhart, fei feinem Bapfte ein gleiches Bertrauen entgegengebracht, die gange Kirche feofode, besonder aber Clairvaur und er felbe. Mit großer Udfarme ermahnt er ich in feiner höhften Erftung nicht auf bas Seiten, sondern nur auf die Interessen bei gegenguteten. "Deine Hoften gestellt geben der Beinden ber Kirche entsgegenguteten. "Deine Hahre," ruft er ihm ju, "feien auf dem Raden Seinen gegenguteten. "Deine Hahre," ruft er ihm ju, "feien auf dem Raden Seiner Beinder,"

Wenn ber Ebt von Clairvaur ichwere Kampfe für feinen 3dajing oraussaß, so tausche er fich nicht. Man wollte am nachsten Somntag (18. Bebruar) bie Weiße im St. Beter vornehmen, aber man erfuhr alebath, daß sich ber Senat, wenn ber neue Papft nicht ihn anerkenne mub in alle feine Borberungen wilige, mit Gwent wiberfehen wirbe. So verließ Eugen in der Racht und 17. auf den 18. Bebruar mit mehreren Carbinalien die Stadt und begad fich nach der Burg Montacit in ber Sachina. Rachbern fich fier nach andre Carrindie gesammels hatten, ging er nach bem benachbarten Riefter Farfa, wo er fich noch an bemielben Tage weihen ließ. Er nach varam einen längeren Aufentstalt in Narmi und Eivila Castellian; das Defterfel feierte er in Bileted, wo er dam in halb freiwilligem, halb erzwungenem Erit bis aum Rovember 1145 refebrer.

Indeffen war Rom gang in ben Sanden bes Senats, ber unter Sichenus bes Barteius die Revolution vollständig verchführte. Die Pröfectur wurde abgeschaft, und alle angeschenen Bürger mußten fich bem neuen Patricius unterwerfen. Diefer und ber Senat ließen neue Denate pedgag mit bem Bilbe ber Appelführfen und ber Unlasserif. Sonatus Populusque Romanus. Auch an Gewaltstaten sehrte es nicht. Die Thirme der Romanus, Auch an Gewaltstaten sehrte est nicht. Die Thirme der Romanus, bie Malfie mehrerer Carbindie geptlindert gutte fielt, wurden gebrochen, bie Balfie mehrerer Carbindie geptlindert und so eine gress Beute justammengetracht. Den Dom von E. Peter bertvandelte man in eine Beflung; Ariegsmasschienen anben über bem Grade bei Appelie. Die Piliger, welche bassin vollsäptreten,

smang man gu Gelbgahlungen und foll, wenn fie biefetben verweigerten, fie an ben beiligen Statten mighanbelt und getobtet haben.

Richt aufrieben mit ber Berrichaft in ber Stadt, fuchte ber Senat fich fofort auch bee Patrimoniume Betri ju bemachtigen und befrlegte bie Burgen und Stabie, welche ju bemfelben geborten. Gerabe baburd aber murben tem Bapfte enblich Mittel bes Biterftanbes geboten, mabrent ber beilige Bernbard fich ebenfo vergeblich bie Romer gur Bieberunterwerfung unter ben Bapft gu vermogen, wie Konig Ronrad gegen fie in ble Waffen gu bringen bemuht hatte. Die Grafen ber Campagna, bann Tivoli, Biterbo und anbre Lanbftabte lichen bem Bapfte Beiftano gegen ben Sengt und bie emporte Sauptftabt, unb alebalb erhoben, fich auch in biefer felbft bie Biberfacher ber neuen Berhaltniffe. Run erft begann ber Bann, welchen ber Bapft langft über Jorban und feine Mubanger verhangt batte, fich in Rom mirtfam in geinen.

Der Cenat, in nicht geringe Bebranquis verfest, fuchte eine Berftanbigung mit bem Papfte gu ergielen, und auch biefer zeigte fich nicht nur geneigt ben Saber beigulegen, fonbern wandte fur bie Berftellung bee Friebens jogar große Summen auf. Co murbe ein Abtommen getroffen, nach welchem ber neue Batriciat abgefchafft und bie Brafectur hergestellt murbe; ber Genat follte ale Stabtbehorbe fortbefteben, aber Die Inveftitur vom Papite erhalten. Rurg por Beibnachien fehrte Engen nach Rom jurud. Mit großen Festlichfeiten und nicht geringem Bubel murbe er empfangen und nach bem Lateran geführt, mo er bas Beft feierlich begeben fonnte.

Aber bie Gintracht gwifden bem Bapfte und ben Romern mar nicht von Dauer. Der alte Sag ber Romer gegen Tivoli hatte fich nur gefcarft, und unaufborlich verlangten fie vom Papfte bie Berftorung ber feinblichen Statt. Um ihrem Drangen ju entgeben, verließ er bereite im Nanuar 1146 wieber ben lateran und begab fich nach Trastevere. Er verzweifelte baran, mit ben Romern friedlich ju leben; er verzweifelte überhaupt an einer murbigen Behauptung feiner Ctel. lung; Bertrauten befannte er, bag er bes Lebens überbruffig fel. 3m Mars manbte er Rom, wo er fich nicht mehr fur ficher hielt, abermale ben Ruden und nahm guerft einen langeren Aufenthalt in Gutri, bann wieber in Biterbo, mo er bis jum Enbe bes Jahres verwellte. 3ngwifden hatten bie Romer Tivoli überfallen, eingenommen und bort

mit Beuer und Schwert gewüthet. Abermals verlangten fie vom Rapfte bie Abfragung ber Mauern, und biefer glaubte, wenn nicht ein neuer, unwellbarer Bruch herbeigeführt werben follte, fie ihnen nicht mehr verweigern zu burfen.

Aruferlich hatte ber zwischen bem Bapft und ben Romern gefchloffene Bertrag noch Beftant: ber Senat amtirte in Rom traft ber vom Hapfte menfangenen Sweftlur. Beir in Badfreit beige Gugen faum ben Schein einer Autorität in ber Stadt, und faum anders fonnte er wieber in ben Befts berfelben zu gelangen höffen, als wenn ber beutsche Schole werden ber beifige Rong, der Schubwogt ber römischen Rirche, bie Alben überflieg; benn mit Roger von Stillien fand die Curte, wenn fie auch den von Rucins II. geschöffenen Baffenflichand aufrecht erhielt, in nichts weniger als freundlichen Berfaltniffen. Alle Wanfiche bes Japftes waren beshals auf be Romfaft Romradb gerichtet.

Richt nur in Rom, aller Orten machte fich in Italien fublbar, bag bie tonigliche Gemalt fehlte. Im Rorben ber Salbinfel und in Zuscien lagen bie erftarften Stabterepublifen in ftetem Rampfe mit einander und fuhrten mit einer faft perfoulichen Erbitterung und großer Graufamteit ihre Fehben. Der beilige Bernharb und Raifer Lothar hatten fich bier nicht ohne Erfolg um bie Berftellung bes Friebene bemubt, aber langft fant Alles mieber in beu Baffen, und fait gang Italien mar, wie ein Beitgenoffe fagt, von Blut, Raub und Branbftiftung erfullt. 3m Jahre 1142 hatten bie Burger von Berona über bie Babuaner einen blutigen Sieg bavongetragen. Der Rampf mar aber bamit nicht beenbet, fonbern gewann nur weitere Ausbehnung, inbem auch Bicenga und Trevifo hincingezogen murben. Ueber bic Burgen, Ortichaften und ganber ber Trevifaner brachten 1144 Berong und Bicenga bie graulichfte Bermuftung. Bu berfelben Beit lag Benebig, welches bereits eine Beltftellung gewonnen und glorreiche Giege im Drient erfochten hatte, bamale bas wichtige Mittelglieb in bem Bunbe bes morgen- und abenblanbifden Reiche gegen Roger, ju Land und jur See im Rampfe gegen Ravenna; jeben erbenflichen Schaben fuchten bie beiben machtigen Ctabte fich einander jugufügen, um fich gegenfeltig ju fomachen. Ueble, unablaffig habernbe Rachbarn waren feit langer Beit auch Bifa und Lucca; mit Begier ergriffen fie beshalb fest entgegengefeste Bartei in ben bigigen im inneren Tufcien ausgebrochenen Rampfen amifden Floreng und Giena. Floreng, fcon gewaltig emporftrebend, mar in Berbindung mit bem von Ronrad eingefesten Marfgrafen Ulrich von Atteme, um feine lebermacht gu geigen, bie por bie Thore Sienas gerudt und batte bie Borftabte in Brant geftedt. Giena rief in feiner Bebrangniß Luccas Sulfe an; jugleich beanfpruchte biefe aud Graf Buibo Buerra, ber mit Kloreng ebenfalls in erbitterter Tebbe lebte. Mie nun Lucca an Floreng ben Rrieg erflarte, fuchten und fanben bie Alorentiner fogleich bie Bunbesgenoffenidaft Bifas. Mit Bifa vereinigt, übergog barauf Floreng bas Bebiet Luccas mit Rrieg unt permiftete weithin aud bas gant Guibe Guerras. Die Sauefen maren inbeffen mit ben Bifanern in bas florentinergebiet eingebrochen, wurden aber in einen Sinterbalt gelodt uub hier ber größte Theil ihres Beeres gefangen genommen; nur Benige retteten fid burd flucht. Die Befangenen, welche bie Starte gegenfeitig in biefen Rampfen machten und in ihre Retfer brachten, murben mit furchtbarer Sarte behanbelt; wenn fie enblich bem Rerfer wieber entfamen, maren ihre Jammergeftalten bas lebhafte Bilb bes Elente, miter meldem bas gerriffene Stalien feufgte.

Boft necht noch, als alle biefe Zerwürfnife, tiefen Kontab nach Jatien ber Arieg gegen Roger, fein er bei bestimmteften Berpflichtungen gegen Comfantinopel eingegangen war, und fein eigenes Berlangen nach ver schon fe lange beißersehnten Kaifertrone. Allein, wie fauf et ibn auch nach bem Siben gieben mochte, fort und fert hielen find be wieberartigiften Bedballuff bieffeile ber Allein gurch

### Der Jammer Dentfdlands.

Richte hat vielleicht Konrad au der Befeftigung der fouiglichen Gemalt mehr gehindert, ale daß er fich immer tiefer und felter in die Politik bed doembergissen Jaufies beriritent fies. Richt allein bass er badurch die Ampsindisseit seines Geschen Geschlechts reigte und zugleich eine dauernde Amsschinung mit den Welfer unmöglich machter wurde auch wider seinen Willen in alle siene Kampfe verwöckelt, durch welche bei große Sippe der Babenberger ihren Einstell nicht nur über das oberer Deutschand, sondern auch weichsin über die östlichen Greuglinder zu werberleten siede.

Rod immer tobte bie Bebbe in Balern, in welche Bergog Beinrich mit bem Regensburger Bifchof gerathen war, und nahm von Tag ju Tag einen bebenflicheren Sharofter on. Wegen ber Verwüßtungen. wechge bie Regensburger Rirche erfitten, hatte ber Blicof num mit offen flichtschaften bei Belgie bei Begensburgen glein Schweiterfinder bie Schne bes Burggrafen von Regensburg, die ihre ben Damvogt freierlich, den Rolgarden Olto von Wittelbach und alle ihre Gefährten ben Baum verfängt, und der Papit halte biefen Bann im Sommer 1146 befähligt, so fchweiterfinden bei Benne geschaften ben Brieben herfallen mußte. Ge ber König noch in Zalten den Frieben herfellen sonnte, wurde er schon durch die Babenberger wieder in einen aubern üben Jantel hincingsiegen, ber ich felbs bie Valffen ju einen ruhmlesen Lampfe zu ergreifen wiebigte

3m Unfange bes Jahre 1146 mar es in Bolen ju offenen Teinbfeligfeiten gwifden bem Großbergog Blabiflam, bem Gemabl ber babenbergifden Agnes, und feinen Brubern Boleffam unt Desco gefommen. Blabiflam trat mit bem Anfpruch auf bas gange Reich feines Batere bervor unt begab fich um Ditern nach Deutschlant, um fic burd Ronig Konrab, feinen Schwager, biefen Anfprnd beftatigen ju laffen. Radbem er auf bem Reichstage in Raina (vergl. oben 3. 216) bie Belehnung mit Bolen vom Ronige erhalten, fehrte er foleunigft in fein gant gurnd unt feste ben Rampf gegen bie Bruber fort. Dit einem geworbenen Seere, in welchem auch Ruffen und beibnifde Bolfer maren, belagerte er Bofen, bie Sauptftabt Boleflame. Aber bie Belagerung hatte ben ungludlichften Erfolg. Blabiflamo Bruber, welche Sugo, einen tuchtigen Rriegsmann, fur bie Fuhrung ihres beeres gewonnen hatten, bringen ben fremben Schaaren eine entideibenbe Rieberlage bei. Bugleid erhebt fid ber Ergbifchof von Onefen und fpricht über Blabiflam und Agnes, weil fie mit Unglaubigen ein driftliches Land vermuften, ben Bann aus und meis bie Beftatigung bes Bannes vom Bapfte ju ermirten. Blabiflam, in große Bebrangnif verfest, becilt fich nun ein Abtommen mit ben Brubern ju treffen, bricht aber ben beidmorenen Rrieben eben fo ichnell; wie er ibn gefchloffen, und greift bie Bruber aufe Reue an. Rirgenbe iebod begunftigt bas Glud feine Baffen; enblid wirb feine Sauptftabt Rrafau eingenommen und gerftort, er felbit muß mit Beib und Rinbern in bas Gril geben.

Der fluchtige Bolenbergog begab fich junachft ju feinem Schwager, bem Bobmenbergog, auf beffen Rath aber bann unverzuglich ju Ronig Ronrab. Er perfangte ben Beiftanb beffelben, und Ronrab mar nur ju geneigt jest ebenfo in Bolen einzugreifen, wie er es vier Jahre jupor in Bohmen gethan hatte. 3m Muguft 1146 eilte er nach Sachfen, berieth mit ben bortigen herren ben Bolenfrieg und brach ungefaumt mit einem Beere, in welchem fic auch ber Bohmenbergog befant, gegen Bolen auf. Aber er fant bie Bugange bee ganbes mobi bemabrt und fab fic an weiterem Borgeben behindert. Langen Aufenthalt farchtenb, willigte er glebalb ein, bag unter Bermittlung ber Marfgrafen Albrecht und Ronrad Unterhandlungen mit bem Feinbe eröffnet wurden. Rad. bem man fic gegenfeitig Beifeln geftellt, erfcbienen Boleflam, ber inawifden ben großherzoglichen Ramen angenommen batte, und feine Bruber por bem Ronig. Gie verhießen, wenn bas Beer bes Ronigs abzoge, auf feinem nachften Softage ju erfceinen und feinen gorbe. rungen gu entiprechen. Ihre Berfprechungen murben um fo leichter gebort, ale fie biefelben mit Gelb unterftutten und ibren jungften Bruber ale Beifel ftellten. Go jog ber Ronig mit Blabiflam mieber ab und wies ibm porlaufig Altenburg ale Wobnfit au, mo er ibm und ben Geinen Unterhalt gemabrte. Diefer Felbaug, melder ben Ronig im September befchaftigt hatte, blieb vollig erfolglos; benn bie Bolen liegen ihre Berfprechungen gang außer Acht. Blabiflam blieb im Eril, und feine Bruber befeftigten ihre Macht in Bolen. Der beutsche Ginflug in Bolen mar geminbert, und ingwischen batten fic bie Berhaltniffe gu Ungarn noch folimmer geftaltet.

Um biefelte Beit, wo Kontab gegen die Bolen ausgezogen war, batte ber junge Ronig Geifa, ber die Etunde ber Nache num gefommen glaubte, an heintich von Baieru ben Arieg erffatt, ein her von etwa 70,000 Mann gesammelt und war mit bemseiten bis an feine Berngen gerück. Am 10. September jog er burd die Buffe bei Wiefelburg in die Gene, weiche zwischen bien und der Leithe field gen und bamals Birfeld genannt wurde. O. Er hote, daß sich herzog heinrich jur Abwert gerüfter, mit ennem herer bie Fiicha überschritten, und an veren Ufer, nur etwa zwei Mellen entsernt, ein Loge bezogen habe. Der Konig, ber feine hoffmung daupflächlich auf Ueberrachung bes



<sup>\*)</sup> Otto bon Freifing erflatt ben Ramen burd Bradfelb.,

Kindes gefest hatte, wollte die Anisfeitbung des Aampfes nun nedeticht beschleunigen und befchied den Angriff schon für den feigenda-Tag. Nachem er in der Brühe des 11. September in einer benachbatten hölgernen Krüge die Altitervelbe emplangen hatte, ordneie er seine Schafterfele vonen wei Saufen Reichsetwoffneter, meift Bogenschuben, dann in langgestreckter Front die Saupungsse de herrers, an deren Spipe er seinen Opsiem Bela fellie; er selch bestellt als fönstliche Schaar 12,000 Ritter um fich. So rückte er gegen die Leitha vor und überschrift an einer Furt, undemerft vom Feinde, den Freunfus.

Bergog Beinrich batte fich an ber Rifcha jum Rampfe bereit gemacht, aber er gogerte mit bem Mufbrud. Denn Uneinigfeit herrichte unter ben Ceinen uber bie Frage, ob es beffer fei bem Reinbe entgegenguruden ober über bie Fifcha jurudjugieben und ben Angriff am anderen Ufer ju erwarten; von bem Uebergange ber Ungarn über bie Leitha war man noch ohne Radricht. Da fab man ploglich Feuerfaulen auffteigen: fie rubrten von Branbftiftungen ber, welche bie Ungarn an ber Leitha perabt hatten, aber man beutete fie auf bas Abbrennen bes feindlichen Lagere und meinte, bag ber Ronig bereite auf bem Rudung begriffen fei. Richt ungeftraft wollte man ibn entfommen laffen. Bergog Beinrich gab nach feiner ungeftumen Urt fogleich bas Beiden jum Mufbruch und rudte eilenbe por; bas Beer folgte ibm ohne rechte Ordnung, nicht in feft gefchloffenen Reihen. Unerwartet frieg man alebalb auf ben Reinb. 3mar bie beiben poraus. giebenben Saufen beffelben murten fcon beim erften Unprall gerfprengt, aber befto ichlimmer und beißer murbe ber Rampf ale bie Deutiden ju ben Schaaren Belas und bee Ronigs vorbrangen, bie fie in feftefter Saltung empfingen. Lange ichmaufte bier ber Rampf, unb bie Ungarn follen bereite an bie Raumung bes Echlachtfelbes gebacht haben, ale in ben hinteren Reiben ber Deutschen eine fo große Berwirrung entftant, bag Riemand bier bie Ritter aufammenaubalten mußte und fie enblich in milber glucht andeinander ftoben. Inbeffen brang ber Bergog mit ben vorberen Reiben noch unaufhaltfam por; balb aber fab er nich und bie Geinen überall umungelt. Best erfannte er, baß auch er nur in ber flucht noch fein Seil fuchen fonne. Dit tapferer Fauft brach er fich Babn burch bie ibn umringenben Feinbe; bie bas gange Schlachtfelb bebedenben Staubmolfen entgogen ibn bann

ben Bliden. So entfam er giudtlich ben Schwertern ber Ungarn, rettete fich über bie Fischa und suchte Schut in feiner benachbarten Burg ju Wien.

Die Ungarn festen bie Berfolgung bis an bie Kifca fort, traten aber bann, froh bes gewonnenn Siegs, ben Rückyug an. Eine fedr große Jahl beutischen Artigevolltes war im Aampie gesallen, und man betrauerte ben Sob wieler Mannet aus ben ebessen Saluren. Die Deutischen fichen fich vom it ur trößen, doß sie ben Wertub er Ungaren noch höher anschliegen, aber sie empfauben nichtsbestenveuiger tief die offentundige Rieberlage, melde sie empfauben nichtsbestenveuiger tief die offentundige Rieberlage, melde sie erwfauben nichtsbestenveuiger baß sie fur angel gelt ungerächt bities.

Seithem das früher so gunftige Berhaltnis Ungarns ju Konrad fich in ein entischen feindfeliges umgestattet gluer, wurde bie Lage Sophias, der einzigen Schwefter Gessa, die felt fieben Jahren als Braut des Königsschne am deutschen Sose lebte (vergl. oden S. 204), eine gang unseidlichen. Man ließ an dem unseiglichen Währhem den Unmuth auch den man gegend der Magnaren begte. Emblid gestang es Sophien mit Unterstühung der Gräfin Liugarde, der Wutter des Regensburger-Domogist Friedrich, den Hof zu verlassen wie finkter die Ausliesenung der Gräfin eines Koses Weiterung der Schwenker, aber sie selbst wollte den deutsche Muslieferung der Schwenker, aber sie selbst wollte den deutsche Muslieferung der Schwenker, aber sie selbst wollte den deutschen und Abmonts Mauern uicht mehr verlassen; als Konne ift sie dort aeskorken.

Das durch die letzten Ereignisse der deutsche Einflus im Often geschwächt eurde, lag auf ber hand, aber noch schwerer war zu beligge und seine Knachen des fie auch das bereite erschütterte Angeher des denigs und feiner Angehörigen in den deutschen Laddern völlig zu vernichten drochten. Wie wenig er seine Autorität noch geltend machen fonute, zeigle sich ein nie Sachen, als er auch der my deltend machen fonute, zeigle sich ein nie Angehen aber den gestellt nachen. Es war einen unerhörte Erizkeinung, de fich die sächsischen Ministerialen auf eigene dant zu gemeinsamen Tagsahrten zu versammelu aufingen und ohne Wissen und Wilken ihrer Herren sich versammelu aufingen und ohne Wissen und Wilken ihrer herren sich Alle, die sich an sie wanden, Gericht bielen. Der Konig bemühr sich biese Keuerung abzusellen, überhaupt Ordnung und Recht in Sachen zu beseihen, aber er kam damit, wie allt Annalen bezeugen, nicht zum zielet.

Bei ber miberfpenftigen Befinnung ber Sachien und bei ber



wenig Bertrauen einflösenden Haltung des jungen welfischen herzogs muße dem König alleb daran liegen, Manner in diesen Goden auserflangen, and deren Texue er rechnen sonnte Wenn er die gresse Cidet Arreit, die gerade damals erledigt wurde, unter vielen person lichen Tomithungen in die Hand Wiedlich word die der die bei Arreit, die dein der gewiß nach mehr, als die die Rudsstät auf das reiche, aber durch schliebe Wirtsschaft beradhgesommenne Stiff, sein eigenes und bes Reiches Anteresse. Die sächsischen Angelegenheiten beschäftigten ihn nach ledhaft, als er das Land bereits verlassen und seinen Weg nach kranken ernemen hatte.)

Am 6. December hielt ber König einen Hoftag in Frankpertilg auf, um feinen Bruber Frierbrich zu bestüchen, welcher zu Algeb in schwerzer Krantheit darniederlag. Um so mehr mußte die Krantheit das herz bes Schigs bedrücken, als die Erretilgelien seines Reffer briedrich mit ben Ikhringern feinesweges gang ausgetragen waren und nach immer bie Ruhe Schwodens bedrochen. Auch Andere was den nach in den theinischen Gegenden naber trat, war wenig tröftlich. Die Teiterr Fehre fand wieder in bellen Flammen und brachte gang Lothringen in neue Aufrequing.

Ein großer Reichstag war auf Weispnahten nach Speier ausgederieben worben. Unfraglich wollte ber Lönig bort mit ben Kürften über die Reichstand bes Keichs und bie Herfeldung bes inneren Friebens in Berathung ertem. Denn Roth und Unfriede, Jammer und istend herrichten überall in den beutschen Landen, und bas Unschen ber Krone war schwer geschädigt. Ernfte Ranner fanden rathlos ben endbofen Wirren gegenüber; sie sahen nicht, woher die Halle bei eine Deutschand fanden fennen sollte. Und wie war de für die tömlische Gurie und bie Zerwirfnisse falleine Keitung vom Kennta zu höffen? Jammer heilfolfer verwirtlen sich die Berhältnisse bes Abenblandes, und zuseleich liesen Andrichten aus dem Drient ein, welche die Lage der lateinischen Kristen vor als eine verzweische ben die Lage der lateinischen Kristen vor als eine verzweische ber die Lage der lateinischen Kristen vor als eine verzweische ber die ben der

<sup>\*)</sup> Am 21. Revember 1146 mar Ronig Ronrab in Burgburg.

### Bedrananis der lateinifden ferrichaften im Grient.

Der glangenftie Erfolg, welchen bos resonntet Hapftthum bisher germennen, war unzwelftshaft bie Eroberung des heiligen Landes gerweien. Den Glegen, welche im serum Drient ble franktisen Ritter unter ber Fahne des heiligen Beituse erfochten batten, vermochten bie zönige der abendländlichen Ghritensein Richten batten, vermochten bie blesen igleich getäglich ber augenflätlighte Berneis für die Rochmenligkeil iener allgemeinen Dereptertschaft zu liegen, welche die Rachger Bertiet in der Espriftenheit in Anspruch nahmen. Wochten die Bahpke, in nachfere Abe unaufsbeitich betwangt, die Grifften im gesoben Kandenlich is der inner von Recum auftrangen, daß jeder Geweinu der jugelich ein Gemein für sie, jeder Bertiuf dort zugelich ein harter Schlag für ihr eigenes Anschen nach welcher des gange unter dem einfus der Gerorianischen Steven erwochen Belliada abnern sonnten

Seit belnahe einem halben Jahrhunderte hatten bie driftlichen Ritter im Drient feiten Aus gefaht, und befei Beit ma ihnen unter endlofen Kämpfen, im Becfefet glorreicher Siege und empfinblicher Riebertagen verfloffen. Richt immar waren es Rampfe gegen bet Weidublgen gewesen; pie twaren auch bie derfittlichen Deren felbft in Streit gerathen, ja fie hatten in ibrem Beben unter einander fich segar ber Befenner bed Besinns das Buntedgenoffen bebient. Denn wie fart ber restligt Dumpts auch bet ben erften Gevoteren gewesem war, fie hatten boch meift jugleich sehr weltliche Interesten gewesen war, fie hatten boch meift jugleich sehr ichnießen und glangenden Erfolge, ben sie erfangten, nur immer beuntider betwoen.

Die brei lateinischen herrichaften, im erften Anftutm gegründet,
Jerufalem, Antiochia, Gerfia – führten gleichjam eine gesonderte Erstenu und verfoglern nicht seiten eine eigene und eigenmäßige Boilitif im Gegensaß gegen einander. In ihnen war noch eine vierte Perifodis gesommen, seitern es Bertram, dem Sohne bes reichen Grafen Raimund von S. Gilles, gelungen war durch bie Eroberung von Tripolis (1109) das Werf zu wollenden, an dem sein Batter mit großer Ausduuer gearbeitet und in welchem berselbe ben Tod gesagden hatte. Breilich erfreum fich Bertram nur turge Zeit seiner Erwentung, aber er sonnte boch bei seinem frühen Tode (1112) Tripolis als ein besonderes Fürftenthum feinem Sohne Bontius hinterlaffen, mabrent Bertrams jüngerer Bruder Alfons Jordan in den europäischen Schupten folgte. Bohemund war im Wendlande bald nach den bereits erwöhnten Ruftungen zu einem neuen Areugunge") gestorten, umd Cancred, den er in Antiochia gurtüggelöffen, war am wenigken der Mann, die Aintacht unter den lateinischen Fürften zu erhalten. Sein ungeftümer Einn verwörrte mehr, als seine Tapferfeit unipt. Bei seinem Tode im Ashre 1112 überantwortete er die Berwaltung bed fürstenthmes seinem Reffen Roger, die Bohemunds Sohn um antimition Jahren geischen sein wärte.

Wenn ros der vielfach bierrgierenden Bolitit der einzelnen Sertichaften und tros der unaufhörlichen Semühungen Conftantinopele, seine Macht in seinen alten Bespungen bezustellen, de laetenlische Colonie im Drient bech bis jum Jahre 1130 fichtlich an Ausbechnung und keldfelt genomn, so was tiese einerseite burch dei Zeiselturung und Indertracht ber mohammedanlischen herrschaften in Sprien ermöglicht, aubererseite den untängbaren Verblenften ber beiden Balbuine, welche Gestirieb von Bouillon in bem Könlegrich folgen, bezumehre

Balbuin I., Gottfriebe Bruber, hatte bas Reich in ben fcmie. rigiten Berhaltniffen übernommen, aber er mußte balb fich geltenb gu machen und ber Rrone, bie er empfangen, Bebeutung zu geben. Richt allein, baß er fich von ber Bormunbicaft bes Batriarchen befreite, es gelang ibm auch bas Reich ju erweitern und bie einzelnen Bertichaften in eine größere Abbangigfeit von ber Rrone gu bringen. Er leiftete bei ber Groberung von Tripolis Sulfe, nahm Accon, Berptus, Sibon; an ber fprifden Deerestufte blieb nur Thrue noch in ben Sanben ber Dostems. Bei biefen Unternehmungen unterftuste ibn por Allem Benna mit feiner flotte, bei ber Eroberung Gibone maren auch banifche und normegifche Rreusfahrer bulfreich gemefen. Begen bie Angriffe Megyptene mußte Balbuin fein Reich ju fougen, obwohl bie Berfuce, Abcalon in feine Sant zu bringen, miggludt maren. Un ben Bugen, welche ju feiner Beit bie herren von Antiochia und Ebeffa gegen bie benachbarten turfifden Emire unternahmen, betheiligte er fich nicht, aber er lieh feinen Beiftant, fobalt bie lateinifden Berrichaften felbft von ben Unglaubigen bebrobt murben. 3m Jahre 1118 ftarb Balbuin I. auf

<sup>\*)</sup> Bergl. 20b. III. S. 803.

einem Streifzuge nach Negopten, ohne Erben ju hinterlaffen; ce folgte ihm burch bie Bach ber Großen bes Reiche ein Berwandter, ber Groß Balbuin von Beffal. 211 folge beier Wolf in med befan Bebtuins Better Zosectin von Courtenap, ber im Jahre 1101 nach bem Drient gefommen war und bort zuerst Tell Bafcir als Leben von Edeffa errwerben batte.

Der neue Ronig fannte qu aut bie pon Aleppo und Damascus brobenben Befahren, ale bag er nicht vorzugeweife nach biefer Geite feine Baffen batte richten follen, wie febr man barüber auch in Berufalem murrte. Er focht gegen Damascus, umfchlog Aleppo, begegnete ben Angriffen ber Emire Defopotamiene, unterftuste ben Grafen von Eripolis bei ber Ausbehnung feines Gebiete und rettete Antiochia, ale Roger 1112 im Rampfe fiel, aus ber größten Gefahr, Inbem er felbft bie Regierung bee Furftenthume übernahm, bie ber junge Bobemund enblich im Jahre 1126 ericbien und feine Berrichaft antrat. Dabei überfah Ronig Balbuin bie anbern Aufgaben feines Regiments mit Richten. Dit Gulfe ber Benetiauer nahm er 1124 Eprus, tas lente Bollmert bee Relame an ber fprifchen Rufte. Richt minber wichtig mar, wie er bie fonigliche Autoritat in ben lateinifden Berrfcaften ju mabren mußte. 218 er Antiochia au Bobemund II. übergab, mußte biefer fich mit Gilfe, ber gweiten Tochter bes Ronige, vermablen, und nach bem fruben Enbe bes inngen Ruriten (1131), mit bem ber normannifde Mannesftamm in Untiochia ausftarb, gelang es Balbuin gegen bie ehrgeizigen Umtriebe feiner eigenen Tochter bas Fürftentbum feiner Entelin Conftantine, Bobemunde Tochter, gu fichern. Gine jungere Schwefter Glifens verlobte er Raimunt, bem noch im Rnabenalter ftebenben Sohn bee Grafen Bontius von Tripolie.

Roch immer war ber Juyug and dem Nendlaute ficht bebeutent; bette bach Jahr Caffer II. als die er 1123 im Tatean ben großen Sieg der Siegte feierte, ben Enthylsasmus für die Areugiahren nach ben Orient und nach Spanien aufs Anne anzusäden gefucht. Waren auch ach bem Miglegfeicht bes großen Austuga vom 1101 nicht under gleicht Magfeicht bet großen Austuga vom 1101 nicht under gleicht maner nur Einzelne, weiche fich auf die große Kahrt machten, je sah man boch Jahr für Jahr, namentlich um die Optregil, große Schaaren von Migern in den frijden Sechabten landen, und Biele von ihnen wollten nicht allein die beiligen Tage am drose bes herrn fetern

senbern auch für baffelbe ihr Schwert gidden. Die Meiften waren Framgofen, aber bei bem regen Bertebt, welchen Benedig, Genua und Piss mit den lateinischen Serreichaften in ber Levante unterhielten, jesiede auch Italien viele neue Gesonisten bindere. Bie feie Abenteurruft ober Genningsch biefe Anfeimnistige of auch beherrichen mochten, die Stiftung ber erften Altterorben, an welcher Konig Balbuin II einen siehe erften Mutterorben, gefalt flar, daß eie erligible Begifterung unter ben Levugladeren noch feinenbegege erleffen war.

Es war um bas 3ahr 1118, ale bie Ritter Sugo von Bayens, und Gottfried von St. Omer auf ben Bebanfen verfielen, eine reli giofe Benoffenfcaft jum Sous ber Bilger gegen Rauber und Begelagerer zu begrunden; fle glaubten fo ibre Baffen am nunlichften im Dienfte bee herrn ju gebrauchen. Gie gewannen feche anbere Ritter und legten mit ihnen ben Grund zu bem neuen Orben, ber gunachft nad bem Borbilbe ber regulirten Chorberren eingerichtet murbe; gu ibrem erften Oberen mablten fie Sugo von Bavens. In Die Sanbe bes Batriarden von Berufalem legten fle ju ben Belübben ber Reufd. beit, Armuth und bee Geborfame auch bas bes Rampfes fur bie Bilger und bie beiligen Statten ab; ber Ronig beftritt anfange gum großen Theil ihren Unterbalt unt raumte ibnen fogar einen Theil feines Balaftes an ber Stelle bes alten Tempels ein, wovon fie alebalb ben Ramen ber Milig bee Tempele erhielten. Trop ber tonigliden Unterfrugung bliet ber Orben arm und burftig, bis Balbuin Sugo von Bavene nach bem Abenblande fandte, um neuen Bung nach tem Drient berbeiguführen und jugleich im Intereffe bee Orbene bort ju mirten.

Muf ber Sonobe von Aropes im Januar 1128 empfals Supgeeituen Orden ben bort versammelten Batern und bat um die Sesstellung ber Regel. Bon größter Bedeutung war es, baß er bem Orden auch bie Gunst bes heiligen Bernhard zu gewinnen wußte, ber felbs an ber Guttwerfung ber an die Allestiabungen bes heiligen Benediet sich aufchließenen Regel theilnahm, spater auch auf wiederholten Bunsch Jugod die Kober ergesss, mit einer steinen Schrift bie Berbienslichkeit beschen nur gestellt der Bernhard und der Bernhard bei bei bei bei bei Berbienslichen Bitterfan erun gerbeen. Eine bessere Empfehung, als die bes Abtes von Clairvaux, sonnte Jugod Schöplung nicht sinden, zumal sie in ihrer Berbindung werden. Saffenbelein und resigiösse ledung se ercht bem Zeitzeise eutsprach. Bath ftand ber Tempelorben im gangen Abenblande in höchfter Gunft, uamentlich in ben eitterlichen Rreffen ber romanischen Bolfter. Als Suge Branfreich, England und Spanien burchgog, brangen fich Mahnner aus ben ebeisten Geffele Gefchieren jur Aufnahme. In furger Bei lamen bie Templer auch in beu Genuß reicher Bestgungen. Ueberall wurden ihnen Schenfungen gemacht; auch Kaiser Lothar überließ ihnen einen Iben für ber bei ber Genfungen gemacht; auch Kaiser Lothar uberließ ihnen einen Teben wurde siehe in ber Graffchit Supplindung. Aus bem armen Orden wurde schnell einer ber reichften, und auch Rom unterstützt, nachbem es die Regel behäligt, durch mancherlei Bergünstigungen sein Gundenmunen.

Das Eigenthimilie bes Orbens war, bag trop jeines gestillichen Gharalters vollberechtigte Migglieber boch nur Atter von abliger her funft und erprobter Woffentidigsfelt werden sonnten. Ihnen gundaft am Rechten fannten die Kitter, weiche sich unt zelfweife bem Orben als Magsienn genachen in einem untergeordneten Beröhlnis, burften auch ben voeigen fanden in einem untergeordneten Beröhlnis, burften auch ben voeigen Orbensmantel mit bem rothen Kreuge uicht tragen. Eine geradyn beinende Rleife waren bie Afferinkache und hauseitete. Die Beriaffung gab bem Orbensmeilier ausgedehnte Befignlife, boch war er in ben wichtigken Angelegenheiten an die Beschildige bes Orbenbeatho und bes Kopilies achunden.

Das wunderbar ichnelle Emporfommen bes Templerorbens führte in einer alteren religiofen Berbruberung zu Bernfalem eine vollige Umgeftaltung berbei. Schon geranme Beit vor bem erften Rrenginge hatten Raufleute von Amalfi bei ber Rirche bes belligen Grabes ein Rlofter errichtet, welches jugleich ale Sofpig und Rrantenbaus ben abenblanbifden Bilgern biente. 216 bie Raume ju eng murben, trennte man pom Rlofter bas Sofpig; fur Letteres murbe in ber Rabe ein befonberes Bebaube mit einem bem beiligen Johannes geweihten Bethaufe errichtet und ber Dbhut eines befonderen Guarbians übergeben. Bu ber Beit, mo Berufalem von ben Lateinern erobert murbe, verfab biefe Stelle ein Brovencale, Gerhard mit Ramen, ein frommer und außerft thatiger Dann, beffen große Dienfte Bottfrieb von Bouillon baburd auerfannte, bag er bem Spital bie Berricaft Monboire in Brabant fchenfte und ibm jugleid gemiffe Ginfunfte in allen eroberten und noch ju erobernben ganbern jumies, namentlich bie vacanten Erb. fcaften. Richt geringere Gunft wanbten Gottfriebs Rachfolger unb ble Abaffe bem Spliale ju, welches nun fic fatitlich erweitern und zweiganftalten einrichten fonnte. Alle Berbarb im Safre 1118 farte, hatte bas Johannissplial bereits Tochterbaufer an fieben Pflägen in Bentbante, welche bie Pfliger nach bem beiligen Grabe gu berühren Pfleaten.

Gerharbe Rachfolger in ber Leitung bee Sofpia murbe Raimund Dupuis, ber im Gefolge Gottfriebs nach Berufalem gefommen mar, aber bier ben Banger mit bem Linnenfleibe bes Rranfenmartere vertaufcht hatte. Er gab ber Bruberichaft bes Sofpig erft eine feftere Beftalt, indem er fie gu ben brei gewöhnlichen Belubben bes geiftlichen Standes verpflichtete, jugleich gab er ihr in bem weißen Rreng bas unterfceibenbe Orbendzeichen. Aber balb ging Raimund weiter. Rach bem Borbilbe ber Templer jog er auch ben Rampf gegen bie Unglaubigen in Die Anfgaben bes Orbens und unterfchieb in bemfelben bie fampfenben, geiftlichen und bienenben Bruber. Allmablich erhielt bie Organisation auch biefes Orbens einen vollig militarifden Charafter; an bie Spige beffelben trat ein Deifter, wie bei ben Templern. Die Ritter ber beiben Orben bilbeten gleichsam fiehenbe Beere im gelobten Lanbe, welche fich burch Colbtruppen ju verftarfen pflegten. Done 3meifel waren in ihnen friegerifde Rrafte gegeben, über welche bas Ronigthum leichter verfügen fonnte, ale über bie Schaaren ber großen Bafallen. Rein Bunber baber, wenn bie Deifter ber Tempelherren und Johanniter am Ronigehofe gu Berufalem großes Unfeben gewaunen und ben erften Großen bee Reiche beigegablt murben.

Es waren befondere fraugöfiche Herten, welche fich im Drient leftgefeht hatten; and der Eroberung der abeudandischen Christenheit im Wechguliande war im Weigntlichen ehr große fraugöfiche Cholienheit geworden. So finden fich dem auch sier alle die Ericheinungen wieder, welche zu jerner Zeit des Eron der fraugöfiche Wolfes einenfeichteten, nur des in der heiter geiten Zone das erhofe Wilt noch rescher wallte und in dieser fremden Welt sich alle Berhältnisse der Seinach und hauf gestalteten. Das fampflussige Ritterftum sand hier au iedem Tage Welegensbeit zu neuen Kampfen und neuen Wenteuern; dabei gab es deum fregenden glängsubere Sofe mit freigheren Besten und erhalten gefauter, als in gelobten Lande und an der sprifcen Kütte. Derseidbe Mitter, der genet mutdig jein techen im Glandenschappte einspeken Ritter, der genet mutdig jein techen im Glandenschappte einspeken Mitter, der genet mutdig jein techen im Glandenschappte einspeken Mitter, der genet mutdig jein techen im Glandenschappte einspeken und gestammt mengen in ein weichlichsen der mehre. Dem Espreich und der fehren mehr gestamt der ges

theologifden Streitluft bee Rierus mar bier jugleich ber weitefte Spiels raum geboten; balt baberten bie Bralaten mit ben weltlichen Berren, baib unter einander, balb mit ben fegerifden Gingeborenen, beren firchliche Berbaltniffe ibnen ein Grauel maren. Das Ronigthum, meldes biefer vielgestaltigen Belt Bufammenbalt unb Sous gemabren follte, murbe nichtsbeftomeniger in feinen Brarogativen von ben eigenen Bafallen unaufhörlich bestritten. Die feubalen Orbnungen, auf benen bas Reich rubte, gaben bem Rouig nicht von fern eine gleiche Dacht, wie auf bem gleichen Annbament bie normannifden Berrider in England und Gubitalien begrundet hatten. Beriplitterung, Billfur, Budtlofigfeit maren aller Orten, aber zugleich frijdes Leben, Thatfraft und Opferfreudigfeit - beshalb zeigt fich bei allen Difftanben bod ein unvertennbares Bebeiben ber Colonie. Gie ermeitert ihr Bebiet, Die Stabte fullen fic, ein eigener Burgerftand beginnt fic ane abenblanbifden Elementen gu bifben; jugleich wird ber Anban bee Landes beffer unt in großerem Umfange von ben Gingeborenen betrieben.

Bie febr bie Rostems von ben abenblanbifden Chriften litten und mit welcher Beforgnif fie bie Ausbrettung bes driftlichen Reichs anfaben, fdilbert 3bn-Alatir, ein arabifder Schriftfteller, ber biefer Beit nabe ftant, mit ben lebhafteften Farben. "Die Bludbfterne bee 36lams," fagt er, \_batten nich unter ben Sorkont gefenft und bie Sonne feiner Befdide fich hinter Bollen verborgen. Die gabnen ber Unglaubigen webten über ben ganbern ber Rufelmanner, und bie Giege ber Ungerechten übermaltigten bie Glaubigen. Das Reich ber Franfen erftredte fic bamale von Maribin und Schaftetan in Defopotamicu bis El Arifd an ben Grengen Meguptens; von gang Gprien blieben nur Mleppo, Emeffa, Sama und Damascus von ihrer Berrichaft frei. Ihre Beere rudten in Diabefr bie Amiba por, in Dichefiras bis Ras-al-Min und Rifibis. Die Muielmanner von Racca und Baran fanben feinen Sous gegen ihre Graufamfeit. Außer Rababa und ber Bufte maren alle Strafen nach Damadens von ihnen befest. Damascus felbft mußte ihnen feine Chriftenfclaven ausliefern, und Aleppo war ihnen ginebar." Dan fieht, wie bie Dacht ber Chriften fich icon weit über ben Gupbrat erftredte und ben Gultanat in Mojul unmittel. bar bebrobte.

Da trat pioblich ein volliger Umichwung ber Dinge ein; bie Gludsfterne bes Islams ftiegen wieber empor, und bie Soune ber Chriften

barg ihren Schein. In ben letten Lebendiabren Balbuine II. bilbete fic an ben Dfigrengen ber Franten, ungweifelhaft ber vermunbbarften Stelle bes Reichs, eine Dacht, welche eben fo fehr bie Dittel gewann, wie ben Billen hatte, nicht nur bem weiteren Borbringen ber Franken halt ju gebieten, fonbern fie felbft aus ihrem laugft verjahrten Befis ju verbrangen. Der Grunber biefer Dacht mar Emabebbin Benti, ein Sohn bee Emire Afjantar von Aleppo, ber im Streite ber Rachfommen Malet Schabs um ben Gultanat im Jahre 1095 feine Berrichaft verloren und ben Tob burd Sentereband gefunden batte. Rur feine Jugend rettete Benfi - er war bamale erft gebn Jahre alt - por einem gleichen Enbe. Rriegeluftig und friegetüchtig, berrichfüchtig und voll Berrichtalent, fubrie er, jum Manne gereift, feine Baffen an verichiebenen Orten fur vericbiebene Berren und ftieg im Dienfte empor, bis er enblich an ben Stufen eines Thrones anlangte. 3m 3abre 1127 feste Guitan Mahmub ihn jum Aihabeten, D. b. Stellvertreter und Bormund, feines jungen Cohnes Alp Arelau ein und übertrug ibm bamit Die Regierung von Moful und allen angrengenben ganbern. Rachbem Benfi fich bier feftgefest hatte, brachte er im Jahre 1128 Aleppo, im folgenden Jahre Sama an fich. Wenn auch feine Angriffe auf Damascus fdeiterten, fo beberrichte er bod bereits 1130 ben größten Theil jener oftlichen Grenggebiete ber Franten, beren Berfplitterung bieber fo febr ihre Unternehmungen geforbert hatte. Ge mar ein Glud fur bie Chriften, bag Benti barauf in bie Streitigfeiten um ben Gultanat von Bagbab fo tief verwidelt murbe, bag er in ben nachften funf Babren feine Unternehmungen in Sprien nicht forifegen fonnte.

Anbeffen war Konig Balbutin II. geftorben (1131) und ibm in ber Regierung Graf Butlo von Anjou gefolgt, ber fich einige Jahre gwor mit Balbuind Altefert Techter Weltsimbe vermählt und feine großen Befflungen in ber Heiner beiliembe bermählt und feine großen Befflungen ihre Hannagente, bem Gemaße ber Weltwebe Kaifer Heiner früheren Ege hannmenden Sohne Gouffrie Mantagente, bem Gemaße ber Wiltims Kaifer Heinrich v., überlaffen hatte. Auflo war ein alter Zerusalemfluhren, mit alten Berhältniffen im heiligen Kande vertraut, eine Alti lang war er fogar ber Templern fiftlit gewofen: trobbem fitig fein Regiment auf Schweitzeleiten, und bie größen lagen in ber foniglichen Familie feibt. Eilf, bie Schweiter ber Königin Meilfenbe, reneuerte fipre ehrgeligen Untriebe und verband fich mit Jentius von Etipolis und dem jüngeren Joseckin von Ebeffla, der eben damals in

ver Grafschaft feinem Bater gesofgt war, um die Gewalt in Antiochien an fich zu bringen. Aber Aufle wußte Eissen Allane zu vereiten um bestämmte jum Gemach ber imgen Genfantia, der Erfint bes Fürfentiguns, ben Grasen Raimund von Politou, einen Sohn jenes leichisterigen Wisselm von Austunnten, der an dem Unglad des Areupung von 1101 so vielen Antheil gehobs fatte. ") Raimund tam, do in dem Perzogithum seines Baters sein alterer Bruder Wisselm gefolgt war, nach dem Orient, um hier eine bervorragende Giellung zu gewinnen, zu der er durch Geburt umd genanne beresonies Gwerfung fach von innen, zu der er durch Geburt umd genanne beresonies Gwerfung fich von alberühmten umd hochgefterten Geschleich der Grasen von Beston im Drein ein neue kerrtische Aufunt zu erschliesen.

Es war eine Beit, wo fich ein tuchtiger Mann in Untiochia um bie Chriftenbeit unvergefliche Berbienfte batte ermerben fonnen. Denn eben bamale begann Beufi feine Angriffe auf bie Fraufen. 1136 unternahm er von Aleppo and einen verwegenen Streifung burd bas antiodenifde Bebiet, im folgenben Jahre ging er gegen Barin por, eine Grengfefte bee Grafen Raimund von Tripolie, ber erft vor Rurgem von feinem Bater Bontine bie Grafichaft ererbt hatte. Der junge Graf verlangte Bulfe von Bernfalem. Ronig Rulto eilte mit einem Seere berbei, murbe aber pollitanbig gefdlagen und fonnte fic nur mit einer fleinen Chaar binter bie Manern von Barin retten. Die Roth bes Ronige vermochte bie Franten in Bernfalem, Antiocia und Cheffa au eifrigen Ruftungen, bod batte Fulfo, in Barin ringe umichloffen, che noch bie Sulfe ericbien, bereits bie Burg übergeben muffen; genug, bag er fur fich und feine Baffenbruber freien Abgng gewonnen hatte. Die gemeinfame Bebrangnig trieb bie Franfen jest gegen Benfi aufammengubalten, und fie fanten Bunbesgenoffen aud in ben Mufelmannern von Damascus, welche vor bem Athabefen eben fo wenig gefichert maren. 218 im Jahre 1139 Benfi einen neuen Ungriff auf Damascus machte, unterftusten bie Chriften ben Befir Angr, ben tapferen Bertheibiger ber Stabt, und erhielten bagegen ben Beiftand ber Damascener, um Baneas, Die Grengfeftung Bernfalens im Quellaebiete bee Jorban, Die in Benfie Sante gefallen mar, ibm wieber an entreißen.

<sup>\*)</sup> Bergi. 2b. III. 6. 711-714.

Roch ichmerer, ale pon bem Athabeten, mar um biefelbe Beit Antiodia von ben Grieden bebrangt. Raifer Johannes hatte mit nicht geringem Glud fich um bie Erweiterung feines Gebiete in Rlein-Affen bemuht, Die Seeplate Giliciens gewonnen und auch bie Erwerbung Spriens bereits feft in bas Muge gefaßt. Er hatte eine Beit lang bie Bermablung feines jungeren Sobues Manuel mit ber Erbin von Untiochia betrieben. 216 biefer Blan fcheiterte, ging er gum offenen Rrieg geget: bie Franten uber. Schon im Jahre 1137 rudte fein Seer bis por bie Dauern von Antiodia, und Raimunt mußte fic minbeftens bau bequemen, Conftantinopel ben Lebneeib ju leiften. Aber bie Mb: fichten bes Raifere gingen weiter: er wollte Antiochia fur Manuel gewinnen und Raimund mit Aleppo, Schaigar, Emeffa und Sama entfcabigen, nachbem er biefe Stabte mit ber Sulfe ber Fraufen ben Turfen entriffen batte. Gin gemeinfames Borgeben gegen ben machtigen Athabefen ichien bamale im gleichen Intereffe aller Chriften gu liegen. In ber That marf fich ber Raifer 1138 in ben Rampf gegen Benfi, jog aber in bemfelben, von Untiodia und Cheffa nur mibermillig und lahm unterftust, ben Rurgeren und verließ enblich migmutbig ben Rampfplas und Antiodia.

3m Frubiabr 1142 erfdien ber Raifer in Gilicien mit einem neuen Beere, augeblich jum Rriege gegen bie Unglaubigen, aber nicht mit Unrecht fürchteten bie Franfen, bag bie Ruftung mehr ihnen, als ben Doslems, gelte. Es erregte ibre Beforgnig, bag ber Raifer felbft au Oftern nad bem beiligen Grabe gieben wollte, bag er unerwartet por Tell Bafdir ericbien und Joscelin nothigte ihm feine Tochter als Unterpfant feiner Treue ju übergeben, por Allem aber, bag er bie Auslieferung Antiochias verlangte, um es ale Baffenplag gegen bie Zurfen ju gebrauchen. Raimund magte nicht bie Forberung bes Raifers abzufclagen, bod bie Großen bes Fürftenthums weigerten fich bie Stabt ben Grieden auszuliefern. Der Raifer febrte, nachbem er bie Umgegend ber Stadt vermuftet hatte, unmuthig über bas abermalige Fehlidlagen feines Blans, ohne ben Rampf gegen bie Turfen nur begonnen ju haben, nach Cilicien jurud. Sier überminterte er und bereitete einen großen Angriffeplan auf Antiochia por. Mitten in ben Ruftungen überrafchte ihn ber Lob. Es ift bereits berichtet morben (G. 210), wie nach feinem Bunfche ihm fein jungerer Sohn Manuel folgte. Benig über 20 3ahre alt, hatte ber neue Raifer icon viele Bemeife friegerischer Tüchtigfeit und hoben Strebens bewiesen; er schien gang grwillt und geeignet, die auf die Erweiterung bes Reiche gerichtet Bolitit seines Baters fortussehen. In der That schiede Anticofia, und in jolde Bedangnis gerieh Raimund, das er selbh nach Conftantingen in jolde Bedangnis gerieh Raimund, das er selbh nach Conftantinese und in jolde Bedangnis gerieh Raimund, das er selbh nach Conftantinese Erweite zu werfichern; nur daburch schieden jungen Raiser leiter Terue zu werfichern; nur daburch schieden Anales vor bem Schieffal gerettet zu sein, eine griechische Befahung ausnehmen zu mußen. Großer Erfolge konnte fich ber folge Eral von Politon in seinem son

Indeffen war im Rovember 1143 gönig Julfo gestorben; er binterließ das Reich, von allen Seiten von Geschren betrobit und in seinen
gusammenhang bereits gesodert, seinem breighnightigen Sohne Balbuin,
fit wedson bie Königin Meissenbe die Regierung zu subren batte.
Die Anstange bes neuem Regiments wurden durch ben schwerzlichsten
Bertuft, wecksen die Franken im Orient noch erlitten hatten, in überaus truuriger Beise beseichnet.

Bahfernd Antiochia vor dem Griechen darniederlag, in Zerufaten bie fönigliche Racht noch unbefestigt war, griff Jenti, der sich in der legten Zeit rubiger gehalten, aufs Reue mit einem großen Herre in Jahre 1144 die Franken an und wandte sich alsohalt gegen Ebest, wohn er fich nage feine Bilde gertigtet hatte. Roch im Rovember erschien er vor der Stadt und begann die Belagerung. Joseelin, der rich in Zeil Basiche dand, rüstete eilende jum Ensiga Gefant, der verlangte juglich Unterstütung von Zerustanen und Untioch Merc iche noch ein anderlichendes Dere sich gefammett hatte, siel im December der in anderlichendes Dere sie gefammett hatte, siel im December 1144 Gefa. Diwoolf Zenti, sobald er seines Gieges gewiß war, dem Blutvergießen Einhalt zu thum suche, fand doch ein große Zacht von Ebritten den Zod, umer ihnen auch der Typhische fer Stadt. Die Burg wurde noch zuset der won den Franken vertbeiligt, nussed weite Verug wurde noch zuset der won den Franken vertbeiligt, nussed weite den

Die Mostems faben in Ebeffa bie Bormauer ber driftlichen Berridagt in Sprien gebrochen; in überfcmanglider Beife feireten fie Bet, o oft er auch gegen bie Betenner bes Biams feibit feine Baffen gewendet, jest als ben Borfechter ber Kehre bes Propheten. Die gange muhammerdanische Beif pubelte auf, und ihr Jubel war nicht :

aber auch ben Unglaubigen übergeben werben. Die Kreuge murben überall in ber Ctabt gefturgt, bie Rirchen in Mofcheen verwandelt.

ohne Brund. Denn nach ben Borten jenes arabijden Schriftftellers, beffen Rlagen über ben Berfall ber Berrichaft ber Glaubigen in Gyrien mitgetheilt murben, erhob feit jener Eroberung ber Belam wieber fein Saupt in bem fprifchen Laube und entfaltete fein Siegeszeichen nach ben Berheigungen, welche im Roran ben Frommen gegeben. Unb wie batten nicht auch bie Franfen felbft empfinden follen, baß ibrer Racht eine tobtliche Bunbe gefdlagen? Bar ihnen doch eine ihrer glangenbften und reichften Stabte - man rechnete fie ju ben erften ber gefammten Chriftenbeit - fdmablid entriffen; fnupfte fic boch an biefelbe eine befondere Berehrung, ba in ihr bie Bebeine bes Mpoftels Thomas rubten: brobte bod aud ihren andern Berricaften über furg ober lang ein abnliches Schidfal. Dennoch bat bas Unglud Cheffas weber Antiochia noch Berufalem in Die Baffen gebracht; fie baben teinen Berfuch gemacht, Benti feinen Raub gu entreißen. In Antiochia fürchtete man bie Griechen mehr, ale bie Turfen, und Delifenbe mochte fur ibre eigene Bewalt in Berufalem beforgt fein, wenn fie in bie norbiprifden Ungelegenheiten eingriffe, ba man ihrem Bater über nichte mehr gegrollt, ale bag er fich berfelben fo bereitwillig angenommen hatte. Ueberbies fühlte man fich ju fdmach, gegen bie erftartte Dacht bes 36lams, mabrent gugleich bie Briechen brotten einen Rampf ju beginnen, und beehalb entichlog man fich enblich, Gulferufe an bie abenblanbifche Belt ergeben ju laffen.

Als ein nicht geringes Gild mußie es ben granken erfceinen, estellung in Moylu felbe entiglic berbot berung gemach hatte, feine Stellung in Moylu felbe entiglic berbot werbe. Der Eulan fichte fic bes übermächigen Albabeten zu entledigen und ftellie fich jelbft an bie Spihe einer gegen benfelben gerichteten Revolution. Zonft eilte nach Mojlu, es gelang ihm feiner Beinbe machtig zu werben und bie Revolution zu efflichen. More balb barauf (14. Sept. 1146) fand er, aller bad Schloß eines furbifchen Gmire belagerte, burch Meucheimbrter fein Ende. In Alepvo folgte ihm fein Sohn Autord, mabrend fein anderere Sohn Seifebbln fich in Mojluf zu behaupten wußte.

Der Tob Jentie facte noch einmal bie hoffnung in Josecelin an, fich Ebeffas wieder zu bemächtigen. Alle er erfuhr, bag bie Stadt von Auredbine Truppen verlaffen fel, brach er mit einer eilig zusammers ertafften Schaar gegen fie auf. Armenische Chiften öffneten ihn und feinen Mittern bie Thore. Sogletch machte er fich bann bai bie Einschließung der Burg, in weicher noch einige Türten jurudgelaffen waren. Aber icon und einigen Tagen erfchien Rucebin felbe mit einem großen Gerer. Rur trurz Beit fonnten bie Griften Miberfand leiften, bald fieleu die frahrlifchen Ritter und die Stadt in die Sand bed Cmire, weicher die graufamfte Roche nahm. Die Schart 30ster in werde fag gang vernichtet; in dem elenbeften Justand entsam er selbs dem Berberben. Die griechtichen und armenlichen Einwohner von Besta wurden massemele bingeschlachtet, die dem Berberben von Gesta wurden massemele bingeschlachtet, die dem Der Großen bestatet und ber Jahren der Berberben Besta bei Berberben und Burg gersphert. Bon Besta bie Macket verlauft, Stadt und Burg gersphert. Bon Besta bie Stäckte der wüster Trinumerhausen, in dem eine spatiale und durftige Bevölferung, die Nureddin zurüdließ, mühlem bas Seber stiftete.

Damale ruftete man icon im Abenblanbe, um bie hochgefeierte Stadt wieber ben Unglaubigen ju entreigen. Aber Gbeffa felbft war nur noch ein Rame; feine Gefchie hatten fich erfallt, ebe noch bie abenblanbich Chriftenbeit Spulfe fanbte.

### 11.

# Die Kreugprebigt bes beiligen Bernbarb.

Bunberbar genug, baf es bie Birren bes Drients maren, welche bem Occibent eine Aussicht öffneten. fur feine traurigen Buftanbe Beilung ju finden und fic aus ber Bersplitterung ju sammeln.

Die Solliegefunde ber latelnission Chriften im Orient ergingen, wie ju ertvarten war, janachft an ben Bapft. Als er im Rovember 1145 ju Blierde und Betralla fic aufhielt, erichien vor ihm her Bischof Gugo von Gabala, um ben Belfand ber occibentalischen Chrieken in beiligen kante in Minyruch in nehmen. Gugo war langst als ein eifriger Kampfer fir bie Bollgewalt ber romifchen Kriche im Often betannt; er vor Allen batte es babin gebrach, baf bad antichensische Patriacht wieder gan bem Papfte unterworfen wurde. Die Griecken hatten teinen entschiedeuteren Gegner, als ibn, der fich perionlich Kaifer Johannes bei feitnen Angeisen auf Antichia eruggegegelegt und fich babel auf ben römischen Papft und ben Kalfer

247

bes Bejieus ate Schupherren Antiochias berufen bauc. Best beflagte er fich fcmer por bem Throne bee Bapftes über feinen Batris groben und bie pon feiner Rirde erlittenen Schaben, por Allem aber fcbilberte er in brennenben Rarben bie Draugfale ber lateinifden Chriften im Often feit bem Falle von Cbeffa. Richt genug, bag er ben Bauft nm Beiftant anrief; er gab auch bie Abficht funt, über bie Mipen ju geben, um por ben Ronigen Deutidianbe unt Franfreiche ben Sulferuf ericallen ju laffen. Er ergabite jugleich von einem machtigen driftlichen Brieftertonig im fernen Dften, Johannes mit Ramen, auf beffen Unterftugung um fo ficherer ju rechnen fei, ale er fcon einmal ber Rirche ju Berufalem babe beifteben wollen und nur burd bie Unmöglichfeit, fein Beer über ben Tigrie ju fegen, an ber Musfuhrung feines Borhabens verbinbert fel.

Der Papft mußte um fo geneigter fein, ben Gulfegefuchen aus bem Drient Bebor gu fchenten, ale er bamale auch eine Befanbticaft ber armenifchen Rirche empfing, bie ibm bie Dbebieng berfelben in Musficht ftellte und einen Ansgleich swifden bem romifden und bem armenifden Ritual anzubahuen juchte. In ber That erließ ber Bapft von Betralla aus am 1. December 1145 ein Unfdreiben an Ronig Lubwig von Frantreid, Die framofifden Großen und bas framofifde Bott, worfn er, an ben großen Rreuging Urbane II. erinnernb unb lauten Weberuf über ben fall Cheffas erhebenb, bie Rachfommen ber erften Rreugfahrer aufforberte, fich ihrer Bater murbig ju geigen unb Die Baffen fur bie beiligen Statten ju ergreifen; jugleich ertheilte er Allen, bie feinem Rufe folgten, biefelben Indulgengen und Bergunftis aungen, bie einft Urban ben Rreugfahrern gegeben hatte. Db ber Bifchof von Gabala felbft, wie er beabfichtigte, uber bie Alpen gegangen ift, wiffen wir nicht, aber wir boren, bag verschiebene Befanbtichaften pon Berufalem an ben Bofen ber abenblanbifden Furften, bei bem beiligen Berubard und ben Bifcofen erfdienen, um bas Mitleiben und bie Bulfe ber driftliden Bruber in Unfpruch ju nehmen: befonbere follen nach Granfreich von ben Großen Untiochiene und Berufaleme folde Botichaften abgefenbet fein.

Rach ber Ratur ber Berbaltniffe mußte bie traurige Lage ber Chriften im Drient vor Allem in Franfreich Theilnahme erweden, und eigenthumliche Umftanbe trugen baju bei, bag fie gerabe ben jungen Ronig felbft im Tiefften erregte. Ronig Lubwig trug fich bereits feit

ikngerer Jeit mit Kreugugsgebanten; er glaubte ein Gelübbe erfüllen ju massen, welches sein Bruber Bhiltyp einst auf fich genommen umb bei seinem frühen Tode nicht hatte ersullen konnen; überbies suchte er, ein angstlich religiöses Gemütk. Erleichterung von ischwerer Gewissenneis. Gleich in den ersten Jahren siehere Reglerung von er mit ber römlischen Gurie wegen der Bestehung bed Erzibishiums Bourges in degertliche Stretligsteiten und badurch in eine Jehbe mit bem mächtigen Greien Theodold von der Champagne geraufen. Mie er 1143 Bitry, einen der seines Mighe Theodoldbe, eroberte, war die Krisch bort eingelichert worben und mehr als tausend Wenschen hatten bei dem Brande den Untergang gesunden. Bald darauf war freilich unter Brandte den Bestehung bed heiligem Bernhard eine Mussschung mit der Curie ersolg, aber man ftand lumer noch unter den Rachweien bes ärgerlichen Erreites und besonders der König selbs süchle sich dadurch schwer.

Beihnachten 1145 hatte Lubwig ju Bourges alle feine Großen verfammelt; er ließ fich feierlich in ihrer Mitte fronen. Die Berfammlung mar berufen, um über bie Roth ber Bruber im gelobten Lanbe ju berathen; fei es, wie es bas Bahricheinlichere ift in Folge bes papftlichen Schreibens, fet es auf eigenen Antrieb ber frangoffichen Großen. Unerwartet mar es, ale bier ber Ronig bie Abfict ausfprad, felbft bas Rreug ju nehmen. Dbgleich ber feurige, fampfluftige Bifchof Gottfried von gangres, ein Junger bes Rloftere Clairvaur, Die Gefahren bee beifigen ganbes und bie Bflicht ibm au belfen in ergreifenber Rebe ausfuhrenb, ben Entichlug bes Ronige mit Jubel begrußte, tauchten bod fomere Bebenfen gegen benfelben auf. Gic follen befonbere von bem Abt Suger erhoben fein, welcher bie lage Franfreiche am beffen überfab und bei ber Abficht bes Ronias gefahrbet glaubte. Bornehmtich burch feine Ditwirfung hatte bas Ronigthum unter bem Bater Lubwigs fich au einer Bebeutung erhoben, bie es unter ben Cavetingern noch nie juvor erreicht batte. Der junge Ronig Lubwig VII. war in bem Alter von 16 3ahren 1137 feinem Bater Lubmig VI. gefolgt, hatte bann ber Krone noch bie ausgebehnten Befigungen feiner Gemablin Cleonore, ber Erbtochter Bergog Bilbelme X. von Aguitanien, jugebracht, welche einen großen Theil bee fublichen Franfreiche umfaßten. Co ließ fich an ben Mufban einer frangofifden Monarcie benten, welche ber englifden jur Geite treten fonnte. Aber bie machjmbe Macht ber Krone hatte zugleich die Beforgniffe und ben Wibers fand ber frangbfifchen Großen erregt, und Niemand verniochte vorauszufesen, welche Wendung die Dinge bei einer langeren Abwefenseit bes Bonigs nehmen wutrben.

Bei bem Wiberftreit ber Meinungen in ber Berfammlung murbe ber heilige Bernharb, langft bae Drafel Franfreiche in allen firchlichen Fragen, in bie Berfammlung berufen und ju Rath gezogen. Aber auch er mochte eine fo folgenfcmere Entfcheibung nicht auf fich nehmen. fonbern rieth fie bem Papfte anbeimzuftellen, ben man ja in allen Dingen ale bie bochfte Autoritat anfab. Man beidloß barauf eine Befanbifdaft an ben Bapft ju fdiden unt Oftern in Bezelan ju meiteren Befdluffen wieber gufammengufommen. Bie gu erwarten ftanb, ging ber Bapft auf Lubmige Bunich bereitwillig ein, ja er mare gern felbft nach Franfreich geeilt, um gleich Urban II. bas große Unternehmen bort in Bang ju bringen. Da er aber burch feine Streitige feiten mit ben Romern gurudgehalten mar, übertrug er bie Rreugprebigt bem beiligen Bernharb; jugleich erneuerte er unter bem 1. Darg 1146 feinen fruheren Aufruf an bie frangofifde Ration und befahl bie Berbreitung beffelben feinem alten lehrer und Abte. Dochte biefer bie Abfidten bee Ronige anfange nicht ohne Bebenfen angefeben haben, fobalb er Rome Auftrag erhalten, untergog er fich bemfelben mit gewohntem Gifer und einem Erfolg, ber alle Erwartungen weit binter fic lief.

Wie bestimmt war, famen ber Koing und die frausöfischen Geofen gu Geseld das ihm vom Papfte übersandte Areu, und ziele ihm betrabnig sogleich das ihm vom Papfte übersandte Areu, und ziele ihm befreugten fic viele voenehme Ritter Frankreiche. In der Erwartung der Areugten gebed Bernhards war eine so große Wenge herbeigefromt, daß sein Gebalube fie sassien eine Seiden gemen herbeigefromt, daß sein Gebalube fie sassien Commente von der der eine Arbidine sier errichtet; er bestieg sie mit dem Koing, der schon das Areug trug. Bernhards Worte rissen mehr als je die Gemützber hin. Miet rief nach Kreugen; er mußte fein Keiter zerschlechen, um jedes Berlangen zu befriedigen. Die Tage von Clermont waren zurückgefehrt; wie einft Appft Ukan, umdranste jeht den Abt von Clairvaur die Areugsfartsbegeisterung.

Mie bie Berfammlung aus einander gegangen war, jog Bernharb prebigend überall in Franfreich umber. Schon nach wenigen Boden fcrieb er bem Bapfte: "Ihr babt befohlen unt ich geborcht, und ben Behorfam bat bas Unfeben bes Befehlenben gejegnet. Wenn ich verfunbete und rebete, muche bie Babl ohne Dagen. Es leeren fich bie Burgen und Stabte; faum finben fieben Beiber einen Dann, ben fie ergreifen"); überall bleiben Bittmen gurud bei Lebzeiten ibrer Danner." Und auch bie Rrauen blieben nicht jurud. Goon mar felbft bie junge Ronigin jur Preinfahrt entfchloffen und mit ibr anbre Damen bee tonigliden Saufee. Die Beiber griffen nach ben Greugen gleich ben Dannern. Mit jener grengenlofen Begierbe, mit melder bie Grangofen von feber weltbewegenbe Bebanten erfaßt baben, warfen fie fich jest abermale auf Die Pilgerfahrt. Ge fam alebalb eine Brophezelung in Umlauf, nach melder Ronig Lubmig nicht alleln Couftautinopel gewinnen, bas beilige ganb retten, fonbern, ein neuer Bercules und Eprus, bie Babulon porbringen follte. Dit ben firchlichen Intereffen verbanben fich, wie man fieht, auch fehr weltliche: man bachte an eine Ausbreitung ber frangofifden Berricaft bie in bie fernften Regionen.

Binnen Rurgem ergriff bie fieberhafte Bewegung Franfreiche auch Die rheinifden Begenben. 3m Commer 1146 fam bortbin ale Rreugpreblaer ein fangtifder Dond, Rabulf mit Ramen, melder Clairpaur augebort, fich bann aber aus ber Rloftergucht geloft batte. Ginen außer. orbentlichen Erfolg erzielte auch er bei ben Daffen; faft ber gebnie Theil ber Bevolferung Unter-Lothringens foll von ibm bae Rrcus genommen baben. Die Birfung feiner Rebe mar um fo großer, ale er jugleich jur Berfolgung ber verhaften Buben aufforberte. 3m Anguft brach eine furchtbare Bebe gegen bie ungtudlichen Ifraeliten in ben rheinifden Stabten aus, welche fich alebalb and über Franten und Balern erftredte. Die Berfolgten nahmen ben Sous bee Ronige in Unfpruch, und blefer gemabrte ihnen bereitwillig Rurnberg und anbre feiner feften Blane ale Buffuchteftatten. Und anbere Berren fuchten bie Bebrangten gu retten, erreichten aber bamit meift nichte Unberes, als baß fich bie fiabtifchen Bevolferungen nun auch gegen fte felbft im Aufftande erhoben. Dan erlebte abnilde Granel, wie jene, mit benen fich bie erften Rreugfahrer im Jahre 1097 befledt batten, \*\*) und noch Solimmeree ließ fich befürchten.

<sup>\*)</sup> Aufpietung auf Befaias 4, 1.

<sup>\*\*)</sup> Bergi. 26. III 3. 677. 678.

An ben heitigen Bernhard gelanigten über Robulis Verfahren lein gerechifertigte Beschwerben. Der Abt erschaftet als er bie Benegung, die er im besten Gange glaubte, in solcher Weise aus einem fab. Auf das Entschiebenste verwarf er behalb in einem Briefe an ben Erzistigen hate Wuschelle und Boten an ben Mein, um der Jubenversolgung Eindatt zu thun. Aber zugleich ergriff er die Gelegensteil, um auch einersteils in einem großen, mit aller füllischen Rum dehes autguladen: nur warnte er baver, baß fich nicht vereinzelte Schaaren voreilig auf ben Weg machten und Unerbungen bervorften. Er riech friegefüchtige Führer zu währen und bas Dere zusammenzuhalten, indem er auf das Misgeschied ber geriftreuten Haufen bes Eremiten Peter, der Kriefter Golschaft und Beland binwies.

Damale bachte Bernhard noch saum baran, felbft nach Deutschland ungeben. Aber uicht lange nacher entfolioß er fich bie rheinlichen Gegenden aufufuluchen. Es lag ibm baran, bem Teieben Abaufse perfonlich entgegenzutreten, ber Teierer Febbe, welche ber Rreupredigt binbertlich war, ein Ende zu machen, und unzwelfelbaft vor Allem, Sonia Sennah eich felb für bie Madlichet zu aewinnen.

In Mains traf Bernbard ben unbotmaffigen Mond au; er mußte ibn junt Schweigen gn bringen und notbigte ibn fich nach Clairvaur jurudjugieben. Das Bolt, bei bem Rabulf großes Unfeben gewonnen batte, war bamit ungufrieben, und murbe einen Aufftand erregt haben, wenn es nicht bie Schen por einem Manne, ber icon bei Lebzeiten fur bas Mufter aller Beiligfeit galt, gurudgebalten batte. Bon Daing ging ber Abt nach Franffurt, mo er gegen Enbe bee Rovember mit Ronig Ronrad gufammentraf. Der Ronig, icon langft mit Berubart befaunt und ibm vielfach verpflichtet, empfing ibn mit ben bochften Ehren und unterließ fein Beiden aufrichtiger Ergebenbeit. 216 eines Tages in bem Dome bas Gebrange um ben Gottesmann jo groß murbe, baß Diefer faft erftidte, marf Ronrat ben Ronigsmautel ab und trug ibn auf feinem Urm burch bie beranfturmenbe Menge. Bernbart zeigte fich bemubt um bie Gerftellung bee Laubfriebens, namentlich um Die Beilegung ber enblofen Tebbe gwifden Albero von Erier und bem Grafen Beinrich, aber er unterließ babei auch nicht fur bie Rreugfahrt ju mirten und im Bebeimen Ronig Ronrad fetbft angugeben, bag er fur bie beiligen

Stätten gleich König Ludwig die Waffen ergreise. Als Konrad erflärte, ein Kreuzug liege nicht in seiner Abstich, erwiederte Bernhardgurüchkaltend: seiner Riedrigfeit zieme nicht in die fonigliche Wajeftät ju bringen, und versauf in Schweigen.

Aber Bernbard ichmieg nur, um jur rechten Beit wieber gu reben. Giner Ginlabung bee Bifchofe hermann von Ronftang folgenb, begab er fich junddift in Die glemannifden Gegenben, um auch bort jur Grousfahrt aufzuforbern. Geine Brebigt hatte bier ben gleichen Erfolg, wie aller Orten, und man fuchte ihn langer in Schmaben ju feffeln. Aber es war von Unfang an feine Abficht gewefen, ben großen Reichstag ju befuchen, welchen ber Ronig jum Beibnachtofefte nach Speier berufen hatte, und beehalb fehrte er rechtzeitig borthin gurud. Um 24. December traf er in Speier ein und fant bort eine febr jabfreiche Berfammlung von geiftlichen und weltlichen gurften. Bor berfelben prebigte er am Beihnachtetage mit ber vollen Begeifterung feiner Ceele und forberte babei aud ten Rouig namentlich auf, fich bem beilfamen Berfe nicht ju entziehen. Ronrab, mit gang anberen Dingen befcaftigt, mit ber Beilegung ber inneren Birren, mit bem Rriege gegen Roger unb feinen Berpflichtungen gegen Conftantinopel - ein Befanbter bes griechifden Raifere war gerabe bamale am Sofe - lief bie Borte bee eifrigen Prebigere wirfungelos verhallen. Dennoch machte biefer in ber grube bes 27. December, am Tage bes Evangeliften Johannes, bei einem Zwiegefprach mit bem Ronig noch einmal einen Berfuch ibn ju ermeiden, und Ronrabe Ginn murbe in ber That jest fomantenb. Der Ronig erflarte bie Sache in Betracht gieben, mit ben Furften berathen und am anbern Tage Antwort geben ju wollen. Doch bem Beiligen ließ es nun auch nicht fo lange mehr Rube; noch an bemfelben Tage trieb er ben Ronig jur Entideibung, und gmar öffentlich, por allem Bolf.

Bahrend der Merfig, als Mick im Dome versammelt wor, glaubte Bernhard die Stimme bes heiligen Gesste plositie in sich ju vernehmen und verlangte gegen feine Gewohnstet, ohne zur Rede aufgefordert zu sein, das Wort; der Festing, sogte er, dutze nicht ohne
Pretgl vorfiebergefen. Und nun begann er vor der vertrammelten Menge eine Ansprache an den König, wie man eine ahnliche niemals gehört hatte. Diene Konnade hohe Wätrde zu achten, stellte er ihm alle Schrecken ber ihngken Gerichts wor bie Geete, wie er vor dem

ils der König gefproden hatte, folgte feinen Borten ber burch bie hallen bes Dome bonnernbe Breubenruf ber verfammelten Menge. Derfelbe wieberptie fich, ale ber König sogleich bas Breug empfing, als ber Seilige bie Fahne vom Altar nahm und fie ihm überreichte, um fie bem Gerer bes herr vorzutragen. Gleich nach bem Abnige befreugten fich viele antre Furfen; unter ihnen auch ber junge Briebrich vom Schwaben, bes Konigs Reffe.

Sehr befriedigt verließ Bernhard am 3. Januar Speier. Er nahm feinen Beg nach bem nieberen lothringen und bielt auch bier, mo Rabulf bereits mit Erfolg vorgearbeitet, eine reiche Ernte. Auf Schritt und Eritt folgten bem beiligen Dann Bunber und Beiden. Goon in Frantreich mar feine Bredigt von ungewöhnlichen Ericeinungen begleitet gemefen: aber mas wollten fie befagen, gegen bie gulle gottlider Gnabenerweifungen, welche mau in ben beutiden ganbern gu feben meinte, mo Bernhard fich zeigte? Ueberall murben Blinbe febend, Taube borent, Die Kruppel befamen ben Gebrauch ibrer Blieber wieber, und immer von Reuem ftimmte bas Bolf begeiftert bas Bunberlieb an : "Chrift une genabe." Bernharbe Gefahrten versuchten bie Bunber forgfaltig aufzugeichnen, aber fie faben balb bie Unmoglichfeit ein, alle aufzufaffen und niebergufdreiben. Go allgemein ber Glaube an biefe Bunber bamale mar, fo bat er boch felbft bei ben Beitgenoffen nicht recht Beftand gebabt; Biele meinten balb, bag alle jene Beilungen mehr in pipchifden ale phpfifden Grunben beruht und bie Gebrechen

111471

ich in diegele: Fris welere gegeigt hatten. Bernhard selbs schienen, bie Mic schen, bie Mic schen, abst zu schen, bie Mic schen, abst zu schen, bie Mic schen Blue danne prachen, vermied er ihrer zu errodhnen. Rur Eines hob er selbst hervor and begeisnete es als das Wunder der Wunder; die Kreugnahme Kodig Konrads.

Konrads.

Richts hat ben Glauben, bag bie neue Rreugfahrt ein mabrbaft gottgefälliges Berf fei, in Bernhard mehr beftarft, ale biefes Ereigniß. Bon nun an verbreitete er bie beiben großen Manifefte bes Unternehmens - bas ermabnte Schreiben bes Bapftes an Die Franjofen und fein eigenes an bie Deutschen - nach allen Seiten; nach Bohmen, nach Bolen, nach Ungarn, nach Stalien, nach England, nach ben fcanbinavifchen ganbern, und an allen Orten, wo biefe Manifefte befaunt murben, fammelten fich neue Rreugfahrer. Mus einem frangofifchen Muszuge nach bem beiligen Grabe, wie man ibn oftere gefeben batte, murbe eine allgemeine Waffenerhebung bes Abenblanbes gegen bie Unglaubigen, wie eine abnliche noch nie erlebt mar, und fcon tnupften fic an biefelbe bie ausichweifenbften Soffnungen von einem vollftanbigen Giege ber abenblanbifden Rirche im gangen Dften. Aber nicht ber Bapft, obwohl er bas Unternehmen querft angeregt, nicht Ronig Lubwig, obwohl er es zuerft begeiftert ergriffen, am wenigften Ronig Ronrab, ber unt gezwungen fich angeschloffen, maren es gemefen, welche ber Bewegung biefen univerfalen Charafter gegeben batten; vielmehr war es, febr bezeichnent fur bie Beit, ein Dond, ber Aller Gebanten auf einen Buuft gerichtet, bas gange Abenbland mit einer 3bee erfullt und ein Glaubenebeer aufammengebracht batte, wie es noch nie juvor gefeben war und bas fich noch Saa fur Saa vermebric.

Die Welt schien gleichsam aus ben Ingen geriffen; was gestem noch Bedentung hatte, schien hente fie völlig zu vertieren. Alle Plaine, mit beneu man sich lange getragen, waren burchfreugt, und man sand einer unberechenbaren Jutunft gegenüber. Die Mehrzahl malte sich bieselbe in süßer Truntenheit mit bem glängentiben mibtern aus. Der Beist des Pligergotites — mau ersond damals diesen wunderbaren Unsbrudt — hatte das Abendland ergriffen; Ungäblige sichten sich neugeboren, da sie endlich alle Submenschald der Mindenschald unervallichen Serbaltniffen entwichen sonnten.

Aber es fehlten auch nicht Manner, welche mit Beforgnif ben

gewaltsamen Umschwung ber Binge sahen. Selbst bes Sonigs eigener Bruder Friedrich war mit bem Entschließe besselben ungufrieden, und noch mehr garnte er barüber, daß er seinem einzigen Sohne erster The Gebe Erfactbnig zur Kenzigkaft erfneb Inden Ben Gobne bereits die Bernattung seines dandes übertragen und ihm ben Schu seiner Annehmen Kende über dandes übertragen und ihm ben Schu seiner Krantfleit war er selbst nach Speier gesommen; aber mit Unmuth sah er bie immer wachsende Bewagung, und selbst ein Besuch bet beiligen Bernador dhorter nicht seine Stimmung. Im tiefer Beschmerenis faarb er nicht lange nachher und wurde in der Weite Stimfung. In tiefer Beschmerenis faarb er nicht lange nachher und voorbe in der Abei S. Walpurglo beredigt, welche ein sie sien Augen war der mit der wie kere der von Lucenburg bearübert, welche ein sie sien Van Bourboard der von Lucenburg bearübert das ein fein Bater mit dem Grafen Peter von Lucenburg bearübert das et.). Er sießt war Boat bieles Klerks gewester; der

benachbarten Ort hagenau hatte er erft begrundet. Wie weit lagen bie Beiten gurud, wo er bie alten Rechte bes Kaiferthums gegen bas eman-

cipirte Bapftthum mit bem Schwerte verfochten hatte! Bunberbar genug, felbft ber Bapft, ber ju ber Rreugprebigt boch ben erften Unitof gegeben batte, in beffen Ramen fie weiter und meiter erging, mar mit bem Umfange, welchen bie Bewegung genommen hatte, nicht aufrieben. Schon in bem Rigorismus, melden er im Sabre 1146 gegen mehrere ber vornehmften frangofifden Bifcofe megen Uebertretung firdlicher Rormen zeigte, fab ber beilige Bernbart ein Semmnif bes Unternehmens; ber Bapft mochte bamals ein foldes nicht beabfichtigt haben, aber gemiß ift, bag er Ronig Ronrabe Rreugfahrt, wenn er es vermocht hatte, gang verbinbert haben murbe. Alle feine Soffnungen auf Die Bieberberftellung feiner Dacht in ber Stadt batten icon feit langerer Beit barauf beruht, bag Ronrad uber bie Alpen fame, und in biefen Soffnungen fab er fich jest fcmerglich enttaufcht. Cobalb er bie Runbe von ben Speirer Borgangen erhielt, verließ er bie Rabe Rome und Italien; er nahm feinen Beg nach Franfreich, ichidte aber jugleich ben Carbinalbifchof Dietwin nach Deutschland mit einem Schreiben an Ronig Konrab, in welchem er fich beidmerte, bag biefer ben Entichluß zu einem fo femierigen und weitausfebenben Unternehmen ohne Berathung mit bem apoftolifden Stuhl gefaßt habe. Bir miffen,

<sup>\*)</sup> Um 6. April 1147. Der Ort bes Tobes ift unbefannt; vielleicht mar es Bagenau.

wie fich der König dem gegenüber auf die Eingebung des heiligen Geistes berief, und einem solchen Einwand war schwer entgegenzureten. Dennoch sehlte viel daran, daß der Papst eine Enttduschung vergessen die Le Der König ersuchte ihn um eine Jusammenkunft au 18. April in Straßburg, damit sie dort gemeinsam für Kirche und Richt die ersodertichen Anochnungen trösen: der Papst schug die Bitte ab.

Der heilige Bernhard war es, weicher die Misstange gwifcen ben beiben hauptern bes Mendlandes gu ibfen batte, und wie viele andere Schwierigsfelten follte er auferbem noch befeiligen! Auf feinen Schuleru schwierigs bei bei Befahlet bes Drients und bes Deribents gu ruben — und mocht efein Genie fich nie glangender entfattet, feine Rebe nie gewaltiger gewiertt, feine Berfou ute mehr bie Maffen geffelt, fein Seibsbewusfiein sich nie mehr beihaltig haben, es waren boch nur die Schultern eines gebrechtlichen Mannes, ber schot aus mehr ale ein halbes Jahrhundert guraffas.

Wenn ju irgend einer Beit, hatte fich in ben iehten Sabren ber allgemeinen Bermirrung gegeigt, baß biefe Welt aus barten Stoffen gebliet und fich im Jusunmenfloße berfelben namenlofes Ciend erzeugt. Sollte nun wirflich ein Mond, ber ichen trub bem Weltireiben ben Aden gewendet hatte und in ben himmlischen Dingen lebt, das techte Wort finden, um das Choos zu ordnen? Sollte ber heitige Krieg gegen die Unglaubigen bas rechte Mittel fein, um allen den zielnnd maßiosen Erteitigkeiten unter ben Glaubigen felbe ein Ende zu bereiten?

#### 12.

## Ruftungen und Aufbruch gur Rrengfahrt.

Ein Jahr zwor hatte Otto von Secising seine Chronil mit bem offandnis geschiefen: die Einnerung an die sehvergangenen Zeiten, die Bedrängnis der Gegenwart und die Besorgnis vor der Jutunft erstütten ihn mit Ledensüberdrus, und er würde glauben, daß del die Gondenstudu und einem solden Geste allgemeiner Auflehaumg

Der Ronig hatte fich im Februar 1147 nach Baiern begeben, um einen großen Softag in Regensburg abguhalten. In feinem Gefolge war ber Abt Abam von Cbrach, welchem ber beilige Bernbarb bie Rreuprebigt in Diffranten und Baiern übertragen hatte. Bor ben gu Regensburg Berfammelten verlas Abam bie befannten Manifefte bes Bapftes und bee Abtes von Clairvaur, und es bedurfte faum mehr, um faft alle Unmefenden gur Unnahme bes Rreuges gu bewegen. In terfelben Stunde gefcah es von ben Bifcofen Dito von Freifing, Reginbert von Baffau, Beinrich von Regensburg, bem erbittertften geinbe bes Babenbergere Bergog Beinrid, von biefem felbft und ungahligen Brafen, herren und Rittern Baierne. Und in berfelben Stunbe hatte auch bie grauliche Sebbe, welche fo lange bas Laub vermuftet, ihr Enbe erreicht. Biele, bie fich feit Jahren im Burgerfriege vom Raube genahrt, wibmeten ihr Somert jest ber beiligen Sache. Richt für bie Rube Baierne allein, fonbern fur bie bes gangen Reiche mar es von größter Bebeutung, bag auch Graf Belf icon vorher am Beibnachtefefte auf feiner Burg Beiting, unmeit bee melfifden Rloftere Steingaben, bas Rreug genommen hatte.

Und immer weiter ging die Areuzpredigt nun von Baiern aus nach mohnt Margraf Ditofar von Steiermarf, Graf Bernhard von Artien, ein hochangeschener gert in Kamiken, dann ber Bohnenbergog Madiffam mit seinem Bruber heinig mit seinem Bruber heinig und seinem Better Spilifpern, ber Bolischef Jeinrich von Ofmilh und viele andre Große Bhanenberg, ber Britisen Benter Große Bhanenberg wurden sie der ber bei babanenberg wurden für ben beiligen Rampf gewonnen. Auch in Sachsen

Glefebrecht, Raifergeit. IV. & Ruft.

17

und ben angrengenden Ranbern machte fich bie Bewegung bereits aller Orten bemerklich und griff weiter und weiter im fich.

Inbeffen mar Ronig Ronrab mit bem frangofifchen Bofe in Berbinbung getreten, um fich uber ben nach bem Drient einzuschlagenben Beg ju verftanbigen; benn ein Musjug bes gangen Beeres nach einem gemeinfamen feftgeftellten Biane mar von Unfang an in Mudficht genommen, um bie Unfalle fruberer Rreugfahrten gu vermeiben. Con im Laufe bes vorigen Jahres hatte Ronig Ludwig über ben Durchaug bee Beeres mit bem griechifchen Raifer, mit bem Ronig von Ungarn und mit Roger von Giellien Unterhandlungen gepflogen und von allen Seiten gunftige Untworten erhalten; namentlich hatte fich Ronig Roger erboten Lebensmittel, Schiffe und alle Erforberniffe bem Beere gu ftellen, welches er felbft ober fein Cohn begleiten wollte. Die Fransofen icheinen geneigt gemefen zu fein, auf bie Unerbietungen Rogers einzugeben; bennoch machte man fich auf einer Berfammlung, Die gu Chalone am 2. Februar 1147 gehalten wurde und auf welcher Ronig Lubmig, Abt Bernharb, Gefanbte Konig Ronrade und Betfe mit vielen frangofifden und beitifden herren gegenwartig maren, minbeftens baruber ichtuffig, bag ber beutiche Theil bes Greres ben Beg burch Ungarn ju nehmen habe, mabrent man über ben Beg bee framofifchen Beeres noch ju feinem feften Entichluß fam; bie Beit bes Aufbruche wurde vorlaufig auf Ditern bestimmt. Balb barauf erfchienen Gefanbte von Ronig Roger und bem griechifden Raifer am frangofifden Sofe; Beibe machten aufe Reue bie gunftigften Anerhietungen, wenn bas frangofifche Beer burch ihre ganber gieben murbe. Dit ben Gefanbten murbe auf einer Reicheversammlung ju Gtampes am 16. Rebruar verhandelt. Go fehr hier Rogere Gefanbten auf ben Seemea brangen, gemann enblich bie Deinung bie Dberbanb: man burfe fich von bem beutiden Beere nicht trennen, fonbern muffe gleich bemfelben ben ganbmeg burch Ungarn und bas bmantinifche Reich nehmen, benfelben Beg, welchen auch bie erften Rreugfahrer eingeschlagen batten. Der Aufbruch ber Frangofen murbe jest enbaultig auf Bfingften (8. Juni) feftgeftellt; acht Tage nach bem Tefte follte bas gefammte Beer fich ju Des um ben Ronig fammeln. Bum Reichsvermefer fur ble Beit ber Abmefenheit Lubwige murbe Abt Guger beftellt und ibm ber Ergbifchof Camfon von Reims und Graf Rubolf von Bermanbois jur Geite gefest.

Um donliche Anordnungen für ben beutschen Auszug und bas beutsche Reich zu treffen, berief König Kontad einem Reichstag auf ben ! Marin and Kransflut. Sein jadfreid erichienen bie Kirften aus allen Theilen bes Reichs; bei ber Wickstigfeit ber Berathungen hatte auch Abt Bernhard fich abermals eingestellt. Der Jug burch Ungarn And trop bei eintlichen Berjchlinffise zu Konig Getils feit nam beischie ben Auszug bes französischen Herend abzunzten, sondern ihm voranzugeten und erst in Conflantinopel bie Bereinigung mit bemeistelligen. Jum Sammelbag für Annabe Here wurde Regensburg gewählt; wie es scheint, septe man die Mitte bes Mai jest als Zermin bes Ausmariches sich in den voran vor Bereinigung ber bereinigung gewählt; wie es scheint, septe man die Mitte bes Mai jest als Zermin bes Ausmariches sich, wo man dann einen Borrbrung von einem vier Wocken wer den Krinnselen arvann.

Aber icon maren bie fachfifden herren, welche in großer Babl bas Rreus genommen hatten, von bem Gebanfen gurudgefommen, fich bem großen nach Dften giebenben Beere anguichließen; wenn fie einen Blaubenefrieg fubren follten, glaubten fie ibre Schwerter beffer gegen bie ihnen benachbarten beibnifden Wenben, ale gegen bie Unglaubigen in weiter Rerne, ju gebrauchen. Go febr Bernbard jeber Berfplitterung bes heeres abgeneigt war, meinte er bod auf beu Gebanfen ber Sachfen eingeben ju muffen und erflarte nach ber ihm ertheilten allgemeinen Bollmacht, bag Alle, Die ausjogen, um bie Feinbe Chrifti jenfeite ber Eibe entweber ju vernichten ober vollftanbig ber Rirche ju unterwerfen, beffelben Ablaffes theilhaftig, melder ben Rampfern fur bas beilige Grab gemabrt fei. Richt Benige, Die bereite bas Rreug trugen, bestimmten fic nun fur Die Fahrt gegen bie Benben; unter ihnen mar auch Bifchof Beinrich von Dimus. Anbre, Die noch fcmantend gemefen maren, entichloffen fich jest rafch ju bem Gelubbe und empfingen bas auf einem Rreife ftebenbe Rreug\*), bas befonbere Abreiden fur bie Benbenfahrer. Um bie Theilnahme fur biefe Rabrt in noch meiteren Rreifen ju erregen, erließ Bernhard ein befonberes Manifeft: man beichloß es nach allen Geiten au verbreiten und burch bie Bifcofe und Briefter bem Bolle befannt ju geben. Gehr bemertenemerth ift, bas in biefem Manifefte ber Mblas an tie ausbrudliche Bebingung gefnupft murbe, bag bie Rreugfahrer ausbauerten, bis bas gange Benbenvolf vernichtet ober bem Chriftenthum unterworfen

<sup>\*)</sup> Der Rreis bebeutete bie Welt, über welche bas Rreug erhobet mar.

ware; jede besondere Abfunft Einzelner mit Einzelnen wurde fireng unterfagt und den Erzibsscheffen und Bisschöfen zur besonderen Micki gemacht eine solche unter teiner Bedingung zu durden. Um den Beiter und Baulssag (29. Juni) sollte sich das Heer der Wendenlafter bei Wagdeburg kumeln.

Eine große Wohltbat für bad Reich von, bag ju Franffurt ein allgemeiner, vollftantiger Friede fur ben gangen Unifang beffelben bergestelt, alle Sebben beigetegt wurden. Die Stelbertretung bes Königs für bie Beit feiner Abwefenheit wurde seinem etwa gehildbrigen Schop Seinrich übertragen und biefer einmuftig zugleich zum Schig ermahlt. Die Pflegerichaft über benfelben nahm, auf frühere Borgang esstüt, ber Erzblichof Seinrich von Waing in Anfpruch, und wan zu fand fie film up; in Babrieti aber ging bie Bestogung ber Reichs angelegenheiten wesentlich auf ben Abt Wibalb von Stable und ben Rotar Seinrich über, auf beren unmittelbare Dienfliesfungen ber zuges Schig verwiedern wurde.

Bei ber Ränigswahl icient ber Berga Seinrich von Sachfen Schwierigfeiten erhoben und ein Engelt für feine Jufimmung in Unspruch genommen zu haben. Denn wir wissen, be ei auf biesem Reichtage zuerift mit ber Forberung bervortrat, baß ihm bas seines Baker angeblich mit Unrecht entigene Gerogistum Baieru zurächze geben werde. Mit großer Geschicklichkeit wußte ber Kenig jedoch ben jungen Fürsten zu bestimmen, diese Anjeruch mitubeftens bie nach ber enbeter Kreuglahrt ruben zu laffen.

auf bem Wege nach Paris; benn er hatte bie Einladung König Konrabs nach Straßburg, wie bereits erwähnt, abgeiehnt und beabsichtigte mit Konia Ludwig das Ofterfest zu St. Denis zu feiern.

König Konrad seierte bas Kest (20. April) ju Bamberg. Ju berelien Beit begannen fich schon aller Drien die Migerschauren zu sammeln; dobel fam de seiert aefermals zu Jubenverschzungen. So hatten
in Würzburg, wo die Juden bis dahin uich beunruhigt worden waren,
die Kreusschrer am 24. Februar einen Ausstand zu veranfass, bei dem
elte Astracisten in der graufmenten Wesses indergræmelet wurden.

Um 24. April bielt ber Ronig einen Softag in Rurnberg; er traf bier bie letten Bestimmungen fur bie Beit feiner Abmefenheit unb verabicbiebete fich von ben Rurften, welche an bem Bug nicht Untbeil nahmen. Dit Bergog Friedrich von Schwaben und allen benen, bie ibm folgen wollten, begab er fich bann nach Regeneburg. Sier traf er mit Bergog Beinrich von Baiern, ben Bifcofen von Freifing, Baffau und Regensburg, bem Grafen Belf und vielen anbern Berren aufammen. Sie alle führten gabireiche bewaffnete Schaaren mit fic. Mus Franten, Baiern und Comaben bestant hauptfachlich bas Beer, mit welchem ber Ronig balb nach ber Mitte bes Dai aufbrach. Er felbft fubr mit einem Theil ber Ritter an Schiff bie Donan berab; ber Reft bes heeres folgte am Ufer. Das Simmelfahrtefeft (29. Dai) feierte Ronrad ju Urbafer, unterhalb Ling, und verweilte bier einige Tage, weil noch ueue Schaaren von verschiebenen Seiten berbeiftromten. Bart an ber Grenze Ungarne, unweit ber Fifcha, beging man Bfingften (8. Juni) und verließ gleich nachher ben beutichen Boben.

Um biefelts Zeit schiefte fich Seing aubwig, nadden er Pfingsten mit tem Papfte gu St. Denis gehalten, jur Kreusschrt an. Im 11. Juni nach er vot vom Altar die Migertosse und bie Dristamme, das Banner Brankreiche; ber Papft ertheilte ihm in feierlicher Weise Desigen gum heligen Rampse. Im solgenden Tage reise tudie gab, begietet von seinem Bruber, dem jungen Grassen Robert von Perche, von seiner Gemachlin, der schönen Eleonore, und anderen sirellichen Frauer. Wiele der vorrechmisten Berone um fantischen Ritter Frankreiche solgen dem der met möglischen Juge; auch mehrere Bischie foligfen sich an, unter ihnen der hipsige Gottfried von Langres. Donn Aufgerfalt ging man nach Meh, wo fich aus auf Provingen der Kabaaren der framslössen Artuglöser sammeiten. Much die der Schaaren der framslössen Artuglöser sammeiten.

iothefingischen herren trasen hier ein, um gemeinsam mit ben Franzofen ausguschen: an ihrer Spise dischof Ereban von Mey und fein
Bruter Gerf Agginalt von Woussen, Dischof heintig von Toul und
Graf Pugo von Baubremont. Graf Amadeus von Maurienne und
fein Siefebuder Warfgraf Mispein von Moniferrat, belten Konigen
vermandt, hatten sich desschalb in Web, mit ihren Schaaren eingestellt,
um sich dem französischen herre anzuschließen. Aber sie gaden, da man
um bie Berpsigung der flets machienden herreshaufen beforgt wurde,
sier Absicht auf und nahmen ageindert füren Web vorbritatien.

Um ben 20. Juni bard bas franzblide her von Met auf und fam am 29. Juni an den Abein bei Worms. Bei der lete Ueberfahrt gerieben die Kannassen in Abnel mit ben Wormfre Birgern; darun sieben fie ohne weltere Behinderung ihren Weg über Bürzburg und Begensburg fort. Sie solgten von sier die meinen Ungarns berieben Straße, welche Sonrabs her genommen hatte. Alles war wohl für sie vorbereitet, die Brüden im Stanke, auch an Jufuhr fehlte en indie zu siesen die in Menneuer. Um die Mitte des Juli hatten die Legten dieser Kreuzsafrer ben deutschen Boden verlassen: da rochen die Luden aus lieren Verfleden hervor umb juchen ihre alten Wohnungen umd ihre verlassen.

Mit iceinen Bilden hatten bie Inden auf biefe unermößlichen Frieglichaaren gebildt, aber die Griften erfallte ber Indild ber Freugberce mit freubigen hoffnungen. Der Propil Gerhof von Reichere berg geforte nicht zu benen, melde Alles bei biefem Unterechnen in beillen Lichte faben, aber boch ho fic feine Bruch beber, vonnt er ber allgemeinen Begeisterung und bes glangenden Ausgugs gedachte. "Wetteifernd," schriebe er "fürzen fie fic in ben Kampf, um bas Schwert agent bet Unglaubigen zu schwert, bie sich gegen has Gradbet bes herrn erhoben haben: wielt tausend Deutsche voran ihr Ledin vielet ausgend Brungelich gener bes Kreuze, weiches einft die Welts und fie alle führen bas Zeichen bes Kreuze, weiches einft die Welts
überwunden, an hein. Schild und Bahne, und außer und neben ihnen
noch unsöllte Schaarn aus dellen Rationen.

Schwer ift es, auch nur in runber Bahl bie Große bes heers ju bezichnen. Einige Schrifteller melben, baß ber griedische Ralfer phater beim Uebergange über ben Bosporus eine Jahlung ber beufichen Schaaren bade veranftalten laffen und man ba über 900,000 Rreug-



fahrer gefunden habe; bestimmter geben Andere an, man habe 70,000 Mann in voller Nichtung gezibit, oden die Leichtvenssfneten und ben westiessen Troß in Anfalsa ju bringen. Leber bie Jagli beb franzbisischen Geres fehlen alle weiteren Angaben, als das König Ludwig fast 60,000 Mann auf dem Juge verloren haben sol. Die gange Wasser nach ken Deten anbeitweiten Areuglahrer wird von deren genannten Propst Gerhob auf 7 Millionen unsesstäder mit großer Ueberrteibung geschäht, aber man wird kaum irren, wenn man etwa eine Million Millers annimmt, die sich danals mit den Konigen dem gesobsten kande zuwandten, die

Die Beere ber Ronige umfaßten jedoch bei Beitem nicht Mue, melde bas Rreug genommen batten. Roch fpater find befonbere Schaaren frangofifcher Berren, wie bie bee Grafen Alfone Jordan von St. Gilles, in ben fprifchen Safen gelandet; und in Deutschland blieben alle biejenigen jurud, welche bie Fahrt gegen bie Wenben vorzogen. Eine großere Babl Rreugfahrer nieberen Stanbes, meift aus ber Begenb von Roln, aus Rieberlothringen und Weftfalen, mar bereits fruber unter ber Leitung bes Grafen Arnulf von Arfchot, eines Bermanbten bes Bergogs Gottfrieb, anfgebrochen. Gie hatten fich icon vor Oftern in Roln gefammelt, bier eingeschifft und bann fich einer Flotte von 164 Schiffen angeichloffen, welche flanbrifde und englifde Ballfabrer nach bem gelobten ganbe fuhren follte und am 23. Dai bei Dartmouth in See ging. In ber Racht vor Simmelfahrt mar biefe Flotte auf bem Drean von einem Sturme überfallen und Die Schiffe an bie afturifche Rufte verichlagen worben. Langfam fuhren fie an ben Ruften Galliciens und Bortugale meiter, bis fie am 16. 3uni bei Oporto an ble Dunbung bes Duero tamen, mo fie rubten, um bie gerftreuten Schiffe au fammeln. Konig Alfons fab in ben Bilgerichaaren eine ibm wie pon Gott felbit gefanbte Sulfe, um Liffabort ben Banben ber Unglaubigen gu entreißen, und bie Bilger boten gern ihre Dienfte gu einem Unternehmen, meldes ihrem Gelubbe fo mohl gu entfprechen fcbien. Bu berfelben Beit, wo bie frangofifchen Rrengheere in Borme eintrafen, ftiegen bie englifden, flanbrifden und fothringifden Ballbruber ju ben Bortugiefen, welche bie Belagerung Liffabone bereits begonnen hatten. Rach monatelangen Duben wurde Liffabon gludlich von ben Chriften genommen.

Offenbar batte bie Rreuprebigt eine fo weit und fo tief greifende

friegerifde Bewegung im Abenblanbe erregt, wie man feit ben Tagen ber Bolfermanberung nie eine abniiche gefeben batte. Beniger auffallent ift biefe Birfung in Aranfreich; benn bier batten noch alle bie Motive bes erften Rreuguge ihre frubere Graft, und biergu fam bie Theilnahme, melde bie Bebrangniffe ber großen frangofifchen Colonie im Drient naturgemaß im Mutterlande ermeden mußten. Befremb. lider ift auf ben erften Blid bie Erreaung in ben beutiden ganbern, mo bie Rreuwredigten bieber niemale fo gewaltig bie Daffen fortgeriffen batten. Aber es batten eben jene 3been und lebeneverhaltniffe, welche einft bas Unternehmen Urbane II. in Franfreich begunftigt batten, inzwifden auch bei une immer breiteren Boben gewonnen. Benn bie beutichen Ronige fich ben Geboten ber Bapfte und ihrer Legaten willig fugten, wenn bie Großen wetteiferten Ciftercieufer- und Bramonftratenfer-Riofter auf ihrem Grund und Boben gu errichten und reidlich quejuftatten; wie batten ba nicht jene firchlichen und geiftlichen Unfdauungen, welche bie romanifden Rationen beherrichten, auch in Deutschland gur Dacht gelangen follen? Und qualeich batte bas franabfifde Rittermefen mit allen feinem Glange, feinem phantaftifden Bauber. feiner Leichtfertigfeit und Gemaltibatigfeit weithin in ben beutichen Ranbern Berbreitung gefunden. Unter bem Ginfluffe beffelben arbeitete fic ber Stand ber Minifterialen machtig empor; auf ihre Baffenebre und ihr Baffenrecht pochent, traten biefe Danner unfreier Geburt ted fon ale Berren ben Berrn gur Seite; bie Febbe und bas Abeuteuer boten recht eigentlich ben nabrenben Boten fur ihr Gebeiben.

Die Maffe berer, die im Nitterhandworf lebten, sieg von Jahr ju Jahr, und da sie in außeren Ariegen teine hierichende Beschöffstelle ung fand, hatte sie fich in der letzen Ziel neht giene niedem Keben genährt, welche die Regierung Konrads erfüllen. Aun aber bot sich ein neues gläusendes Unternehmen dar, welches laufend Hoffmungen erregte, die Bhantasse mit den reizenden Vierten netwiere bei Biern erfüller; je fatte licheren Gewinn, se relcheren Wechsel an Abenteuen es verbieß, desto begieriger wurde est ergriffen. Aber noch größer war dennech die Jahl berer, namentlich in den niederen Statten, welche die bittere Roth auf die Wanderung rieb. Welcher Antrich, den Pilgestad zu ergreisen, lag nicht für alle Werschweler schon den den, daß der Papfe shnen die Zahlung aller Zinsse erließe Und viele Ausseuwe entsohen gradezu dem Humgertobe, indem sie den schieffen Godon verließen.

In ben nieberlotheingischen und friefischen Gegenden war die überaus bichte Berölferung schon seit Jahren burch Ueberschwemmungen und Mismach in. so surchbare Armuth gerathen, baß fich immer von Reuem gange Schaaren von Bauern jur Auswanderung in die Wesers und Midlafter ober in noch weitere Kerne enticklossen abt neten.

Welche weltlichen Beweggründe aber auch auf die Einzelnen wirden mochten, Alle glaubten bech jugleich ein Gottebwerf zu thun, indem sie den Rampf gegen die Ungläusigen auf sich nöhmen, und Biele meinten, daß sie nur so eine ihre herzen schwere brüdende Laft Anabiguiteln konnten. Es hatte in Deutschland in der letzen Zeit Anabiguiteln konnten. Es hatte in Deutschland in der letzen Zeit Anabiguiteln konnten. Est hatte in ben inneren Beiden greegnet; ben sie kentlichten, und boch war in ben inneren Beiden Alles genöhnlicher gewesen. Selbst über die Andhen Angebrigen der Konnte war der greefen. Delbst über die Andhen Angebrigen der Konnte war der Reuzzug bot ein Wittel, sie leich vom Anathen au lösen, und nicht gering ist die Jahl berer gewesen, welche aus bliedem Grunde zum Artuge arsting ist die Jahl berer gewesen,

Witr wiffen, daß viele Ausgiehende, die nie gurudgutehren gedachen, ihre Giter verfaufen und biefe bann größentheils von ben
Kriefen und Sibern erflanden wurden. Andere vermachten fur ben
Ball, baß fie in bem Kriege ben Tob fanben, bedeutenbe Befigungen
ben geffliden Sifftungen, wie 3. B ber junge Regensburger Domvogg Friedrich bem Rofter Bhomen. Dan nun and ber Payb hie Berpfanbung von Befigungen, bie nicht in freiem Eigenthum fanben, an
ble Kirchen in alter Weife erleichtert hatte, so zog bie Kirche auß bem
internehmen bod schießlich einen großen materiellen Gebeninn, wie
wenig fie auch bie sonft von biefem Gottesfriege erhofften Bortheile erlangte, beren fie freilich zum großen Theile burch eigene Schuld verluftig afing.

Man sonnte feine buntere und verwortenter Wossen ieben, als 
vote fie damals ausgagen. Ungeschieden liefen durch einander Mannet 
und Weiber", sagt ein Zeitgenoffe, "Arme und Neiche, Sättsten und 
Derten mit ihren Rittern, Areiffer und Mouche mit ihren Blifcher 
mud Ectoien. Das Mitgieben der Frauen erreite besodwerde Kragerufs, 
und man hat spater bes gange Missingen bes Unternehmens barauf 
jurchafigeren wollen. Ben veruchmen deutsichen Frauen. Der füg gleichen Damen frankreiche ber Wandberung ausgefähoffen, mirb allerbings

Midis berichtet; bennoch unterliegt es faum einem Ameifel, baf auch unter bie beutichen Schaaren fich viele Weiber gemisch batten. Richts war in ber Golge ben Griechen auffälliger, als bie weiblichen Kreupfabrer, wie sie rittlings auf ihren Pierben faßen, mit Spere und Schlie grouffnet, nim ametallischer Miene zum Ampfe berausfordernb. Sie glaubten neue Amagonen zu ichen und felbst eine andere Benthesite in einer fautilichen Dame zu ertennen, welche sie nach bem reichen Golbsaum ihres Gewandes "Golbtige" nannten.

Bei so ungleichartigen Maffen, die überdies burch Spracen und Sitten getrennt waren und in volchen sich vie nationalen Gegensthe in jedem Augenblid geltend machten, hate es vor Allem einer träftigen Oberfeltung bedurft; aber an einer jolden sehlte est gang. König Konrab, so gern er soul ben Borrang siener Sellung berevorbe, bat bie militatrische Leitung bed Juge nie in ihrem gangen Umstange in Anspruch genommen, und König Lutwig, so willishtige er fich auch ben datteren und erfahreneren Konrab zeige, bilde durchaus selchhiftandig in ber Fährung ber Scharten, bie ihm gefolgt waren. Jwei gesonbert bere Bediene in oneden einander, und nicht selten geschiet es, daß einzelne Daussen von dem einen heere trennen und bem anderen amsschilesen. Bon einer das Gang jusammenhaltenden Ausorität läßt sich auch nicht eine Spute nuteken.

Rach ber gangen Ratur bee Unternehmens hatte bie oberfie Leitung nur bon Rom felbft geubt werben fonnen; wenn nicht ber Bapft felbft, mußte minbeftene ein legat ale fein Stellvertreter bie Beere gufammenbalten, wie es im erften Preuguge gefcheben mar. Riemand mare unfraglich hierzu geeigneter gemefen, ale ber beilige Bernharb. Und wie batten fich auf ihn nicht icon bamale bie Blide richten follen, ba man ihn noch fpater fur eine abnliche Stellung ine Muge faßte? Und wie batte er fich einem Unternehmen entgieben tonnen, welches er por Muen in bas Leben gerufen, fobalb man nur ibn berief? Aber ber Bapft, ohnehin von aramobnifder Ratur, ideint ben Uebereifer und bie Uebermacht bes Abte von Clairvaur bereite gefürchtet gu baben. Richt in Bernharbe und überhaupt nicht eine Sand legte er bie legation, fonbern bestellte beim Beere zwei apoftolifde Legaten, ben Carbinalbifcof Dietwin und ben Carbinalpriefter Guibo von Rlorengs Beibe follten befonbere barauf Bebacht nehmen, bie Ronige im Ginperftanbnis ju erhalten, und in allen geiftlichen und weltlichen Dingen fie unterftüsen. Der Papf tnubste anfangs an ben Arcuzung noch besondere Hoffnungen für eine Wiebervereinigung ber morgene und
abenblädtischen Liede und beauftragte bestalts ben Bisch heintels
von Dimah, ber in hohem Grabe bas Bertrauen König Konrabs
genoß, biefen für seine Unionsplane zu gewinnen. Mis der Dimither
bann nicht mit nach dem Drient zog, gab Gugen sogleich neichfungen
aus. Much sonft hat er dem Arcuzunge leine sehr lebhafte Thellnahme
augenenbet; er solgte bem Gange der Dinge nicht ohne Mistrauen,
namentlich gegen ben bentlichen Kolia.

Die Legaten bee Bapftes haben in ben tonigliden Beeren eine untergeorduete Rolle gefpielt. Der Schwabe Dietwin galt ben Fransofen, ba er ihre Eprache nicht verftant, ale ein Barbar. Der Florentiner verfehrte leichter mit ihnen, mied aber, ein Freund ber Bucher und philosophischer Disputationen, gern bas Betummel bes Rriege. Beit überflügelten ben Ginfluß ber apoftolifden Legaten gwei franabfifche Bifcofe, bie fich mit Unrecht befonberer Bollmachten bee Bapftes beruhmten: Gottfrieb von langres und Urnulf von Liffeur, Beibe berebt, von glangenben Gaben und bestechenber Ericbeinung, aber boch von Grund aus verschiebene Raturen. Gottfrieb, fruber Brior von Clairpaur und nach feinen Borten ber Bertraute bes beiligen Bernbarb, ber ihm bie Gorge fur ben Ronig befonbere an bas Berg gelegt habe, mar ein vorfturmenber, fampfluftiger Beift, ber feine Befahren achtete und in flammenber Rebe ju jebem Bagnis brangte; Urnulf mar ein migiger Ropf, ein gemanbter Sof- und Gefcaftemann, ber nuchtern bie Lage ber Dinge in Betracht jog und jeben Enthufiasmus gu bampfen wußte. Riemais bachten und nie thaten biefe beiben Manner baffelbe; mas ber Gine fagte, bem miberfprach ber Unbere, und boch mußten fie gleichmäßig ihren Ginfluß ju behanpten. Richts, meint ein Beifgenoffe, fei verberblicher gemefen, ale ihr Bwiefpalt, und er mißt es biefem hauptfachlich bei, wenn fich bie Unfange ruhmliche Bucht im frangofifden Beere mit ber Beit vollig auffofte.

 Seere ju erreichen fel. Bielfach traten Spannungen und Spaltungen ein, und in ihnen neigten bie Lothringen meist auf die frangofische Seite. Bicfatiger noch war, baß ber gleichzeitig ausbrechente Ramps zwischen Roger und Constantinopel nicht nur bei ben Deutschen und Frangofen eine fehr verschiebene Stimmung hervorrief, soubern auch unter ben Kraussen felb Barteinnen erreite.

Bieberholt batte Ronia Roger Berfuche gemacht, Die Befahr ju befcmoren, welche ihm aus bem Bunbe Conftantinopele mit bem beutichen Reiche und Benebig brobte. Roch in ben letten Beiten bes Raifere Johannes batte er mit ibm Berbanblungen megen einer Berbinbung feines Cobnes Bilbelm mit einer Rurftin aus faiferlichem Beblut angefnupit. Ghe bieje Berhandlungen noch ju einem Refultat gebieben waren, ftarb Johannes; fie wurben aber von Manuel alebalb wieber aufgenommen, welcher ben Bafilius Cherus nad Steilien fanbte, um Bereinbarungen mit bem Normannen ju treffen. Bierbei foll ber Befanbte feine Bollmachten überfdritten haben; ber Raifer verlaugnete ibn und ließ fogar bie Gefanbten Rogers, melde fich über ben Treubruch ber Griechen befcmerten, in ben Rerfer merfen, Berabe bamale brachte Manuel burch bie Bermahlung mit Bertha von Sulbach feinen Bunt mit Ronrad ju volligem Abichluß, unt Roger fab fich nur ber Frage gegenüber, ob er ben Rrieg felbft beginnen ober ben Angriff abwarten folle. Er lag gu jener Beit im Rampfe mit ben Unglaubigen an ben norbafrifanifchen Rufte und hatte namhafte Erfolge errungen. Sufa, Bona, Cabes, Sfar maren in bie Sanbe ber Rormannen gefallen, julest auch Tripolis; ju berfelben Beit entrif Roger bem 36fam biefen wichtigen Blat, wo Cheffa ben Chriften verloren ging. Dennoch machte er jest mit ben Befennern bee Islame Frieben, um gegen Conftantinopel und Die griechifche Chriftenheit freie Sand ju geminnen; er ruftete fich jum Rampfe gegen Conftantinopel.

Mitten in Rogere Borbereitungen für ein abnildes Unternehmen im Often, wie es einst vom Robert Guiscard und Bodemund ausgegangen, war bie neue Kreuprebigt getreten. Wir fennen Rogers Bemidbungen, um die Herer ber Kreussabere nach Italien zu ziehen; fein Abficht fennte babie feine anbere fein, als biefe Jeere gegen Constantinopel zu gebrauchen. Er hatt am franzölischen hofte marme Treinbe
ju ihnen gehörte besonbers Bische führliche der alle feine Bemaßtungen wenne wergeblich Mufflichen auf König Konard, wohl auch

[1147]

ben Bapft notisigten bie Rreugfabrer jebe Berbindung mit bem Sicilier obubrechen. Richtobestwartiger hielt Roger ben Moment, wo bie Rreugkere auf bem Marfiche waren, wo Konrab fich in ein anberes weitaussespendes Unternehmen verwidelt hatte, fur ben gunftigften, um gegen Confinatiinopel loszuberechen.

Raifer Manuel maren bie Sompathien, welche unter ben Franjofen fur Roger berrichten, nicht unbefannt, und febr begreiflich ericheint beebalb fein Diftrauen gegen bie von Ronig Lubwig geführten Schaaren. Er hatte Befanbte ben anrudenben Beeren entgegengefdidt. Demetrius Macrembolites und ber Graf Mlexanber von Graving ericienen por Ronig Ronrab, ale er an ber ungarifden Grenze ftanb, und verlangten Bufiderungen, bag bie Deutschen fich jeber feinbliden Sanblung gegen bie Grieden enthalten murben. Econ bie Berfon bes Alexander pon Graving, eines alten Unterbanblere gwifden Conftantinopel und Ronia Ronrab, weift barauf bin, bag bie gange Berhanblung freundlicher Ratur mar, und bie perlangten Bufiderungen murben auch obne Bebenten gegeben. Dit gang anberen Forberungen fraten bagegen amei faiferliche Gefanbte - Maurus und ein anberer Demetrius - hervor, welche Ronig Lubwig in Regeneburg erwarteten. Gie beanibruchten ein eiblides Berfpreden ber frangofifden Großen, bag ihr Ronig erftens feine Ctabt ober Burg bee griechifden Reiche felbft in Befit nehmen. und zweitens, wenn bas frangofifche Beer frubere Befigungen bes Reiche ben Zurfen entreißen follte, biefe bem Raifer ausliefern merbe; fle broften bamit, bag bie Berpflegung bem Beere nicht gemabrt merben murbe, wenn man ben Comur verweigere. Diefe Forberungen brachten große Aufregung unter ben frangofifden Berren hervor; man hielt einen großen Rriegerath und befchloß ben erften Bunft au gemabren, ben anberen aber munblicher Berhanblung mit bem Raifer felbft porzubehalten.

Und ingwischen war auch ber ungarifche Pratenbent Borie wieber in lebbafter Thatigett. Much er hoffte für seine 3weck ben Areugung auchüben zu finnen und hatte briefiich Abnig Aubwig um be Unter-flühung seiner Anspruche gebeten. Ale er sich bann selbst aufmachte, um bem frangissische geret zu begegnen, fitig er unterwege auf König Konrab, ale biefer seine Schaaren gegen bie ungarische Gerenge führte; er gab bie weitere Reife auf und schoff ich um so lieber Konrab an,

als ein Zusammenstoß bes beutschen heers mit ber Macht König Getsas nicht außer Berechnung lag.

Wenn die Areugiahrer gewähnt hatten, daß sie, die gange Christenseit hinter sich, den Kamps gegen die Ungläusigen aufrehemen währe, wei este daten sie sich aben eine fend hatten sein getungleit. Die gespaltenen und wöberfredenden Interessen in der Christenseit selbst machten fich schon in demselben Augendick fläßbar, wo man zu den Wasseln zusische Entgließe Enthysikademus, in dem man das Kreug genommen batte, verslög mehr und mehr; dagegen traten Schritt sie Schritt Schwierigseiten webervor, die man im Sturm der Begeisterung nicht sah oder nicht sehen vollte. Alle, die nach dem Orient sogen, hatten Gessa als Jeil vor Augen, aber Leiner von ihnen hat Schsig gesehn oder auch nur sein Schwert für Edesig gesogen. Es geschah Richts, von man gedosst, und Alles entwickle sich andere, als man beabschigts hatte.

## 13.

## Der zweite Kreugzug.

Rönig Conrab hatte Ungarn wie ein feindliches Sand und in einblicher haltung betreten. Mit einem jahlreichen Mitterbeere lampfbereit fuhr er bie Donau hinab; die auf ben Schiffen nicht Raum fanden, jogen in geringer Entfernung am rechten Ufer des Kuffes ein lang. So tam man bis unterhalb Belgrad und der Moravanamindung, bis an einen unanschnlichen Drt, damale Brandig genannt, die Muinen bes alten Bininacium, von wo seit undenflichen Zeiten die große Sexertrusse nach Confantinopel führte; man betrat hier den bulgarischen Boben und damit das Machigebiet des griechischen Kaifers.

Sonderlich hinderniffe scheinen ben Deutschen auf dem Wege burch Ungarn nicht aufgestoßen zu sein; wir hoten nur, daß beim Webergange ihrer bie Brau wirch ploßische Wuterten bes Guisse bach heer einige Berluste ertitt. Boris sah bald, daß er sich in seinen Hoffen murgen auf einen Conflict zwischen Geisa und dem deutschen Geregelassische hatte. Benn auch Konrad einmas gegen einen ungartischen Biggnaten — wir kennen den Grund nicht — die Wassen gebrauchte,

so wollte er bod nicht burch einen Kampf mit Geisa felbft fich aufhalten laffen, innt auch biefer trug Bedenten sich erre soften herresmacht, wie fie jeht sein Land überschwermnte, entgegenzustellen. Boris verließ bechalb bas beutsche per und wartete auf ble nachridenben Frangosen, von benen er bereimbilligere Unterstützung hoffte.

Bei Branbig ließ Ronrad bie Schiffe gurud und feste nun mit feiner gaugen Beeresmacht ben Weg nach Conftantinopel fort. Dan glaubte in Freundesland gu fein und murbe in ber That freundlich aufgenommen. Ueberall murben auf Beranfigltung bes Raifere bie erforberlichen Lebensmittel bereit gehalten und fur bie Beburfniffe bee Beeres geforgt. Aber tron folder Billfabrigfeit fab ber Raifer bas Beranruden ber jahllofen Schaaren bee Abenblanbes nicht ohne Beforanif und traf Bortebrungen fur alle Ralle. Dit bem Gultan pon Iconium, mit bem er in Rrieg gerathen und ben Rampf nicht ohne gludliche Erfolge bie babin geführt hatte, fing er an über einen langeren Baffeuftillftand ju verbanbeln; aus Griechenland und bem Beloponnes gog er alle bereiten Streitfrafte an fich und fammelte ein Beer, welches er unter ber Rubrung bee Brofuch, eines Turfen, ber icon geraume Beit in faiferlichen Dienften ftanb, jur Beobachtung ber Unfommlinge nach bem Rorben fanbte; gleichzeitig ließ er bie gerfallenen Mauern Conftantinopele berftellen und bie Stabt, fo viel bie Gile guließ, in Bertheibigungezuftanb fesen.

Richt ohne große Beichwerben, aber boch ohne ichwerere Unglichtefälle jegen inzwischen bie Deutschen burch bas waldige und gebirgige Rand ber Bulgaren über Riffa und Sarbic, take jetgie Sosfial bis an bie Greuzen Thraciens. 3u Philippopolis sam es zu ben ersten Habt, im welcher beschners bie Abendlauber wohnten, von ben Deutschen gabt, im welcher beschners bie Abendlauber wohnten, von ben Deutschen zerftort. Die Zuchtlofigkeit, welche in ben inneren Berhältniffen Deutschsands eingeriffen war, zeigte sich nur zu bald auch im Here Konrabs. Duffelbe seigte bann ben Weg bis Bbrianopel sort, aber unter fortewährenden Feindschlegleiten gegen die Einwohner des Laubes, zu deren Saup inzwischen Projuch mit seinem Housen Konnapse zu breien Saup inzwischen Projuch mit seinem Housen kampse zu Prodnapet ein schnelkes Jiel sehre, zu dem diesmal die Griechen selbs den Anlaß geboten hatten. Ein vornehmer Deutscher war tront in ein Alseke bei der Salde gebraah worden: do er viele Schäpe bei sich



führte, reisten biefe die Habgier einiger gemeiner Ariegoleute im griedischen heere. Sie fteckten bas Hospital bes Alforier in Brand umb
plünderten bie Schähe bed Seutigien, ber feinen Tob in bem flammen
fand. Sobald ber junge Friedrich von Schwaben bies erfuhr — er
hatte mit feiner Schan- bereito bie Elabt verlaffen — fehrte er eilends
ma, gerftorte bas Alofter mit Beuer und Schwert und bemächtigte fich
ber Uttheber bes Berberchens, bie er zum Tobe verurtheilte. Die
Briechen griffen nun, um ihre Gefährten zu raden, zu ben Maffen,
und es dam zu einem Handgemenge. Brofuch aber trennte die Erreitenben; er eilte felbs zu Arbeiterich und wußte ihn zu begatigen.

Um biefelbe Beit tam ein Befanbter bes Raifere in bas beutide Lager und ftellte ben Furften vor, bag fie am beften mit bem beere fogleich ten Beg auf Geftos nabmen, um bort baffelbe uber ben Bellespont ju fuhren. Der Raifer wollte offenbar bie Deutschen von Conftantinopel fern halten, und nach Allem, mas man bereite erfahren, mare es im Intereffe bee Beere felbft gemefen, biefem Rathe ju folgen. Aber man wies benfelben mit Empfindlichfeit jurud und rudte weiter gegen Conftantinopel vor. Um 7. Ceptember gelangte man in tie fcone von Delas burchftromte Gbene von Chorobacchi, nur wenige Deilen von Conftantinopel eutfernt. Bier wollten bie Deutschen raften, um bas Reft ber Geburt Maria (8. Ceptember) frob ju begeben. Die Feftfreube follte ihnen vergallt werben; benn in ber Racht fdmoll ber Rlug ploslich bober und bober, unermefliche Bafferfluthen überfdwemmten bie gange Ebene und riffen bas beutide Lager fort. Biele fanben in ben Bellen ben Tob, und an Bferben und Baffen murbe ein unerfeslicher Schaben ben Deutschen jugefügt, namentlich ben Baiern und Franten; Die Gomaben, Die unter Bergog Briebrich und Graf Welf an einem Bergabhange lagerten, hatten meniger ju leiben. Der Raifer ließ Ronig Ronrab fein Beileib uber bles Diggefdid ausbruden; aber noch mehr ale bas Unglud ber Deutschen befummerte ibu feine eigene Lage, ale er in ben nachften Tagen bie enblofen Beeredhaufen vor ben Mauern feiner Sauptftabt erfcheinen fab.

Um ben 10. September ftanden bie Deutschen bei Conftantinopel. Drei Monate waren verstoffen, seit sie definath vertassen, umb fte mochten hossen, bier freundliche Ausnahme zu finden und nach s manchen Beschwerben erwänsigter Rube pflegen zu fönnen. Alle ste

gegen dos gelbene Aper auf der Sahoffeite der Sladt anrüdten, flesen fie zuerft auf den Philopation genannten taigerlichen Balaft mit feinen ausgezehrinten und schnen Bartenanlagen. Die Teutischen er laubten sich jeter manche Unordnungen, welche unter den Brieden große retitetung erreigten. Um fom der war es gedorent, sonn fontell fier Duartiere anzuweisen. Sie erhielten sie in der durch den Balbyssius degetrennten Borfadt Bren, wo auch einst Gottpried von Boulillon mit seinen Schauen gerafte hatte.

Richts dag bem Kaffer mehr am herzen, als die Deutschen mögen ichft bab von seiner haupftabt wieder ju entfernen. Er wünschet beshalb eine Jusammentunft mit Konig Konrad, ader trop ihred engen Bunded und ihrer Berfchwagerung tam es nicht zu berfelben. Wir wissen, wie fest Konrad baram hielt, als ein Blieder des Kaisers angeschen zu werden, und be ist en nicht zu verreunderu, wenn er sich dem griechischen, ihm die zwelte Selle anweisenberu Geremoniell nicht fügen wollte, wöhrend Manuel auch seinem Schwager gogenüber von der Etrenge bestieben micht dachgehen wollte dem fat fonnte. Aber menn auch nicht Auge im Auge, traten die beiden herrscher, die sich ohnehin so nach Randen, doch dab in freundliche Beziehungen zu einander.

Auf bie erften Dahnungen bee Raifere jum Abzug von Conftan. tinopel hatte Konrad ausweichenbe Antworten ertheilt; benn nicht allein, baß er gern feinem Beere langere Rube gonnte, er hatte auch Ronig Lubwig bas Berfprechen gegeben, nicht por Anfunft bes frangofficen Seeres über ben Bosporus ju geben. Aber nach furger Beit murbe Ronrat nachgiebiger; bie Bitten bes Raifere und ber eigene Bunich. ben Rampf nicht langer ju verzogern, wirften jufammen. Sobalb bie Lothringer, welche bem Beere Lubwige vorangogen, in Conftantinopel eingetroffen maren, entichlog er fich fein Beer über bie Deerenge gu fuhren. Alle Schiffe, beren man irgent habhaft werben fonnte, wurben jum Eransport ber ungebeuren Denfchenmaffe verwendet, welcher bann ohne erhebliche Storungen por fich ging. Die lothringer hatten gemunicht bieffelte ber Meerenge bie Frangofen abzumarten, um nicht auf bie Dauer von ihnen getrennt ju werben; boch mußten auch fie ben Deutschen folgen, nur bag man ihnen ein befonberes Lager und einen befonberen Darft verwilligte.

Gegen Enbe bee September betraten bie beutschen Schaaren ben Giefebredt, Raffergeit IV. & Aug. 18



affatifden Boten, und wenige Tage, nachbem fie Conftantinopei geraumt, rudte auch bereits Ronig Ludwig mit ben Frangofen an.

Das frangofifde Beer mar burd Ungarn berfelben Strafe gefolgt, welche fury porber bie Dentichen gezogen waren. Boris hatte fic bem Beere angefdloffen, aber fur bie Sache bes Bratenbenten berrichte im frangofficen Lager noch weniger Reigung, als im beutiden. Lubwig batte fogar mit Ronig Belfa eine perfonliche Bufammenfunft, bei ber es an Freunbicaiteverficherungen nicht feblte. 216 aber Beifa, auf Diefe geftust, Die Mustleferung bes Bratenbenten verlangte, glaubte Lubwig eine fo unritterliche Bumuthung gurudweifen gu muffen. Das frangifide Beer fouste vielmehr Boris gegen bie Berfolgungen Beifas, fo baß jener nach Conftantinopel gelangen fonnte. 216 bie Frangofen bie Grengen bes griedifchen Reiche betraten, batten fie unter ber noch vom Durchzuge ber Deutschen erbitterten Stimmung ber Einwohner Bieles ju leiben. Dan empfing fie miftrauifd, verfagte ihnen ausreichenbe Bufuhr, und fie erfuhren beim Bechfeln bes Beibes große Berlufte. Aber Ronig Lubwig bemubte fic alle Difhelligfeiten im Reime gu erftiden, und bies gelang ihm um fo leichter, ale in feinem Beere bamale noch eine ftrengere Bucht maltete, ale im beutiden.

In großen 3mifdenraumen rudte bas frangoffiche Beer por. Der Bortrab beffelben, befonbere aus ben Lothringern beftebenb, jog bem Sauptheere fo weit voran, bag er fich oftere mit ben legten Rachguglern ber Deutschen berührte. 216 ber Ronig etwa in ber Ditte bes September in Bhilippopolis eintraf, ftanb fein Bortrab icon bei Conftantinopel. Balb erhielt er von bort beunruhigenbe Rachrichten. Einige frangoffice Berren batten Leute in bie Stadt gefenbet, um Baffen und Borrathe einzufaufen; biefe maren aber auf bem Rudwege überfallen und ausgeplunbert morben; ein und ber anbere batte im Sanbgemenge ben Lob gefunben. Bugleich erfuhr man, bag Ronig Ronrab bereite über ben Sellefpont gegangen, bag bie Lothringer ibm hatten folgen muffen und bag man bie fie begleitenben frangofifden Schaaren ebenfalls jum Abjuge, felbft mit Bewalt, habe nothigen wollen; als fie fich weigerten, maren fie, wie man vernahm, von faiferlichen Golbnern überfallen, formlich belagert und nur burd bas energifde Eintreten ber frangofifchen Befanbten, welche in ber Stabt fich befanben, befreit und ihnen bann ein ficherer Lagerplas in ber Rabe bee faiferlichen Balaftes angewiefen worben. Befonbere Erbitterung erregte

noch die Rachricht, daß der Kaiser inzwischen einen Wassenstünftand auf zwölf Jahre mit dem Sultan von Jeonium abgeschloffen habe, obwohl er stüder dem Könige im Bunde mit den Franzosen die Ungläubigen der Kampsen zu wollen verforrechen batte.

Soon vorber maren wieberholentlich Boten und Briefe vom Raifer felbft an Ludwig gefommen, um ibn ju bestimmen von Abrianopel unmittelbar nach bem Bellefpont ju gieben und bort fein Beer nach Affen überzuseben. Aber Lubwig batte fich eben fo menia, wie fruber Ronrab, bagu entichitegen fonnen; er batte vielmehr feinen Darid unbeirrt gegen Conftantinopel fortgefest und fanb nur noch eine Tagereife von ber Stabt, ale er jene bebrobliden Radrichten erbielt. Sie brachten eine um fo größere Aufregung in feinem Beere bervor, als inbeffen auch befannt geworben mar, baf Ronig Roger bie Baffen gegen ben Raifer ergriffen und außerorbentliche Erfolge erreicht hatte. Bunachft mar Rorfu von Roger eingenommen und befest worben, bann batte er Refalonia verbeert, verwuftenb bas ariedifde Reftland burdaogen, Theben unb Rorints gerftort und bie Malpafia und Regroponte feinen Rriegejug ausgebebnt; eine unermeflide Beute bracte er aufammen und führte viele angefebene Berfonen aus ben griechifden Stabten mit fich fort. Bie batten fic nun bie Danner im frangofifden beere, Die es immer mit bem Sicilier gehalten hatten, nicht regen follen? Und war man wirflich noch burch bie fraberen Berfprechungen gebunben, nachbem ber Raifer mit ben Unglaubigen Frieben gemacht und Ronig Ronrab feinen Bujagen entgegen allein nach Afien binubergegangen mar, obne feine Bunbes: genoffen abaumarten ?

In der Abat wurde bie Meinung laut, König Aubeig solle jest nicht weiter vorgeben, sobnem fich in bir funchbaren Gegenden Ihr einem jurichjurchen, fich mit Roger in Berbindung sehen umd bann mit Unierflähung ber ficilischen Biote Conflantinopel angreisen, welches einem socken Amgriffe ungerischet erliegen wurde. Aber man hatte damit bie Richtung, in welcher bas gange Unternehmen begonnen war, woch völlig ausgegeben, und baqut sonnte sich Bertyade, wer Abnig Aubeig seich, und einst siehen. Er führte allo fein her weiter gegent Conflantinopel auf; am 4. Detober erschien er vor den Bebreit ber Eddet.

Rein Zweifel wirb barüber obmalten, bag bem Raifer biefe neuen

Gufte noch viel unmillommener waren, als dieinigen, deren er sich orden entledigt hatte. Mit ausgeschafter Juversommenheit hosste eine am leichieften gewinnen zu sonnen. Eine sessitieste Procession von Akteritern und Laien schiedte er dem Konige entgegen; in der seierlichien Beeiste wurde Ludwig empfangen und sogleich zum Kaiser eingetaden. Undwig degad sich mit einem größeren Gesolge ohne Bergug in den Palast. Die beiben jungen Herrichte dezusiesten sich bier sehre nur des Konigen auch des Beste zu sorgen und geseinte seinen Auflichte der Kaiser versprach sie das französische Deer auf das Beste zu sorgen und geseinte sein den wird. In der Rüssen angewiesen wurde. In der Russe der einige Gewaltunklichtein der Kranzssen von, dieben aber ohne schwerzere Gossen.

Der Raifer munichte Richts febnlicher, ale bie moglichft fonelle Entfernung ber Frangofen. Ronig Lubwig wollte bagegen jene Rreugritter, welche ben Weg burch Italien genommen, in Conftantinovel erwarten, und noch anbere Bebanten regten fich in feiner Rabe, beneu enblich Gottfrieb von gangres in feiner porfturmenben Art Musbrud gab. In einem Rriegerath, ber vor ben Thoren ber Stabt gehalten murbe, fprach er fich babin aus; man muffe nicht abgieben, fonbern vielmehr bie Dacht, über bie man gebiete, fofort gegen Conftantinopel gebrauchen. Die Dauern, erflarte er, feien morfd, bas Bolf folaff, bas Baffer fonne man ber Stabt leicht burch Berftorung ber Mquabucte abichneiben; in Rurge muffe fie fich ergeben, und mit ber einen Stabt falle auch bas gange Reich; ber Raifer verbiene feine Rudficht, benn gleich feinem Bater fei er ein Reind ber driftlichen Religion, wie er burch fein Berfahren gegen Antiochien hinreichend gezeigt habe; burch bie Berftorung feines Reiche murben auch bie Chriften im gelobten Lanbe fur immer gefichert fein, mabrent fie fonft in fteter Gefahr fdweben blieben. Die Begner Gottfriebs haben, fo viel wir wiffen, nicht fo febr bie Unausfuhrbarfeit feines Planes behauptet, ale barauf bingewiefen, bag bie Abfichten bes Bapftes offenbar nicht gegen Conftantinopel gerichtet feien, bag er ale Biel ber Ballfahrt ausbrudlich Ebeffa und bas beilige Grab bezeichnet, auch ben Ablag nur fur ben Rampf gegen bie Caragenen bewilligt babe,

Roch war im frangofischen Arlegerath fein fester Entichluß über ben Abmarich gefaßt, als bie Griechen gestissentlich verschieben Rachrichten über gluctiche Erfolge ber Deutschen in Reinaften zu verbreiten



anfingen. Balb sprach man von einem glängenden Siege über die Türten, balb von bem Einzuge der Deutschen in Zonium felft. Epregi, und Reich liesen nun die Armgeien nicht nehr ruben, fie bestürmten ben König sie gegen die Feinde zu führen, damit den Deutschen nicht aller Ruhm zustelt, und er muste in die Ubertradet wölligen, obwohl er von ihm ervoarteten Schaaren noch inmer nicht eingetroffen waren. Der Kaifer, der seinen ledhateit Muste erteicht fah, stellte sofort alle Mittel zur Ueberfahrt zu Gebete; gleich nach der Mittel dur Ueberfahrt zu Gebete; gleich nach der Mitte des Deiober iehte König Lubwig über den Bosporus und schlug dann auf der andern Seile der Verernage sein Kager auf.

Satte ber Raifer bieber Richte unversucht gelaffen, um ben Abmarich ber Krangofen ju beichleunigen, fo bemubte er fich fest fie fo lange am Bosporus feftaubalten, bis er bie icon in Regensburg beanspruchten Sicherheiten in aller form erhielte. Berhanblungen megen ber Berpflegung boten ihm Gelegenheit eine perfonliche Bufammentunft mit bem Ronige au verlangen. Da man fic uber ben Ort nicht einigen fonnte, fchidte ber Raifer enblich Gefanbte uber ben Bosporus, melde mit bem Entwurfe eines Bertrage hervortraten, wonach bie Frangofen fich perpflichten follten jebe Burg ober Stabt bes Raifere, bie in ihre Bemalt fiele, ihm guradjugeben und ihm vormeg ben lehneelb gu leiften fur alle Groberungen, melde fie in ben ganbern ber Unglaubigen maden follten. Dagegen verfprach ber Raifer fur Bufubr au forgen und Rubrer ju ftellen; wenn es an Berpflegung feble, follte ben Frangofen Gelbfthulfe, auch bie Befegung fefter Blage geftattet fein, nur baß fie biefelben fogleich nach ibrer Befriedigung wieber gurud. augeben batten. Der Raifer fprach überbies bas Berlangen aus, bag eine Bermanbte bes Ronigs, welche biefen begleitete, einem Bringen feines Saufes jur Che gegeben murbe. Die Forberungen ber Griechen brachten ben jungen Grafen von Berche, ben Bruber bes Ronigs, fo auf, bag er mit ber ibm vermanbten Dame fogleich bas Lager verließ und fie nach nicomebia in Sicherheit brachte; er wollte bamit jugleich fic und einige andere Barone, bie fich ibm anichloffen, bem verlangten Gibe entgieben. Much Unbere im Beere bes Ronige nahmen an ber Beeibigung großen Unftog, aber bie Dehrgabt ber frangofifchen Berren fab in ihr Richte, mas bem Bertommen wiberfprache und ihren Abel beeintrachtige; fie meinten, wenn fie nur gand und Leute erhielten, auch ben Lebneeib in ben Rauf nehmen zu tonnen.

Che bie Berhandlungen noch jum volligen Abichluß gebracht maren. trafen ber Marfaraf von Montferrat, ber Graf von Maurienne und Alle, bie fich ihnen angeschioffen hatten, beim heere Lubwige ein. Der langen Bergogerung mube - man lag faft icon piergebn Tage am Bosporus - gab ber Ronig enblich ben Befehl jum Abbruch bes Lagers. Aber um feinen Breis wollte ber Raifer bie Frautofen gieben laffen. ebe ber Bertrag jum Abichluß gefommen: beehalb ging er noch in ber letten Stunde felbft über ben Bosporus und lub ben Ronig ju einer Bufammentunft in einem Schloffe am Stranbe ein. Der Ronig begab fic mit feinen Großen borthin, mabrent fein Beer fcon im Bormarid war. Birflich murbe bier ber Bertrag, gang wie ber Ralfer ibn munichte, jum Abichluß gebracht; nur bon ber Berfcmagerung feint nicht mehr bie Rebe gewesen gu fein. Die frangofifden Großen leifteten in Gegenwart ihres Ronigs bem Raifer ben Lebnseib. Die größten Berfprechungen machte ber Raifer bem Ronig, wenn er mit ihm einen Bund gegen Roger eingeben wollte, aber bafür mar gubmig auf feine Beife ju gewinnen. Uebrigens fdieb man in aller Freunbicaft; ber Ronig und feine Großen trugen reiche Gefdente bes Raifere bavon. Sobalb fie ber Raifer entlaffen batte, eilten fie bem poranrudenben beere nad.

Am 26. Detober 1147 wurde ber Bertrag geschiesten, und man ach ein übles Borgeichen barin, dog um Mittag eine Connenssinsternig eintral. In der That was biefer Lag einer der verfalngnissonsten fat die Kreugschett. Es bezichnete ihn das schwere Wispersicht des deutschen Derecks, von der die Kreugschett.

Das deutiche Sere von, nachem es fic in Chalcedon gefammett, ohne Aufenthalt nach Ritomebla und bann weiter nach Ritaea vorgeruckt. Bon ben Begen, die von hier durch Atleinaften nach Sprien fahren, befalog Schig Konrad, ungedultig ben Kanpf zu beginnen, ben fürgeftn über Derchatum und voreintm einzufelagen, obwohl biefer zugeisch ber befchwertlichte voar und ihn unmitielbar in das Gebiet ber Ungläubigen führte. Es mochte ihn ermutigen, daß auf bemielben Wege bie erften Areufabert fich galfald burdgefchigen batten.

Aber es tonnte bem Ronige nicht entgeften, bag bie Berpflegung eines fo gewaltigen Beeres in bem feinblichen, unwirtslichen Sanbe

faft unüberwindliche Somierigfeiten bot. Bereits auf bem Wege burch Thracien hatte er binreidend erfahren, wie fdmer biefes Beer bei mangelhafter Berpflegung in Bucht ju halten fei, und wir boren, bag er beehalb ju Conftantinopel gern bas judilofere und foledibemaffnete Aufvoll vom Beere entlaffen batte; er erbot fic ben Gingelnen bie Mittel ju geben, einzeln bie Reife nach ben beiligen Statten fortgufeben. Aber ber Ronig batte feine Mbficht aufgeben muffen, weil jenes Fugvolt burchaus mit bem ritterlichen Beere jufammenbleiben wollte; fle brobten fogar fich offen vom Ronig loszufagen und einem gewiffen Bernhard bie Gubrung über ihre Schaaren ju übertragen. Wenn nun ein großer Theil bes Rugvolfe - es follen etma 15.000 Dann gemefen fein - unter gubrung bee Bifcofe Dito von freifing, bee eigenen Brubers bes Ronigs, von Ricaea aus einen anbern Beg, ber an ber Rufte entlang weithin burd bas griechifde Gebiet führte, einfolug, fo hat man barin wohl nicht fo febr eine Mufichnung gegen ben Ronig, ale vielmehr eine Bertheilung bes Beeres ju feben, welche er felbit veranlagt batte. Dtto von Rreifing und feinem Buge foloffen fic Bifcof Ubo von Raumburg, ein vom Ronige hochgeachteter Rirchenfurft, ber tarntheniche Graf Bernhard, ohne Frage eine Berfon mit jenem Bernhard, ber bei bem nieberen Rriegevoll in fo hober Gunft fanb, und einige anbere herren an. Graf Bernbard mar nachft Otto befonbere bie Leitung biefer Schaaren übertragen.

Rach einer späteren Rachricht von jmeistshaften Berthe, foll aufier Manuel zu Ricaea noch einen Bersuch gemacht haben, einen Theil der verlichte für seinen Dienst zu gewinnen, babei aber entschiedenem Biberstand Sonradb begegnet sein. Im Uebrigen ander er offenber im besten Bernehmen mit bem Könige; er gab bem beutschen Sere Bernehmen mit bem Könige; er gab bem beutschen herer geben bewischen herer geste bem beutschen herer ber Bagmeiser burch bas Gebiet bes Sultans von Zeonium, obwohl er erst furz zuvor mit biefem Kürsten ben Wassen.

Rachbem Kontabs herr so viele Lebensmittel jusammengebrach; als nur fortjusignfen waren, brach es am 15. Deisber von Ricaca auf. Man hatte bis Zeonium einen Marich von etwa zwonzig Zagen. Der herresjug bewegte fich bei bem großen Troß sebr langsam, und icon nach jehn Lagen sehlten faft alle Lebensmittel, seibs bas Butter ir bis Berbe Man war erf bis in bie Gegenb von Derplacum an ben Fluß Baihps gefommen; boch war bas heer bereits erfchofit,

bie Stimmung tief herabgebrüdt. Bis bahin hatten die Keinde ben Jug wenig belüftigt; nun aber zeigten fich pishtich im Ruden bestelben gut berittene Bogenschissen in greßer Jahl, welche ben nachbleibenden Troß ber Deutschen angriffen und Bielen töbuliche Wunden beitrachten, ohne daß nur Gegenwehr möhlich war. Die Culmutsjuung erreichte in bem völlig erschafften heret einen solchen Grad, haß ber König ein weiteres Vergechen für unmöglich hielt. Um 26. Detober beschiebe der, den bei de eigenlich zu einer offenen Schlacht gekommen war, ben Ruchvey and Rucaa anzuteren.

Das abziehende Gere wurde vom Keinde versolgt und fonnte nur in unablässigen Ampfen fich mubliam Bahn brachen. Der lapfere Bord Bernbard von Pliche'r fiel gleich am ersten Tage, als er fich ben nachbrangenden Tuften entgegenftellte; er wurde auf einem Highe von ihnen umzingelt und endete sie geben im Kaumfe. Auf biese einehen Richtige sollen 30,000 Deutsche gefallen ich, Belle wurden schwen verwundet, muter ihnen der Kofing seibst, und eine große Jahl gerieth in Gesangenschaft. Der hunger vermundet werte und fichtigen Schauer, man lobte zuleht unv von dem Fieliche ber ge schachten Piered. Fortmährend überbies von den Tuften versolgt, siehrnette die Reibe des singlichten Verech in wilbester Unordnung nach Alexand, ein Bild des entiglichen Dammeres.

Das frangofische Deer fant noch am See von Ricaca, als die erften Schredensnachtichen von Konnad eintraten. Lubvig ging im stefffen erschlittert, fogleich Sonnad nach Ricaca entgegen. Mis fich bei beiben Könige hier begegneten, santen sie kinnes fie beschoffen fortan ungetrennt ihren Weg fortustenn ib is Armes; sie beschoffen fortan ungetrennt ihren Weg fortustenn. Studie und Misgeschoff mit einanber zu theilen. Lutwig, ber eine Straße nacher ber Rüste durch griechtische Gebiet einzuschagen beschöffen und ischen besteht zu wellen beite grund und fon ben Beselz zum Ausbruch seines Geree nach Lopalum gegeben hatte, soglet zwar sogleich seinem vorrudenben Seere, verspras aber zu Lepadlum Konrad zu erwarten.

Konrat blieb in Ricaea gurud, um bie Refte feines Seeres ju fammeln. Rur ben geringften Theil berer, bie bem Berberben entronnen waren, behielt er bei fich: bie Weiften entließ er, unt fit

<sup>&</sup>quot;) Er mar ber Lette feines Gefchiechts; fiber feine Befigungen entftanb ein bifiger Streit gwifden heinrich bem Lowen und Albrecht bem Baren.

tehrten alssalt über Conflantinopet in die Heimath zurück, weiche fie mit ihren Alagen erfüllien. Unter ben damals Heimlehrenden wird auch Bissoch Jeinrich von Regensburg genesen sein, weichen ber undegründete Verwurf genacht wurde, das beutsse hehre verberend kaben, wöhrend Kinden Edult, wahrscheilich mit gleichem Unreccht, ben griechlichen Führer alle Schult, wahrscheinlich mit gleichem Unrecht, ben griechlichen Hauben der mit seinen Nachden Vernach die Heimerkenden veralbssiehen beralbssiehen der mit seinen nur möhigen Gesten und einem nur möhigen Gesten auch London und Londolfum Angehörigen und einem nur möhigen Gesten auch Londolfum ab Fahren der Vernachten der Vernachten der Vernachten und der Vernach

Much biefer Darfc mar nicht ohne Dubfeligfeiten und Gefahren. Die Frangofen, welche vom Raifer feinen Ruhrer und nur mafige Bufuhr erhaiten hatten, maren mit ben griechifden Ginwohnern mehrfach in Streit gerathen und batten fich manche Bewaltthaten erlaubt, welche nun bie nachziehenbe fleine beutide Cogar bufen follte. Rur mit Sulfe ber Frangofen brachen fich enblich bie Deutschen nach Lopabium Bahn, um nun mit Lutwige Beer gufammen ben Darfd weiter fortgufegen. Damit es Ronig Rourab bod nicht an allem fonigliden Glange febie, ubergab Lutwig ihm bie Lothringer, bie fich am Bosporus wieber ben Frangojen angeschloffen hatten, wie auch bie unter bem Grafen von Maurienne und bem Marfgrafen von Montferrat aus Burgund und Stalien gulest eingetroffenen Schaaren. Much fonft geigte Lubwig, ber mit großer Bietat an bem alteren Serricber bing. fich auf alle Beife bemubt ihn fein trauriges Loos vergeffen gu machen; er pflegte mit ibm auf bem Darfcbe biefelbe Berberge au theilen.

Man versogte jundsiß die Straße nach Efferon, wo man um die Mitte des November eintras. Die Abstat war zuerst, von zier tiefer landeinwarte nach Philadelpha zu gleben; aber man gad bald biefe auf umd bog zur Mercreftiste ab, so baß man ben Spuren senertisten Schaern sofgen, welch die fer fur zuver unter ber Reitung Dieds von Freifing vorgedrungen waren. Der Warsig ging langsam und unter vielsaden Beschwerte über Abramyttium, Bergamum und wneren auch Ephilagen von Beriffing von Angelen von Kalfer zu ben achtisch eine der Beschwerte und Ephilagen und waren fie vor einem Angelis ber abgele alle den Besingen und warrten sie vor einem Angelis ber Spate zie daaren in der Asie des Kogers, welches in einem sonen Wasser State de Sagers, welches in einem sonen Wilde der Sagers, welches in einem sonen Wilde zurückgetrieben; ausgeschlieben werd der Verschwerte und geschwicken der Weigers der der versche der abgese der Ausgers, welches in einem sonen Wilde zurückgetrieben;

man felerte ruhig bas Beft und feste nach wenigen Sagen ben Marfc unbeforgt weiter fort.

Rhig Konrab war mit seinen nächken Angehörigen im Ephelius urrüdgeblieben, da ihn eine schwere Krantheit befallen hatte. Er hoffte anfangs noch bem herer seigen zu können, muste bies der balb auf geben um folgte barauf einer Einlabung an ben Hob bes Kulfere; es begleiteten fin bie bei ihm aurrüdgebliebenen fürften. Alle er au ber thracischen Kulfer kanten ihm er Kulfer und seine Gemachtin seine Gemachtin einst erungsgen umb geleiteten ihn nach Conflantinopel, wo er die sorg-famte Phege fanb.

Ronig Ludwig war indeffen mit dem Herr gegen den Manuber gegogen, um biefen ju überschreiten und dann in der Richtung auf Baddieg au marfchren. Beier sobald man an den Aiglig gesommen war, fließ man in der Rahe der fleinen Stadt Antiochia auf ein Beer Tarken. Beim Uedergange über den Aiglig griffen fle auf griechischen Gebeit de Kreughder an, und es entipann fich ein buttiger Rampl, in weichem die Unglaubigen große Berlufte erlitten. Es war der einige namhafte Waffenerfolg, weichen beifed Kreughere gewann. Ungehinder feiger es dann feinen Wag die Kaodicca am Patu fort. Schon nach wenigen Tagen wurde dies Stadt erreicht; aber man sand sie von den Germann ein in habbit fier Kichung weiter 20g, sam man in das Kadwosgebirge, die Grenze des fich bie traurigsten undas furger Zeil- an die Stelle, an welche fich die texturigsten Gerinnerungen diese Kreige findspre soller Kreigen Gebeites, und nach furger Zeil- an die Stelle, an welche fich die texturigsten Erinnerungen diese Kreiges findspre sollere Greinnerungen diese Kreiges findspre solleren Gescher der Freinnerungen diese Kreiges findspre solleren Gebeites Greinerungen der Kreinerungen diese Kreiges findspre solleren der innerungen diese Kreiges findspre solleren.

Sier waren nicht lange juvor jene deutichen Schaaren, die unter ber fährung bes Michofe Otto von Freifing und bes Grafen Benhard ausgegegen waren, von ben Tutten dierfallen und ganglich zerfprengt worben. Ein entjehliches Blutbab hatten die türflichen Schei unter ben schliechtevorsfineten Bolte angertichte. Graf Bernhard felih fiel in rühmlichen Rampfe; mit ihm ble Weifen der Seinen. Bas flüchten tonnte, flüchtete. Auf verschiedenen Wegen eilten die Flüchtlinge nach ben nächfen griechlichen Jefenflädben; unter ihnen auch die Plichfe Div von Rreifing und blue vom Aummurg.

Die Frangofen fanben, als fie in bie Gebirgepaffe einrudien, bort noch bie Spuren bes beutschen Blutes. Sie faben in ihnen uble Borgeichen, und nur ju balb follte fie ein abnildes Schidfal ereilen,

wie ihre beutiden Ballfahrtebruber. Dan fließ auf einen fteilen Berg, ber nicht ju umgeben mar, und ber Ronig hatte ben Befehl gegeben bis jum Unbruch bes folgenben Tages ju marten, um in Rube ben Uebergang ju bemirfen. Aber gegen ben Befehl fliegen bie Grafen Bottfrieb von Rancon und Amabeus von Maurienne, welche bie Borbut führten, ba fie icon um Mittag an ben Sug bes Berges gelangten, bie Sobe binauf und lagerten an bem jenfeitigen Abhange. 3hr Beifpiel rif bie nachfolgenben Reiben fort, und ohne rechte Drbnung jogen fie bie fcmierigen, fteilen Pfabe binan. Bloblich aber wurben bie nadrudenben Chaaren und jugleich ble Rachbut, bei welcher ber Ronig felbft war, von ben Turfen überfallen; biefe burchbraden ble Reihen bes frangofifden Beeres und richteten unter bemfelben ein furchtbares Gemebel an. Der Ronlg felbft gerieth in bic größte Befahr; um Ihn fielen etwa vierzig vornehme frangofifche Ritter Erft bie Racht machie bem graftlichen Rampfe ein Enbe. Benn fic bie Refte bes Beeres benn bod wieber ju fammeln vermochten, fo banfte man es befonbers ber Umficht ber Templer im Beere. Der Ronig befchlog beshalb ben Templern, um abnlicen Unfallen fur bie Bolge porgubeugen, bie Leitung bes heeres ju überlaffen; fie follten bemfelben bie Rarm einer Baffenbruberfchaft nach Art ihres Orbens geben. Die Templer beftimmten ben Ritter Gilbert als Beermeifter, und bie von ihm fur ben Beitermarich eingeführte Drbnung bemabrte fic portrefflid.

Dan batte bei bem Ueberfall bie meiften Lebensmittel eingebust, und bis aur griechlichen Safenftabt Attalia, wohin man nun ben Rarid richtete, maren noch minbeftens amolf Tagemariche. Go gerieth man balb in bie bochfte Roth; auch bie Frangofen mußten fich jest, wie fruber bie Deutiden, mit Bferbefleifd begnugen. Glud genug, baf man nicht gleich bigigen Ueberfallen ber Turfen ausgefest war. In ber außerften Ericopfung gelangte Ronig Lubwig mit feinem Beere enblich nach Attalia; es war um Darid Reinigung (2. Februar). 3m lager bei ber Stabt tonnten bie Refte bes Beeres bas feft begeben "). Dan fand eine Ralle von Lebensmitteln, und ein falferlicher Befanbter, ber fich einftellte, trug fur bie Berftellung bes bart beimgefuchten Beeres



<sup>\*)</sup> Der Rampf bei laobicea batte in ber Mitte bes Januar flattgefunben; genau lest fic ber Tag nicht beftimmen.

Sorge; nur fehlte es an Futter, um felbft bie wenigen noch erhaltenen Pferbe ju ernahren.

lleber bie Fortfegung bes Beges berieth wieberholt ber Ronig mit feinen Baronen. Das Rriegevolf verlangte, bag ber Ronig bas gange Beer einfdiffe; man hatte von ben Griechen gebort, bag in brei Tagen von Attalia ber Bafen von Untiodia ju erreichen fei. Der Ronig munfchte bagegen mit ben Rittern ben ganbmeg fortsufeben unb nur tie fclechtbewaffnete Menge einzuschiffen. Aber feine Unficht fanb auch bei ben Baronen Biberfpruch, und er mußte fich enblich entfollegen ber allgemeineren Deinung nachzugeben. Der faiferliche Befanbte und ber Befehlebaber in ber Stadt verfprachen bie erforberlichen Schiffe ju ftellen. Es vergingen aber etwa vier Bochen, ebe gunftiger Bind eintrat, und bie Babl ber Schiffe, bie bann bereit ftauben, reichten fur bas gesammte Seer nicht aus. Die Daffe, welche bie Unmoglichfeit gemeinfamer Ueberfahrt einfab, brang nun in ben Ronig mit ben Rittern bie Schiffe ju benugen, mabrent fie felbft fich nach Tarfus burchzuschlagen versuchen wollte. Rothgebrungen willigte ber Ronig enblich ein und ichlog mit ben griechifden Beamten einen Bertrag, wonach fic gegen eine große Gelbenticabigung feine Leute ficher nach Zarfus geleiten follten; er felbft verlich mit feinen Großen und Rittern um ben 1. Darg ben Bafen von Attalia. Rach einer fturmifchen Seefahrt, reich an Befahren, lanbete man erft in ber britten Boche am Simeonshafen an ber Dunbung bes Drontes. Der Ronig begab fich mit feinem Gefolge, empfangen und geleitet vom Fürften Raimunb, bem Dbeim ber Ronigin, fogleich nach Untlodig (19. Dar: 1148).

Die Scharen, weiche ben Sandwag nach Taffine eingeschigen, batten bas traurighe Schieffal. Die Griechen erfüllten ben Bertrag nicht, und ohn Geleit jag bas schiechtenogffnete Boll burch bas seine liche Gebiet. Immer neuen Angriffen ber Tutten ausgescht, wurde erublich ganz auseinander getrieben. Die Meisten sanden unter ben Sabein ber Tafen, Andere durch Araulfeit ober hunger ben Eody nicht Benige gerieihen in Gelaugenschaft, aus ber sie uie wieber ertib mutten.

Alle jene unermeflichen Herrebschaaren, welche vor einem halben Beine Unter bein Bosporuls gegangen, waren jest vernichtet oder zerftreut. Ein Unternehmen, in welches fich bie abenblandische Ebriftenheit mit einer Bezenfelterung ohne Gleichen und ben überschwänglichten hoffmungen geworfen hatte, war burch eine Reihe von Unfallen, wie fie in ber Summe gerabeju unresort, vollig gescheitert. Die Frage, wie biefe unbezwinglich erficheinenbe Kriegsmacht in fo furge Brit voo ter Erbe fortacfeat werben fonnte. beschähftigte ben aannen Deibent.

Es lag in ber Richtung ber Beit, bas man in bem großen Dif. gefdid por Allem eine Strafe Gottes fab, welcher bie Buchtlofigfeit, Unordnung und Gemaltthatigfeit ber Rreufahrer geracht babe. Rebod ift vielfach auch barauf bingemiefen worben, wie bie ritterlichen Schagren in ben Daffen bes ichlechtgerufteten ober gar nicht bewaffneten guf. polfe eine Laft nachgeichleppt batten, welche fie in bas Berberben jog: ebenfo bat man in bem Mangel einer einheitlichen Leitung einen Samptgrund bes lebels erfennen wollen. Aber wenn man fich einmal auf folde, mehr weltliche Reflerionen einließ, bann faben fic boch bie Sauptbefdulbigungen gegen Raifer Manuel und bie Grieden gerichtet, welche burd Salfcheit und Berrath bie driftliden Beere gefliffentlich au Grunde gerichtet hatten. Es mar bies bie allgemeine Deinung befonbere unter ben Frangofen, welche auf bie gefammte Briechenheit bie furchtbarften Bermunfdungen hauften. Leicht begreift fich biefe Stimmung; benn unlaugbar batte ber Raifer bie Bebingungen, melde er gegen bie frangofifden Rreugfahrer eingegangen war, nicht in ihrem gangen Umfange erfullt, und noch fdmerer fallt in bas Bewicht, bag auf feinem Bebiet bie Rreugfahrer von ben Turfen überfallen merben tonnten, ohne bag fie irgent eine Unterftugung bei ibm und feinen Beamten fanben.

Wir werben auch Beute nicht anbers urtheilen, als baß jumächt burch bie mangelnde Beihulfe ber Griechen bas gewalige Unternehmen bes Ocilents ein so famalitiese Ente man und ein solder Ausgang auch unvermelblich war, wenn es nicht mit allen Mitteln ber morgen-lantischem Griffenheit gefrebert wurde. Mer wir werben bach gerechter bas Berfahren bes griechischen Raifers beurtheiten, als es damals geschäde. Alls Manuel die ersten Berpflichtungen gegen bie Kreuglafter einignig, fag er jelbs fim Ariege gegen bie Ungläubigen und hoffte in ben abenblänbischen Feren Bundesgenoffen zu finden. Das bie Kreughebgt eine wahre Bollervanderung in fein Reich führen watte, fand außer aller Berechnung. Alls dann aber die abenblänbischen Experien falls wie Freinde Grieffen in undberschöderen Massen falls wie Freinde seare feine Saufstad wirder. als eleichietig in machiaer Kürft

ber edmischen Spriftenheif seine westlichen Länder mit Feuer und Schwerte verwästlet und man in franghfischen Lägdt vor Canstantinopet zu Machteing ob wan nicht mit dem Steiller gemeinschaftliche Sache machen und dem griechischen Reiche ein Ende dereit sollte, mußte fich seine anzu politische Seilung veränderin. Es sag nur in der Ratur der Berdlittisse, wenn er mit dem Gultan von Jonium Wossenklichen folgiog, um fich vor dem weist gefahrtlicheren Krinden zu schäffenftlisten fin in andere Alde vor den gefahrtlicheren Krinden zu schäffen, welche fin in andere Alde verbesahren. Seine Volitif funkt eine andere sein, als sich der abendländischen Christen in seinem eigenen Reiche mögliche fahreil zu entledigen, und biese Bolitif bat er mit nicht geringer Unspiel

Die frühre eingegangenen Berbindickleiten wegen ber Jufukt ber Kalifer bei ben riefig angewachsenen heeren, bie oft plobilik ihren Marich weckfelten, wohl nie nach dem Boerstaut erfüllen fönnen, und nicht ohne Geschr war es für ihn, ben Kreuzsahrern Kührer in das Gebil von Zonitum zu geben, nachdem er mit dem Eultam dem Baffenillitänad geschoffen der Den Angelise der Zugule auf feinem Gebiete faum wehren, wenn er nicht spaleich der Rampt int benschen wieder aufnehmen wollte. Daß er selbst diese Rampt hetvoorgerusen und Geiegen mit den Kürten gegen die Arenglahren geschoffen, ift von den Krangsche mit den Kürten gegen der Angelise derweise find niemals gegeben worden. Unwertennbar ift übrigens, daß des Berbalten gegen die Orustischen weit zuworfommender war, als gegen die Krangsfen, und dieses erfälter sieh aus dem verwandlichtlichen Berhaltnis Manuels zu Lönig kontag und dem verwandlichtlichen Berhaltnis Manuels zu Lönig kontag und dem zwischen Berbeltnis ger Manuels zu Kning kontag und dem verwandlichtlichen Berhaltnis Manuels zu Kning kontag und dem werwandlichtlichen Berhaltnis Manuels zu Kning kontag und dem werwandlichtlichen Berhaltnis Manuels zu Kning kontag und dem Rogen Roger geschlossenen Ausgen Konger geschlossenen Bunde.

Ronig Moger, ber fich ber Kreugichet nicht nach feinem 26fchem bebienen sonnte, hielt es für gerathen, ben günftigen Augenblid au benugen, um ber ihm gefährlichen Macht ber Griechen einen schweren Schlag zu versehen. Es ist ihm bies geglüdt, aber er bereitete damit ungleich ber abenhähulfigen Lirche eine ber infrakteilichen Richelengan, einem weit schwereren Schaben, als einstmals, da er das firchliche Schjeina begünftigte. Bieber fannben in gewissem bei nime er und ber eitige Bernhard fich gegennber, um beidemal war eb er kepter, welcher unterlag. Muffalliger Weife scheint im binten Griechengsse weber der Abt von Clairvaur noch sonn bei ernavölichen Griechengsse weber der Abt von Clairvaur noch sonn bie ein Sturp ber abenbländischen Christengsbei selbe

es war, burch welchen bas große Unternehmen vornehmlich ju Grunde gerichtet wurde; fie haben in Roger nur ben glorreichen Sieger über bie Griechen gefeiert. In Italien und in Deutschland hat man in biesem Punfte flarer geschen.

Immer hat ber Enthusiasmus mit ber Realität ber Dinge im schweren Rampfe gefegen, aber vielleicht nie hat er fic flegesgewiß biber aufgeschwungen und ift dann, im Kluge ermattend, tiefer beradgeschunfen, als in biefem Kreugung.

Leiber war man noch nicht am Ende ber Taufdungen. Der entifestiden Aragbie follte ein nicht minber trauriges Rachfpiel folgen. Beibe Ronige, fo entmutbigt fie maren, hofften boch noch durch irgend eine Gunft bes Glüde ihr Miggeichid in Bergeffenheit beingen zu fonnen; fie foeuten fich mit ber Schmach biefer Riebertagen in bie Deimalh guridgufebren. Aber aus Elend geriethen fie in nur noch rieferes Elend.

Sobald König Lubwig nach Antiochia gefommen war, ichrieb er an Abt Guger: niemale werbe ibn Frankreich wiebererblicken, wenn er nicht zwor eifen Bodfen körgeich zum Minm Gottes gefährt babe; vor Allem bedürfe er jeht große Gelbsummen, ohne welche fich für bie hellige Sache Richts thum ließe. Er verlangte von Suger Gelb und nachm zugleich von ben Tempelherren bebeutende Summen auf, um ein neues here zu werben.

Sinbessen hatte auch Sonig Kontab sigon bie Fortsehung ber Kampsel in bas Aug gesaßt. Um ben 10. Mar; hatte er auf talsertiden Schiffen Constantinopel versässen; in der Okterode (11—17. April) sandeter bei Accon. Es begleiteten ihn sein Bruber Hergog Heinsch vor Baiern, der sich inzwissen mit Schodora, einer Richte des Kaufters, vermählt hatte, sein Resse kreiterich von Schwaben, Graf West, Sischor Dritled von Basie, der Kangler Arnold und andere vornehme Serven Arnotad Blisch wor, umversäglich nach Zerusatem zu gehen und bort ein neues Here zu genmein, mit dem er gegen Ebesse aufpera und von der den Ungläubigen entreisen walte. Alle er gegen Zerusalem san, sogen ihm Konig Balbuin, der Bartiarch Guider, der Restrus umd bas Bost in großer Processen untgegen. Must des Keitellässe wurde er maßtagen und in die Sand zeitlet, wo er in dem Agade der Empese.

herren Bohnung nahm. Auf bem Rirchhofe berfelben murbe ber junge Domvogt Friedrich von Regensburg beerbigt, ber eben bamals bas Beiliiche fegnete.

Ronrab fant eine große Babl von Deutschen in Berufalem por. Die gerfprengten Refte bee Beeres, welches unter bem Bifchof von Freifing geftanben, hatten fich, fo weit fie nicht unmittelbar nach ber Beimath jurudgefehrt maren, ebenfalls in einem griechifden Safen nad Berufalem in ber Raftenzeit eingefchifft. Auf ber Gee waren fie in neuen Befahren gerathen; ber Sturm hatte fie gerftrent und mehreren Schiffen ben Untergang bereitet. 3m Schiffbruch hatten Biele, unter ihnen Bifcof Ubo von Raumburg, bas leben eingebußt; Anbere retteten nur bas nadte leben. In ben Safen von Accon, Epros unb Sarepta, wie ber Bufall fie einzeln verfchlug, lanbeten bie letten Ueberbleibfel biefes Beeres und begaben fich alebalb nach Berufalem, mo fie um Balmfonntag eintrafen und bann Oftern an ben beiligen Statten mit großer Anbacht feierten. Unter ihnen fant Ronig Ronrab feinen Bruber Dito nach langer Trennung wieber. Much große Schaaren jener lothringifden und flaubrifden Bilger, welche bie Belagerung Liffabone fortgefest hatten, bis am 22. Dctober bie Stabt von ben Unglaubigen geraumt murbe, maren bamais in Berufalem verfammelt. fie hatten bei Liffabon übermintert, waren am 1. Februar in Gee gegangen und hatten trot mander Sabrlichfeiten boch gludlich bie Ruffen bes gelobten ganbes erreicht. Go mar bie Doglichfeit fur Ronrab gegeben, Die Grundlage fur ein neues Seer ju geminnen. Rachbem er bie beiligen Statten in ber Stabt, bann auch in Samaria und Balitaa befucht, begab er fich perfonlich nach Accon, um unter ben frifc antommenben Bilgern Berbungen gu machen und fo feine Rriege: macht zu verftarfen.

Ingwischen war es ben Zerusalemiten gelungen, ben Man bes Konigs un andern und ihr sür einen Jug gegen Damascus un gewinnen. Die Chyssen im Greine zu gestellt, gehr nur noch einen wüssen Plas, bereits sant den Augen werloren. Graf Joseelin, ohne alle Unterschipung von Jerusalem und Mutiosia, konnte neue unterenspannen auf Ebess, nicht magen Anfandund von Antiosiale richtete seine Angeisse gegen Aleppo und Hama, von wo ihn Nureddin unablässig bedrängt, wöhrend die Erusalemien mit dem Eulian von Damascus in Bertel geratien waren und in nicht geringer Zesegnisch



schwebten, ba dieser bei Rurebbin Unterflühung nachgesucht hatte. Wie fie die Deutschen sur ihre Sache zu gewinnen wußten, so hoffte Matmund bagegen die Franzossen, die noch bei Antiochia lagerten, für seine Unternehmungen benuben zu können.

Aber bas gute Bernehmen, welches juerft gwifden bem Furften von Antiochia und Ronig Lubwig bestanben hatte, trubte fich balb. Die Ronigin fant an bem Umgange mit ihrem Dheim, einem Ritter von ber ftattlichften Erfcheinung - man verglich ihn bem Berfules und ber glangenbften LebenBart, eben fo viel Gefallen, wie ihre Mb. neigung gegen ihren Gemahl wuchs, ber ihr mehr einem Betbruber ale einem foniglichen herrn ju gleichen ichien. Raimund wollte offenbar bie Buneigung feiner fconen Richte benugen, um ben Ronig, ber in fcmachlicher Abbangigfeit von ihr ftant, in Antiodia ju feffeln und fur feine Blane ju benugen. Aber gerabe bie Bertraulichfeit bes Fürften mit ber Ronigin ließ Lubwig an foleunigen Aufbruch benten. Mis er ber Ronigin von ber Abreife fprach, gerieth biefe in bie bef. tigfte Leibenfchaft; fie ließ fogar ben Bunfc ber Scheibung verlauten. indem fie auf ihre Bermanbtichaft mit bem Ronige hinwies, ein Chebinberniß, welches man bisher gefliffentlich verhullt batte. Der Ronia wußte fich in bem Gebanten ber Trennung nicht ju finben, aber er murbe in feiner Schwache fich boch vielleicht bem Willen Eleonorens gefügt haben, wenn ihm nicht bie Schmach vergegenwartigt mare, welche Franfreich auf ibn baufen werbe, wenn ju feinen anberen Berluften im Drient auch noch ber feiner Gemablin fame. Go brauchte er endlich Ernft, verließ mit ber Ronigin und feinem gangen Befolge etwa im Aufange bee Juni Antiochia und begab fich nach Tripolis.

hier war Alles bamals in größter Benegung. Der Graf Allfons Sarban von S. Gilles, ber jüngere Sohn jenes Raimunk, ber unter ben erften Kreujahrern eine so hervorragetube Rolle gestielt hate, war mit einem gahlreichen Gesolge in Aeron gelandet und bann sogleich nach Jerufalem aufgebrochen: aber auf bem Wege sarb er plohisch zu Garfarca, und nach einer neit verbreiteten Meinung burch Gille in Sohn des Gerafen Alfons besehte darauf eine Burg in der Rahpe von Tripolis, wurde aber sier auf Geransfaltung seines Betters, bes Grassen Admund von Tripolis von den Türfen überfallen und in Gesangenschaft gestübert. Den Soh des Grassen Alssund und bie Ge-

- Contra

sangenischt feines Sohnes maß man ben Einfluß ber Königin Reilfende-Sct, und es mochte in ihrem Intereffe liegen, König dudwig in die follommen Angelegenheiten von Treboile feinen tieferen Einbild gewinnen zu lassen. Der Patriarch von Jerusalem ertheien bier sofort vor dem König, demuhle fich ihn von Tripoile zu entfernen und wusse and ihn für dase Unternehmen gegen Damascut zu grewinnen. Rach kurger Zeit vertieß ber König die Stadt und bezog ein Lager bei Thrus; auch er voar bereifs lebhaft mit der Anwerdung eines neuen Herers befähligte.

An einem Orte bei Acen, Halma genannt, samen bann bie beiben Broige um Johannis (24. Juni) gujammen. Sie waren von allen ihren Großen begleitet; auch bie Königin Meilfende, ber junge Sonig Balbuin, ber Batiratch von Irrusalem und bie anteren Bifchöfe bet beiligen kandes mit ben Meistern bed Johanniter- und Zemplerorbend waren juggen. Der Ariegsban gegen Damaskeus wurde bier seitze feltgestellt; um ber Mitte bes Juli sollten bie heere sich bei Aberias sommein. Die Könige hofften durch biefes Unternehmen alle erlittene Schmach in Bergestensteit zu bringen.

Am bestimmten Tage und an der bestimmten Sielle trafen die Geerr jusammen; die Gesamutgast berieben wird von morgentandissien Schriffftellern auf 50,000 Mann geschädt. Sie jagen zunächft nortwärts gegen Bancas, wo noch einnal Ariegstrath gehalten wurde, bann unmitttbar auf Damascus. Boran ichritt ber Patriarch mit beiligen Arruse, dann das herr von Jerussiem mit feinem Konig, ihm solgten die Frangelen, den Schlig bilbeten die Deutschen. So same die bei ber Konig mit ihren Gerern am Connabend ben 24. Juli in ber Früge vor ber Stabt au.

Damascus war nach ber Abenbicite, wo ber Barrady reichisch bie Gene bewissert, weithin von großen mit hoben Anaern eingesabten, etrassenia fich ersbeinben Gatren umgeben. Umtitten biefer Gatren entspann sich sogleich ber Kampf und wurde besonders burch die Tapfer feit der Deutsichen zu Gunften der Abriften entschere. Am meifen geichnet sich im Aumpf ber alte Sonig seibs aus; man erzhete, dage er mit einem hiebe einem gepangerten Garagenen Ropf, hals, die linke Schulter und ben Arm vom Leibe getrennt hobe. Weltspie ihre Welts fannte man die Bucht feines Schwertet; sier dei Damascus hat er es unieren Wilfend zum ledten Aus gestellich in

iemals mit feiterer Hauft. Es war die Sitte der deutschen Ritter, wenn fich der Annyl erhipte, von den Rossen zu fringen mid danken Schwert in den Feind zu verlagen. Diese Kampfesart schien den franzossen unritterlich, und fie lieden fie zu verhöhnen; aber gerade fie feintt damals zu dem glänzenden Erfolge am meiften beisertragen zu daden.

Bon allen Seiten fluchteten bie Turfen in bie Stabt jurad; bie Barten maren ben Chriften preibaegeben, und fie folugen bier in ber Rabe bes fluffes ibr Lager auf. Sie rechneten barauf, in bochftens vierzehn Tagen bas Banner bes Rreuges auf ben Mauern von Damascus aufpflangen gu fonnen, und bie Damascener felbft gaben icon ibre Sache verforen. In ber allgemeinen Bergmeiffung bebieft allein Anar, ber tuchtige Begir bes gang unfabigen Gultans, bie Befonnenbeit und murbe baburch ber Retter ber Stabt. Durch religible Mittel mußte er ben Duth ber Doslems neu ju beleben, jugleich fanbte er nach allen Seiten an bie Glaubensgenoffen Gulfegefuche und unterließ auch nicht mit ben Berufglemiten, unter benen er jablreiche Berbinbungen batte, beimlich Berbanblungen amufnupfen. Schon am folgenben Tage (25. Juli) magten fich bie Turfen wieber por bie Stabt, behaupteten fich in einigen fleineren Befechten und bezogen ein Lager gegenüber ben Chriften. Ale in ber nachften Racht bann bie Stabter Bujug von ihren Glaubensgenoffen in ber Umgegenb erhielten, rudten fle fogar gegen bas driftliche lager in ber Frube por (26. Juli), boch fam ce ju feinem entidelbenben Rampie. Um vierten Tage ber Belagerung (27. Juli) jogen aufe Reue bie Turfen in gefchloffener Reibe gegen bas Luger ber Chriften an; biefe wichen aber jest gefliffentlich bem Rampfe aus. Die Lage ber Dinge batte fich in wenigen Tagen vollig geanbert.

Uneinigfeit und Berrath herrichten in ben driftlichen heren, innat hatte ben Berufalemiten vorgeftellt, baß er bei Bortfevung bes Rampfes die State ben Schnen Jenfle, bie nur wenige Sagendarsche von Damadeus mit bereiten Herten ftanden, ju übergeben genötisigt fein wirde und auch Berufalem debarut in bie größen Geschaften genatien mitter und auch Berufalem baburch in bie größen Geschaften genatien auch ben bei Berufalem Berufalem bei Berufen mitterftabt, wenigkens ift ber Berwurf ber Bestehung gegen Balbulin und bie Templer fom in ber nachfen Beit umverhoften ausgesprochen worben. Anne rertelche feinen Bood: bie Zerufalemiten beschoffen

von der Fortschung des Kampses abzuschen. Wie die Sachen lagen, geigte fich schon in dem Ariegeralh, der in der nächsen Racht gehatten wurde. Die Jeruschemiten drangen darauf, das Lager in den Garten abzudrechen und die Belagerung an der süddsstlichen Seite der Stadt zu beginnen, und sehen ihre Weinung durch. In der Arieh des 28. Juil wurde das Lager ausgehöhen, und man jag nach der anderen Stadtseite himäber. Aber der erste Blid belehrte, daß Damaskus von dieser Seite umeinnehmbar seit und das Here wegen Wassermangels hier auch nicht einen Sag ausbauern ihnne. Was die Jeruschalmten beabschigt hatten, war flarer als das Sonnenlicht.

König Concad, über ben Bernats auf bas Sochife empört, wollte fogleich mit seinem Seere ausbrechen. König Ludwig hatte gern Unnger vor Damadeus ausgeharrt; er rechnete noch immer auf irigend ein ruhmwördiges Unternohmen, und est ermutbigte ihn ber auch jest noch sampfschaubenbe Gentrich von Sangres. Das stranbssiche Seer war indefin weniger fireilseglerig, als der Bischof, und besonders sand er an einem Manne Wiberstund, der ban ber Gref instudieride und eigenthömliche Gestlung einnahm. Es war der Verl Tebederich von Klandern, einer der erken französsischen Versen der von deutscher Blunkern, einer der erken französsischen Versen der von deutsche bem König Konrad besonders werth, zugleich in Jerusalem eine der geschsteinen Jersfonlichtirn, da er mit einer Sitessswehrer König Balbuins vermächt vor.

Benn Theoderich in dem Arigafentel, der sofert nach dem Unguge effalten wurde, dem Bifchof entschieden entgegentrat, so letitete ihn wohl nicht allein, wie berichtet wire, Schusucht nach der Heimath und den Seinen, sondern die Bermuthung liegt nade, das er im Einwere ständniss mit den Jerusafemien fland. Im Ariegsfrath sagte er in deutscher Spracke zu König Konrad: unerträglich sei est, daß um eines undesonnenen Briefters willen das gange Herr ausgehalten werde; littig wuske er es darauf dahin zu beingen, daß der Bischof mit einigen Kitzern ausgeschälten werde, um einen weuen Lagerplag zu ermitteln, und während der Abweisenheit desschof felte er danu König Ludwig vor, wie er schon aus Achtung vor Konrab sich den Bünischen brieftben nicht weberteben ichne. Ludwig gad Teodortisch Vorsestungen Gehör.

<sup>\*)</sup> Bal. oben 6, 30.

und noch an bemfelben Tage (28. Juli) traten bie driftlichen Geere ben Rudug von Damascus an.

Auch bieses Unternehmen war ichmahllich gescheitert, und Niemand tonnte biedmal ben treulosen Griechen die Schull beimeffen. Sein beir zeigte fich betullich, wie den Actinern im Drient trop bes beiligen Kreuzes, welches fie ihren Schaaren vortrugen, die religiosen
Interssen im Hintergrund fianden, und bald sollte dies noch flarer
bervortreten.

Die von den Königen gewordenen Heren waren ohne einen neuen Rampf nicht zusammenughalten, und auf dem Nuchung faste man bes hald bereits ein anderes Unternehmen in das Auge Man wollte Asacion, veilche noch immer unter der herftlichen herr Faininden fannd und eine sortwafterude Bedrohung der chriftigen Berrschaften war, gemeinsam den Wossem entreisen. Es wurde der Tag beftimmt, an dem fich die Heren ich rechtzeitig einz aber fie harren ach Tage lang und Ludwig stellten sich rechtzeitig einz aber fie harren ach Tage lang vergeblich auf das here on Arreifen mar. Die Ehriften im Beitand willen mit gemeinfam dan bei daben fich gerwungen ben Beitzug aufzugeben, ehe er uoch angetreten war. Die Ehriften im Deient wollten offen gemeinfam handeln; sie bereuten ihren Beistand beansprucht zu faben und reichten tieber den Ungläubigen die Hand, ehe sie den neuen Anschmilingen aus dem Deichente Erfolge und Triumpbe gehnten.



und fein Gefalge beingend nach Conflantinopel eintub, um bert in Rube ju übermintern und fic ju erholen. Sonig Sonrad gab ben Bitten feines Schwagere nach und nachm so jum britten Male feinen Beg nach ber Kalserstabt, wo er bann bis jum Frühjahr verweiste.

Babrent biefer Beit murbe ber swifden bem griechifden und Deutiden Reiche foon lange beftehenbe Bund gegen Roger auf bas Reftefte angezogen. Dan verabrebete einen gemeinfamen Relbjug fur bie nachfte Beit. Cobalb Ronrad gurudgefebrt, periprach er ben Sicilier angugreifen, welchen auch ber Raifer gleichzeitig mit Rrieg übergieben follte; nur fdmere Rrantheit ober brobenber Berluft bes Reiche murben ale Grunde bee Auffdube gelten gelaffen, aber alle Berpflichtungen aufrecht behalten, fobalb bie Unftanbe befeitigt. Befonbere wurde auch bie Unterftupung ber italienifchen Seeftabte in bas Muge gefaßt; nad Benebig und Bifa follten bemnachft faiferliche Gefanbte abgeben, um bort Ruftungen ju betreiben. Es ift fein 3meifel, bag ber Bertrag in ben binbenbften formen gefchloffen murbe. Ein bygantinifder Schriftfteller berichtet, bag Ronrad auch Befigungen in Italien bem Raifer jugefagt habe, und es ift nicht unmabriceinlich. baß fur ben Kall eines gunftigen Musgange bes Rrjegs bie Burud. gabe einzelner fruberer griechifder Befigungen in Stalien an ben Raifer flipulirt murbe; mir wiffen, wie febr man am papftlichen Sofe in Furcht fomebte, bag ber Bertrag aud Rom beeintrachtigenbe Bebingungen in fich fobliegen fonne Bie weit bie von Ronrab ben Briechen gemachten Bugeftanbniffe gingen und wie weit fie binbenbe Rraft batten, barüber fehlen freilich alle bestimmten Radrichten. Bur Siderung bes Bunbes ichieuen bie beftebenben vermanbifdaftlichen Berbaltniffe noch nicht ftart genug; auch bie Bermablung bes jungen Ronige Beinrid mit einer Richte bee Raifere murbe in Musficht genommen und bie meiteren Berhanblungen in ber Sache bem pon Roger vertriebenen Grafen Mlexander von Graving, einer Bertraueneperfon beiber Sofe, übertragen,

Beim herannagen bes Frühjages verließ Kontabs Reffe, herzog Friedrich, Conftantinopel. Er nahm seinen Weg burch Ebracien, bas Bulgarenland und Ungarn, wie er gesommen war; ohne sonbetten glibbilisseiten gelangte er im Monat April in die schwäblische heimath. Wenig spatter verabscheibet fich auch Abnig Kontad von bem Kalfer. Wit einem nicht gerlingen Gefolge, in welchem fich Serjog heinrich von Baiern, Martgraf hermann von Baben, Martgraf Wilfelm von Boniferra, Bifchof Dettieb aus Bafel und ber Amgler Alfracht befandter, Bifchof Dettieb aus Bafel und ber Amgler Alfracht befandten, brach er auf; er scheint auf bem Kondwege bie Durags gesogen zu sein und fich dort nach Italien eingefaßfir zu haben. Um ben 1. Mai lambete er in seinem Reiche bei Maulteja. Seine Abfight war, sofort in Italien ein Seer zu rüften, um ben Krieg gegen war, sofort in Italien ein Seer zu rüften, um ben Krieg gegen alle Kriegsfechste, bie in ben beutschen follte ohne Iweisel indeffen alle Kriegssfehite, bie in ben beutschen die Ambern aufzubringen worten, sammeln und him zuführen. War des Glüd jeht mit feinen Wassen, sammeln und ben Deutschland mindefen ohne des Seschalbers Gemach zurüdstehren, welches nur allzu sehr ihn bedrückte. Er verlangte zwindsch mehr nach einem neuen Kampfplase, als nach ber beutschen Seinnath.

Much Ronig Lubwig trug wenig Berlangen fich wieber ber Beimath au gelaen, obwohl ihn Abt Guger wieberholt auf bas Dringenbfte jur Rudfehr mabnte und auch fein Geer fich bereits vollig wieber aufgeloft hatte. Die meiften frangofifden herren, auch ber Bruber bee Ronigs, waren fcon fruber beimgefehrt, und Danche unter ihnen fuchten bie Abmefenheit bes Ronigs ju benuben, um neue Birren in Franfreich hervorgurufen. Erft nach Oftern 1149 verließ Lubwig bas gelobte Band, und mit ibm mohl auch ber papftliche Legat Dietwin, mabrent Carbinal Buibo im Drient jurudblieb. Ginft hatte Lubwig gefdrieben: nie werbe er nach Franfreid beimtebren, wenn er nicht jum Ruhme Gottes Großes vollführt habe; er hatte bas vorfonelle Bort gu bereuen, benn noch tiefer gebemuthigt, ale Ronrab, follte er wieber unter fein Bolf treten. Die Could feiner Leiben maß er, wie wir miffen, por Allem ben treulofen und feberifden Griechen bei, und ale ein ebenfo erbitterter Feind bee griechifchen Raifere febrte er beim, wie Ronrab ale beffen engfter Bunbeefreund. Die beiben Ronige maren gufammen ausgezogen, eines Bergens, eines Sinnes, ju einem großen Unternehmen, in gleichem Glaubenbeifer; fie fehrten nicht nur auf verfchiebenen Wegen gurud, fonbern auch in allen ihren Anfichten getreunt, burch bie Bolitif in verfchiebene Rriege. lager getrieben, burd bie firchlichen Intereffen taum noch gufammen gehalten.

Mus Beforgniß vor ben Griechen nahm Lubwig ben unmittelbaren

Seeneg von der fprischen an die italienische Kufte; aber es festiet micht viel, so mare er doch in die Sande der Griechen gefallen; nur die Flotte Regerk reitete ihn. Em 29. Juil landete er an der Affe Calabriens. Indessen war dos Schiff, welches seine Gemachtin schren, and Palermo verschlagen worden, und er mußte langere Zeit warten, ebe er wieder mit ils ausammentressen sonnte. Im Anfange bes October hatte er mit Reger zu Botenga eine personliche Jusummentunft. Sie dieden in herzussische State der gefen fleche in der gefachen in herzussische Dem Siellier Aussiche Teunblöchen. Keine Tage fft, das fludwig domate dem Siellier Aussiche auf Beistand in seinen Bedrängniffen eröffnete; nur darüber bielden int im Ungewissen, wie bindende Berpflichtungen er aggen Roger einging.

Das traurige Ergebnis jenes Areuguag, ber vom Papft umb bem beiligm Bernsta als ein gerofe Gottewsen's verftundig mom, beifchos fich nicht allein in dem Berluft ungahilger Menscheneden ohne irgend einen Gewinn für die lateinische Little im Drient; nicht minder ichwer schlie in des Gewickt, das die einzigen Autoritäten, welche die gespaltene und verworrene abendlandische Weit noch zusammenuschaften schienen, rief heradgedrückt waren und ber Kreuzug selbs einen Bruch zwischen der beiben ersten Konigen der vömisch latvolischen Griefenbelt herbeigrische date, von dem man die verberblichften Folgen befrückten muße.

14.

Der Krenggug gegen bie Benben und feine Folgen.

## Die Arengfahrer im Wendenlande.

Sange guvor, ese bie Refte ber fonfglichen Gerer aus bem Driem gurddlegten, war bie Rreugfagt im Wendenlande beendet worden. Auch burch fie waren die hochgefvannten Erwartungen nicht befriedigt worden, und die Zeitgenoffen haben auch fie als ein verfesties Unternehmen bezeichner; bennoch ift fie für die Befeligung ber beutichen Derrichaft und ber driftlichen Kirche im Wendenlande von nicht geringer Bedeutung gewofen.

Alles, mas bier in ben Tagen Bothare erreicht, mar allerbings mabrent ber inneren Rampfe Cachiene nach bem Tobe bes Raifers wieber in Frage geftellt worben. \*) Beinrich ber Stolze und Albrecht ber Bar hatten, in ihrer gangen Stellung bebroht, bie Benben fich felbft überlaffen muffen. Dennoch murbe bas Berlorene balb wieber gewonnen, bie beutiche Berricaft in ihrem fruberen Beftanbe bergeftellt. Man verbanfte bies por Allem ber Thatigfeit bes Grafen Abolf von Solftein. Rachbem biefer noch eine Beit lang mit bem tapferen Beinrich von Babwibe in Streit gelegen, hatten fie fich enblich im Jahre 1142 friedlich auseinander gefest; Beinrich mar mit Rateburg und bem Bolaberlanbe \*\*) enticabigt worben. Inbeffen hatte Abolf gang Dagrien wiebergewonnen ; Furft Pribiflam, einft ber bipigfte Feint ber beutiden Berricaft, hatte ben Rampf und bae Regiment aufgegeben und fich in bie Begent von Olbenburg gurudgezogen, wo er im Cous bee Grafen Abolf ein ftilles Dafein fuhrte.

Um Bagrien, ben Boben immer neuer Aufftanbe, beffer fur bie Rolge ju fichern, ftellte Abolf nicht nur bie gerftorte Refte Segeberg her, fonbern begann auch bas verobete gand mit beutichen Roloniften an befeben. Solfteiner und Stormarn ließen fich in ben weftlich von Segeberg belegenen Begenben an ter oberen Erave nieber. In bie öftlichen Striche bis jum Deere bin murben Banern aus Beftfalen, Solland und Friesland geführt; Die Beftfalen befesten bas Darguner Land \*\*\*), bie Sollander norblich bavon bie Begend um Gutin, bie Friefen offlich bas lant Guffel bis an bie See. Das Blonerlant blieb unbebaut ; in ben von bort norblich bis gur Cee fich ausbreitenben Stricen um Lugenburg und Olbenburg mobuten ginepflichtige Wenben. Much eine beutiche Stabt legte Abolf in Bagrien an. Richt weit von ber Stelle bes alten, feit Jahren gerftorten +) Benbenortes Lubed ließ er fie auf einem geraumigen, von ben Fluffen Trave und Wednig eingeschloffenen Berber erbauen; ber Rame gubed ging auf bie neue Stadt über, welche burd bie unmittelbare Rabe eines guten Safens begunftigt, ichnell emportam.

<sup>\*)</sup> Bergi. oben G. 178. 180.

<sup>\*\*) 3</sup>m Befentliden bas ibatere Bergogtbum Lauenburg. \*\*\*) Die Begenb um Abrensboet.

t) Bergi, oben G. 178.

Unter Abolfe Schus febte auch die Miffien in Bagrien weieber auf. Bleelin und feine Genoffen in Reumünfter ftellten die zefforten Rirden her und bilbeten neue Gemeinden, bei se im ilt Prifern versasen. Da ber Wiederausbau bes Riofters bei Segeberg Bedenten erregte, errichteten fie in einiger Antfernung auf ber andern Seite ber Tape an einem Orte, wendisch Gugalina, deutsch Sogeroborf genannt, ibren neuen Convent.

Richt wenig gur Forberung ber Rolonien und ber Diffion batte beigetragen, bag fich Abolf mit bem Abobritenfürften Riflot in bas befte Bernehmen gu fegen mußte. Durch große Gefdente gewonnen, war Riflot aus einem balb offenen, baib verftedten Biberfacher ber Deutschen ein guter Rachbar berfelben geworben und hatte mit Abolf ein formliches Freundichaftebundniß geichloffen. Bie aber ließ fic Frennbicaft amifden ben Sachfen und Benben erhalten, wenn fich iene burch bie Rreugnahme jur Ausrottung bes Glanbene ober bes gangen Beichlechte ber Benben verpflichteten? Cobalb Riflot von ben Ruftungen ber Rreugfahrer und ihren Abfichten erfuhr, traf er feine Anftalten aur Gegenwehr. Er begann am nordoftlichen Ende bes Someriner Sees Die ftarte Refte Dobin berauftellen, fammelte ein Beer und ruftete eine flotte. Gern batte er bennoch an bem Bunbnif mit Abolf feftgehalten, aber biefer glaubte felbft es iofen gu muffen, um fich nicht bei feinen ganboleuten verbachtig ju machen. Der Graf verbeblte fich freilich nicht, mas nun ibm und ben Geinen von ben Benben brobte. Er marnte bie beutschen Roloniften por einem Ueberfall aber fcon mar es ju fpat.

jurud. So hatten bie Benben felbft ben Rrieg begonnen, und ber Aufan beffelben war beflagenswerth genug für bie Deutiden. Alles, was in ben letten Jahren gewonnen, war vernichtet ober boch in feiner Entwickelung gegemat worben.

Der Ausjug der Kreusschere war auf ben 20. Juni bestimmt gewein; das gange Seer sollte fich dann bei Magbeburg sammeln. Wer nach gewohnter Weise waren Biele so faumig, das hie Schaaren, weisse sich und en jungen Sachsenbergog, um Herzog Kontad von Isiden umd Bischoff Abaltere von Brenen, dem Domproph Hartwisch won Siede umd Bischoff Abeltenar von Werten an der Elbe gesammelt hatten, endlich nicht länger warten wollten; sie braunten darauf, Alliss die Rache der Deutschen siehen zu laffen. Um die Mitch der Millisst die Rache der Deutschen siehen zu laffen. Um die Mitch den bei Mitch der und fücken unaussalfgan die von Bohn. Diese Burg war von einem flatten werdischen herre befeht und mußte von ben Kreusschreibe.

Die Deutschen fanben bei ber Belagerung Dobine balb eine unerwartete Unterftugung. Much bie Danen batte bie Rreugugebegeifte. rung ergriffen, und an ber Rabrt gegen bie Benben betbeiligten fie fich um fo lieber, ale fie in ber letten Beit von ihnen viel Schlimmes erlitten batten. Seit bie Benben ben beutiden Baffen fic nicht mehr gewachsen fühlten, hatten fie fich noch mehr als fruber auf ben Seeraub gelegt und befonbere bie banifden Ruften unaufborlich verheert. Go ftarf war beshalb ber Sag in Danemart gegen bie Benben, baß man barüber fogar ben inneren Rrieg pergaß, ber fich abermale um bie Rrone entgundet hatte. Erich Lamm mar am 27. Auguft 1146 geftorben und gleich nach feinem Tobe Gren, Erich Emunde Cobn. und Rnub, ber Cohn bes im Jahre 1134 erfchlagenen Dagnus, in Streit um bie Berricaft gerathen. Aber Beibe ließen fest ihren Streit ungeschlichtet ruben und rufteten vereint eine große Rlotte gegen bie Benben aus: bie Bemannung berfelben wirb - gewiß nicht ohne Uebertreibung - auf 100,000 Dann angegeben. Rachbem Die Flotte an ber menbifchen Rufte gefandet mar, ließen bie Danen ibre Schiffe jurud und jogen gegen Dobin, wo fie jur Umfdliegung ber Burg fich mit ben Deutschen verbanben.

Erop ber Uebermacht ber Feinbe verzagte Riffot nicht, und balb wuste er fich minbeftens ber Danen ju entlebigen. Er machte einen

giddischen Ausfall gegen ihre Schanzen, benen die Deutschen nicht rechtsteitig pur Höhlfe fommen fonnten. Zahfreiche Adnen gerichten in die Gelangenschaft der Abobriten und wurden nach Dobin geschlerpet. Schlimmeres nach desganete der gurudgelässenn klotte der Danen, die von den mit Allied verdivndern Annen iberfallen und großensthelle gesphät wurde (31. Juli). Als die Odnen vor Dobin von biesen Unheil hörten, tehrten sie eilende an die See gurud, nötigien die Annen gum Abgug und retteten so von ihren Schiffen, was nach gur retten war. Dhen Ihren siehen de dann wieder in die Heimath gurufd, wo der Abronstreis debald von Reume entstannte.

Die Deutschen festen bie Belagerung Dobine fort, aber ohne rechten Ernft. Die fachfifden herren famen nach furger Beit gu ber Ginfict, bas es taum in ihrem Intereffe lage, ein ganb gu verheeren, welches fie ale ihr Steuergut anfahen, und ein Bolf auszurotten, über meldes fich ibre Berricaft mehr und mehr auszubebnen begann. Bieberholentlich wurde Baffenftillftanb und enblich ein Friede gefoloffen, in welchem fic bie Wenben bie gefangenen Dauen auszuliefern und bem Gogenbienft ju entjagen verpflichteten. Damit glaubte man bem Bapfte und ben banifden Bunbesgenoffen genugt ju Saben. Breilich murben von ben Benben biefe Berpflichtungen fchlecht erfullt; meber erfolgte bie pollftanbige Auslieferung ber Gefangenen, noch borte bie Abgotterei bei ben Abobriten auf, wenn fie fich auch gum Scheine mit bem Taufmaffer befprengen liegen. Bichtiger mar, bag Riflot in feine frubere Abbangigfeit von bem fachfifden Bergoge gurudfebrte und ihm fortan regelmäßig Eribut gabite, Much fein fruberes Rreund. fcafteverhaltniß mit Graf Abolf erneuerte ber Abobrite, fortan mehr ein Bunbesfreund ber Deutiden, als ihr Bequer. Go mar minbeftens fur bie Befeftigung ber beutiden herricaft im Abobritenlanbe biefer Bug nicht ohne Erfolg gemefen.

Implifen hatte fic um ten 1. August auch das hanptheer ber Artugladere dei Mageburg gesammelt. Dei bemielten befanden ich der begat des Anghre Bissof Ansiem von Hauberg, Eryblissof Briedrich von Mageburg, die Bissofe von Dauberhatt, Merchtung, Tonnehaurg um Amfiner, Alle Middle von Denerich Martigraf Annab von Meisen, Martgraf Albrecht der Bar mit seinen Schmen Otte und Hermann, Pfalgsraf örsiedrich von Sommerschung und Westgraf der Briedrich von Sommerschung und Westgraf Defenden des Anghresson des Anghresson

wurde dos beutifie Herr gefchaft. 3u bemielben fliesen nach bie machtigen Gerige Otto, Svantopull und Waratfilaw mit Blifchof hierinich von Olmaib. Auch einer ber Bridber bet Belenherzags Boliffiam dag mit etwa 20,000 Mann bem beutichen herre zu, mabrend Beleffan felbe mit großer Ariegsmacht zur Ausordtung ber zelbnifigen Breisfen ausgerätet wor und auf biefem Ariegslugg bei ben Auffen Unterftußung fant; benn auch sie waren, obwohl sie außerhalb ber römiffen Kritge kanben, in die große Areuzungsbewegung hineinger wegen worden.

Der Angriff bes beutichen Heeres, wohl bes fattlichften, welches ie im Wembellaube erfoßenen war, sollte fich besondere gegen bie helb miffen flittigen erfderen. Alle es über die Elbe gedommen vonn, machte es zuerft in Haubelberg Raft; dann flürmte es unter großen Berserungen in bas feindliche Laub bluein. Alle Driffassen, un welch man flies, wurden niebergeberant. Diese Schissell traf aus Analdem unweit des Marisfees und ben bei der Stadt belegenen Gobentempel. Die Wenden verkroden fich schwichter kan beganet zu sein, die se vor die Burg Demmin sam, welche wieder in den Handen der Littigen groesen sein muß?). Demmin wurde wieder in den Handen der Littigen groesen sein wied, der der der Bertelber der Marisforter kann der Augschrete fein weit Studien erfahren wir Richts. Bielleich boß auch sie fich zur Annahme bes Spiftenthums verpflicheten; thatten sie e, so hielten sie ihr Berefperchen noch weniger, als die Abortien.

Auch vor Stettlin erschieuen dann die Kreugfahrer. Aber als die Bommern Kreuge aus ihre Wälle ftellten um Bischof Analbert, der schliete vos killigen Stle, sich in des Sogate ver Keinde begab umb ben deutschen Bischosen vorstellte, das die Waffen das ungeeigneiste Mittel seien, um das Werf Ottos im Bommernande zu sortellungen Withrud. Es tam zu fredelichen Berrhamungen zwischen den Analben Berrhamungen zwischen dem Bommernherzes Ratibor umb den Kreugsfahren, bei deuen ziener ohne Zwoesse wie der derfellichen Zache fortan mit allem Ernste augunchmen. Das Kreugbeer wertließ alsbald Setetin und das Vendenbelland; schon im

<sup>\*)</sup> Bergi. oben G. 161.

Anfange bes September fcheint es wieder über bie Eibe jurudgelehrt ju fein .

In wenigen Wochen hatten fich bie Fürften ber Michten, weiche mit bem Areuge übernommen, auf ihre Weife erfebgt. Glängende Thaten fie nicht vollfibert, und viel festie daran, daß sie das gange Wendenland dem Coffentistum gewonnen hatten. Aber einen nicht geringen Schreden haiten sie doch mit ihrer heeresmacht unter den Wenden verkreitet. Dies zeigte sich, wie in des Abodrien Rilles, so in hern gekrieden Verkreitet. Dies zeigte sich, wie in des Abodrien Rilles, so in hern gekrieden verkreitet. Dies zeigte sich von lie de Verprach fich men ber Abofficher derfreher, ein den dem Juge. Im Sommer 1148 fam der Bommernherzog seist nach das den Juge. Im Sommer fahre, is de kannte sich sier, nachem er schon früher von Dito die Zause empfangen hatte, mit aller Entschieden kirt zum fatholischen Glauben und gelobte sir die Ausbereitung der driftischen Krieden ist sieden einen Krieften einzuschen.

Ratibor bat fein Bort gehalten. Dit feiner Gemablin Pribiflama grundete er alebalt einen Convent ber Bramonftratenfer in Grobe auf ber Infel Ufebom und ftattete ibn reichlich aus. Much fur bie Benebictiner grundete er ein Rlofter ju Stolpe an ter Beene. Sier war einft Furft Bratiflam, ber Freunt bes belligen Otto, erichlagen worben \*\*), und jur Gubne jener frevelthat murbe bas neue Rlofter errichtet, welches feine erften Monde aus Rlofter Berge bei Dagbeburg erhielt. Richt obne Bichtigfeit mar ce auch fur bie Confolibis rung ber firchlichen Berhaltniffe Bommerne, bag fich im Rreuginge amifden ben fachfifden Furften und ben Polen ein befreundetes Berbaltnif entwidelt hatte. In Folge bavon batten bereite am 6. Januar 1148 Ergbifchof Friedrich von Dagbeburg, Marfgraf Albrecht und anbere fachfifche Berren ju Rrufdwig bei Bromberg mit ben Bolenbergogen Boleflam und Deeco eine Bufammentunft gebabt; Martgraf Albrecht hatte bamale mit Jubith, einer Schwefter ber polnifchen bersoge, feinen alteften Cobn Dtto verlobt,

<sup>\*)</sup> Bibalb war, wie wir wiffen, foon am 8. September wieber in Rervei.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben 6. 165.

## fieinrich der Lowe und Albrecht der Bar.

Der junge Beinrich ber Lome, ber Entel Raifer Lothars, hatte fic im Rrenguge gegen bie Abobriten querft in friegerifden Thaten perjudt, und Reiner ber jachfifden Furften trug aus bem Unternehmen größeren Gewinn bavon. Benn auch bie Abobriten nach wie vor ihren Boben opferten und ben Ceeraub gegen bie Danen fortfetten, fo jablten fie ibm boch Eribut und Riflot beugte fich por ihm ale feinem Berrn. Die Berbinbungen, in welche ber Rrieg ben jungen Bergog mit vielen tapferen fachfijden herren gebracht batte, benutte er bann fogleich ju einer neuen Ermerbung. 3m Commer 1148 führte er ein großes Beer, bei welchem fich ber Ergbifchof von Bremen, ber Dompropft Sartmid, Darfgraf Albrecht, bie Grafen Abolf von Solftein und Seinrich von Babwibe befanben, gegen bie Ditmarfen, um ben Tob bes Grafen Rubolf von State an ihnen ju rachen\*). Das Unternehmen gludte, und Bergog Seinrich behielt bas lant ber Ditmarfen in ber Sanb; er fab es ale ein Bubehor ber Ctaber Erbicaft an, bie er fich bereits gefichert hatte.

Aber ber Bug gegen bie Ditmarfen batte traurige Rolgen fur bie Swifteiner Grafen. Gin angefebener friegeluftiger und friegefunbiger Ditmarie, Etheler mit Ramen, batte fluchtig bie Beimath verlaffen muffen und fich nach Danemart gewenbet; bier warf er fich in ben Ehronftreit, welcher bas land bewegte, und murbe einer ber bigigften Bortampfer fur Sven, mabrent Graf Abolf fur Rnub, bem befonbere Schleswig und Jutland anhing, Bartei ergriffen hatte. Grens Sache gemann jeboch alebalb auch in Schlesmig bas Uebergemicht, und nun griff Etheler Bolftein an, um fich an Abolf ju raden und fein Laub bem banifchen Ronige ju geminnen. Da jugleich Gren felbft Bagrien überfiel und bier Alles mit Feuer und Schwert vermuftete, murbe Abolfe Lage eine bochft gefahrvolle. In ber Roth fdmantte bie Treue ber Seinen; balb mar er genothigt bas land gu verlaffen und beim Bergog Beiftant ju fuden. Aber bie fraftige Gulfe bes Bergoge fiellte fonell bie Muteritat bes Grafen in Bolftein ber; biefer fehrte nicht allein gurud, fonbern er fonnte auch nach furger Frift ein Geer gegen Schleswig führen, bei melder Stabt Gven unt Etheler lagerten. Da

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 212.

jugleich auch Annb mit Streikträften anrüdte, gerieth Sven in nicht geringe Bebrüngnif; aus velcher ibn nur bie liftigen Unschläge bed Ditmarien retteten. Graf Abolf jag sieh heer an bie Elber jurich, wurde aber hier von Etheler und ben Danen überfallen. Mit rühm-licher Lapferfeit bestand er gegan sie ben Kampf; Escher felich fand in bem heißen Streite ben Zo.d. Aber obwool Lnub in ihm seinen surchfanzlen. Glach in er albedald nach Verenen und juchte hier einen surchfanzlen. Flüchtig fam er albedald nach Verenen und juchte hier eine Jaugluchisskäte (1850). Sven, in der Herrschaft gesichert, schloß um bieselbe Zeit Frieden mit dem Grafen Abolf, der nun endlich Ausgewann, so dog er die Dehnung in Hosspielen berftellen und die Kolonistation Ausgewann, so kabe er den Dennung in Hosspielen Bertellen und die Kolonistation Ausgewann aufmehmen konnte: das schönen Wert des Grafen nachm jest den besten Verstang.

Inbeffen mar Ergbifchof Abalbero von Bremen am 25. Muguft 1148 geftorben. Geine lange Amteführung mar nur reich an Ents taufdungen gemefen. Unablaffig hatte er fich bemubt bie Legation Bremens im Rorben berguftellen, aber gerabe in feiner Beit batte bas Erzbisthum gund feften Beftanb gewonnen und alle fcanbinavifchen Bisthumer waren ber neuen Metropole bes Rorbeus unterworfen worben. Auch alle Bemubungen bee eifrigen Bicelin, in bem menbifden Theil ber Bremer Rirdenproving firchliche Orbnungen au erneuern, hatten bieber ju nicht viel mehr geführt, ale bag einzelne Miffioneftationen in bem Lanbe ber Bagrier errichtet maren. Bahrheit hatte Bremen bamale feinen einzigen Suffraganen; ber erzbifcofliche Rame mar faft ju einem leeren Dite! gerungeren. Much bie Boffnung, welche fich Abalbero in feiner letten Lebenszeit eröffnete, burch bie Staber Erbichaft bie meltliche Dacht feines Erg. ftifte ju erhoben, mar ichmablich gescheitert; ber junge Bergog batte bie Erbichaft an fich gebracht unt baburd einen Dachtzumache gewonnen, ber ihn ber Bremer Rirche gefährlicher machte, ale es jemale bie Billinger gemefen maren.

Auf bie bamalige Lage ber Bremer Kirche wendel Ab! Wibald bie Worte bes Jeremias an: "Sie, die früher eine Fürfin unter ben Seiben und eine Konigin in den Landern mar, ist nun wie eine Wittwe und muß bienen")". Mant bachte damals baran, biefen vielgewandben

<sup>\*)</sup> Rlagelieber 1, 1.

und am toniglichen Sofe fo angefebenen Abt felbft auf ben erablichef. liden Stubl von Bremen jut erheben, aber fo begebrlich biefer fonft war, mag es boch aufrichtig gemefen fein, wenn et verficherte, bag er nicht bie Rraft in fich fpure, eine fo fdmere laft gu tragen. Die Bafil fiel auf ben Dompropft Bartwich von State, und Bibalb felbft billigte biefe Babl ale bie einzige, burch welche bem Erzftifte aufgeholfen . werben tonne. Allerbings mußte fle bem Bergoge im bochften Grabe miffallig fein; benn auf eine willfabrige Befinnung fonnte er bei bem Manne nimmermehr rechnen, bem er bie Befigungen feiner Borfahren entriffen batte. Much Sartwich fonnte fich nicht verheblen, bag ibm mander Strauß mit bem ehrgeizigen und herrichfuchtigen Jungling beporftant, aber er fühlte etwas in fich von ber Mannhaftigfeit feiner Uhnen und wich bem Rampfe nicht aus Bor Muem befeelte ibn bas brennenbe Berlangen, fein Ergftift wieber auf bie frubere Bobe au erbeben, ber vermaiften Mutterfirche wieber Tochter ju geben, und que nachft forberte ibn bie lage ber weubifchen ganber auf, bie Berftellung ber bort untergegangenen Bisthumer gu betreiben.

3m Unfange bee Jahre 1149 begab fich Sartwich in Gemeinicaft mit Bifchof Anfelm pon Savelberg nach Stallen jum Bapfte. Geine nachfte Abficht mar, fich bas Ballium ju bolen, aber jugleich boffte er and feiner Rirche bie alten Gerechtsame wieber ju gewinnen. Seine Bemühungen, Die Legation in ihrem alten Umfange berguftellen, mußten völlig icheitern, ba man in ber Gurie fo wenig baran bachte, bas frubere Rirchenfpftem im Rorben ju erneuern, bag man vielmehr alebalb einen Berfuch machte, neben bem Erzbisthum Lund noch befonbere Erzbis. thumer fur Rormegen und Comeben ju errichten, alfo bas Rirchenthum bee Rorbene mehr und mehr ju becentralifiren. Dagegen icheint Bartwid megen ber Berftellung ber menbifden Biethumer gunftigere Ausfichten gewonnen ju haben. Denn icon hatte ber Bapft felbft biefe in bas Muge gefaßt und ben Carbinal Buibo, ben er im Cep. tember 1148 nach Bolen fanbte, um bie Burudfuhrung bee verbannten Bolenbergoge ju ermirten, auch mit ber Errichtung von Bisthumern im Benbenfanbe beauftragt. Der Carbinal fant in Boien fo bartnadigen Biberftant, bag er uber bas gange ganb bus Interbift ausfprad. 218 feine Ammefenbeit bort feinen Erfolg mehr perfprad, begab er fich im Juni 1149 nach Sachfe um bie firchlichen Berhaltnifie bee Benbenlanbes ju orbren

Der Carbinal verhandelte mit Bergog Beinrich; Die Bufammenfunft erfolgte, wie ce icheint, in Konigelutter. Erzbifchof Sartwich und Bijchof Unfelm maren von ihrer italienifchen Reife'noch nicht gurudgefehrt; Ubt Bibalt, ber an ben Berbaublungen theilunehmen vom Carbinal aufgeforbert mar, entichulbigte fein Ausbleiben. Bas ber Legat in Betreff ber neuen Bisthumer bestimmt bat, wiffen wir nichts es icheint aber, ale fei bem Bergoge auf bie Ginrichtung berfelben ein großer Ginfluß eingeraumt worben. Aber welche Bestimmungen ber Legat auch traf, fie blieben junachft ohne Bebeutung, ba Ergbifchof Bartwid, auf Die alten Brivilegien Bremens geftust, nach feiner Rud. febr felbfiftanbig, obue ben Bergog ober ben Grafen Abolf nur zu befragen, bie Berftellung ber wenbifden Rirche angriff. Geine Abficht war, bie Bisthumer von Dibenburg, Deflenburg und Rag burg in berfelben Beife berguftellen, wie fie unter Ergbifchof Mbalbert beftanben batten, und am 11. October 1149 orbinirte er im Riofter Rofenfelb ben alten Bicelin jum Bijchof von Olbenburg und einen gemiffen Emmebard jum Bifcof von Meflenburg. Renem murbe Bagrien, biefem bas Abobritenland ale Sprengel jugewiefen, und Beibe begaben fic bann in ibre Diocefen. Aber fie fanten bort feine Rirden, felne Briefter, feine Stelle, mo fie ihren Bijchofoftubl auffchlagen founten: nicht einmal ber burftigfte Unterhalt wurde ibnen gemabrt. Gie meinten in bas Land bes Glenbe, in Die Gine bee Cataue und aller unreinen Geifter gefommen ju fein.

Die traurige Kage ber neinen Bifchöfe rührte befonders bacher, boch herze Seinrig ihnen jede Auertennung verlagte; die Achten, welche ber Anche gebührten, erhoben er und feine Bajallen im Wendenlande. Wielin wandte fich beshalls mit Befchwerten an den Gerzagaber er wurde hart angelaffen, daß er ohne Wisspur der er wurde hart angelaffen, daß er ohne Wisspur der er wurde hart angelaffen, daß er ohne Wisspur der Fregg, "diese Gaden zu ordnen in einem Lande, welches meine Batte durch Gottes Gande ereder und mir als Gerte binterlassen haben." Aur den Vann versprach er feine Gunft dem Wisspurgen, wenn er aus seiner Salfen der feine Gunft dem Wisspurgen, wenn er aus seiner Salfen der Gerzag freih im Achten Wisspurgen, dem er doch nicht wiedersen Konne; bent lein Kalfer oder Exhischof were ihm gegen den Prago, dem Gott einmal daß gange Land untergeben habe, zu besten Ben Get

bie bifchöfliche Juveftitur burch ben Herzog sichten im Wiberspruche mit ben Archengespen und war minbestene so ungewöhnlich, das Weckellind nich nicht debt un ensichtlichen einem Ere fester nach Reumansten were est, frant, verlassen, eruntige Zoge verlebte. Sartwick und die Becemer suchten ihn im Wiberstande gegen die Borberung bes Herzogs zu erhalten, aber bereitwillige Unterstüdung fand er auch weber bei ihnen, noch bei seinem allem Freunde, bem Grossen von holftein, welcher bei Khneiqung des die feinem allem Freunde, bem Grossen von hölftein, welcher bei Khneiqung des die einem gegen die neuen Bisthamer theistlie. So sonnte Weckell micht mehr thun, als ab und zu eine Missionsteile in seinem Sprengel unternehmen und einzelne durftige Appellen dauen. Noch weniger schein Vieles Emmehren feinen Sprengel erreicht zu haben, wenn er überhaupt je längeren Aufenschaft in bemselben nahm. Bon Beschrungen der Wender war wenn zu fact.

Bicelins Loge wurde auf die Dauer unerträglich, und so entischie er sich endich voch nach Luneburg zu geben, um sich bem Bliden des Seriegog zu sigen. Mit dem Serveter, wie die anderen Vischie vom Abnieg, empfing er aus der hand des Herzegog fein Bisthum, und augleich verließ ihm biefer das Dorf Buger auf einem Werder und Bidner See, welches sich frührer zum Diehmen Oberdung gehört date. Genf Abolf willigte in die Kotretung des Dorfes, welches in einem Bert war, und überließ dem frommen Munne auch die Salfie der Behnen Munne auch die Salfie der Behnen Wanne auch die Salfie der Behnen den erhoben batte. So trau Vierelin weriglens nun in einen Best sie blidbilichen Rechte ein, wood Emmehaben die geglicht zu sein sieden blidbilichen Rechte ein, wood Emmehaben die geglicht zu sein sieder zu sieden.

Mie biefe Vorganiez zeigten, wie gefunfen die Racht bes Bermer Erzbisthums im Benbenfande war und wie alle Gewalt fich bier bereitel in ber hand des Gerzogs vereinigte. Es fonnte auch nur als ein Juwachs berfelben ericheinen, wenn um biefe Zeit Rillot, fein Bafall, fich die illutiglischen Sichmune ber Riffinen und Ritzhaner unterwart und be feine herrichaft bis zur Bene ausbehnte. Es war eine wichtige, freilich nicht beabstaitigte Folge bes Areuzuges im Wendenlande, daß ber junge welfische Kürft in ben Gegenben an ber Office eine gleich gebietende Siellung gewann, wie sie einst fein Großvater Kaifer Lother hier beieffin hatte.

Aber zu berfelben Beit fiel auch feinem bedeutenbften Gegner, Martgraf Albrecht, eine Erbicaft zu, welche ihm lange in Aussicht ftand und feine Macht im Wenbenlande wefentlich ftartte. Schon feit Jahren uannte er fich Martgraf von Brandenburg<sup>33</sup>), und es muß oeshal's auch wohl langst die Durg der Stadt in seinen Jahnsen gewesen sein. Das chriftenstemubliche Hertfarpaar, Ptiblifaav und Betruffa, werben inmitten des heldnischen Boltes den Schup der Deutschen beturft haben. Im Jahre 1150 finden Boltes den Schup der Deutschen werfemilichte deur Ich so lange, die Albrecht elebt von der Erchschel Befin und feine Bernachten Verschunder der und beschen der Lagen erschien der Wartgraf mit einem Herte und besetzt der Schule nicht dem gangen Laube, ohne auf Wiberfand zu frogen. Diesendagen, deren Sog gegen die Deutschen und des Christenschung er besonders zu sürchten hatte, vertrieb er aus Brandenburg und übergad die Sindt beutsche und lawischen Mannern, auf deren Areue er sich glaubte vertassen zu sönner.

Brandenburg sichen fo bem Chriftenthume vollig weiebergemounten. Schon turz vor seinem Tode hatte Prickflam auf den Rauh bee Brifcoss Wigger Primoniftratenser von Leigkau nach Brandenhung sommen lassen und ihren eine dem h. Gobehard geweiste Kricke in der Benk Patrolin übergeben. Jest sanden bie Primoniftratenser unter Abtrechts Schub Raum zu weiterer Thätigkeit, aber den Sig des Blethuns nach Brandenburg zurüchwertegen nahm Wigger voh unch Affrant. Er bile mit seinem Kaptel in Leissu, wo er die neue Martentiede Dumals daute, die am S. September 1155 eingeweich wurde und in welcher er fich selbs die Grabstatte erwöhlt hatte. ""). Er bestürckte wohl, daß Brandenburg Allvecht noch nich hinreichend zesichte wohl, daß Brandenburg Allvecht noch nich hinreichend zesichter fel, und die Kolge zeigte, daß dies in der That nicht der Kall wor.

Behrend ber Brandenburger Bischos in Leipfau weilte, war Anselm von Harckberg, bem bereits sielt Jahren sein Bischossis offen hand, bort für bie Serstellung bes Kirchenthums ungemein ihdlig. Geleich seinem Lehrer Norbert zu weltlichen Geschiert, geschiert, war er vom König und vor: Papste vielsch zu Gesandischsfesten benutzt worben; er

<sup>\*)</sup> Schon feit 1136 fommt ber Titet vereinzelt vor, bann aber baufig vom Jahre 1144 an Bergt. oben S. 166.

<sup>&</sup>quot;" Bisger fart am 31. December 1160. Sein Rachleger Bilimar, bis dahin Broph in Leibtun, libertrug schon 1161 bie Rechte bes Domfaptiets bem St. Gebehardbillt und verlegte bann 1165 bes Stift nach ber Burg. Dier nabm leitbem auch ber Bische sie, und nach in bemfelben Jahre wurde ber Grundfeits zu bem neuen Betrebmer gefege.

batte, fern von feinem Sprengel, meift ein unrubiges, vielbemegtes Reben auf Reifen und am Sofe geführt. Dube bes Sofbienfice, ber ibm nicht einmal immer Danf gewann, hatte er fich jeboch nach feiner letten Reife nach Italien (1149) nach Savelberg gurudgezogen, In einem Schreiben an Bibalb fdilbert er bae Glud, melded er in bem "armen Savelberg" finbet, welches er ber Rrippe vergleicht, in welcher bas Chriftfint gelegen. "In meiner Krippe Bavelberg", fagt er, "weile ich Armer Chrifti mit meinen Brubern, ben Armen Chrifti". Dit Diefem Ramen pflegten fich bie Pramonftratenfer gern ju bezeichnen. "Ginige von und arbeiten an ben Befcftigungen im Angeficht ber Beinte, Anbere fieben auf ber Wacht gegen Angriffe ber Beiben, Anbere feben im Dienfte bee herrn taglich bem Dartyrertobe in bae Muge, Unbere reinigen burch gaften und Bebet ihre Geele, wieber Anbere beicaftigen fich mit bem Lefen beiliger Schriften und mit Debitationen. um fich ju ber Rachfolge ber Beiligen vorzubereiten; wir alle aber, nadt und arm, fint nach unferem Bermogen Rachfolger bes armen und nadten Chriftus. Der Gitelfelten habe ich genug getrieben; fortan foll mein Leben nur ernften Dingen geweißt fein. Chriftus ift in ber Prippe und im Richthaufe, aber anbere bier, ale bort. In ber Rrippe baben ibm bie Engel Lobgefange angeftimmt; ale er im Richthaufe por ben Burften ftant, riefen bie Juben: "Laft ihn freugigen!"

Bei feinen firchlichen Unordnungen im Benbenlande mar es fur Aufelm von größter Bichtigfeit, feiner Rirde ihre alten Privilegien gu fichern. In ber That erwirfte er am 3. December 1150 eine fonigliche Urfunde, in welcher alle alten Bengungen und Rechte Savelberg beftatigt und bem Bijcof überbies geftattet murbe in bie verobeten Dorfer ber Rirche Roloniften eingnführen, Die feinem Unberen, ale ibm felbft und feinen Beamten, pflichtig fein follten; auch Schenfungen follte bie Rirche annehmen und Raufvertrage abichließen fonnen, ohne beshalb an ein fonigliches Bericht ju geben. Befonbere forberlich mar es, bag wenig fpater Darfgraf Albrecht und fein Cohn Otto, um bie Berftellung ber Bavelberger Rirche ju unterftugen, nrfunblich jebem berfelben guftebenben Rechte entfagten, meldes bie fruberen Darfgrafen an fich geriffen hatten, bag fie bie Bugeftanbniffe bes Ronige ausbrud. lich anerfannten, überbies fur ibr Gebiet volle Bollfreiheit bewilligten und jum befferen Unterhalt bee Bifchofe und feines Rapitele große Schentungen machten. Marfgraf Albrecht erwies fich bier, wie in



anderen Dingen, als eine feste Stühe der Prämonsstratenser; sie vertglichen ihn wohl der Geder auf dem Lidonon, unter deren Iweige die Sögel, die Armen Chrifti, sie Rest dauten. Ohne Zweisch war die Kirche im Wendenlande dem Warfgrafen Aldrecht zum größten Danf verpflichet; aber was Albrech für kie ihn, diente doch zugleich auch seinem eigenen Interesse und has sein seinen Angeleich vertragen.

Bie Scinnich ber Bone bas Alendenland jenfeits der unteren eibe bis gur Tollenfe und Beene als seinen von den Bottern ererbten und mit dem Schwerte wiederzewonnenen freien Bests and, so fählte fic Alberteil baggen igst als freier Hert ver Begenden an ber Dovel, und erb durch fie fallen ism and der Bests der Minnert vollig geschert. Wie er sein Gebiet diessteilt und jenfeits der Eibe schon als ein zusammengehöriges betrachtet, zigl die interessante, um das Jourd weiche er sein Bert einem Ractte und bem Magdeburger Stadtrecht begabte; er bestreit burch biesselber in Benden feines Bedeite, und als solche begeichtet er namentlich Brandenburg, Savelberg, Werben, Arneburg, Tangermünde, Ofterburg und Schweber

Unmittelbar nach bem Rreuginge gegen bie Wenben hatten fo smei beutide Rurften ausgebehnte Serridaften an ber mittleren unt unteren Elbe begrunbet, bie nur in loferem Bufammenbange mit bem Reiche fanben. Gin immer madfenber Strom von Musmanberern begann fic aus bem weftlichen Deutschland über biefe ganber gu erglegen, und bie Roloniften fanben auf bem Boben, ben fie von ben Rurften guertheilt erhielten, in ebenfo naben Begiehungen gu biefen ind ihren Bafallen, wie in entferuten ju Raifer und Reich. Bugleich fing man an, ein driftliches Rirdenmefen im Benbenlanbe berguftellen : bie Grengen ber bifcoflicen Sprengel maren von Reuein gezogen, Die Bifcofe nahmen bie Arbeit ber Diffion wieber auf. Aber follte bas Bert ber Diffionare Frucht bringen, fo beburften fie ber that-Praftigen Unterftugung ber Furften, welchen biefe ganber geborten; bier tonnte ihnen weber Raifer noch Erzbifchof helfen. Der Bang ber Dinge batte bier ju einer bemerfenswerthen Erweiterung ber fürftlichen Befugniffe geführt. Seinrich ber Lome und Albrecht ber Bar batten in ihren Marfen bereits eine lanbesberrliche Stellung gewonnen.

15.

# Das Papftthum mahrend bes zweiten Rreugzugs.

# Eugen III. in Frankreich und Dentichland.

Beter im Drient, noch im Menbenlande hatte ber Papft bie Ziele erreicht, welche er fic mit ber Areugyrebig gefen hatte. Seine Veggene hatten bie Herer ber Areugfahrer bogleitet, aber hier wie bort war ihr Ansehen gering gewesen, und weder das surchtare Wissgeschielt Misen noch die halben Ersolge bes Wenenaftiege sommen bei halben Ersolge bes Wenenaftiege somme bei men beigemessen werden. Denuech war es naturlich, daß man bie Entläuschung ber iberspannten Hofmungen gerade ber Macht zur Lagte liegte, nelche bieselben nurft erregt hatte. Mit Rothwendsszeit wielte ber Berlanf und Ausgang ber Areuzugsbewegung auf die Stellung ber Papels gurift.

Bahrend die Begeisterung für ben Gettestrieg noch Altes fortriss, was er Papit nach Frankrich gefommen, und ber Enthylisident fir das große Unternehmen hatte und ihm eine ungewöhnliche Antorität vertiehen. Als König Ludwig den Boben Galliend verließ, fiellte ber Statifialter Betri, der über seine eigene Stad nicht gebol, sier gleichsam den Beherrischer bek Annebe dur; der pahifiche Soft trat in Frankreich an die Seitle bes föniglichen, und der Krischliche Goft trat in Frankreich an die Seitle bes föniglichen, und der Krischlichen Gebrach und der Beinger under was Applie, gleich als od er ihm and in den weitlichen Dingen unterfellt sie, die Besche einzagen.

Bald bachte Engen III. baran, fich auch in Denischland in feiner Bollgerant zu zeigen. Sonig gleich nach bem illugue ber Areugherre batte ber junge König heinrich eine Bolicheft und ein bemültiges Schreiben an ben Kapif gerichtet, worin er sich nach bem Willer eines Baters zu jebem Geherigm agean ben appfolissen Engli bereit erflärte. So konnte Eugen glauben, baß er ben Boben bed beutsche Kreich, welcher iene Borganger meift als Bittenbe betreteu hatten, ieht alle Gebieter beschreiben wirde. Er gedoche bei nachfen Wonate im Deutschlaub zu verleben und in ber Fastenzeit nach Frankreich zur destullen bem gangen Webnich betreten, velches bort au 21. Wärz eröffnet werden sollte. In ben ersten Lagen bes Rovember 1147 verließ er Brantreich zu be gant fab. begab fich über Beruht mach Erier.

Es woren Aufgagen in ben lotpringifden Bietbimern erhoben morben, um ben Unterhalt bes hapftliden hofes zu beitreiten. Biete murrten barüber, fo baf Alb Mibalt es fic als ein besonderes Berbienst anrechnen tonnte, baf er fondt und reichtlich beigestenert babe. Ber vor Allen fuste ber alle Alber jost feine Ergebenbeit gegen ben heiligen Bater fiar an ben Zag zu legen. Er hatte alle Bortefprungen zu einer glängenden Auflangen bestieben getroffen. Bo. Roventere hielt ber Bapf seinen Grigug in Teier; pu seiner Rechten ging Alber estellt, zur einen Ergische Arrolb von Soln, finter biefen fiebsehn Carchinde unte in groutiger hoffbat. Den Romern solgte eine große 3ah von italienischen, beutschen, französsisch und englischen Bichfied und ein gelicher Leichen Bichoffen, bann in feierlicher Leverstion bie gange Gessellslickfeit und der Gubrerschaft ber Stadt.

Seiten hat Teier großeren Glang gefeben. Albero geftel fich darin, feinen gewonnene Reichipun ber Welft ju jegen; freilich meinter feiner freunde albealt, baf es iberfluif gewesen, bas "her ber Romer" ju maßen, ba bies nicht viel ambere fel, als Waffer in bas Meer um holg in den Walb put ragen. Der Papft nahm bagegen gern die Olenifwilliafeit bes machtigen Kriechististen entgegen. Er beburfte eines freigebigen Wirthes; benn die Jahl berer, die fich mich sie fach berer, die fich mich sie fach eine großer, umb unter ihnen fab man bie ersten Manner ber Ich. Auch Erplisch Seinen die man bie erften Manner ber Ich. Auch Erplisch Seinen die von Maing umd Bet Wibatt, benen die Regenischaft des Keichs aufgetragen war, erchienen vor dem Tehrone bes Pappfes, und an der Seite bessellste fiehte auch ber heilige Bernhard nicht, noch im hellsten Ruhmesglanz ftrahlend. Beste erigten fich an Keste, und mit besondere Pracht wurde Wellenden Besten erurbe bei Wellendischer begangen.

Aber man lebte nicht nur in Festlickleiten, fondern auch in ernstein erschüften, und der Naph fceute fich dabei nicht lief in die wiellichen Angetegnibeiten be Riche einquyerien. Der befchworene allgemeine Briede war nur turze Zeit gehalten worden; namentlich war bereits Bothringen wieder der Schauplag blutiger Felden. Deraf heinrich vom Rauen fand von Reuem in Rampf mit bem Vischofe von Berbun, Gerago Matthaeus vom Volgringen mit dem Vischofe von Taul. Wir wiffen, daß es der Papit babin brackte, daß unter Bermitetlung bes beiligen Bernhard die Berbuner Jehrbe beigetegt wurde, nud auch souf wirt er für die Derftellung bes Artelens thatig gewesen jein; freilia

ein bauernber Geminn murbe bamit nicht erzielt. Und gugleich ermuchfen langwierige argerliche Streitigfeiten aus ber Weife, wie er bie Berbalmiffe ber beutiden Rirde bebanbelte.

Wegen verfchiebener Fahrlaffigfeiten entfeste ber Bapft gu Erier ben Abt Alolf von Fulba feines Umtes. Benn auch bie Rulbaer Monde bamit nicht ungufrieben waren un fogar bie Unbauger Aloffe aus bem Rlofter verjagten, fo faben fie es bod ale eine Scabigung ihrer alten Rechte an, wenn ihnen ber Bapft gebot, nicht aus ihrer Ditte, foubern aus einem anberen Rlofter ben neuen Abt ju mablen. Sie mahlten beshalb im Biberfpruch mit bem papftlichen Befehl einen ihrer Bruber, einen gemiffen Rogger, nicht ohne Ginfluß bes Sofes und fogar, wie es icheint, bes Ergbifchofe Beinrich felbft, bes Reiche. regenten. Denn trop tee Eutgegenfommene be Ergbifcofe beftanb mifchen ihm und bem Bapfte feinesmege ein freundliches Berhaltnif. Gugen hatte gwar auf ben Bunfc bee Daingere fich ber Rebtiffin Bilbegard vom Rupertueflofter bei Bingen, welche in ben rheinifden Begenden ale eine Seilige und Prophetin verehrt murbe, angenommen, ibre Stiffung beftatigt, ibre tieffinnigen Biffonen in Erier verlefen laffen und fie ju weiteren Aufzeichnungen ermuntert; aber es fehlte viel, bag er in auberen Dingen bem Ergbifcofe gleich willig gemefen mare. Bielmehr lieb er ben Unflagen, bie gegen benfelben megen Berichleuterung bee Firdengute erhoben murben, offenes Dbr, und noch befondere erguruse ibu, bag fic ber Mainger gegen ben Bifcof Eberbart von Bamberg\*), ber von ihm felbft bie Beibe gejucht und em. pfangen hatte, beehalb Bebrudungen erlaubt haben follte. Bie mit Beinrich von Maing, mar ber Bapft auch mit Arnold von Roln in Rurge vollig gerfallen; es verlauteten Rlagen über Simonie und nache laffige Amteführung bee Rolner Ergbifcofe, bie mohl nur gu begrundet maren und melde ber Bapft eber begierig aufgriff, ale gurudwies.

Außer Frage ift, baß bie Anwesenheit bes Papftes in Deutschland je langer fie bauerte, befto weniger willtommen war und ihm ben beutschen Rierus mehr entfrembete, als gewann. Er felbft fubite, wie

<sup>&</sup>quot;, Berfeed II. von Bunderg nahm in der beutscha Riche jeart Spit eine iche bervorregende Gullung ein. Er war im Jumi 1146 auf Egilbert gefeigt nab beite im Dermiter die Riche vom Pappt in Bürrbe rehelten. Es seigte dam in Juli 1147 die Ethebung der Gebeine Kolfer heinriche II., ein für Banderg sein wirdiger Art.

fest das Wefen befer Ration bem römischen Kirckenthum wiberstrete, nach später hat er gedusert, das sie vor allen anderen undantfoar gem Rom, flet fün seinblich gestinnt, bei jeber Beranlassung und Wulchumg geneigt sei und man sie beshalt mit großer Bersickt behandeln misse m Bebruar 1148 verließ er Teire und kehre, ohne ben Rhein überscheitung, nach Frankreich zurück; er begad sich über Mes um Berbun nach Reims, wohin er das erst nach Tropes berufene Gouch verfeta katte.

Um 21. Dars murbe bas Coucil in ber feierlichiten Beife vom Bapfte eröffnet. Debr ale taufent bobe firchtiche Burbeutrager follen gegenwartig gemefen fein, und man bezeichnete bas Concil ale ein allgemeines, ba faft aus allen ganbern bee Abenblaubes Bifchofe angegen maren. Die Spnobe beidaftigte fich gunachit mit ber Berurtheilung eines mabnwigigen Somarmere aus ber Brctagne, Gon mit Ramen, welcher fich fur ben Gobn Gottes ausgab; er murbe in ficheren Bewahrfam gebracht unt ift ale Befangener balb barauf geftorben. Bon vericiebenen Detropoliten murben barauf bie ausichmeifenbften Unfpruche auf Brimatialrechte über anbere Diocefen erhoben. Go berlangte Albero von Erier ben Brimat uber gang Belgien, Gallien und Bermanien, felbft über bas Ergbisthum von Reims, an beffeu Sig man tagte. Es entftanb ein furchtbarer Tumult in ber Berfammlung über bie Bermegenheit bes Mannes, ber fich gleichfam gu einem Unterpapft fur bas frangofifche und beutiche Reich aufwerfen wollte. Dbwohl ber Bapft biefe, wie alle abnlichen Unfpruche enticbieben gurud. mies, batte bie Sache boch blutige Rolgen. Der Streit ber Berren ging auf ihre Diener über; wie jene mit Reben, geriethen bieje mit ben Baffen an einander, und in einem Sandgemenge wurden mehrere Erierer fcmer permunbet. Ergbifchof Albero brobte im Born, bag er bei 3pois feine Mannen verfammeln und gegen Reims porrnden laffen werbe ; nur baburd ließ er fich befdwichtigen, bag ibm bie leute, melde fic an ben Erierern vergriffen batten, ausgeliefert murben.

Eine lange Reihe firchlicher Sapungen berieth alebann das Concil. Sie enthielten weniger Reues, als fleinliche und angitide Austigungen bereits auf frührern Spinoben fleghgielter Kannones. Sie fonnten beshalb, obigon man das Gewicht ichverer Strafen an fie häugte, bes nur geringe Geltung gewinnen, und mande waren sich und wenigen abern verzeifen. Aus in der Berfammtung icht fielbe es nicht au

Opposition gegen diese lästigen Bestimmungen So ist Rainald von Dassel, damale Propst von Silvedselm, der spatrer Rom nach einen gang andere mibrerftand bereiten sollte, beim Berbote des Belgtragens für die Kertler soon auf ienem Concil den Romern entsacensetreten.

Bichtiger waren bie Strafurtheile, welche bas Concil erlief und welche jum großen Theile bie beutide Rirche trafen. Die Erzbifcofe von Daing und Roln maren nach Reims beschieben worben, aber nicht ericienen: Beibe murben fuevenbirt, obwohl minbeftene Beinrid pon Raing barin eine Entfdulbigung hatte, baß feine Gefcafte ale Reichevermefer bie Entfernung aus bem Reiche nicht juließen und ber junge Ronig felbft fich berfelben miberfest hatte. Die Bahl bes neuen Abts von Kulba murbe, mie vorauszufeben mar, caffirt und eine neue angeorbnet unter Bugiebung mehrerer Mebte, bie bas besonbere Bertrauen bes Bapftes genoffen; unter biefen mar auch Abt Bibald, ber auf bem Concil erfcbienen war und alle Bergunftigungen erhielt, bie er jur Befeftigung feiner Stellung in Rorvei beanfpruchte. Den befonberen Born bes Bapftes batte Ronia Stephan von England erregt, ber nicht ohne Buthun Rome bie Berricaft gewonnen\*) und boch feiner Beift. lichfeit ben Befuch bes Concile verwehrt batte. Ginem Theile bes englifden Rlerus galt aber Papftgebot mehr, ale foniglider Befehl, und fo fehlte es tros beffelben nidt an einer Bertretung ber englifden Rirche in Reime; aud Ergbischof Theobald von Canterbury mar gugegen und erhob laute Rlagen gegen feinen Ronig. Der Bapft mar entichloffen über Stephan ben Bann auszusprechen, und icon maren bie Rergen angegunbet gur Berfundigung beffelben, ale Ergbifchof Theobalb felbft Furbitte fur ben Ronig einlegte und ermirfte, bag ibm gu feiner Rechtfertigung eine breimonatliche Frift gemahrt murbe.

Rachbem bie neuen Rirchengesete und bie verhangten Strafen verfundigt waren, lofte ber Bapft bas Concil auf. Die Bater trennten fich nicht in fo freudiger Stimmung, als fie gusammengetreten waren;



<sup>3)</sup> Roch bem Tarb oberieries I von England (1185) beite fries Cochter Meibb, die frühren Gonn beim Kolfer heinrichs V., für ihren Gonn gelnich aus ihrer weitern Ehr mit Geilrich von Aussen Aufprück auf den englischen Zehon erbeken. Mit Geglischer erführten fich für Gieghan von Wiel, dem Schackerich in bei letzten Abnigh; der auch geleban bie Arone gemann. Ein langer innerer Aring wolfen der Katiferin und Knig Seinge lieghen folgte, der fich im Judye 1147 vorfäufig zu Guntlen bei effert.

benn gerabe in tiefen Zagen verlautete bie erfte Runde von bem großen Rijgischisch ver Könige im Orient, und Mauchen mochte bas Geschihl beichleichen, auß bie römisiche birche bort weit mehr an Aufeben verloren, als in Reims gewonnen batte.

Der Bapft batte eine großere Ungabt framgofifder Bifcofe und Arbte nach bem Colug bes Concile gurnabehalten, um mit ibnen über bie fcon lange verhandelte Cache bes Bifcofe von Poitiere Gilbert be la Borree Enticheibung ju treffen. Diefer berühmte Belehrte hatte mit feinen Bestimmungen bes gottlichen Wefene, wie fie namentlich in feinem Commentar bee Buche bee Boethine über bie Dreifaltigfeit enthalten maren, ben beftigften Biterfpruch bee beiligen Bernbart erregt, melder in Gilberte Lebren eine nicht geringere Befahr fur ben driftlichen Glauben fab, ale vorber in Abaelarbe Bortragen. Bernbarb verftanbigte fich jest mit ben frangofifden Bifcofen und Mebten über ein Glaubenebefeuntniß, welches im Ramen ber Rirche ben Aufftellungen Gilberte eutgegengeftellt werben follte. Die Carbinale brachten bies in Erfahrung und empfanben es fehr übel, bag bie Ballifaner fic Glaubensentideibungen anmagen wollten, welche allein ber romifchen Rirche gebubrten. Es war eine nene Ericheinung, bag ber Beilige von Clairpaur mit ber romifden Rirde in Couffict gerieth; um bie Rarbinale gu berubigen, mußte fich Bernbart gu ber Erflarung bequemen, bag er und feine Freunde mit jenem Glaubenebefenntniß lediglich ihre perfonliche Auficht ben Lebrfaben Gilberte batten entgegenftellen wollen. Dennoch gelang es Bernhart ben Papft, feinen fruberen Schuler, perfonlich fur fein Glaubenobefenntniß gu gewinnen, und er entging fo einer empfinblichen Rieberlage.

Aber bie Berhandlungen mit Gilbert nahmen boch nicht ben Ausgang, ben Bernhard gehöfft hatte. Am ersten Tage bes Berhörs wußte Gilbert sehr vorsichtig feine Lebern zu vertseitigen und gemann damft die allgemeine Besstimmung ber Cardinale. Um anderen Tage erbot er sich, venn er Irriges in ber angegriffenen Schrift gelehrt habe, dies zu verbessen. Der Paph verlangte darunf die Auslieferung bes Buchs, um die nothwendigen Correcturen vornehmen zu lassen. Wilbert beanspruchte, bas siem siehelt die Gerectur überlichen werbe, und die Cardinale fanden diesen seinen Anspruch gerecht. Der Bapk flüste kan übergad nun an Gilbert Bernharbs Glaubensbestenntnis, mm nach benschen alle Ansbes zu bestehen, doch sie bei unferes Biffens nie geschehen. Die ärgerliche Sache hatte bamit ihr Enbe erreicht — ein Enbe, bessen fich ber gefeierte Beilige von Clairvaux wohl noch weniger frente, als ber gelehrte Bildor von Boltiers.

Der Gegensat, weicher fich bei biefer Gelegenhat zwischen Bernhart, bem untrigen und rubmreichen Bertheltiger ber romischen Riche, und ben Tarbilden geiget, rat in ber nöchfen Teit neh be beutscher an den Jag. Um die Mitte des April verließ der Bapit Reims und nahm seinen Weg nach Clatevaur, um durch seine Gegenwart sein undes Aloster zu ehren. Bernhard und seine Britten bielen den zeitpunk für günftig, um sur einen ihnen angehörigen Mann, ben entiepten Bischof Ablisp vom Toure, wenigkend Mitterung seiner Strafe zu erwirten. Aber so instandig ihre Berwendung war, sie tonnen Richts erreichen, do die Candinate sinen bartnädig widerstrebten.

Es sis nicht zu verkennen, das in dem heiligen Bernhard, der jo viel für die Tomische Stricke getden hatte, seit diese Misse simmung gegen die Romer eintrat. In den nächsten Sachen hat er sein beruhmten Werf, aber die Betrachtung- für Papf Eugen gechrieben, und auf den Charaster bieser Schrift sis sicherlich nicht ohne Einflug geblichen, was Bernhard von der römischen Curie in Irantreich erfahren hatte. Wie ein reiher Kaden zieht sich durch die gange Schrift die Ermachung au den Paph, sich den schwindern Curie Mindlich seiner Umgebung zu enziehen. Der Unmuch, dem Bernhard verstel, mußte sich noch daburch feigern, daß immer trautigere Vachrichten aus dem Drient lamen. Sie derfürften schwen Sernhard versele, aber nicht minder schwerd bei des Appfied. Schon glaubte der Leptere untei dem gernossen, die besonders durch die Verligke deressen zu sehen.

Gleich nach bem Befuche in Clairvair (24.—26. April) eilte ber Kapp Frankreich zu verlassen. Er nachm zundacht feinen Weg nach Burgumb, wo er dann längere Zeit in Laufanne verweilte. Gegen die Mitte bes Juni überschritt er wieder die Aufanne verweilte. Gegen die Mitte des Juni überschritt er wieder die Aufanne verlassen hate, und nie biefem Jahre, und eine Stellung mehr eingebuch, elle gewonnen. Urdan II. geleitete einst von Frankreich auch Jahre, und die Zeicher der Geschlern gere Wenklands für ben von ihm verfündigen Gottestrieg; Eugen III. solgten auf ben Bersen die Krauternachtschre über des Beschschaus eines Unternehmens,

an welches man Die größten hoffnungen fur bie romifche Rirche gefnubeft hatte und beffen Magliches Diflingen fcmer auf fie felbft gurudfallen mußte.

Die Mugen bes Bapftes maren wieber auf Rom gerichtet, aber er tonnte nicht hoffen auf frieblichem Bege babin gurudgutebren; bie Repolution hatte bort mabrent feiner Abmefenheit neue Rahrung gewonnen. gangere Beit bielt er fich in ber Combarbei auf. 3m Mufange bee Juli prafibirte er einer Snnobe ju Cremoug, mobin er bie Bifcobie Staliene berufen batte. Der alte Rangftreit amiichen Rovenna und Mailand tam bier aufe Reue jum Ausbruch und murbe vom Bapfte vorläufig beigelegt. Unberen Rangftreitigfeiten gwifden italienifden Bifcofen ftellte er feine Autoritat entgegen. Dobeng, meldes nich Gemaltibatigfeiten gegen bie Abtei Ronantula erlaubt hatte, murbe feines Biethume beraubt und ber Sprengel beffelben unter Die vier benachbarten Dibcefen vertheilt. Durch biefe Dagregel erhitte fich nur ber Streit gwifden Mobena und Ronantula; es fam gum offenen Rampf, in meldem Bologua Rongntula unterftuste, mabrent ber Bapft Barma unt Reggio abhielt fur Mobena, wie fie beabfichtigten, Bartei m ergreifen. Uebrigens batte bie Mufbebung bes Bistbume Dobena eben fo menig Beftant, ale viele andere Dagregeln biefes Bapftes, an bem ftarre Confequen; am menigften gu tabeln mar.

Bon Cremona begab fich Eugen nach Breefel, wo er bis in ben Gevtember verweite. Bahreub er in Breefela refibirte, beherrichte ein Breefelauer mit feinem Unichen Ion und war in einen Rampf gegen bie edmifche Kriche getreten, in bem er nichts Geringeres beabsichtige, als alle melliche Racht berfeben zu vernichte Water

### Arnold von Brescia.

Radaft bem beiligen Bernhard war unstreitig Magifter Unnob om Brescia die bebeutjamste Perifontischteit in bem Alerus jeuer Zeit. Beibe faben in gleicher Weife die Schönen ihren Jahrhunderto in der Bernvellichtung der Kriche, aber die Befeitigung der Schöden wollten ie mit den verschiedenartigsten Mitteln erreichen. Bernhard juchte die Alexa auch der Weife dem der Meister werden, mit als beberrichende Macht hoch der biefelbe zu erheben; Arnolds Meinung war, daß der Kriche alle der Weifeld verticksfel eine dem verben und fie elleft auf des achtificke alle verlitikes Verrichsfel einvonen werden und fie elleft auf des achtifikes

Gebiet befdrant werben muffe. Bernharb geht von ben 3been Gregord VII. aus, Atrudb ift ber entischiebenfte Gegner berfelben. Bie ihre Lehren in fehroffen Wiberspruch ftanben, fo find fie auch im Leben hart an einander gerathen.

Atnost war um die Wende bes Jahfunderts geboren. Bit tennen nicht den Stand, dem er durch Gedurt angehotte; schon fru hat er sich in den Dienst ber Kirche gestellt, ihr fein ganged Leden gewiddent. Rachbem er die unteren Beigen empfangen, begab er sich, wie es Sitte der Zeit war, nach Frankreich, um philosophisch whoelogische Studien zu treiben. Mit vielen Taussenden war er dort der Schiler Wasclards, und es fruhpte sich gwischen ihm und seinen gestelerten Lebere eine angeres Berhaltung, welches nach spaker nicht ohn einstußung feinen Vedensgang feite. Mit Arnold in sein Vasterland zurückgefehrt war, erhielt er die priesterliche Weite, er trat in einen Gonnent vom Augustliner Chorberten und wurde bald zum Borstand bessehen.

Ein Mann lebhaften Beiftes und fcbarfen Berftanbes, liebte Arnold nicht in ben breitgetretenen Wegen Anberer gn manbeln. Ein ausbauernbed Ginbium ber beiligen Corift überzeugte ibn von bem gewaltigen Abstande gwifden ben armen Gemeinben ber apoftolifden Beit und ber mit weltlicher Dacht und unermeflichem Reichthume ausgestatteten Rirche, in welcher er felbft lebte. Er befestigte fich in ber Unficht bag bie Rirche gu ihrer uriprunglichen Armuth gurudgeführt und aller weltlichen Dacht entfleibet werben muffe. Rachflange ber Bataria, Die einft einen ihrer Sauptfibe in Breecia gehabt batte unb beren Radmirfungen noch nicht gang bort erftorben fein fonnten. icheinen Bieberhall in feiner Scele gefunden ju haben; auch bas bamale überall in ber Lombartei verbreitete Stubium bee romifchen Rechts mußte ibn belehren, bas bas Berhaltnig ber Rirche gur weltlichen Gewalt in fruberen Beiten ein gang anberes gemefen fei, als ce fich nun gestaltet batte. Er begann in Breecia gu lebren, bag bie Rlerifer fein Bermogen, Die Bifcofe feine Regalien, Die Monde feinen Befit baben mußten, bag vielmebr alle weltliche Dacht und aller weltlicher Befit ben gaien gebuhre.

Aber Arnold lehrte nicht nur, sondern suchte auch feine Lehre in das Leben zu führen. Er entjagte gunachft für fich felbft ben weltlichen Genuffen, fafteiete fein Fleifch und lebte in Armuth; ein feuriger



Prebiger ber Weltensigung, gewann er dann Andere für seine Ansichten, auch Biele aus dem Laienftanke, benen die welltide Macht bek Kerus ein Mergernis war. Die Bataria siche in Breecia wücker aufzuleben, freilich nicht, wie in den Zagen Gregors VII., im Ansichus an Rom, weiches seit der Demittigung der hochmitischen worder wiesen vollet. Dis Bische von paarenischen Lebenn Richt werd vollet. Die Rochwendigsteit musten Arnolb und sein Anhang alsbald mit ben hische und bem gangen Kierus, der sich von den bestehenden Berechtlichen und ter der bie bische und ben gangen Kierus, der sich von den bestehenden Berechtlichen. Die Stadt war von sichtlichen Wieren Streichstellen gerathen. Die Stadt war von sichtlichen Wieren erfüllt, und nicht mit Utrecht zu Aftrande als Lieberte vertischen.

Alle Bischof Mainfred von Breekla, von Bapft Inneeng II. seich im Jahre 1132 bort eingeseh, einst nach Nom gegangen war, gewann Arueld die Simmung in der Stadt so für sich, daß der Bischof nur mit Nicht mieder Eingarn; in dieselte gemann. Dies gad die Beranlastung daß Mainfred mit mehreren Alerikern aus Breekla auf dem großen Laterauconcie von 1139 gegen Arnold als Schiematifer die sweigen Anflagen erhob. Wie es sichein, nar Arnold selchs auf dem Genut zugegen und wurde in Berhör genommen. Das Urtbeil bes Papftes fiel gegen ihn aus. Er wurde seines Amtes entiget, aus seines Australat und Italien verwiesen und ihm ein Eid abgenommen, daß er ohne anderbullige Ersaubnis des Appftes nie wieder ten Boten Jaliens betreten wurde.

Rach ber Berurtschlung Arnolds schint feine Parts. in Breeds eine vollständige Ricberlage erstitten zu haben: die weltliche Macht bes Bischofs wurde bert nicht weiter angefochten. Arnold begab sich in das Eril nach Franklich und judte seinen alten Lefter auf, ber danals wieder, wie in den Tagen der August, auf dem Berge der fleigen Genovesa zu Baris einen großen Schülertreis um sich versammelt hatte. Abactard war gerade zu bieser Zeit in die hishgiften Erteilige feitem mit dem petiligen Bernards geradhen, und in bernschles nach der Breedianer sogleich auf das Gifrigste für seinen Lester Partei. Bernard seichen mit den Papil Arnold de den Schlütteger bes neuen Geschen au den Papil Arnold de den Schlütteger bes neuen Geschen Erte geren der eine Geschen und seinen Geschen der den Geschlüttiger bes neuen Geschen Erte vertangte, daß den Schlüttiger bes neuen Geschen. Er vertangte, daß der Augl Beibe unschäblich mache, und in der Schat ertieß bieser eine Besch, sie als Utzbeter verbertlicher Dogmen und Feinde bes lathe

lifden Glaubens getrennt in Rlofter einzufperren und ihre Bucher gu werbrennen.

Der Befehl bes Bapftes batte feine Birfung. Des alten Abaelarb Rraft mar gebrochen; er begab fich freiwillig in bas Riofter Cluny und machte bort feinen Frieben mit ber Rirche. Un Arnold magte Riemand bie Sand ju legen, vielmehr begann er öffentlich auf bem Berge ber beiligen Genovefa Bortrage ju halten und ungefdeut biefelben Lebren ju verbreiten, Die ibm in Breecia Berfolgung jugerogen batten. Er murgte fie mit Invectiven gegen ben beiligen Bernharb, ben er ber Rubmfucht und bee Reibes gegen Alle, bie ohne fich ihm unterzuorbnen in ber Biffenfchaft emportamen, anfdulbigte, wie gegen bie Bifchofe, benen er Beig, Sabgier, ichlechten Lebenswandel, Forberung von Blutvergießen vormarf. "Bas er lehrte," fagt ein gleichzeitig in Baris lebenber Dann, "ftimmte fehr mohl mit bem Evangelium überein, ftanb aber mit allen Lebeneverhaltniffen im foneibenbften Biberfpruche." Es ift fehr begreiflid, bag er fo nur wenige und arme Couler fanb, bie fur fich und ihren lehrer bas Brob por ben Thuren erbetteln mußten; benn bie jungen Rlerifer tamen meift nach Baris, um mit ber bori erworbenen Bilbung Gelb und Ehren ju gewinnen, mabrenb Arnolds Lehren vor Allem hinweisungen auf Die Armuth und Demuth ber erften Chriften maren.

Richt ber Befehl bes Bapftes, fonbern foniglides Gebot feste ber Lebrthatigfeit Arnolbs ju Baris balb ein Biel. Der beilige Bernbarb erwirfte es beim Ronige, bag Urnold auch von bem Boben Franfreiche verwiefen murbe. Er fuchte barauf eine Bufluchtoftatte in Deutschland und fand fie in Burich, wo er nun feinen Lehrftuhl auffoling. Seine Bortrage blieben nicht ohne Birfung, namentlich gewannen feine Angriffe auf ben verweltlichten Rlerus ibm machtige Freunde im Laienftanbe. Der beilige Bernhard faumte nicht auch bier feinen Biberfacher zu verfolgen; er forberte brieflich ben Bifcof von Ronftang, in beffen Sprengel Burich lag, auf entweber Arnold gu vertreiben ober lieber noch nach bem Billen bes Bapftes einzuferfern. Der Breecianer verließ in ber That, freiwillig ober gezwungen, nach einiger Beit auch Burich wieber und fand eine Unterfunft im Dienste eines Carbinalbiafonen Guibo, ber bamale nach Deutschland fam. Es ift bies aller Bahricheinlichfeit nach berfelbe Guibo, ben Innoceng II. in feiner letten Lebenszeit ale Legaten nach Bohmen unt Dabren Giefebredt, Raiferzeit, IV. 4. Anft.

fchidte und ber erft im Jahre 1145 nach einer fehr erfolgreichen Ehatigfeit nach Stallen gurudfebrte.

Alls Guito feine Legation beendigt batte, war Papft Aunoccuy II. Der feim fehrende Egat fand ben Stahlt Berri faß Cugen III. Der feim fehrende Egat fand ben Bapft im Til zu Biterbo; hier erichien auch Arnold, wohl im Gefolge bed Gardinate, reumütists vor tem Saupt war milber geftimmt gegen Arnold, als Invocens. Er nahm ihn wieder in die Richengemeinischaft auf, bed muße Arnold burd einen fezetlichen ib Klichengemeinischaft auf, bed muße Arnold burd einen fezetlichen Sich Gehorfam gegen ib Kliche geloden und fich zu biebandlungen an ben beiligen Staten Wond werpflichen. Rach bem ib mei Senat getroffenen Absommen techt ber Bapft im December 1145 nach Ann jurid by um biefelde Jeit betrat auch Arnold wieder bie ewige Stadt, in beren Geschichte er dann eine so konfrodirbige Rolte feitelen sollte.

Bundoft leiftet Arnold ju Rom in Saften, Raditwaden und Sebeten bie übernomunen Bugen. Seine eirigen Bufubungen und feine Sittenftrenge gewannen ibm Gunft in ber Stadt, aber an ben politischen Bewegungen in berfelben scheint er vorerft teinen Antheil genommen zu haben, auf feine frührern Leben ulidi öffeutlich gurüderfett zu sein. Es ih Es in geriebtet be ben Geriebtet weiten Ge ift gang irrig, wenn man Arnold at be ben Geriebtete Stadtrevolution bezeichnet hat: ber Senal bestant feit Jahren und bie Revolution war in vollem Gange, ebe Arnold nach Rom urrädfehte.

Erft ale ber Bapd Jaulien verließ, wöhrenh feince Aufenthalte auf eutifen um hir frandfilfem Boben (Mary 11 fr bie April I IIA), begam Arnold in Rom öffentlich au perdigen, feine Lebren von ber evaugelissen Urmuth zu verfündigen und einen Andaug um fich zu sammeln, verfeiner fteragen Lebenstweie folgte. Seine Muchager, bie man bie Sette ber Bombarben naunte, fauben großen Beifall bei bem Bolfe, namenlich bei frommen Krauen, welche fie bereitwillig, unterführen. Ihr 3ahl wunde zufehnte, fielbt römifige Alterider schoffen fich spiene au Bafterub bie Revolution ber Sada gegen bad Sadbregimen bet Papfeke wieber in voller Kratef hand, girft gugleich eine geffliche Be-

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 226.

wegung bort um fich, welche bas Papfithum und bie Rirche in ihrem gangen Befibftanbe bebrohte.

Berabe bas entichiebene Borgeben bes Papftes icheint bie nachfte Beranlaffung gegeben ju baben, baf fich nun zwifden Arnolb und bem romifden Cenat ein fefter Bund ichlog. Urnolb verpflichtete fic eiblich jum Dienfte ber romifchen Republit, ber Genat gelobte ihm bagegen Beiftand mit Rath und That gegen alle feine Feinbe, besonbere gegen ben Bapft. Seitbem gingen Urnolb unb ber Genat, bie firchliche unb bie politifche Revolution in Rom Sant in Bant. Saufig fprach Urnolb auf bem Capitol und an andern öffentlichen Orten, und feine Reben maren voll ber heftigften Ausfalle gegen ben Bapft und bie Carbinale. Das Collegium ber Carbinale, fagte er, fei ein Raufhaus und eine Rauberhoble; fie felbit fpielten bie Rolle ber Schriftgelehrten und Bharifder in ber Chriftenbeit; ber Papft felbft fei nicht, wie man vorgabe, ein Sirt ber Ceelen, fonbern ein Dann bes Blute, ber Morbthaten und Branbftiftungen begunftige, ein Folterfnecht ber Rirchen, ein Unterbruder ber Unichulb; ba er nicht ber Lebre und bem leben ber Apoftel nachfolge, foulbe man ihm weber Behorfam noch Ghrfurcht; überbies feien Menichen nicht ju bulben, welche bie Stadt Rom, ben Gis bes Raiferthume, ben Born ber Freiheit, bie Berrin ber Belt, ber Rnechtidaft unterwerfen wollten. Dit aller Barme ber lebergeugung porgetragen, riffen folche Reben bas Bolt fort und goffen Del in ben revolutionaren Brand. Balb ftanb Arnolb an ber Spipe ber Revolution; er beherrichte die Stadt mit feinem Aufchen. Wenn ber Papit jebt noch iber bie Bertreibung Arnolds und feine eigene Auffiche mit bem Senate verhandelte, so war es vergebilde Rithe. Rumit ben Baffen fonute er Nom wiedergewinnen, Arnold bet verjagen.

Im September verließ ber Bapit Bredcia und nabm im Detober und Rovember einen langeren Aufenthalt in feiner Baterftabt Bifa. Damals ober icon fruber muß er ben Beiftanb Bifge fur feine Sache gewonnen baben; benn in ber nachften Beit fanb bie feemochtige Stadt mit bem romifden Cenate im Rriegezuftanb. Begen Enbe bes Rovember febrte ber Bapft nad Biterbo jurud, verweilte bier bie jum April 1149 und verlegte bann feine Refibeng in die unmittelbare Rabe Rome nach Tueculum. Er hatte mit großem Belbaufwand ein Beer geworben, welches er unter ben Befehl bes Carbinals Guibe Buella ftellte. Es war eine neue Erfdeinung, bag ein Carbinal bemaffnete Schaaren gegen Rom fuhrte, baß ein Bapft ein heer gegen feine eigene Stadt unterhielt. Beber ber beilige Bernharb noch Gerhot pon Reidereberg maren von Diefem Schaufpiel erbaut. Mie fich gegen ben letteren ber Bapft bamit ju rechtfertigen fuchte, bag er frufer um bobe Summen bod nur einen elenben Frieben erfauft babe, erbieit er jur Antwort: and ein elenber und erfaufter Friebe fei mehr werth, ale ein folder Rrieg. "Denn" - fugte Berhob bingu - "wenn fic ber Bapft mit Golbnern jum Rriege ruftet, glaube ich Betrue mit gegudtem Schwert ju feben, und in bem übelen Muegang bee Rampfes bore ich ben herrn ibm gurufen: "Stede bein Schwert in Die Scheibe.""

Keine geringe Mass fant bem Japke gagen Rom zu Gebekt. Richt allein, das ibn ber größer Theil der ibnissionen, vor nehmlich Encuius Frangipane und Biolemaeus von Taschulum, unterstätzt, and Toing Noger batte ihm Hississionen gesenbet, obwohl er felbs sich vor Griecken zu erwohren botte. Eine eigentydmissis Wandelung war in dem Berhältnisse des Geilliers zu der römission Gurte vorgegangen. Dewohl er von Eugen nicht belehn war, obwohl er bische einem lang-andaucruden Wasserier in unausgestagenen Serteisseiten, mur in einem sang-andaucruden Wasserier in unausgestageiten, mur die inem lang-andaucruden Wasserier in unausgestageiten, mur die inem lang-andaucruden Wasserierinssillkande mit ihm gelebt hatte, bot er ihm doch jest Hille gegen seine ampdre Stadt. Er bosse daturch einen Frieden

bas Mnerbieten bes Siciliers an, well es ihm nur barauf antam, jein beer zu vermehren. So erhielt er einen Bundesgenoffen, mit bem er felbft nur in Wassenrier aus den in den festen Brieben un machen er noch feinesburge entischlichen war. Uebrigens waren bie Erfolge beb hehtlichen herere bei ent gelängen un murchigen Badte nicht gerade glängend, und Riemand mochte noch sagen, ob es ibm gellingen mirbe ben Senat zu überwältigen und Arnold aus Rom zu verrbringen.

Und icon fat fich ber Papit auch von anberer Gelte in Bebrangniß verfest. Um ben 1. Dai 1149 fanbete Ronig Rourab an ber Rufte Italiens; er fam ale Bunbesgenoffe bes griechifden Raifers und hatte bie Berpflichtung übernommen fogleich ben Rrieg gegen Roger ju beginnen. Ble follte fich ber Bapft in biefem Rriege ftellen? Ronnte er Bartei ergrelfen gegen ben Ronig von Sicilien, mit bem er eben ein fo eigenthumliches Bunbeeverhaltniß eingegangen mar? Dber fonnte er fich losfagen von Ronrab, in bem er bieber feine feftefte Stupe gefeben hatte? Bar es auch nur flug biefen herrn ju reigen, beffen Bertrag mit Conftantinopel, wie man ibm guffufterte, für bie romifde Rirde bebenfliche Beftimmungen enthielt? Der Banft faubte foaleich einige Carbinale ab, um Ronrat feine Theilnahme gu bezeigen und ibm bie bebrangte Lage bee apoftolifden Stuble au icilbern. Cobalb aber bie Carbinale erfuhren, bag ber Ronig unermartet Italien verlaffen babe, febrten fie ichlennigft jum Bapfte jurud. Ble oft hatte biefer fruber verlangt, bag ber Ronig ju feinem Beiftande uber bie Alpen fame: jest hatte er Gott gu banten, bag ble Berge ibn vom Ronige treunten.

Bahrlich, bie Saat, welche mit ber Rreugpredigt ausgestreut mar, hatte auch fur ben apostolifchen Stuhl bittere Fruchte getragen!

#### 16.

# Rachweben bes zweiten Rrengzugs.

#### Dentichland mahrend Ronrade Abmelenheit.

Das Reichbergiment, welches Kontab in Deutschland jurudgeliche hatte, war niemals ju traftigem Bestande geleben, mit Mecht sagt mau, daß dos Reich lame. Heintraß von Malu, der Pfleger des jungen Königs, war eine unzuverlässige Versonlichkeit, und die Sankt, in welche er mit dem Bapfte geriech, trugen nicht das ube i, sien Ansein zu geben. Wit Wischof, mit bem er besonders zusammen wirten follte, scheinter fich wenig verstanden zu gaben. Wichtal tebe wom hofe entfertut und belorgte in Stadt jeine an Wiedlichte.

Der tonigliche Runde pfegte in Rininderg jur restbiren. Band pem Abjuge seines Baters war er mit seinem Oheim, dem Martigrasen Gebhard von Sultbach, wahrscheinis wegen der Hinterssellen schoffen einer Wutter, in Streit gerassen; es wurde endlich ein Kommen getroffen, nach welchem dem jungen Konige die deanspruchten Bestpungen bis zur heimisch vollen des Baters verbleiben sollten. Auch die königsteinen Ministerialen wurden schwierig; sie meinten, daß der Schnigken Ministerialen wurden schwierig; sie meinten, daß der Schwieden Beinisterialen wurden schwierig; sie meinten, daß der Schwieden Beiniste bie der Beinisterialen. Beinisch bei Jungen königs in seiner uächsten Umgebung so gering war, wie wenig sonnte da der königliche Name in weiteren Kreifen gestlen.

Wir wiffen, wie ber kanbfriebe, ben man allgemein beschworzen, in Bothringen schon gleich nach bem Abmariche bes Areugherets gebrochen wurde, wie Lotbringen seindem micht wieder zur Ande in den anderen beutichen Eanbern war es um den inneren beutichen Eanbern war es um den inneren Brieden schiebe bestielt. Im Mitgang des Jachres 1148 bestürchtet man einen allgemeinen Auffaud gegen den jungen Lönig, umd der Papft erließ bestalb von Reims aus ein Schrieben an die beutiche andritten mit der Ermachnung dem Konig mit Kath umd That beigischen, damit er das Reich seines Swige mit Kath umd That beigischen damit er das Reich seines Swige mit Kath umd That beigischen damit er das Reich seines Swige mit Kath umd That beigischen Konden vorläufig in Franken zu bleiben, sich nur auf den Rus der nach werten den Mitgen nach Schwachen, Sachsen vorerbeitigen zu begeben und auch dann nur auf mbestight furz gerfie, vernehmlich sich aber allen Knahn nur auf mbestight furz gerfie, vernehmlich sich aber allen Knahn werten den Knahn unter auf mbestight furz gerfie, vernehmlich sich aber allen Knahn und den gerichte den Knahn unter auf mbestight furz gerfie, vernehmlich sich aber allen Knahn unter auf mbestight furz gerfie, vernehmlich sich aber allen Knahn

orbnungen bee Bapftes ju fugen und bem apoftolifden Stuble feinen Unftoß ju geben.

Die Curie bat ee fich fpater gum Berbienft angerechnet, bamale Deutschland por einer großen Ummalgung bemahrt ju haben; aber in Babrheit mar es mobi faum ihr Berbienft, wenn es nicht ju einer allgemeinen Erhebung fam. 3m lebrigen mar es mit ber Orbnung im Reiche in ber Folge nicht beffer bestellt, ale juvor. 3m Muguft 1148 mußte ber Ronig ausgiehen, um eine aufftanbifche Bewegung in Schmaben ju unterbruden. 2m 8. Ceptember bielt er bann einen Rurftentag in Franffurt, und über nicht Geringeres murbe bier perhanbelt, ale ob bie Lage bes Reiche eine langere Abmefenbeit bee Erzbifchofe von Maing bes foniglichen Bflegere, ermögliche. Denn blefer, wieberholt vom Bapfte ju feiner Rechtfertigung beichieben, batte fich entlich enticbloffen über Die Alpen in geben, um fich von ber Enspenfion gu befreien. Dbmobl es nicht ohne Befahr fur bas Reich idien. willigte man bod in ben Bunfc bee Ergbifchofe. Dit einem empfehlenden Schreiben bes Ronige ging er jum Papfte umt erreichte Die Mufbebung ber Strafe.

Die Angelegenheiten bes Reiche gingen mabrent ber Abmefenbeit bee Ergbifchofe nicht beffer und nicht folechter, ale in feiner Begenwart. Bebenflicher murbe erft bie Lage best jungen Ronige, ale im nachften Binter Graf Belf in Die Beimath gurudtehrte. Er batte langere Beit bel Roger in Sicilien verweilt unt mar von ibm burch große Gelbfummen gewonnen worben eine allgemeine Bewegung in Deutschland bervorzurufen, bei welcher befonbere auf bie Ditwirfung Beinriche bee lowen, Ronrabe von Babringen und felbft bee Bergoge Friedrich von Schmaben gerechnet mar. In ber That trat Belf gleich nach felner Beimfehr gegen ben jungen Rouig und feinen Bruber feinblich auf, überfiel ihre Befigungen und ließ auf benfelben Burgen anlegen, Der allgemeine Aufftant, vor bem man jo lange gegittert, folen enblich fein Saupt gefunden gu haben unt fein Unebrnd mit jeber Stunde au ermarten.

Bum Glud fur ben jungen Ronig murbe fein Bater gleich nach feiner ganbung in Aguileig von Belfe Borbaben unterrichtet. Db. wohl alle Borfehrungen jum Rriege gegen Roger getroffen maren, ber griechliche Raifer felbft jum Angriff auf Italien bereit mar, Benebla und Bifa, mo Gefanbte Conftantinopele verweilten, ihre Flotten rufteten,

Mus Balern begad fic Konrad nach Kraufen. Mu 25. Juil feitet er einen Kuftentag ju Würzburg; jachteiche sachfiche und thuringische herren feillen sich bier am Hofe ein, unter ihnen auch Marfgraf Albrechen ber Bat. Nach zweishariger Abweilenheit fahen bie beutschen Birten ben Kein wieder in there Mitte; es hate bie Juged bes Regiments wieder ergtiffen und troh ber harten Schiffalssiche, welche er retilten, schien er an Zuversicht und Kraft eber gewonnen als vertoren zu haben.

# Die Krankheit Konrads und der Aufftand Welfs.

Am 15. Muguft 1149 eröffnete ber Ronig einem Reichstag juranfjurt. Die Ezischische von Maing und Trier, bie Bischische von Worms, Straßburg, Konflang und Paberborn, Prezog Kriebrich von Schwoben, Martgraf Albrech, ber Landgraf Lubwig von Thüringen, ber theinlische Pfalgara hermann von Stahlet und jein Bruber Geschierich von Agsensellenbogen, Graf Otto von Rinaet und viele andere Gurffen und Herm voren erschienen; auch Abt Wilsbald und ber den nigliche Annzier Arnold befanden fich am hofe De wichtigften Annzelegnschieten sollten hier verfachnett werben. Bor Allem galt es ben Landprieden gu fichern, obwohl fich Buest rubiger, als man erwarte, gulety gehalten hatte. Die Unterstübzungen, auf weicher et einbeter gerechnet, blieden ich werchgat; namentlich war von Bedeutung, das gerechnet, blieden ich werchgat; namentlich war von Bedeutung, das

ber junge Deinrich ber Lowe mit seinem Oheim nicht gemeinsam vorgeben wollte. Das unerwartete Erscheinen Konrabs in Deutschland fehreit überbies alle Blane Welfs burchtreut; zu haben. Aber ob bieser gestürchietfte Friedenobrecher noch zuwartete, war bennoch viel für die Ruhe bes Reichs zu ihnn. Man erstaunte über den Fifer, mit welchem sich der Konig der richterlichen Geschafte annahm, und über seine ungewöhnliche Strenge; man erwartete davon die besten Ersche

Muf bem Reichstage ju Frantfurt mar auch ber Carbinal Guibo jugegen, ber eben bamale von feiner Legation nach Bolen und bem Benbenlande jurudfehrte\*). Geine Bemuhungen, bie polnifchen Furften gur Bieberaufnahme Blabiflame und feiner Gemablin gu vermogen, waren vergeblich gewefen; felbft bie Bifcofe Bolene hatte er bafur nicht gewinnen tounen. Er hatte barauf über bie gurften ben Bann ausgesprochen und bas gand mit bem Interbict belegt, boch blieb bies vorlaufig ohne Birfung, ba bie polnifchen Bifcofe behaupteten, bag ber Legat hierin ohne Befehl bes Bapftes gebanbelt habe. Dem Ronige trat jest biefe Cache aufe Reue nabe, und er bachte ernftlich an bie Burudfuhrung feiner Schwefter und ihres Gemable in ihr ererbtes Rurftentbum. Rad Berftellung ber inneren Rube und Befeitigung ber polnifden Birren hoffte er fogleich ben Rrieg in Stallen beginnen au fonnen; unachft wollte er au ben Bapft und bie Romer, amifchen benen ber offene Rrieg fortbauerte, eine Befanbtichaft ichiden, um ibre Streitigfeiten beiaulegen.

<sup>\*)</sup> Bal. oben 6. 306.

miden Reiche mi fabeten. Arnoto felbft ober einer feiner Anfhager fichteb bem Keinige: mit hille ber Romer tonne er fich leicht ber Angeleburg bemachtigen und es dann bahin beingen, bah fortau ohne feinen Billen fein Papil mehr in Rom eingefest werte; bis zu ben Zeiten Oregors VII. habe Vineante ohne Juftimmung bes Kalferd ben pahpftigen Snish bestlegen und fo fei in löblicher Welfe verhiubert worben, baf bie Priefter bie Welf mit Krieg und Intvergießen erfüllten.

Dem Papite fonnte uich unbefannt bieben, daß bie Wömer ben eiffand bed Rönigs in Anfpruch uahmen. Er entjasse fibe bedhalb ebenfalls nach Deutschalb einen Boten zu senben, bem er ein am 23. Juni 1149 zu Inseulum ertoffenes Schreiben an ben Lönig übergab. Es enthietet slemtlich birftige Archfungen über ble mispludt Retuglaber, wie Entscheibeigungen, bas er neber in Persen nach burch Garbindle bisher bem Koulge seine Theilinahme bezeigt habe, vor Allem aber gab es bem Wunfese Muderust, bag ber Keing gagen bie ebmisse aber Bunfese Muderust, bag ber Keing gagen bie ebmisse kirche in ihrer Bedrängnis seine Devotiou an ben Tag legen uud fich ber Fürbitte bes Apostels betruk wurdig ziegen möge.

Bei den Abschieden des Konigs gegen Roger mußte ibm in ber Ahan Richte mehr am herzen liegen, als bem Ariege um Rom burch seine Bermitteling nehrlich bab ein Biel zu feien: Beldaut, langt mit allen Berhaltniffen der Stadt vertraut, sollte dehalt in luger Arieten Beschlichten der Behaltniffen der Gelebungen auch planen mochte, es san Richts zur Ausführung. Denn, mitten in der angestragten Thätige feit, wurde er Inne bern Krieften eingen mußte. Ber Rechfescher übergliet, bas er allen ernstenen Arteiten entgegen mußte. Mit Reichtsgare war auf Welfnachten nach Aachen ausgeschrieben worden, wahrlichen ich um den Landfrieden in der entstelle nich um den Landfrieden in Verfelle fonnte wegen der Arteiste ertsgar nicht auch ber entsteller vorten bereiche konnten wegen der Arteiste der Schaff nich ausgeschen werden.

Der König verlebte bas Beihnachtsfest in Bamberg. Seine Gejundeit schien sich augenbicklich etwas zu bessern, und mit ben Bischofen von Bamberg, efchischt, Sperier, Ronstan, und Basse, die am Hofen waren, wurden einige geistliche Geschlie ertebigt, doch von wichtigeren Augelegenheiten war Tainm bie Rede. In ber polnischen Sache wat Allate achkeiten, Wischla bant bie römische Ressen fallen ibt anderteten, mit bem lanbfrieben mar es übel bestellt, und icon icoppfte Beif neue Soffnungen, bod noch eine große Ummalgung bewirfen gu fonnen.

Der Buftand bee Reiche mar wenig erfreulich. Alle Beidafte litten unter bem traurigen Gefunbheiteguftanbe bes Ronige. Go mußte ber Bifchof von Ascoli, ber auf feine Beranlaffung bie beichmerliche Reife nach Deutschland gemacht batte, neun Monate marten. che er nur eine Mubieng erhielt. Dagu fam, baf fic bie Danner, bie bie babin ben größten Ginfluß auf ben Ronig geubt hatten, jest jurudgefest und gefrauft fublten. Bibalb, ber in feinen unausgefesten Streitigfeiten wegen Rorveis fich vom Sofe nicht mehr wie fruber unterftust fab, brobte nicht allein Rorvel aufzugeben, fonbern gang bae Reich ju verlaffen. Er febrieb an ben Rotar Beinrid, ber ftete um ben Ronig mar: "Danner, beren Treue im bochften Grabe perbachtig, ja beren Untreue, bie Babrbeit zu fagen, offenfunbig mar, empfangen jest Ehren unt Coase, und une, bie ob ihrer Treue im gangen Reiche gepriefen murben, icheint man faum noch zu tennen." Anfelm, Bibalbe Freund, betrieb in bem armen Savelberg Die Diffion, und tros feiner fcmeraliden Rudblide auf bas nichtige Sofleben befolich ihn bod jumeilen wieber bie Cehnfucht nach ber Rabe bes Ronigs, und er flagte bem Rangler Urnold über bie Ungnabe beffelben. Aber auch Arnold felbft, obwohl er nach feinem Amte bie Seele aller Beidhafte fein follte, mar fern vom Sofe und fag in tiefem Unmuth auf feiner Dompropftei in Roln. Bibalb fuchte Unfelm über feine Unanabe bamit ju troften, bag fie nicht ibn allein, fonbern auch anbere geiftliche Berren ihrer Gefinnung trafe und einen tieferen Grund babe, ben er nicht naber bezeichnen wolle.

Der von Bibald angebeutete Grund war unfraglich fein anderer, ald daß fich das Berhältniß bes Königs zur römischen Gurie geahvert hatte und bag er allen benen mißtraute, die ibm als willige Wertzeuge ber Legteren erschienen. Der König hatte war nicht, wie man am abpflichen hofe argwöhnte, au Conftantinopel einen für bem Papft nachstelligen Vertrag geschloffen, aber er hatte allerdings bort andere Borffellungen von der faiserlichen Geschlung gegen die gestlichen Gewalten gewonnen, wie fie eite mu Ausgange bed Investituteriels im Abendland berrichten — er war, wie es Wibald gegen einen Cardinal ausbridte, durch den "hochmuth und die Untschnäßigfeit der Geschann angestedt worden — und die worderlung eine Gletung, in weicker der Bapft

jest ju Roger ftand, war nicht geeignet ihn gefügiger gegen bie Anfpruche ber romifche Curie ju machen.

Wibald trat inbessen doch baid genug wieder in ein nahes Berhaltnis jum Hofe. Man bedurste bort seiner in Americanfeit bes Anniters, und auch er tonnte ben fonjassichen Gugu in seinen verwiedelten
Berhältnissen nicht entbebren. Bom 24. December 1149 bis 20. April 150 war er umunterbrochen in der Rahe des Konigs, der sich nach längerem Assential in Bamberg nach Speier begab. Die Bessential im Bessen siehes inde inder mertisch vorgeschritten, besonders burch be Bemähungen eines italienischen Arzies. Ge war dies Beter von Capua, der einst das Erzibeitzum in diese Sed von bies Beter von Som gegogen war, wo er vom Genus cliette fresslichen Spriede. Rom gegogen war, wo er vom Genus cliette fresslichen Pfründe und dem Ertrage seiner ärztlichen Aunft mit einem Weide lebte. Mit einem warnen Empfestungsbrief des Konigs an den Papis lebte geber etwa im Februar 1500 vom beutschen, Sosen auf 800 mg grude.

Enblich fcbienen beffere Beiten ju tommen, und ein unerwartetes Blud belebte bie hoffnungen, bie man fcopfte. Der Ronig bielt im Anfange bee Rebruar einen Reichstag ju Speier. Bu bemfelben maren bie Bifcofe von Rouftang und Bafel, Bergog Rriebrich von Schmaben, Bfalgraf Otto von Bittelebad, Darfgraf Bermann von Baben unb viele Große aus ben rheinifchen Graenben erfcbienen. Mitten in bie Berfammlung tam bie Botfchaft von einer großen Rieberlage, welche Graf Belf erlitten batte. Dit gabfreichem Gefolge mar biefer uber Die ftaufenichen Befigungen im Ries bergefallen und am 8. Februar por Rlochberg bei Bopfingen, bamale bie Sauptfefte ber Staufer in biefer Begend, gerudt. Er mochte fich fur ficher balten, aber nur funf Stunden entferht bei Sarburg lag ber junge Rouig Beinrich mit einem Beere und brach unverweilt auf, ale er von bem Borruden Belfe Runde erhielt. Auf Die Radricht von Beinriche Ungug trat Belf eilig ben Rudjug an; aber leichte Reiter bes Feindes bielten feine Schaar auf und brachten fie in Bermirrung. Go gelang es bem jungen Rouig mit feiner hauptmacht noch rechtzeitig berbeigufommen, um einen vernichtenben Schlag auf Welfe Schaar ju fuhren. Dreihundert feiner Ritter murben ju Gefangenen gemacht, überbies verloren er und feine Ritter eine große Babl von Pferben. Man glaubte juerft, baß

F11507

auch Belf feibit gefangen fei; er war jeboch, vom Duntel begunftigt, mit einigen Begleitern entfommen.

In Speier errezte bie Nachricht von biefer gidelichen Wasserungen bei fraudigste Bewagung. Man sah in ihr eine wunderbare Reftung aus großen Gefahren. "Sehr wahrscheinlich sie es," schrieb Mischal an den Raugier Arneit, "daß wenn uns die gebtilche Guade einschrieb Gilcha gerachte hate, sogio Bewagungen im Neche eingetreten watern, wahrend wir nun bie Unruhen leicht zu erftiden hoffen." Er versichert dem Anglier, daß der gied in vollen micht bei Staatsgeschäfte riede und fich nicht under mit oberstädischer Behandung der eichen Sanften im Aufa under die Justimenntnist haben und den kom eine große Gesandlich ist in der in der Balfengenvalt bewirfen fanne, werde er in Balbe mit großer Geschandlich ab bei der Balfengenvalt bewirfen fönne, werde er in Balbe mit geroßer Gesendand in ach Italien ausserden.

In ber That war ber König sehr rubrig. Richt nur ber Guldvart an wurde anderaumt, sondern auch eine andere Bersammtung gum 1. Mai nach Meriedung berufen. hier sollten die Sachsen, Bolen, Bedmen und Werben erfickeinen, und ohne Jweisel hoffte er hier die volmischen Ungelegenheiten guttlich ju ordenen. Jugelich kindigte er eine allgemeine Herschieft gegen Weis nach ben er demnächt vollig zu vernichen beahficktigte, um dann gang freie Sand mum Kamp' gegen Roger zu gewinnen. Ben dieses siehen siehen sehr feine fester es sollte dach kaifer Manuel in Kenntnis, als besten Gestandter Wichael Bardalle bei ihm verweilte. Es sollte diese von Konado Gestandten begleicht enmächt nach Genstantinspet zurückferen, um darzustum, daß der Konig alle eingegangenen Berpflicktungen nun gewissenhaft erfüllen werde; jugseich sellten die Gesandten vogen der Februgs veriere Verreindorungen mit dem Auf erreifen.

Die Dinge gewonnen jedoch feft balb eine andere Geftalt. Benn glibalt und feine Gefinnungsgenoffen auf die Berfolgung bes errungenen Berthelis und völlige Bernichtung Welfe und seiner Genoffen brangen, bamit ber Sinig ben Jug nach Julien unternehmen fönne, die begagneten fe am Sefe einer Dyopfelien, wolche Belf mit Chonung behandelt wiffen wollte. Ein alterer Burft, vielleicht Lonrad von 3chringen, fellie dem Soluge vor, das man in der Baftengelt bie Walter. unden Laffen muffe, baf wielmehr ein gerichtiger Berfahren mit ben

ublichen Kriften gegen Welf einzuschlagen und auch die Gefangenen nicht mit Willtür, sondern nach dem Archt zu behandeln seinen. Diese Weinung siegte, und der weitere Erfolg vonz, daß nun nicht nur von den Woffen abstand, sondern auch das gerichtliche Werfahren aufgad. Derzog Friedrich von Schwaben trat weiter vermittelnd für Welf ein und dracht est nicht allein dahin, daß derstlich Werzelfung erhielt und die Gefangenen ihm zurächgegeben wurden, sondern ihm überdie Ginfinste aus dem fönlglichen Biscus überwiesen und der Der Wertingen an der Schmutter bet Donauwörts zu Kehn gegen wurde. Diese Drt, werchte die Verdausten gegen wurde. Diese Drt, wechte einse der Krifte von Passan gehört hatte, mußte von von Kohn die Hohnt der Verdausten der im Jahre zuvor zum Alfäch von Passan nach ernt un Jahre zuvor zum Alfäch von Passan nach ernt auch von der Verdausten. Sie hatte Welf sie eine Westallich von Ausgelissert werden. Se hatte Welf sie zuschnlich dies auch war, is wurde damit venigstens so viel erreicht, daß stat in der Verdausten so viel erreicht, daß kust in der Verdaust in der Verlagen so viel erreicht, daß stat in der Verlagen ein der Verlagen ein der Verlagen fo viel erreicht, daß stat in der Verlagen in der Verlagen fo viel erreicht, daß stat in der Verlagen ein der Verlagen ein der Verlagen ein der Verlagen.

Der Konig, ber fich in ber Mitte bes May ju Marmberg auffeid, begab fich im Ansange bes April nach gulba zu ber angesigten Infammenkunft mit ben sachsischen. Sie waren in großer 3ahl ertifdienen und erwartelen wichtige Berhamblungen. Mer sie faufgien fich bem die Uffickier bes Sinigs waren inder met bellefen, be er zu Speier gedegt hatte. Ben ber polnischen Sache war nicht mehr bie Rebez auch bie Affendung der gelandtischt nach Kom unterblich. Wie ber ber bei Rebez auch bei Affendung der gelandtigaft nach Kom unterblich im 3iel feste. Der Albt von Ferefeit, ber nach Roggerse Entfernung vorlaufig bie Leitung bed Klofters übernommen, hatte bieselbe bereits wieder aufgegeben, und nach dem Willen bes Königs wurde jest Marhvart, bisher Abt tes Kloiters Deggingen im Nies, zum Abt von And dem

Die auf ben 1. Mai nad Merfeburg berufene Berfammlung tam gar nicht zu Stande. Der Konig war am 20. April in Barpburg und fichein bie zum Gerbft bie frantischen Gegenben nicht mehr verlaffen zu faben")

<sup>\*)</sup> Am 15. Juli mar Ronrab in Rothenburg, am 30. Juli wieber in Birg-

# fleue Areugzugsplane in Frankreich.

Wenn fich die Entichtuffe bee Ronige fo fcnell anberten, lag bie Urfache nicht fo fehr in Rudfallen in feine frubere Rrantheit, wie in einer neuen großen Bewegung in Franfreich, bei welcher nichte Beringeres beabsichtigt mar, ale eine Bieberaufnahme bes Rreugugs, gu ber man fich mit Roger von Sicilien verbinben moltte. Ge lag auf ber Sant, bag ein folches Unternehmen nicht nur gegen ben Islam, fonbern auch gegen bie Griechen fich richten murbe, bie obnebin ben tiefften Ingrimm ber frangofifden Ration auf fich gelaben hatten. Richt minber mar flar, bag Ronig Ronrab ber Bunbesgenoffe bee griechifden Raifere, ber Feind Ronig Rogere, burd biefe Bemegung mit ben größten Beforgniffen erfullt werben mußte. "Bab. rent wir une," fdrieb er an bie Raiferin Irene um ben 1. Dai 1150, "gegen unferen gemeinfamen Beinb, ben Eprannen von Sicilien, ju ruften fuchen, wird une gemelbet, bag fich bas gange frangofifche Bolf mit jeinem Ronige gegen bas Reich Deines Gemahle verfdmort und auf Anftiften bee Siciliere mit Aufbietung aller feiner Dacht ben Rrieg gegen ihn gu beginnen beabsichtigt. Bir glauben bies nicht leicht nehmen ju burfen, fonbern ben Musgang abwarten ju muffen und find enticoloffen entweber biefe Bewegung ju erftiden ober ibr mit aller Dacht jum Seil unferes faiferlichen Brubere und feines Reiche entgegengutreten."

Unbegreifich erscheint, wie man an bie Bortschrung eines Unterweiten, besten Schee fich so deutlich verrachen haenen, derfen mochte, wie man inmitten ber frischen Trauer über die jahliosen Bertufte, die man erkliten, nicht nur die Erneuerung des unglüdlichen Kamps, sonbern sogar bessen Erweiterung ins Auge fassen konnt. In der That ift auch Niemandem in Deutschland Achtiliches in den I. un gesommen. Aber in dem heißblittigen Bolse Galileus war das Gefühl der Rache nächiger, als sie Ernschung, nub der heilige Bernader mit seinem gewaltigen Anhange sühlte die Niederlage der Kirche und seine eigene so letz, das er auch das größte Wagnis, wenn es nur eine Aenderum, der Kape freichquiserun werhele, nicht sownet.

Ge ift bereite") berichtet, wie auf feiner ungludlichen Rudtehr

<sup>\*)</sup> Bergt. G. 296,

vom Drient Ronia Lubmig ju Botenja im Anfange Des October 1149 eine perfonliche Bufammentunft mit Roger von Gicilien batte und in bas Intereffe beffelben gezogen murbe. Benige Tage fpater traf Lubwig mit bem Bapfte in Tusculum gufammen. Der Bapft empfing ihn nicht nur auf bas Serglichfte und bemabte fic ibn über bie erlittenen Berlufte ju troften, fonbern mußte auch fur ben Mugenblid bes Ronige icone, leichtfertige Bemablin ibm wieber ju geminnen; co war ber größte Liebesbienft, welcher bem fcmachtenben Ronige erwiefen werben tonnte. Much in Rom bereitete bie Republit bem Ronige Franfreiche einen festlichen Empfang. Alles fcien fich in Italien ju beeifern bie Comergen bes ungludlichen gurften gu milbern. Rur langfam feste er indefien feine Reife nach Frantreich fort, beffen Boben er erft gegen Ente bee Sabres 1149 betrat. Der Tag feiner Unfunft wird nirgenbe gemelbet, nirgenbe verlautet etwas von einem feierlichen Empfange. Schweigend empfing ibn bas Bolf, und nicht ohne Befdamung founte er wieber unter baffelbe treten, nachbem er fich fruber fo bod vermeffen, baf er nur ale Gieger gurudfebren werbe. Bie febr ber Glang bee foniglichen Ramens getrubt fei, verbeblte fich felbft Mbt Suger nicht. Er empfand, baf ber Beg zu einem neuen glangenben Unternehmen dem Ronig gezeigt werben muffe, wenn bie Arbeit feines eigenen langen Lebens, bie Erbebung ber frangofifden Monarchie, nicht vereitelt werben follte.

So wor die Stimmung in Frankreich, als neue Trauernachrichten and bem Drient einliefen. Auredbin hatte balb nach bem Abyuge ber Areusjahrer die Gyfiften im geloben kande aufs Reue angegriffen, und besondere war Antiochia schwer von ihm beimgefucht worden. Im Annyse gegen ihn versor au 29. Juni 1149 fürft Raimmund bas beben, und sie gene 29. Juni 1149 fürft Raimmund bas beben, und sie gesch vourke die Bekrängnis ber Statt, daß sich ber junge Lonig Balbuin endlich mit einem herer zu kettung berfelben aufguberchen. Neue Spülfenzie ergingen zugleich nach bem Bendlande und besonderen nach frankreich, und hier hertsche abgerteilen aufgeben batte, so entschlieben eine geschlichten aufgeben eine geschlichten eine fiche eine gleichen entgegenham. So jogenab Sugen geban bei Spie berfeiben. Mach ber heitige Bernhard ische ein ihr die Spiel und bie Spie berfeiben. Mach ber heitige Bernhard ische gang wieber in bem Gebalben ber Areuspredigt. Konig Euwing erschitte bie Gesenweit, seine Richertage in Bergesinstit zu bringen.
Abnis Abore was inwischen von den arteichischen Kalfer und

ber venetianifchen flotte angegriffen worben; nach langer tapferer Gegenwehr hatte fich feine Befatung in Rorfu ergeben muffen, icon war Sicilien felbft bebroht. Es lag in felnem Intereffe, bie Frangofen in ben Rampf gegen bas griechifche Reich bineinzugiehen ober fie menigftene ju benuten, um Ronrad von Italien ferngubalten. nabrte er bie Bewegung in Franfreich; er trat mit Abt Guger in vertrauten Briefmedfel und mußte ibn fich gang ju geminnen. Gelbft ber Bauft, von Roger gegen Rom unterftunt und nicht frei non Beforgniffen por ber griechischen Dacht, ichien einer Berbinbung ber frangofifden und ficilifden Baffen geneigt; es ichien minbeftene feine Abficht, ben Bund Conrade mit Conftantinopel an trennen und eine Berftanbigung gwifden ben Ronigen von Deutschland und Gicilien berbeigifuhren. In biefem Sinne hatte bereits ber Carbinalbifchof Dietwin an Ronig Romrad gefdrieben, und ein Brief bes beiligen Bernbard, welchen Konrab um ben 1. Dary 1150 burch feinen Bruber Dito von Freifing empfing, ichien ebenfalls auf Gingebungen ber romifchen Curie gu beruhen. In bicfem Coreiben ergoß fich Bernbarb im Lobe bee Siciliere, erhob feine ber Rirche geleifteten Dienfte und wies barauf bin, wie noch viel Großeres von biefem Furften gu erwarten, wenn er nicht burch bie Dacht bes beutiden Reiches gehemmt murbe; ber beilige Mann erbot fich felbft bas Friebenemerf in bie Sand ju nehmen, wenn bies Konrad genehm fein follte.

Indeffen traten auch die Iriegerifiefen Blifchten in Fraufreide immer beutlicher an ben Tag. Auf einem von vielen gefflichen und weltsichen Vorsen beinchen Hoffage ju Kaon im Alfange bes April 1150 erfohten von allen Seiten laute Klagen iber die Berdangniffer bestüllen Seiten; man frach von ber Politigen Soliten; man frach von ber Politymentsjell, ben Griffen im Drient obermals jur Sulfe ju ellen, und beschloss am beitten Somitage nach Okern (7. Mai) zu Chartres eine große Bersammlung zu halten, und bort iber die Mittel ju berathen, wie ein neuer Kreuzung anschgriffert werben fönne. Jugleich seine nach den Papft von den Rifficken, die man beget, in Kenntnis.

Der Papft war aber wiber Erwarten burch biefe Rachrichten wenig erfreut. Am 25. April schrieb er an Suger: "Das unersplich große Liebeswert, welches bas göttliche Erbarmen bem König Ludwig eingegeben, hat und in die höchfte Unrube werfest. Denn in der Erinnerung an die schweren Bertufte, welche die Kirche zu unserer

Blefebrecht, Ralfergeit. IV. 4. Huft.

22

Beit ertitten hat, und an bas frifch vergoffene Blut jo trefflicer Manner werben voir von schwerer Beforgnis bedrütt. Aber un unsertwillen allein barf ein so wichtigest Unternehmen nicht unter-bleiben. Brufe also forgiatitig ben Bullen bes Renigs, ber Barvon und bes Bolts, und find sie wirtlich zu einem so schwigen Werte aufschoffen, so magft Du unfern Rath und Beistand, wie auch ben gleichen Mhaß, ber in ben früheren Schreiben zugesagt war, ihnen verfprecken.

Die Berfammtung in Chartres trat gufammen, boch war ber Befuch nicht fo gabtreich, ale man ihn erwartet hatte. Selbft bie erften Bifchfe litchen unter verfciebenen Borwählten aus; fie mochten fürchten, baß ihre Kirchen zumeift bie Koften ber Austruftung gube freilten hatten, und Wenige waren wohl so opferbereit, wie Suger, weckfer bie Cinftuftie von En. Denie an Gebot sellte. Indeffen wurde bie neue Areuzsschrt boch beschlichen und unter allgemeiner Zustimmung bem heiligen Bernhard bie Kubrung bes Jugs übertragen. Es tonnen hiernach Jweisel obwalten, ob König Ludwig sich jeht ned selbs an der Kahrt zu bestelligen gedachte.

Der erfte Enthufiasmus icheint auch bamale, wie es bei ben Frangofen nicht felten gefchieht, fcnell verflogen gu fein, und bie Beife, wie ber Bapft nur mibermillig bas Unternehmen gebilligt batte, fonnte bie Begeifterung nicht erhoben. In einem überaus merfmurbigen Schreiben warf Abt Bernbard bem Bapfte feine Laubeit, feine Mengftlichfeit und Beforgniß vor. Er erinnert ihn an bas Bort bes Ceneca: "Dem taufren Danne madft in ber Gefahr ber Duth\*\*). Er ruft ihm gu: "Beibe Comerter fint jest bei Chrifti Leiben benn er leibet wieber, wo er icon einft gelitten, - ju guden, und burd, wen fint fie gu guden, ale burch Gud? Denn beibe geboren Betrus, und ee ift nach meiner Meining jest bie Beit, mo fie beibe jum Schut ber morgentanbifchen Rircge gezogen werben muffen. Liebft Du Chriftum, wie Du folift, fo wirft Du nichts unterlaffen, um fur bie Rirche, feine Braut, in folder Gefahr alle Rraft, allen Gifer, alle Sorgfalt, alle Deine Dacht und Dein ganges Unfeben ein. aufeben. Ungewöhnliche Roth forbert ungewöhnliche Anftreugung.

Non est vir fortis, cui non crescit animus in ipsa rerum difficultate.
 Epist. 22.

Das Gundament ift erfchuttert, und Alltes muß aufgeboten werben, vamit nicht ber gange Bau gufammenstürze. Das fage ich umrerbillen mit ungefchmitten, ober gutgemeinten Borten." Bern barb selgt bem Bapfte an, baß er zu Chartres jum Kübrer bes Kreugers gemacht jeije er betont, wie wenig er nach feiner Pierfon und feinem Stande zue Fubrung bes heerts gerignet fei, aber er legt bie Enflichelbung in bie Sande bes Papftes. welcher ben Rachfichlus Gotte erariben werbe.

Bon verschiedenen Seiten wurde der Papft angegangen bir Wahl Bernhards zu bestätigen, auch von Suger selbs. Er gab biesen Bitten nach und schrieb am 19. Juni an Suger unter Belodung seiner Bemühungen für die Kreuzsahrt, daß er der zu Chartres getroffenen Bahl seine Jufimmung nicht versigen wolle, obgelech sein ber vergen der Gebrechlichsteil des Genahlten im höhfen Wahe bedentlich schrieben der Papft sie, wie man sieht, aus Bedenten in Bedenten, und auch in Brantreich seibn nahm der Enthylisonum fur das Unternehmen mit iebem Tage ab. Man bing an bemielben nur noch in den midnichssen Kreisen, wo selbs Beter von Eluny sich zu begestern ansing. Ihm schien aber das Erste und Ruchspallen der Schien gerieben nur noch in den indrachies der Bundspallen der Beteilen, wo selbs Beter von Eluny sich zu begestern ansing. Ihm schien aber das Erste und Nachwechtigste eine Ausschmann genflichen kreisen, wo erlich auch Verliebund und Konrad bereitellen.

ber der Wunder" nicht wieder vollbracht haben. Konrads Blid war nicht nach dem gelobten Lande, sondern fester als je auf Italien gerichtet.

# 17.

### Berbandlungen und Berwichelnugen.

Sehr ichrreich find bie Berhandlungen, welche in biefer 3ch wischen bem beutiden hofe und ber romischen Gurie gepflogen wurben. Bir sind über biefilden burd eine von Alt Widah angelegte Briefsammlung gut unterrichtet und gewinnen baburch itief, aber wenig erfreutide Ginblide in bie bamaligen Berhaltniffe am beutichen Pofe.

Schon oben ift auf dos Miftrauen hingewiefen, welches feit Konrads Rudtleft zwischen ihm und der edmischen Curie herrichte. Weienbischie hatte er im Laufe des Jahres 1149 daran gedacht, eine Gejandischie Inad Rom zu schieft, ein Buhun zwischen war ohne sein Juhun zwischen dem Pand und den römischen Senal Friede geschen. Inrellid ein für jenen trautiger Friede, da der Senal, seinem Bersprechen gerreu, Arnold vom Breckia schüber. Im Robenmer 1140 fehrte der Bapt nach Rom zurust, aber et lebte file mit dem ungedeugten Breckianer in denselben Wautern, das heißt: (eine gange Macht wurde ibm im Angestich um aufböllich beitriten.

Bergeblich erwartet der Papit bie ihm feit lange angefundigte große Gefandischaft aus Deutschand, welche der Kangter Arnold und Wildelf dieben in Sein Berfehr mit bem beutschen Sofe ible de in gang außerlicher und geschäftsmäßiger, und auch in diesem zeigte der Papit beutlich, wie wenig er sich von dem Betpalten Kourade befriedig ichte. Im Frühigher 1150 ging der lusbenditet Bischef Arnold von Kon zu siehen Kanflertigung nach Rom: er erwirfte sich trod bes Wilderfrechend bes Kanglers einem warmen Empfeschungsbrief vom Konigs, aber der Bapit hob bessenungsachtet die Suspension nicht auf. Der Konig legte deim Papit Fürblitet ein für einen growissen Duc

ber fich an einen Rlerifer vergriffen hatte: er erreichte bamit nicht nur Richts, fontern erhielt überbies fur feine Bermenbung eine berbe Burudweisung. Der Konig hatte fur bie vermahrlofte Abtei Durbach burch bie Bestellung eines neuen Abtes Furforge getroffen: man verfagte in Rom feinen Dagregeln bie Genehmigung, Ingwifden mar mit Botichaften bes Ronige ber Rotar Seinrich nach Rom gegangen; aber auch er icheint nur untergeordnete Beichafte bort erlebigt an haben, jebenfalls gelang es ihm nicht ein volliges Berftanbnis amifden feinem Beren und bem Bapfte berbeiguführen. Begen Enbe bee Juni 1150 fcbrieb Eugen III. bem Ronige, baß er noch immer auf bie große Befanbtichaft marte, mit melder er bas Bobl ber Rirde und bes Reiche in Berathung gieben fonne, und bag er beebalb auch feinerfeite noch feine Befanbte gefdidt hatte. "Unfer Berlangen ift", fagt er, "bag bie Berhaltniffe gwifden Rirche und Reich, wie fie von unferen und Deinen Borgangern geordnet fint, fo unter Gottes Beiftanb swifden une und Deiner Majeftat befeftigt werben, bamit bie Rirche ibr Recht ungeftort genieße, bas Reich bie ibm gebubrenbe Dacht gewinne und bas driftliche Bolf fic bee Rriebene und ber Rube erfreue".

Der Bapft refibrte daunds nicht mehr in Rom. Die Rache Kreible war ihm unerträglich geworben; sicon an 15. Junt 1150 verließ er freimillg wieber bie Stadt und begad fich jundaft nach Albano. Er trat bald barauf in vertraullche Berhandlungen mit König Roger und begad fich siehlt nach Anagut, wo er Gesanden bestieden begegnete. Teop ber Unterstigung, die er bem Papig gardet, telte Roger immer nur noch in einem Wasseuhilfand mit der edmissen Curre, und es Wischen bereichten bermeter bei ftrestiegen Werhaltusse siemes Reiches. Die Blichfer, verdes er eingeste hatte, wurden von Rom nicht anertannt und entbedreten der Weiche, obwohl sie meist tüchtige Wahner waren waren, feiner Simonie zu bestaltigen waren und im strechtigen Geboriam gegen den appsellichen Water kanden. Rachben der Bapfisch über die Hauptpuntte in Anagni mit Rogere Gesanden verschändigt hatte, sam er zu Esperana persönlich mit dem Rosing zusammen. Roger gestand ber die fied bet und die Pulifung der

<sup>\*)</sup> Roger vermaubte gern berborragenbe Auslanber in feinen Bisthumern; nut bie Deutichen ichloft er aus, weil er ihnen nicht traufe.

bereite erfolgten Ernennungen burd ben Papft gu, auch raumte er ibm bas Rect ein, in Berfon ober burch feine Legat n in bem ficilifden Reiche firchliche Anorduungen ju treffen. Wenn aber Roger fic bamit einen vollftanbigen Frieben und bie Beftatigung aller feiner fruber gewonnenen Brivilegien ju erfaufen glaubte, fo irrie er. Beber burd Bitten noch Gelb fonnte er es babin bringen, bag ber Bapft ibn belebnte und bie fruberen Brivilegien ihm erneuerte. Uebrigene ichieben fie ale Freunde: Roger bot bem Papfte und ber Curie jebe Unterflugung an, welche fie in ihren Rabrlichfeiten beburfen follten; ber Bapft verfprach Roger bagegen bie Ginfepung ber ficilifchen Bifcofe einer Untersuchung ju unterwerfen und alle, beren Ernennung feinen Unftog bote, ju beftatigen. Die Brufung erfolgte mit ber größten Bemiffenhaftigfeit, aber nur menige Bifcofe murben verworfen. 3m Rovember 1150 weißte ber Papft ju Fereutino eine große Batt ber befatigten Bifcofe; unter ihnen mar auch ber Ergbifcof Sugo von Balermo, ber faum in bem Befig bee Balliume febr miber bie Abfichten bee Bapftes, Rogere einzigen noch lebenben Gobn Wilhelm in Balermo jum Ronige fronte (3. April 1151).

Der Bapft, ber fich bie in ben Commer 1151 ju Ferentino auf. bielt, bat unferes Biffene bann nie mehr bie Sulfe bee Siciliere gegen Rom in Unfpruch genommen; er batte fie mobl auch nur um einen Breis, ber ihm ju bod ichien, gewinnen tonnen. Die Berflellung feiner Dacht in ber Stabt erwartete er jest wieber, wie fruber, allein von Ronig Ronrab. Es fann zweifelhaft fein, ob ber Bapft ben fruberen Bermittelungeverfuchen gwifden Ronrad und Roger, wie man in ber Curie behauptet, gang fern gestanben habe; es mag eine Beit gegeben haben, wo er Ronrab von Italien fern ju halten verfucte. Aber gewiß ift, bag er vom Commer 1150 an bie Beerfahrt Ronrabe uber bie Mipen auf bae Dringenbfte munichte. In einem febr pertrauten Briefe an Bibalb außert ein romifder Carbinal : Roger werbe nicht eber ein fdidliches Berfahren gegen Ronig Ronrab beobachten. ale bie er beftimmt wiffe, bag biefer in Tuecien ober in ber Romagna fanbe, und auch bie romifche Rirche babe fein Intereffe baran, bas fich ohne ihre Dagwifdenfunft bie Ronige verglichen; erft wenn Ronrab in Italien ftanbe, werbe fich bie romifche Rirche in bas Dittel legen und mit Bitten und fanfter Gemalt Konrab, mit Drobungen und Schreden Roger babin bringen, bag ihr Streit in einer fur Rirche und Reid vortbeilbaften Beife aum Austrage fame.

3m Juli 1150 machte auch Ronig Ronrad Diene, bie große Befanbtichaft, von ber icon fo lange gefprochen, an ben Bapft abgeben an laffen, er forberte ben Rangler Urnold und 26t Bibalb auf fic jur Reife angufchiden, Die fie um Die Ditte bee Geptember antreten follten. Der Ronig icheint bann aber wieber gefdmanft ju baben; benn ber Rotar Beinrich ichrieb alebalb an Wibalb: "3ch weiß gwar Bieles - aber, ob es gefchieht ober nicht, ficht babin, und fo mag ich auch nicht bavon reben". Die Botfchafter felbft maren über ben Auftrag wenig erfreit. Der Rangler hatte icon fruber bie größten Schwierigfeiten gemacht, "weil ber Ronig", wie er fich in feinem Unmuthe außerte, "boch nicht halt, mas er burch feine Getreuen nach Rom melben lagt". Bibalb mar fruher williger gemefen, jest wollte aber auch er von ber Reife nichts miffen, jumal er fie, wie er erfuhr, auf eigene Roften unternehmen follte. Er gab vor, bag man erft ben Erfolg, ben Meranter von Gravina in Conftantinopel haben murbe, abwarten muffe; er rieth, wenn ber Ronig bennoch fogleich eine Befanbtichaft nach Italien fenben wolle, entweber ben Rangler allein borthin ju ichiden ober ihm etwa noch ben Bifchof von Ronftang, Bafel ober Laufanne beigugefellen.

Aber ber Ronig bestant jest auf feinem Willen; er fdrieb an Bibalb: er fonne ibn fo weuig, wie ben Rangler bei biefer Befandtfchaft entbehren, bei ber bie wichtigften Ungelegenheiten mit bem Papfte mit Bezug auf ben Raifer von Conftantiuopel und Roger von Sicilien ju verhandeln feien; am 29. September follten beehalb Beibe in Regens. burg am Bofe fich einftellen; bas erforberliche Gelb follte Bibalb auf Pfanter aufnehmen, welche ber Ronig, fobalt es moglich, eintofen merbe. Bibalb melbete alebaib bem Rangler ; er glaube fich bem Billen bee Conige fugen ju muffen, obgleich er nicht miffe, wie er nach ben gewaltigen bereite un Dieufte bee Ronige gemachten Musgaben bie Roften ber Reife beftreiten folle; lieber wolle er aber auf einem Efel ausgieben, ale fich ber Ungnabe bee Ronige ausfegen. Balb barauf fdrieb er wieber bem Rangler: nicht wie es ber foniglichen Majeftat gegieme, merbe er bie Reife autreten, fonbern fo, wie er einft fein eigenes Sans - er meinte Moute Gaffino - einfam und allein, nur mit menig Gelb verlaffen habe.

Der Rangler erflarte bagegen Bibatb, bag er unmöglich jest fein Stift in Roln verlaffen tonne: es fei eine vollftanbige Difernte gemefen und er muffe fur ben Unterhalt Aller forgen, nur nadt und blog murbe er ausgiehen founen; um fo mehr murbe ber Ronig ihn enticulbigen, ale Bibalb allein allen Gefchaften vollig genuge unb er neben ber Berebfamfeit beffelben fich boch uur, wie bie Spigmaus im Bintel, verfriechen murbe; fonne Bibalb bis jum 15. Oftober marten, fo wolle er mit ihm ju Bofe geben, und ber Ronig moge bann felbft in ber Sache enticheiben. Bibalb antwortete barauf feine eigne Roth fei nicht geringer, ale bie bee Ranglere, aber er merbe gehorden, um nicht burd bie Ungnabe bee Ronige Alles einubufen. worauf er burch fo viele Dienfte Unfpruche gewonnen babe; ber Rangler irre übrigens, wenn er fich fur überfluffig halte, vielmehr werbe er in ber Gefanbtichaft eine hervorragenbere Stellung einnehmen, ale es felbft bie Ergbifchofe von Roln und Daing vermochten; benn er befige ben Schluffel bes Reichs und habe über alle wichtigen Dagregeln fur baffelbe au bestimmen, wie er felbft fich beshalb auch ihm gang unterorbnen werbe; gern wolle er, Bibatb, bie gum 15. Oftober und auch langer marten, nur moge bie Reife nicht bis tief in ben Binter pericoben merten.

In der That teg nun Wibald alle Boetefrungen jur Reife und hatte Stadte bereits verlassen, als ber König plöplic einen anderen Entschusse jaker er billigte die Grinde, die der Angier und Wibald für ihr Juruksbeitden geltend gemach hatten, und sichtle die Bildisch von Bassel und Konstam nach Italien. Er follten die Untunft bet Königs bort vorbereiten und die nothwendigsten Reichsgeschäfte ertedigen, auch mit dem Papst über die schwedeuben Angelegenheiten verhanden. Im Mit Detwer il. 150 werden sie abgreiss fein.

Aber es festt voch viel, daß Konrad damalo ischan eruflich daran fatte benfen tonnen, in der uächsen Zeit Deutschland zu verlassen. Die von Frankreich brosente Gesadr verschwand freilich igneil. Bernhard war ein Kührer ohne Heer, und endlich schritt sein Orden seich, um ihm die tenurige Rolle eines Beter von Minien ond an seinem Kedendende zu ersparen. Nur Suger beit noch immer jähe am Kreuzuge seich, aber seine Zoge waren dereits gegablt; am 13. Januar 1151 hauchte er den lesten Athena. Welche Berpflichungen aus Ronig Ludwig gegen Woger eingagangen sein mochte, an die Erstillung

verfelben war nicht mehr zu benken; von bem Kriege gegen bie Brieden iprach bald Niemand mehr in Frankreich. Bon biefer Seite gescherte bemüßte fich konrab bie inneren Berchlinfige fienes Beiche zu orbenn, und gerade hier faub sich werfchöpsliche Arbeit. Während ber König im oberen Deutschand weilite von 18 bier bie Ruse sicheren, Stoffen ber beltstingen ein heert innerer Erreitigsleiten. Missischen dem nimmer ruhenden Grasen Henrich von Namur und bem Bischof von Lättich war eine neue, äußerft blutige Behde ausgebrochen, in welche alse Andebarn blienfagegen wurdern. Die Eelben des Annebe vermechten bie Ueberschwemmungen und Missernten der sehne Zahre, und der Wisinete brach die Missische ficht in der febren Jahre, und der Wisinete brach die Missische Koffengen und Erreich ein. Es

Den Ronig felbft traf gerabe bamais gang unerwartet ein fcwerer Schlag. Benige Mongte nach bem Siege bei Rlochberg, welcher bem toniglichen Cohne einen Ramen gemacht hatte, ftarb berfelbe in einem Alter von breigehn Jahren. Bir miffen meber, an welchem Tage er ftarb, noch ift ber Ort feines Tobes ober Begrabniffes befannt. Bir befigen freilich nur eine vereinzelte Radridt, bag ber Rnabe burch Bift gestorben fei, aber minbestens feine aubere, welche bamit im Biberfpruch ftanbe. Starb er unnaturliden Tobes, fo erhebt fich bie Frage nach bem Urbeber bes Morbes: aber nirgenbe bietet fich ein Anhalt, fie ju beautworten. Gegen Belf wird fich faum ein Berbacht erheben laffen ; eber ju glauben mare, bag ber Tob bes Rnaben in Berbindung ftanbe mit jenen Streitigfeiten, in welche er mabrenb bes Rreugings mit feinem Dheim Gebhard von Gulgbach gerathen war und welche nur porlaufig bamale bie jur Rudfehr bee Batere beigelegt murben. Die Cache muß ichlieflich fur Bebhard einen ublen Musgang genommen haben. Roch im Dai 1149 ericheint er in ber Rabe bes Ronige in ber Stellung ale Marfgraf, bann finben wir ibu, ben Comager bes Rouigs, ben Bruber ber Raiferin von Con-

<sup>\*)</sup> Mul beit 8. September beite ber Reinig einen hofeing im Mitmerg angetinbigt, ber auch abegelette sehen. Im 24. September beiter ein im enberen sember wer bain ein Johnmentung ju Langenau bei Uim. Auf ben 20. September wer bain ein hofeing ju Megeneburg angelegt; ob beriche abgebelten fie, mellen wir nicht. Daggan fielt felt, ba fer Refig im Ditcher over Woermber auf einem hofeige im Boerme jugegen war. Am 3. December befand er sich in Binfuten.

ftantinopel, nicht mehr am Sofe, und bie Markgraffchaft am Rorbgau ift fcon im Jahre 1150 in bie Saube Bertholbs von Bobburg, bes Sohnes bes alten Dietbolbs\*), übergegangen.

Durch ben Tob bes föniglichen Anaben wurde bie Frage über Bachfolge im Reiche wieberum eine offene und mußte Konrad mit um- so größerer Sorge erfüllen, als ber einigs Sohn ber ihm geblieben, noch faum sche Jahle Bitte. Ein anberer empfinblider Serluf für ihn war ber Tob seiner palbschwester Gertrub, ber Gemahlin bed Böhmenherzogo. Sie hard am 4. August 1150 und wurde in bem Ptamonftratenserfolder auf bem Strahow beigefelt, welches sie reich mit Guten angesfattet batte. Deses Kosper war von bem Olmüger Bijchof heinrich Joht begründet, der um bieselbe Jett bet seine Ruspfatte sand; sowat die erste fichter lamber folgten. Gertrub, die Sohnen der Sohnen, der aber schut, das der in jungen Jahren; sehnlich gestellt mehret und felhe seine Politen werden besteht und felhe seine Desen der fahrt anbeite folgten. Gertrub, die Sonig Vontab besonder unde gestanden zu haben scheltung vor ihrettlich sieden der schelter.

3m Jahre 1150 flarb auch ber alte Graf Dtto von Rined, ber Sohn bee Begentonige Bermann, ein Dann friebfertiger Befinnungen, ber einft bie rheinifche Pfalggraffchaft befeffen und bann wieber aufgegeben hatte. Er ftarb ohne Leibederben; fcon im Jahre guvor hatte fein anberegearteter Cohn, ber jungere Dito, einen traurigen Tob gefunden. Diefer banbelfuchtige und ehrgelzige gurft, ein Comiegerfohn Albrecht bee Baren, hatte fich von Gebbe in Febbe geftunt. 3m Jahre 1146 mar er mit ben Baffen bem Bifchof Sartbert von Utrecht entgegengetreten, um eine bem Biethum geborige Graffcaft ju ertrogen; aber ber Rampf batte fur ihn eine traurige Wenbung genommen und ihn felbft in bie Sanbe bes Bifchofe geliefert, ber ibn langere Beit in Saft bielt. Raum wieber auf freiem gug, marf er fich in ben Rampf gegen ben Pfalggrafen Bermann von Stabled, um bie Anfpruche feines Saufes auf bie Bfalgraficaft burchzufecten. Abermale gerieth er in bie Gefangenfchaft feines Begnere und wurbe auf bie Coonburg (amifden Caub und Dbermefel) gebracht. Bier enbete er im Jahre 1149 ale Gefangener fein Leben; man glaubte, Bfalgraf Bermann habe ihn erbroffeln laffen.

<sup>&</sup>quot;) Bergl, oben 6. 217. 218.

Im Anfange bes Rovember 1150 fegnete auch Bifchof Sartbert von Utrecht bad Beitliche, umb fein Tod gad bie Berantistung un euen großen Berwirtungen im unteren Erhringen. Man termte Khaüber bie Wahl seines Nachfolgere nicht einigen; ber gebere Helbe Utrechter Retrust umb der Siffebonlein entsigleben fich fur ben Proph Permann von S. Gercen zu Köln, bie Minorität des Aterus mit den Ministerialen und Bürgern für den Proph Friedrich von S. Georg in 28 fin, den noch bes Gercen zu Köln, den noch ein Schaffingsalter stechnete Sohn des Gerafen Molf von Govele und Berg. Kür Hermann gegen Friedrich und beinen Bater nahmen die Grafen Theoderich von Holland und heinrich von Gelbern Partei, und delte Agiel seien darunf mit der äußerften Erbitterung über einander ber. Mit den Sowerteru wurde um den Utrechter Bischoffluch gefahmpft.

Die Buftanbe jenfeits bee Rheine murben immer bebenflicher, und zugleich brohten auch bieffeits neue fclimme Bermidelungen. Der junge Beinrich ber Lome hatte bie babin auf bie Erfullung jenes Berfprechene nicht gebrungen, welches ibm ber Ronig bor bem Musjuge nach bem Drient megen bes Bergogthums Baiern gegeben batte. Um fo beftimmter trat er jest, mo feine Dacht in Cachfen binreichenb erftartt ichien, mit feinen Unfpruden auf Baiern bervor; icon mar er feft enticbloffen, fle mit ben Waffen, wenn man ibm Schwierialeiten bereiten follte, burchzusehen. Bur Berbanblung über Beinrichs Unfpruche berief ber Ronig einen Softag nach Ulm auf ben 13. Januar 1151. Aber Seinrich ericbien bort nicht, fonbern erhob laut Befcmerben über ben Ronig und rudte mit Beeresmacht, nachbem er Sachfen unter ber Dbhut feiner Gemablin und bes Grafen von Solftein gurudgelaffen hatte, mitten im Binter gegen bas Baierntant por. Goon nannte er fid "Bergog von Baiern und Cadfen von Gottes Guaten", und feine Abfict founte feine andere fein, ale fich bee Bergogthumes feines Batere mit Gewalt ju bemachtigen.

Dennoch ließ fich Helten noch einmal ju Berhaublungen herbei umb fand von ben Waffen ab, als ber König feine Befchwerben auf einem Reichlunge zu Regensburg immitten ber Großen Baierus gu erlebigen versprach. Auf ben 11. Juni wurde ber Regensburger Tag anberaumt; Seinrich jog fich sinpvissen nach ben welfsichen Befchungen in Schwaben jurid. Er nocht hoffen, baß er seinen Obeim Beff bier für seine Sache gewinnen würde. Aber biefer hatte nicht ver-

geffen, bag er fruber umfonft auf ben Beiftand bes Reffen gerechnet hatte; überbies lag ibm felbft ber Gebante an bas baierifche herzogthum nicht fern.

Den Ronig bebrangte por Allem bie Beilegung ber lothringifden Birren und bie Schlichtung bes Utrechter Babiftreits. Um bie Ditte bee Dara bielt er einen Softga in Rurnberg, mobin er bie Barteien von Utrecht beschieben hatte. hermann erfcbien mit feinen Bablern; Briebrich blieb bagegen aus, und fein Bater, ber fich einftellte, mar nicht mit ausreichenben Bollmachten von ben Bablern ausgeftattet. Rach ber Enticheibung ber Furften erflarte fich ber Ronig beshalb fur bie Rechtmaffigfeit ber Babl Bermanns, ertheilte ihm bie Inveftitur und erfucte brieflich ben Bapft auch feinerfeite Bermanne Babl gu beftatigen. Der Ronig verfprach überbice nach Dftern felbft nach Loth. ringen au tommen, um bie Orbnung im Banbe berauftellen, unb bann auch Utrecht ju befuchen. Aber icon, ale er bae Ofterfeft (8. April) ju Speier feierte, ericbienen por ihm aus Utrecht Danner von Friedriche Unbang mit Befdwerben über Die getroffene Enticheis bung und ermirften minbeftene fo viel, bag ber Ronig eine nochmalige Unterfudung ber Sade in Utrecht felbft aufagte. Diefes ichmantenbe Berfahren bes Ronigs fonnte bie ichlimmen Berhaltniffe Lothringens nur noch verichlimmern.

Inamifden mar am 3. April 1151 enblich Ergbifchof Arnolb von Roln geftorben; er ftarb in ber Guspenfion und hinterließ bie Ergbidcefe in bem traurigften Buftanbe. Die Bahl feines Rachfolgers mar nicht fur biefe, fonbern auch fur alle Berhaltniffe bes unteren Lothringens von enticheibenber Bebeutung; Die Babler einigten fich in ber Erfenntnis ihrer ichmeren Berantwortlichfeit auch fofort über bie Berfon bes foniglichen Ranglere Urnolb. In ber That ließ fich feine geeignetere Berfonlichfeit finben. Arnolb geborte bem Rolner Rierus an; ale Dompropft fannte er alle Berhaltniffe beffelben unb batte gegen bas frubere Regiment im entichiebenen Gegenfage geftanben. Mus Lothringen geburtig - er ftammte aus bem Gefchlechte ber Grafen von Bieb - empfant er bie Leiben bes Lanbes auf bas Tieffte, und Riemand vermochte beffer, ale er, Abhalfe gu fchaffen, ba ibm ale foniglidem Rangler bas gange Getriebe ber Barteien burd. fichtig fein mußte; überbies mar bas nabe Berhaltniß, in bem er jum Bapfte und gur Curie ftaub, allgemein befannt und ben Solnern erwunfcht. Arnold mar nicht ohne Bebenken bie fcmere Laft, Die ihm zugemuthet wurde, auf feine Schultern zu nehmen, und horte taum auf bie Bitten ber Babler.

Der Ronig hatte fich gleich nach Oftern auf ben Weg nach Lothringen gemacht. 216 er nach Bopparb fam, empfing er bie Rachricht von Arnolbe Babl. Gie erfüllte ihn mit nicht geringer Freube, und er befchloß alebalb felbft nach Roln ju geben, juvor aber noch Die benachbarten Burgen Rined und Cochem an ber Mofel in feine Bewalt ju bringen; beibe icheinen in ben Sanben tropiger Minifterialen bes ausgestorbenen Grafengefdlechte gemefen ju fein. Der Ronig gewann fie ohne Dube; Codem murbe von feinen Leuten befest, Rined ben Flammen übergeben, aber fcon nach einigen Jahren Bon ben Bifcofen Dito von Freifing, Albrecht von Deifen und Beinrich von Luttich begleitet, begab fich ber Ronig barauf nach Roln. Der feierlichfte Empfang murbe ibm bier bereitet; in einem glangenben Seftzuge geleitete man ihn nach ber Beterefirche und richtete bier au ibn bie Bitte, ben ermablten Erzbifchof fogleich ju inveftiren. Aber Arnold machte auch jest noch bie größten Schwierigfeiten; er fcupte feine Ungulanglichfeit fur bies verantwortungevolle Uint por und wollte fein Gelb und feine Rube nicht fur bas gerriffene und gang berabgefommene Ergftift preisgeben. Befonbere empfanb er es fcmer, bag bie meiften bifcoflicen Tafelguter in ber Beit bee Investiturftreite burd Ergbifchof Friedrich ju Leben ausgethan maren und feine Dittel fich vorfanben, um ben erforberlichen Aufwand gu beftreiten. Erft als ber Ronig ibn mit Ungnabe bebrobte und ibm binbenbe Berfprechungen gab, baß bie Safelguter bem Ergftift guruds gegeben werben follten, gab er nach und ließ fich mit ben Regalien bes Grabisthums und bes Bergogthums\*) inveftiren. In Folge ber foniglichen Berfprechungen murbe fogleich burch ein Furftengericht in Roin bie Beraußerung ber beaufprnchten Tafelguter, weil biefe gum Reiche und jur Rirche geborig, fur unftatthaft erflart und fie bem Ergbifchofe mit ber Bestimmung jugefprochen, bag ihr Ertrag nicht allein jum Rugen bes Ergbifchofe verwendet werben folle, fonbern and jur Beftreitung bee Golbes, welchen bie Lehnetrager bee Ergftifte für bie Sof- und Berichtstage bes Ergbifchofe, wie fur bie Softage

<sup>\*)</sup> Bon einem Bergogthum ber Rolner Erzbifcofe ift bamale gnerft bie Rebe.

und Rriegstuge bes Königs ober Raifers ju beanspruchen haten. Ueberdies versprach ber König sich beim Bapft sier be Bestäugen aller alten Privilegien bes Ergfliss zu vernenden. Arnob feibs und bie Bischöfe von Minster und Donabrud folgten baraus bem Könige, als er feine Reife nach Ihmmegen sortiebte, wo er um die Mitte bet M

In Rommegen erfchien por bem Ronige hermann von Utrecht, ber ingwifden burd Friedriche Aubang aus ber Stadt verbraugt mar. Much feine Biberfacher murben beehalb nach Rommegen befdieben. Sie ericienen erft, nachbem ihnen ficheres Beleit jugefagt mar, bann aber in hellen Saufen und in tropiger Saltung. Gie verweigerten nicht nur bie Unerfennung Sermanne, welche ber Ronig verlangte, fonbern lebnten fogar bie Ginmifdung bee Ronige in bie Bifcofe, mabl ab, inbem fie fich auf eine ingwifden eingelegte Appellation an ben Bapft beriefen. Erobig, wie fie gefommen maren, febrieu fie in ihre Stadt jurud. Go febr ihr Berhalten ben Born bee Ronige reigte, fab er fid bod außer Stanbe ben Utrechtern nach Bebubr gu begegnen. Denn es famen traurige Radrichten über ben Rhein. 3u Baiern brobte ber Musbrud eines allgemeinen Mufftanbes; bie Gobne bes Pfalgrafen Otto von Bittelebach hatten fich erhoben, vielleicht im Ginverftanbuig mit Beinrich bem Lowen. Ge ichien bobe Beit, bag ber Ronig in tie oberteutichen ganber gurudfehrte.

Das Pfingfiest (27. Mai) seierte ber König noch in Gebleng; er entließ hier spanische Gesande, welche längere 3eit in Deutsstand verweilt hatten. Ohne Ergas waren sie vom Konig Allfond von Castilion gefchickt, und ihre Auftrage bezogen sich auf die Esp, wieck Allsond wenig spater mit Richilde, einer Richte Lönig Konrade und Zechter seiner Schweiter Agnes, einging. Richt geringer Glaus wurde am Keste zu Gobleng entfaltet, aber trop berfalden sah es im Reich zeit riebe aus. In Lotheringen war trop ber Anweischeit bes Lonigs Nicht erreicht worden. Gerade um biese Bei stieften lab die Mochen von Korrei: "Um den Frieden meines Baterlandes habe ich michten werden meines sahr ber ich zweichen sich sehr ich gehondscheiligen Ausenthalts dem Konige über meine Kräste bemußt, aber ich gade nichte ausrichten sonnen. Wenn in den nächsen zehn Lagen nicht entweder ein völliger Friede wer mindesten ein Wassenstellund zu Stande kommt, so muß man an der Jufunft des gangen Landes verzweissen. Ju einem sochen Frieden



ober Waffenftillfand ift es nicht gefommen. Der König tieß in Bothringen ben inneren Krieg gurud und ging bem Aufftaube in Baieru entereell.

Ob aber Alles sonft fehlichlagen mechte, Eines war wirflich erreicht worden. De Bischöfe von Konstan, um Bafel hatten eine wöllig Berschandigung swissen bem Konies wah der Auseichgeführt. Konrad hatte bem Papft Beistand gegen bas aufständisse Rom und biefer ihm die Kallertronung augefagt. Die Romfahrt bes Königs follte, sobald es seine Berschäftige in Deutschand waßig machten, angetreten werden, und auf den Wunfahrt des Königs entschieß sie der Bapft wei Gardinden nach Deutschand zu seinige nutschieß fich der Wapft wei Gardinden nach Deutschand zu seiner welche bie laneren Wirren beilegen und namentlich de firfelischen Ausschlaftungen lösen besten gemanniste de Jugs zu bestelligen. Rachem das alte Berschlinis zur römischen Curie gestellt war, mußten auch Andure, wie Exthischof Armold von Kln und Bet Wischalt, wieder das delt Bertauen des Königs gewinnen; am Hofe nahm Alles dieselde Gestalt wieder ne der der wurzugung gehabt hatte.

Es war im Sommer 1151, baß Wibalt vom Kaifer von Confauttinopel ein Schreiben erhiett, worin fein Einfluß beim Knige für ben Krieg gegen Roger in Anfpruch gemommen wurde. Bibalb hat in biefem Sinne, wie er sich spater rühmte, gewirft, aber bie Romfahrt mußte ohnechin ben Bild Konradd wieber auch auf Scillen und Constantinopel lenken. Denn nicht allein auf ble Knisertrone, sonbern zugleich auf bie henfellung ber taiferlichen Bollgewalt in Italien war es bei ber Kahrt abgeispen. Ge sollte ben inneren Krieger in Norbistellen, bem Auffande in Rom, ben neuen Knigeriche in Siellien ein Ende gemacht werben, und im Bunde mit Constantinopet, mit Vernedig uber ber Kniger febre bies feine Anfgabe, an beren Volkung au verzweisch war.

## 18.

### Erhebung Beinrichs bes Lowen und Ronrabs Tob.

Am 11. Juni 1151 war ber König in Regensburg, um ben anetamiten Reichstag absubatien. Er empfing bort bie Legaten, welche
ber Papft auf seinen Bunfa über bie Allem gefenbet batte. Es
waren bie Carbinafpriester vom Titel ber heiligen Cäcilia und ber
heiligen Susanna Detavianus um Jordanus, zwei hervorragende
Manner ber Gurie. Und bie Bische von Konftan, um de Basse,
welche das Abtommen mit dem Bapke geschlossen hatten, waren zu
gegen, bedgeleiden ber Erzibischof vom Muuliefa, der Martgraf Ulrich
von Tuscien umb ber Martgraf diernam von Baden, der damag
jun, das ber König über den Jun und Jalalien in Berathung zu
streich gedackt. In der That legte er hier öffentlich seine Konfts
bar, bemnächst zu der Stat legte er hier öffentlich seine Konfts
bar, bemnächst zu der Romfahrt aufzubrechen, und sein Entschuse Jun
fein Entschus

Aber unter ben Ericbienenen fehlte ber junge Beinrich ber Lowe, obwohl gerabe feine Cache ben nachften Unlag au bem Reichstage gegeben hatte. Bir miffen, bag er friber bier fein Recht auf Baiern au pertreten gewillt mar, aber mir find ohne Renninis, ob bie Erhebung ber Bittelebacher ober ein anberer Umftanb feinen Entichluf anberte. Es icheint ibm ale neuer Termin ein Reichstag gefest ju fein, welchen ber Ronig auf bie Ditte bes September nach Burgburg anberaumte. Gegen bie Bittelebacher beichloß man unverzüglich einaufdreiten. Ueber ben alten Bfalggrafen, ber fich feiner Cobne an genommen haben muß, murbe megen ber Ausichreitungen berfelben bie Acht erffart, feine Guter eingezogen und fogleich ber Reichefrieg gegen ibn begonnen. Der Ronig rudte felbit vor Relbeim an ber Donau, eine ber Sauptburgen bes Bfalggrafen, und belagerte fie. Ueber ben Berlauf bes Rampfe find wir nicht weiter unterrichtet, als bas ber Pfalgraf fich unterwarf und einen feiner Cobne ale Beifel ftellte; feine Guter und Ehren find ihm ohne 3meifel alebalb gurudgegeben morben.

Bon Baiern fehrte der Ronig nach Lothringen gurud, um bie Utrechter Sade zum Mustrag ju bringen; es begleiteten ibn bie Legaten bee Bapftes, bie jur Beilegung bes Streits im Ginne bes Ronige Bollmacht hatten. Der Ronig befdieb bie miber einanber Areitenben Bifchofe nad Luttich; bier murbe hermanne Babl aufe Reue genehmigt, bie Friedrichs verworfen, und bie Legaten beftatigten ausbrudlich biefe Enticheibung. Den Eros ber Utrechter vollig ju beugen gelang freilich auch fest nicht; es blieb eine hermann feinbliche Gegenpartei. Ingwifden fcheint in lothringen boch bie Gehnfucht nach geordneten Buftanben allgemeiner empfunden ju fein. 21bt Bis balbe Bermittelung murbe jur Berftellung eines ganbfriebene in Unfpruch genommen, und wenn Arnold von Roin in Beftfalen und ben benachbarten Gauen miber Ermarten einen allgemeinen Frieben aufzurichten gelang, fo wirb er es auch an abnlichen Beftrebungen in ben rheinischen Gegenben nicht haben fehlen laffen.

In ber Mitte bee Ceptember trat ber angefunbigte Reichstag ju Es waren bie Ergbifcofe von Roin unb Burgburg jufammen. Bremen, bie Bifcofe von Salberftabt, Raumburg, Merfeburg, Burgburg, Bamberg, Stragburg, Borme und Brag, Abt Bibalb und bie Abgefanbten vieler anberer geiftlicher Rurften ericbienen; von ben gaienfürften hatten fich bie Markgrafen von Deifen und Branbenburg, ber Bfalgraf von Baiern, ber Lanbaraf Lubmig von Thuringen, außerbem Graf hermann von Bingenburg, bie Burggrafen von Maing, Burgburg und Bamberg und viele anbere Grafen, Bafallen und Eble eingeftellt. Den Unmefenben eröffnete Ronrab, bag er bemnachft bie Romfahrt angutreten beabfichtige, und alle verfprachen eiblich ihm mit ihrer gangen Bafallenichaar ju folgen. Die Ruftungen follten fogleich in Angriff genommen werben und am 8. September nachften Jahre bas heer aufbrechen. Die 3mifchengeit wollte ber Ronig benuten, um ben Lanbfrieben überall in ben beutichen ganbern berguftellen.

Eine bemerfenswerthe Rolle fpielt bamale am Sofe ber Ergbifchof Bartwich von Bremen. Seine weitausfebenben Blane fur bie Berftellung ber Bremer Rirchenproving hatten ihn nicht allein in arge Banbel mit Seinrich bem lowen, fonbern auch in bie banifden Thronftreitigfeiten verwidelt. Er hatte Rnub, ber bei ihm ale Fluchtling weilte, bie Mittel geboten, um ein heer in Sachfen ju merben. Dit bemfelben febrte ber vertriebene Ronigefobn nach Danemart gurud, und

Glefebredt, Raifergeit. IV. 4 Mul.

im erften Augenbief fiel ism soft gang Iditant ju. Aber bald sam melte Goen ein Herr, septe über bad Meer, und bei Widorg wurte Lnubs gange Macht vernichtet. Die Scharen ber Sachsen wurden völlig aufgerieben; Annb seibst muße fich abermals nach Deutsschand Auchten. Der Erzistisch nach fich siener nicht weiter an eiselmehr war er inzwischen von Sven gewonnen worben, während fich Annb fortan ber Gunft Heinriche bes Ebwen und bes Griffen Abolf erfreute und ungeführert burch Sossifier ab. und jugeben frante.

Der Erabifchof trat jest felbft fur Sven bei Sofe ein. Er überbrachte ein Schreiben Svens an Ronrab, in welchem er fur bie fruber an beffen Sofe empfangenen Bobltbaten banfte und bie Bulje bes Ronige gegen feine Biberfacher in Unfpruch nahm. Gren munichte mit Ronrab felbft gufammengutommen und bat Drt und Beit fur eine Bufammentunft gu bezeichnen, wie auch ibm ficheres Geleit gu geben, bamit er bie Rachftellungen bes Cachfenbergoge nicht gu furchten babe; jugleich forberte er ben Ronig auf gegen bie Wenten, von benen bas banifde Reich wieber unablaffig belaftigt murbe, einen neuen Felbzug burd feine Rurften ju veranlaffen. Bu berfelben Beit manbte fic aber auch Rnub brieflich an Ronrat, flagte ihm fein Diggefchid und verlangte, bag bas Edwert bes beutiden Reiche fur ibn und feine Unfpruche gegudt merbe. Beboch lag Ronig Ronrab in biefem Mugenblid, wo alle feine Bebaufen nach bem Guben gerichtet maren, Richts ferner, ale fich in Die banifden Ungelegenheiten ju mifchen. Den Erw bifchof Sartwich, ber fich ju einem neuen Befuche ber romifchen Gurie fcon aufdidte, ba ibn ber Bapit bortbin in Ungelegenheiten feiner Rirche berufen batte, blett ber Ronig gurud, um feiner Unterftugung bei ben Ruftungen gur Romfabrt ficher ju fein und entidulbigte ibu bamit beim Papfte: auch von Bartmich batte Danemart beshalb vorlaufig Richte ju furchten ober ju boffen.

Endlich sollte num bie große Gefandtschaft nach Atalien abgefen, bie ficon machrend bes Sommers aufs Rene in Ansijat genommen und wieder verschoden war. Undet, jest Erglangter Indiens, Widelt won Stadto, und ber Votar Schartch rüfteten sich zur Abreife. Much eine neue Gefandtschaften fich zur Abreife. Much ein neue Gefandtschaften auf Genstantinspel wurde beschoffen, um die in Ausstell fichende Deersahrt nach Italien zu melben, auf weicher Kourab mit bem Asiste personlich gusammengutreffen und Rogers Racht vermischen gehadese zu ficherer Beschiegung bes Gundes guische guische genachte genachte gehadese genachte.

ben beiben Reichen beabfichtigte fic Lonrad tros feiner Jahre boch noch mit einer griechischen Fürftin zu vermählen. Bur Genstantinopel vonr ber Bifchof Albert von Meißen, ber schon früher als föniglicher Rapellan öfters bie weite Reife gemacht hates, biebmal als Gefandter bestimmt.

Bor Allem aber munichte Ronrad ben Drobungen Beinrichs bes Lowen grundlich ein Biel ju fegen. Biele fachfifche Furften und por Mulem Darfgraf Abalbert riethen ibm ale bas beite Mittel, felbft nach Sachfen gu tommen, um fich ber Burgen und ber Anbanger beffelben ju verfichern. Da Beinrich ber Lowe fich auf bem Burgburger Tage abermale nicht eingestellt hatte, befchloß Ronrad biefes Dittel gu ergreifen. Er traf Beranftaltung, baß Beinrich forgfam in Comaben beobactet werde, und ging felbft über Erfurt nach Goslar. Bon bier aus gebachte er junachit Braunfdmeig ju überfallen und fich bann ber anberen Burgen bee Bergoge ju bemadtigen. Dit einem, wie es icheint, nur fleinen Beere rudte er bis jum Rlofter Beiningen por; ba erhielt er bie Radricht, bag Beinrich aus Somaben eutfommen, mit nur wenigen Begleitern fich unbemerft burd bie fonigliden Bachter burchgefdlichen und gludlich nad Braunfdweig gelangt fei, mo er jur Begenwehr fich rufte. Die Abficht bes Conice mar vereitelt, und ber Ronig jog fich nach Goolar jurud. Aber trop bes Tehlichlagens biefer Unternehmung war minbeftens fo viel erreicht, bag Beinrich feine Abfichten gegen Baiern jest nicht weiter verfolgen fonnte.

An einen gutlichen Austrag ber Sache mit Heinrich war fortan nicht mede zu benten; ber König hatte bereits zum Schwerte gegriffen. Beber er felbst fichte ben Kampf in Sachien nicht weiter fort, sondern überließ ihn den gegen den auffirebenden Hersog feindlichen Geoßen über Annebe. Bon allen Seiten fielen ise foglich über den Welfen ber, beggegneten aber tapferem Wöllerhande. Am 13. Voerender hatte ber Rönig noch mit einer großen Jahl berfelben, den Bischöfen von Palberfindt, Savelberg, Naumdung, Minden und Paderborn, dem Kandergefen Ludwig von Spüringen, ben Waltsfarfen Mitrecht vom Brandenburg und Konnad von Meißen in Altendurg, dei seinem Schwager, dem Beschwerge, eine Julammentunft; auch der Vissel vom Prag und ber Pflichgar Otto von Waltern waren hier zugegen. Glich darauf vertließ der König Sachsen; am 23. Rovember war er wieder in Wichmannertunft.

Um biefe Beit manbten enblich bie papftlichen Legaten Deutschland ben Ruden. Gie hatten ein balbes Jahr lang fich im Reiche aufgebalten und bie Beit aud ju Rirdenvifitationen benutt. Co miffen wir, baß Carbinal Octavian in Augeburg und Gidftabt, unterftust von Otto von Freifing und Gerhob von Reichersberg, Die Rirchenverbalt niffe unterfucte; mit ftrengen Strafen murbe befonbere gegen ben Concubinat und fleifdliche Bergeben ber Briefter eingeschritten. Aber tabeinewerther, ale bie von ben legaten entbedten Difftanbe ber beutiden Rirde, mar ihr eigenes Berfahren. Der Bapft hatte ihnen bei ber Abreife prunflofes Auftreten anbefohlen - Jorbanus follte nicht mehr ale funfgebn, Octavianus nicht mehr ale gwangig Bferbe mit fich fubren - batte ihnen an bas Bera gelegt fich aller Gelb. erpreffungen ju enthalten, weil bie Deutschen gegen folde befonbere empfinblich feien, batte ibnen ftrenge Berechtigfeit gur Bflicht gemacht und fie por unbesonnenem und hoffahrtigem Betragen gewarnt; pornehmlich aber batte er fie auf ein einmutbiges Bufammenwirfen binge. wiefen. Sobalb fie iebod ben Bapft verlaffen batten, maren alle biefe Unmeifungen vergeffen; überall freusten fie fich in ihren Sanblungen, überall traten fie fich einander in ben Weg, weil jeber ben Borrang beanfpruchte.

<sup>\*)</sup> Er flammte ans Frantreich und war in bas Aarthäufer Alofter ju Monder in ber Rormanbie eingetreten follen Afammerer ber Sapftes geworben. Engen, obwohl Effertienige, batte filt bie flartifaufer eine geniffe Borliebe, ba er eine Berwandbifdelt jutiden beiben Orden in erkennen glanbie.

reife. Jordanus nahm seinen Beg nach Frankreich, seiner heimath, aber auch bort machte er fich ben ichmablichten Ramen. Sciavian tehrte nach Italien unter nach Italien unter nach nachem er zuvor nach mit machtigen Mannern in Deutschland, namentlich mit Gerzog Friedrich von Schwaden, folgenreiche Berbindungen angefnuhrt hatte. Beibe Cardinale", sogt ein Zeitgenoffe, "verliegen Deutschland, ließen aber bort has und Berradtung gegen bie römische Kirche zurüd".

Schon vor ihnen waren bie beiben Beifchaften abgegangen, welche genrad nach Conftantinopel und an ben Papft abeijender beschiefiglieften batte. Bon ben Restultaten ber erfleren hören wir nur, baß sie zur Befestigung bed Bunbes mit bem Offreiche beigetragen habe; Blisch albert von Meisen selben felbs hat auf ber Reise ben Zod gefunden. Beifere Radfelden faben wir über die Geinathischi an ben Papft, an welcher, wie es bestimmt war, Erzbisch Annold von Kolin, Abt Wibalb und ber Rotar Keitrich betteilt woren.

Ergbifchof Arnold nabm empfchlente Schreiben ber Rolner unb bes Ronias au ben Bapft mit fich; fie baten barin ben beiligen Bater Urnold bie Beibe ju ertheilen nub alle fruberen Brivilegien ber Rolner Rirche gu erneuern und noch ju vermehren Arnold, fagte ber Ronig, werbe wie ein Berbinbungebalfen bie Rirche und bas Reich ftete jufammenhalten und auf bae Reftefte an einander ichließen, bie ig obnebin nicht von einander weichen wollten und burften. In einem anberen Schreiben, in welchem Ronrab feine Borbereitungen gur Roms fabrt bem Baufte melbet, empfichlt er Bibalb und bittet auch ibm bie Brivilegien feiner Rlofter zu erneuern. Die Gefanbten batten qualeich ein fonigliches Schreiben an bie Romer ju überbringen; es enthielt bie Unfunbigung, bag ber Rouig auf ihre wieberholte Aufforberung nach Italien und ber Stadt fommen werbe, um ben Betreuen ju lobnen, bie Ungetreuen au ftrafen und ben Frieben berauftellen; febe Anertennung bee Cenate war abfichtlich vermieben. In einem Schreiben an bie Bifaner belobt ber Ronig ihren bisher bewiefenen Gifer im Dienfte bee Reiche und forbert fie auf feinen Befanbten Mittheilung ju machen über bie Babl ber Schiffe und Ritter, welche fie jum Rriege gegen Roger ftellen murben; er melbete zugleich, bas feine Befanbten auch nach Rom und ben anderen Stabten Italiene feine Botichaften an überbringen batten.

Ronrabs Gefanbte fanben ben Bapft - ciwa um bie Beihnachte-

geit - in Segni\*). Richt genug fonnten fie rubmen, wie freundlich fle empfangen felen; alle Anliegen bee Ronige und auch ihre befonberen murben mit ber großten Bereitwilligfelt erfullt, Bibalb erbielt eine lange Reibe von papftlichen Empfehlungefdreiben an bie beutichen Bifdofe unt aud an Beinrich ben lowen, um alle feine Befdwerben enblich abguftellen und ihn in ben rubigen Benuf aller feiner Be. fibungen ju bringen. Unter bem 9. Januar 1152 forleb ber Bapft bem Romige poll ber groften Freute uber bie Gefinnungen, melde er burd feinen Entidlug und burd bie Gefantticaft gegen bie romifde Rirche zeige, belebte feinen Gifer und gemabrte ben Ergbifcofen von Daing und Bremen - aud ber Erfiere war wieber nach Rom gelaben morten - bie erbetene Rrift, um bie Ruftungen bee Ronige ju unterftugen. In einem befonberen Schreiben forberte er bie bent iden Eribifdofe, Bifdofe, Brafen und Barone mit großem Rachbrud auf bem Ronige bei ber Romfahrt getreue Dienfte ju leiften. Da ber Ronia, fagt ber Bapft, jur Musfubrung eines fo fcmierigen Werts allein nicht bie erforberlichen Mittel befige, mußten ihm bie gurffen babel mit allen ibren Rraften beifteben. "Deshalb" fabrt er fort, "tragen wir Euch burch biefes apoftolifde Schreiben auf, erinnern und ermabnen Gud in bem Berrn, bag 3hr Gud jum Dienft bee Reiche und tes Ronige, unferes Cohnes, fraftig ruftet und Gud ju bem Buge mit ihm fo vorbereitet, bag er bas Unternehmen, wie es einem folden Rurfien gegiemt, flattlich burdauführen und bie bochte Bewalt mit Jubel unt Frobloden ju empfangen permag, mir une aber feiner Anfunft, bie wir gur Forberung ber Rirde und bes Reiche unt jum Beil ber Chriftenbeit erwarten, unt bee Erfolge, ben wir bavon hoffen, erfreuen fonnen".

Gegen bie Mitte bes Januar 1152 verließen die föniglichen Gefandten ben Bapit. Ueber ihre Berfandlungen mit ben Römern find wir nicht unterrichtet; wir hören nur, daß Widsald bem Bapfie rieth nicht seine Goffnung einig und allein auf bie Romfahrt bes Königs ju sehn, sondern mit bem Senal, wenn es in ehrenvoller und ficheren Bereinbarung zwischen ein Abfommen zu treffen; doch sie es ur keiner Bereinbarung zwischen bem Japfie und bem Senat bamals und in

<sup>\*)</sup> hierher batte ber Babfi im Commer 1151, nachbem er Ferentine berlaffen, feine Refibeng berlegt.

ber nächten Zeit gefommen. Auch über die Berhandlungen mit ben anderen Stadten Jalliens find wir ohne Rachtschlen. Arnelt wurde auf der Rüdfebe ju Lucca durch unerfreulige Geschäftet zurächgehalten und bewog Wibalt, der nach Sanfie eilte, nur mit Mube ibn abzumarten. Im Anfange bed Sebruar gingen Beite wieder über bie Alben und nahmen ihren Weg nach dem Teinischen Gegeuben. Alls fie am 17. Johrnar nach Spieler famen, erhielten sie bie unerwartet Gerfechnstunge, bas ber Kolin nicht mehr unter ben gebenden fel.

Konrat batte ben Unfang bee Jahres ju Bafel augebracht, mo mabrideinlich auch bas Weibnachtefeft von ihm begangen mar; um Spiphanias hielt er einen Softag zu Ronfiang. Mumefent waren fein Reffe Friedrich von Schwaben, Bergog Konrab von Bahringen und beffen Cobn Bertholb, Marfaraf Bermann von Baben, Graf Welf, wie bie Bifcofe von Konftang, Bafel unt Chur. Es tann feinem 3meifel untertlegen, bag ber Rouig bie alemannifden Begenben aufgefucht batte, um bei bem in Cachfen ausgebrochenen Rampfe mit Bergog Beinrich ben Grafen Belf und bie Babringer von jeber Unterftugung beffelben abaubalten und fie enger an fein eignes Intereffe an feffeln Beboch ftarb Ronrat von Babringen, Bergog von Burgunt, ber Somiegervater Beinriche bee Lowen, in ben Barteiftreitigfeiten jener Beit einer ber einflugreichften Manuer, fcon am 8. Januar 1152, in Ronftang felbft am Sofe bee Rouige\*). 3n bem Rlofter St. Beter auf bem Edmargmalbe, welches feine Eltern begrunbet und fich jur Rubeftatte ermablt batten, murbe aud er beftattet. Geine großen Reichemurben und Leben gingen auf feinen alteften Cobn Bertholb uber. Um 12. Januar maren ber Ronig und fein Reffe mit ber gangen Familie ber Bahringer - bem neuen Bergog Bertholb und feinem Bruber Mibert, bem Martgrafen hermann und feinem gleichnamigen Cohne - in ber gabringifden Ctabt Freiburg gufammen.

Obwohl fich ber Konig leitent fusste, eilte er boch nach Bamberg, wohn er jum 2. Gebruar einen Reichstag befaleten hatte, um über bie Beilegung ber inneren Etreitigleiten und die Romfahrt um then Furfken Berathungen zu pflegen. Er sam rechtzeitig bort an, aber seine Kranfheit nahm balb bie bebenflichter Wendung. Wan glaubte,

<sup>\*)</sup> Ronrab von Babringen ericeint noch ale Beuge in einer toniglichen gu Roufiang am 7. Januar ausgestellten Urbunde.

Mm 15. Februar, am Freitage nach Raftenanfang, bauchte Ronig Ronrab, ber noch im Tobestampfe bie oft ihm nachgeruhmte Stanb. haftigfeit bewahrte, ben letten Athem aus. Er batte fein Alter auf 58 Jahre gebracht; fieben Jahre hatte er einft ale Begenfonig bie Rrone getragen und fie nur niebergelegt, um fie nach furger Beit fic mieber auf bas Saupt au feben; faft polle piergebn Jabre batte er bann nad Raifer Lothare Tobe allein ben fonigliden Ramen in Deutschlanb und Italien geführt, ber erfte utr Serridaft berufene Staufer. Die nadften Angehörigen wollten bie Leiche bes Ronige nach bem Rlofter Pord bringen und auf altftaufifdem Boben bestatten ; es foll fein eigener Bunfd gewefen jein, bort neben ben Bebeinen feines Batere bas Grab zu finden. Aber bie Bamberger wollten bie Ronigeleiche nicht gieben laffen und beftanben barauf, bag fie neben bem Grabe Raifer Beinriche II. beigefest merbe, meides bei Ronrabe Regierungezeit eröffnet mar, um bie Reliquien bee fanonifirten Berricbere ber Berehrung ber Glaubigen ju übergeben. Den Garfophag, in meldem bie irbifden Refte Ronrabs III. eingefcloffen wurben, fieht man jest in ber Arppta bes Bamberger Doms. Fruh aus ber fdmabifden Beimath in bas Frankenland verfest, bat Ronrab bier fein Lebenetiel erreicht; bier ift ihm auch bie Grabftatte bereitet morben.

Ein vielbewegtes, sampfersulltes und mußfeliges Leben hatte Rourab III. geführt. Man wird feine Regierung nicht als eine gludliche preifen tonnen; fie mar vielmehr überreich an Ungludbfällen und Rieberlagen, und alle bie großen Entwurfe, mit benen ber Rouig umging, blieben lebialich Entwurfe. Richts bat ibn mehr beichaftigt, ale bie Berftellung ber alten faiferlichen Dacht in Stalien: aber er gelangte nicht einmal gur Romfahrt und gur Raiferfrone. In Deutschland ift er niemale ber Belfen völlig herr geworben; Glud genug fur ibn, bag ibm bie beiben machtigen gurften biefes Saufes in ihren Intereffen auseinander ju halten gelang; einem vereinten Angriffe berfelben mare er taum gemachfen gewefen. Beiter hinaus in bie Belt ale feine Borganger bat er bie beutiden Waffen getragen, aber er bat mit ihnen im Orient feine Giege gewonnen. Unter bem Banne bee Bapftes hatte er in jungen Jahren bas Regiment ergriffen und empfinben muffen, bag Rome Bann ftarfer mar ale feine Ronigemacht; bann bat ibm Rom felbft wieber ben Weg jum Throne geebnet unb ibn mit feinem Segen begleitet, aber ibm bamit einen anbren Banu auferlegt, ben er oft wiberftrebend genug trug, bem er nich jeboch nie mehr ju entwinden vermochte. Albero von Trier, ber im Ginverftand. nif mit Rom bie zweite Babl Courabe peranlaft batte, mar meniac Bochen por bem Ronig (15. Januar) ju Cobleng geftorben. Erierer hatte bei biefer Bahl mehr gewonnen, ale ber Staufer; jener hinterließ bas Erzbisthum reid, Die Bafallen beffelben gebemuthigt, ben inneren Frieden gefdust, mabrent bas Reich verarmte, bie Großen beffelben auffaffig, ber ganbfriebe gefahrbet mar.

Man wird nicht umbin tonnen, manche Missande biefer Regie einig ben Charafterschichchen bes Konigs betjumesien. Sein eigener Kangler liggt barüber, wie wenig man sich auf sein Wort verlaffen tonner, auch Wisabe beschwert sich über bas Schwanfende ber knige sichen Snischließe. Wie leicht man es bamate am Hofe mit ber Wahrbeit nahm, zeigt beutlich ber Vriefrechsein mit Constantungel, welcher ber Wermählung ber Kaiserin Jreue voranging. Richts ist sener aufgriff, ohne is in seiner Robe eine Sebansen siens in die Kerne griff, ohne is in seiner Robe eine sebensen siens in die Kerne griff, ohne is in seiner Robe eine sebensen siens in die Kerne griff, ohne is in seiner Robe eine sebensen sien in die Kerne griff, ohne is in seiner Robe eine sebensen sien zu diesen Roben griff ohne in ist einem Aberaus harten Gelbsgefühl sich voch sie leicht von Antrem beenstuffen ließ. In jungen Lahren ein Wanneseines Burkers Friedrich und ber Rasischer, begebet ein Mannesalter fich balb in ben Dienft bes Papftes ober bes beiligen Bernhart, balb in ben feiner babenbergifchen Salbgeichwifter.

Es mare jebod unbillig, biefes Difperhaltnis amifden Bollen und Bermogen, swifden Schein und Gein allein auf Ronrabe Perfonlidfeit mruduführen, ba es unameifelbafi gum großen Theil in Bufanben rubte, welche auch bie tuchtigfte Ratur in verberbliche Conflicte fubren mußte. Much ftebt außer Frage, bag Ronrab neben ben ermabnten Schwachen bochft gewinnenbe perfonliche Gigenfchaften befaß, über melden bie Beitgenoffen jene faft überfaben. Gottfriet von Biterbo, ber in ber foniglichen Rapelle bamais biente, vergleicht in feiner emphatifchen Beife Ronrab bem Ceneca an Beiebeit, bem Barie an Schonheit, bem Beftor an Tapferfeit, und auch anbere Beitgenoffen preifen Ronrabe Gute unt Milbe, feine ftattliche Erfcheinung, feine ritterlide Tapferfeit, feine Stanbhaftigfeit in Bebrananiffen. Bibalt fdrieb gleich nach bem Tobe bee Ronige an bie Rorveier Donde: er habe nicht fo febr einen Berrn an ibm perforen, wie einen liebreichen Bater, ber ibn feinen eigenen Gobnen nicht nachgestellt, feinen leib. lichen Brubern oft porgezogen habe. Bir miffen aud von Bibalt, bag ber Ronig bem Umgange mit gelehrten Dannern nicht abholb mar, bag er fid gern beim Dable mit ihnen unterhielt und gelegentlich ihre Cophismen verfpottete. Er, ber nur ju febr erfahren hatte, mie eng bie Grengen bes Dogliden gezogen fint, lachte über bas luftige Leben ber Philosophen, bie mit trugerifden Schluffen bas Unmögliche fluge ale moglich barguthun wußten. Gin gemuthlicher Bug tritt une aus ben Unefboten entgegen, bie fiber ben Ronig in Umlauf maren. wie 1. B. aus ber befannten Gefdicte von ben Beineberger Frauen, Richt ungutreffent fagt ber folnifde Unnalift : "Die Beiten biefes Ronias maren überaus traurig; folimme Bitterungeverhaltniffe, anbauernbe Sungerenoth und gablreiche Rebben berrichten. Ronrat felbft mar jebod ein tapferer Rriegemann und, wie es einem Ronige giemt, von ftolger Gefinnung. Dennoch führte bas Diggefdid bas Reich unter ibm ber Auflofung entgegen".

Ale ber Ronig bie Augen folos, tobte ber innere Krieg in Sadfen. Der herzog erwehrte fic inpfer ber auf ihn einstumenten Burfen, unter benen Albrecht ber Bar in vorberfter Reife fant. Dem alten hate pwifchen ibm und bem Befen war gerabe bamals neue Rabrung geboten burch eine Grauelibat, welche gam Sachfen

aufregte. Durch tyrannifche Strenge und unfittlichen Lebensmanbel batte fich hermann von Wingenburg, einer ber reichften und machtigften herren im ganbe, ben allgemeinen Saß gugegogen; er theilte ibn mit feiner Bemahlin Liutgarbe von Stabe, ber Bittme bee Danenfonige Grich \*), bie hermann ju ihrem britten Danne genommen batte, nache bem er burd Scheibung von feiner rechtmaßigen Bemablin bie idmablide Che ermoglidt batte. Aber bas verbrecherifde Baar follte fic feines Glude nicht lange freuen. In ber Racht bes 29. Januar 1125 braden Minifterialen ber Silbesbeimer Rirde in bie Bingenburg ein und tobteten hermann mit bem Comerte; ein gleiches Coid. fal traf bie fdmangere Luitgarbe. Den Chas ber Bingenburg, ber auf 6000 Bfund Gilber gefcatt wurde, plunberten bie Morber; über bie Guter und Burgen bee ermorbeten Grafen, ber feine mannliden Rachtommen hinterließ, fielen Beinrich ber Lowe und Albrecht ber Bar mit gewohnter Sabgier ber. Roch hatten fie ben Streit uber bie Binterlaffenicaft Berubarb von Blobte nicht ausgetragen, und icon ftredten fie nach einer neuen Beute bie Sanb aus. Stattliche Beere führten fie gegen einander; Albrecht foll 1500 Ritter gufammengebracht und Beinrich ihm 5000 entgegengeftellt haben. 3ft bem fo, bann gebot ber junge Belfe fcon bamale uber eine Rriegemacht, Die einer fonige liden gleich ju achten war.

Wielfach erinnert bie Regierung bes britten Konrad an bie bed erften beutichen Königs, ber biefen Mamen führte. Auch sein Ansahn and bei heifen Mambant and bie leben Augustiche bes erften Sornad. Wie biefer, die Schäden seine Segiments erkennend, auf den rechten Mann zur Herben gernern Derbunung hinvies, so ertannte Konrad III., das vor Allem ben Barteilitedigsteiten, welche durch ein Vererichfahrhundert des Keich lähmten und in dem Gegensal der laufenschen und welflichen Kacht wurzetler, ein Jelie gefehrt werben mielle umd bas nicht sien Socialite, sien gestehen der Berteilite und bas nicht sien Socialite fram Son, sondern allein Herzog Friedrich von Schwaben bied vermöge. Beite daben das Wohl bes Reichs dem Interesse ihrer nächsten Angeborigen verangeschell und fich debund der den Danf ber Kachwell gestichen.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben 6. 204.

#### Rudblid und Umicau.

Gin Menfdenalter mar verfloffen, feit bas Raiferthum mit ber romifden Rirde ben Bormfer Bertrag gefchloffen batte, und in biefer Beit hatte fich nur ju beutlich gezeigt, bag ber Inveftiturftreit gu einem glangenben Siege bee Bapfithume geführt hatte. Mind bas blobefte Muge mußte erfennen, bag bie leitenbe Dacht ber abenblanbiiden Belt nicht mehr in ben Sanben ber Rachfolger Dttoe bee Großen lag, fonbern bie Rachfolger Gregore VII, es maren, melde ale bie bochften Bebieter ber lateinifden Chriftenbeit galten. Die überfdmanglichften Borftellungen von ben Dachtbefugniffen bes romifden Bifcofe beherrichten bie Beit; ein Brobuct berfelben ift bas ju Bologna entftanbene Decret bee Gratian, welches fogleich in Rom Anerfennung fant und balb alle anberen Rirdenrechtsfammlungen verbrangte. Bud, burdane von ber 3bee ber papftlichen Allgemalt erfullt, ift ber Unsgangepuntt fur bie gange meitere Entwidelung bes Rirchenrechts im Abenblande geworben; fein anbres bat nur von Rerne jo febr bas firdlice leben in ben nachften Jahrhunderten beherricht und, wie ber Staat immer mehr in bie Dienftbarfeit ber Rirche gerieth, gugleich bas politifche Leben beeinflußt. Co lange bas Decret in feiner Autoritat unerschuttert baftanb, mar auch bie papftliche Racht gleich wie in einer ficheren Reftung geborgen.

Das Bapfthim war zu beier Zeit burch nichts weniger als energische Berfollichfeiten vertreten. Honorius II. war ein surchfamet Mann; nach seinem Tobe führte bie Doppelmaßt die Argerlichfen Zerwärfnisse in ber Eurie berbei, umd Innocea II. zeigte nach gewonnenerMuinherrschaft wohl gegen schwächliche Gegner Bederzheit, aber einem Manne, wie Noger von Sicilien gegenüber, sonnte er seine Scisse, Andreise in der Beger von Sicilien gegenüber, sonnte er seine Scisse, Mandigkeit nicht behaupten und ber empbrten tömischen Bürgerschaft wagter nicht einmas eingegenzutreten. Nach einer freieren Seitung trachten Eblestin II. und Lucius II., aber Beiber Bontistant war zu furz, um irgend welche Erspige zu erzielen. Die Ausgaben, welche sich gestellten, nach Augen III. auf und zeigte eine Gewandtheit in den Beschäften, die man von dem schilchen, der Welt abserwandten Wonche nicht erwartet hatte; aber dieser arzwöhnliche, eigenwillige, sieht mit Bedenken ertillte Bauft brackte es doch weder zu einer geichetten Refibeu, in einer eigenen Sabt, noch vermochte er eine nachhaltigere Wirtung auf bie lateinliche Griftenheit zu üben. Dos mosten
fich Mauner eine Welthereifagt zu führen. Wenn bie Bolfter bennoch im Geborfam gegen bie Rachfolger Betri verharrten, wenn fie ihnen bie lehte Entigeibung in ben wohlighen Merglegenheiten überliegen, ihre Beichte als bie böchfien Gebote achteten, ihre Legaten als bie Stellvertreter ber oberften Gewankhaber aufnahmen, und teine Strafen mehr fardieten, als Nomm Bann und Interbiet; fo geigt bied am farten, wie fer bie Ber ber philiften Allegwaal bie Zeit begerführe, wie man nach bem Sinken bes beutigen Laiferthums nur noch in Rom eine einigende und leitende Rachf (ab, ber man fich hingab, auch wenn fie in jo wenig allanenter Welfe revolfmitt war.

Es ift fruber ") auf ben fraftigen Aufichmung bingewiefen, ben um bie Benbe bee Jahrhunberte bie frangofifche Ration genommen hatte, und babei barauf bingebeutet worben, wie nur aus ben friegerifden, geiftlichen, poetifchen und gelehrten Glementen, Die fich bamale in Franfreich entwidelten, Die Rreugugebewegung und Die Erfolge Urbane II. und Calirte II. erflarlich finb. Bis jur Beit bes zwelten Rreugguge mar ber Enthufiasmus, welcher bas frangofifche Ritter- und Rondsthum erfaßt und allgemad bas leben ber gangen Ration ergriffen hatte, nicht gebampft worben, hatte vielmehr immer neue Untriebe gewonnen unt fo feine Birfungen weiter und weiter auch nach außen verbreitet. Es ift erftaunlich, wie fonell bie Donde von Bro. montre und Citegur nicht nur in allen romanifden, fonbern auch in ben germanifden und flavifden ganbern feften Ruß faßten, wie jugleich bie Ritterorben ber Johanniter und Templer in wenigen Jahrgehnten überall Befigungen und Saufer erhielten. Gine Folge bavon mar, baß bie ritterlichen und geiftlichen Ginrichtungen Franfreiche, bie gelehrten Befdaftigungen unt bie Lebensanichanungen ber Frangofen überall Berbreitung und Ginfluß gemannen. Baren in ber Ottonifchen Beit bie nenen Tenbengen, welche bas beutiche Leben bewegten, ju einer unis verfellen Bebeutung gebieben, fo maren es jest bie frangofifchen Unfoguungen, bie eine abnliche und vielleicht noch großere Dacht übten. Un bem zweiten Rreuging haben fich bie meiften Boller bes Occibents betheiligt, bie größten Streitmaffen jogen von ben beutiden ganbern



<sup>\*)</sup> Bb. III. G. 1007 ff.

aus: bennoch war berfelbe feinem gangen Charafter nach wefentlich ein frangofiiches Linternehmen.

Die ibealen Unfchauungen ber frangofifden Welt gipfelten in bem Rampf gegen ben Unglauben und bie Unglanbigen, in ber allgemeinen Berricaft ber lateinischen Chriftenheit und ihres Dberhauptes, bes Bapftes, beffen Berrichaft man gmar por Allem ale eine geiftliche auffaßte, aber fo, bag bie weltliche Dacht baneben feine felbitftanbige Bcbeutung behielt. Diefen Unschauungen bat Riemand einen fo berebten Musbrud in Schrift und Bort ju geben gewußt, wie ber beilige Bernbarb, und barin murgelt jum großen Theil Die unwiberftehliche Bewalt, Die er auf feine Beitgenoffen ubte. Richt nur bie Daffen bat er bewegt, fonbern auch die Ronige und Furften, Die Bifcofe und felbft Die Bapfte gu bestimmen gewußt. Rein anberer Mann hat nur ans nabernd mit abnlider Rraft auf jene Epoche gewirft, ale biefer einfache, in fdidten Rleibern einbergebenbe, von gaften gefdmachte und bleiche Dond, beffen Leiblichfeit fait nur wie ein Sauch ericbien. "Er erwedt," jagt Bibald von Rorvei, "bie Echlafenben, ja in gemiffem Sinne bie Tobten, er erneuert mit Gottes Sulfe bie Meniden, und Die an ben Bagen bee Bharao jogen, fubrt er gefangen unter bas 304 Gottee" Gewiß nicht allein bas naturliche Genie Bernharbs, feine Gelebriamfeit, fein unvergleichlicher Rleiß, feine unausgefeste Uebung, fein beutlicher Bortrag und bie ausbrudevolle Gebarbe ergielten, wie Bibald meint, Die außerordentlichen Birtungen feiner Rebe, fonbern die Sauptfache mar boch, bag Bernbard in ber überzeugenbften Beife ju jagen mußte, mas mehr ober meniger flar in bem Bemußtfein aller feiner Beitgenoffen lag, womit er in ber Bruft eines Jeben einen Bieberhall medte.

Noch heute, wenn wir und bie Anishaumgen jener Zeit, welche unmittelbar bem großen Siege bed Papitihums solgte, vergegermartigen wollen, mußen wir vor Allem zu Bernhards Werten greifen. Die Auffassung von ber papitlichen Gewalt, die sich bort findet, ift nicht ihm allein eigen; sie wurde salt von allem getheltt, welche sich demad zu einer tbeaten Wettanfafte auffwangen, ja in gewissen Sinne ift es die, welche die Zeit beherrichte. Bernhard balt durchaus das Papitihum sir vie bidifte Gewalt auf Erden, von feiner anderen Schranke einze sichlossen, als die sie fich selbs jest; er halt entsched varan seh, das die beiben Schwerter, die gestilltde und die veitliche Gewalt, dem Rach

folger Betri von Gott übertragen feien, nur bag er bie geiftliche Bemalt felbft, bie weltliche meift burch Laien ju uben babe, wie er fich benn überhaupt ber weltlichen Duben und Sorgen, ber untergeorbs neten Befdafte und eitlen Soffreuben moglichft eutschlagen folle, bamit er ben Beift fammeln, in ben bimmlifden Dingen leben, Die Rathfolage Gottes ermagen, die Menfcheit geiftig aufrichten und ju ihrem Beil fubren toune. Bo er am Soluffe bes vierten Buche "uber bie Betrachtung" fur; jufammenfaffen will, mas bie Chriftenheit von bem Rachfolger Betri gu beanfpruchen bat, ba tann er boch nicht Borte genug finden, um Die Menge feiner Bflichten gu bezeichnen; er beginnt bamit, bag ber Bapft bas Bilb ber Gerechtigfeit, ber Spiegel ber Beiligfeit, bas Borbilt ber Liebe, ber Bertheibiger bes Glaubens, ber Lehrer ber Beiben, ber Gubrer ber Chriftenbeit fein folle, und fo meiter und weiter fortfahrend, foliest er bamit, baß er ibn ale bie Buchtrutbe ber Machtigen, Den Sammer ber Tyrannen, ben Bater ber Ronige, ben herrn ber Gefete, ben Spender ber Rauones, bas Sals ber Erbe, bas Licht ber Belt, ben Briefter bes Boditen, ben Bicarius Chrifti. ben Gefalbten bes Berrn, ben Gott über Bhargo\*) bezeichnet.

So fehr Bernhard barin mit Gregor VII. übereinstimmt, bag er Die papftliche Gewalt fur Die bochfte auf Erben und von durchaus univerfaler' Ratur halt, fo beftimmt bebt er boch ben geiftlichen Charafter berfelben vor dem weltlichen hervor; ben urfprünglichen Begriff bee Sacerbotium im Ange behaltent, fucht er bas Gregorianifde Bapitthum auf eine priefterliche Sobe ju erbeben, auf ber ibm bie Welt gu Außen liegt, ohne bag es fich mit ben Rleinlichfeiten bes irbijden Ereibene ju befaffen habe. Dochte Bernhard felbft, fich ber nieberen Corgen entichlagend und geiftlicher Betrachtung obliegent, fein Rlofter regieren fonnen, fo lag bod in einem Beltregiment von einem Stanopunfte gleichfam außer ber Belt ein unlosbarer innerer Biberfpruch, den fich Bernhard verhehlte. Freilich bas verhehlte er fich nicht, bag bas Bapftthum, wie er es in ber 3bee auffaste, mit bem romiften Bapftthum jener Beit wenig gemein batte, und beshalb ermubete er nicht auf Reformen ber romifden Gurie ju bringen, Die fich im Grunde auf Alles und Bebes erftredten.

Der romifche Rlerus, welcher jest frei uber ben Stuhl Betri ver-

<sup>\*) 2.</sup> Buch Mofe 7, 1. .

flügte, ließ fich bie Halbigungen, wie bie energische Hulfe bes heltigen von Catrouux gern gefallen, hat aber feinen Reformpliane woss laum mehr als ein Afgelin gefalen. Da ber Tägt waren in den Augen biefes Merus unter den neuen Rachtbefugniffen des Papftes gerade dieselnigen die werthvollken, denen Bernhard nur eine untergeordnete Bedeutung deitgele. Bür jene ibeale Bhe, auf welche er das Applitum erhoden siehen wollte, batte die romifde Gesstlichfeit wenig Bernhadnis dagegen war sie auf Richts werhe bedacht, als sich alle die eralen Bortseile zu fichern, welche aus der jest dem apoftolischen Stuffe beigemessen, war fie auf Austriet waren. Ihr tat das Erichts der Bernhammen Bollgewalt abzuleiten waren. Ihr tat das Gaacerbotium hinter dem Imperium gurück; der Thron des heiligen Petrus vervonabelte sich für allgemach in den Thron des Gonstantin.

Babrend man fruber ben Amteantritt bes Bapftes burd bie Grbebung auf bei Bifchofeftubl Betri - burd bie Inthronisation, eine Ceremonie, Die auch in anderen Bisthumern ublich mar, - ju bezeich. nen pflegte, murbe in biefer Beit neben berfelben ju Rom bie Rronung Braud, welche balb bie Inthronisation jurudbrangte. Der fürftlichen Grone legte man fcon groferen Berth bei ale ber bifcoflicen Ditra. Bu ber Rrone zeigte fich ber Bapft au ben boben Refttagen ber Menge und jog in ihr gleich ben Raifern und Ronigen in ben Broceffionen auf. Das Regnum - fo murbe bie papftliche Rroue genanut follte biefelbe Rrone fein, bie einft gaifer Conftantin getragen und Bapft Silvefter gefdenft batte; man bezeichnete fie ale bas taiferliche Diabem ober ale bas Diabem bes romifden Erbfreifes. Gin fo glangenber Sofftaat umgab ben gefronten Babft, wie man ibn nur etwa noch im Raiferpalafte ju Byjang finben mochte. In ben Urfunben Gugens werben in feinem Befolge nicht allein eine große Babl von Rlerifern, fonbern auch von ritterlichen herren genaunt: ba erfchienen bie Frangipani und Bierleoni, "bie erlauchten Confuln ber Romer", bann Bertreter aller Befdlechter bes Stadtabels, sahlreiche Grafen und Bicegrafen, und neben ihnen ber Dberft ber papftlichen Trudfeffe, ber Darfcall ber weißen Roffe, ber "Dberfod" unt fogar bie "Schilbfnappen bes herrn Bapftes." Auf feiner Reife burd Franfreid und Deutid. land begleitrte Gugen ein Befolge, welches man einem Beere verglich und beffen Berpflegung bie größten Schwierigfeiten bot.

Unausgefest war bie papftliche Gurie mit geiftlichen und weltlichen Sandeln befcaftigt. Sie wor bamals ber größte Berichtshof ber Belt. Taglich hallte es in ihr von Berufungen auf bie Befete wieber: aber es maren mehr die Befete bes Juftinian, ale bie bes Berru, welche man im Dunbe fuhrte. Es gab im gangen Bereiche ber Rirche und bee Staats faum irgend eine erhebliche Frage, welche nicht vor bas Forum bes Bapftes und ber Carbinale gezogen werben fonnte und meift auch gezogen murbe, wenn fich bie ftreitenben Barteien einen Bortheil bavon veriprachen. Aber nur ju oft murbe bie Enticheibung aus weltlichen Rudfichten getroffen ober hinausgeschoben, unb Die Schriften jeuer Beit überftromen von Rlagen, bas alles Recht in ber romifden Gurie um Gelb feil fei.

Die Befdwerben über bie Berrichfucht und bie Gelbgier Rome waren noch weit mehr gegen bie Carbinale, ale gegen bie Berfon bee Bapftes gerichtet, und Gugen III., welcher bie Carbinate feine Rippen gu nennen pflegte, war fich felbft mohl bewußt, bag er an ben Rippen leibe. Mus den großen Brarogativen, welche bas Bapfithum gewonnen, wußten bie Carbinale auch fur fic Bortbeil uber Bortbeil ju gleben, und bie Belt mar nur ju geneigt, ihnen eine Stellung einzuraumen, welche fie gu mehr ale fürftlicher Sohe erhob. "Bei Guch" forieb ibnen ber Touler Domberr Sugo Metellus, "wird jebe Streitfrage geloft und alles Ungewiffe bringt Ihr gur Gemifheit, unt bas ift nicht ju bewundern; benn 3hr feit nicht ichlichte Denfchen, fonbern Salb. gotter. Ihr wohnt nicht bienieben, fonbern im Mether inmitten bes Simmele und ber Erbe." Daß es aber ben Carbinalen tropbem auf weltlichen Glang, auf außere Ehren und irbifden Reichthum antam, mar aller Belt befannt; alle Belt fab fie ale papftliche Legaten ibre Eriumphe und Raubjuge burd bie ganber ber abenblanbifden Chriftens beit halten.

Ungweifelhaft überfab man in ber papftlichen Curie bamale bie Beltlage beffer, ale an irgent einem ber furftlichen Sofe, und es fehlte nicht an bem Billen tief in bie Dinge einzugreifen, überall bie leste Entideibung an fich ju gieben. Richt allein, bag man in jenen ganbern, Die feit Jahrhunderten unter romifdem Ginflug ftanben, ibn befeftigte und verftartte, man fucte jugleich feften Boben im fernen Drient ju gewinnen und ben fcanbinavifden Rorben, ben man vorbem ber Riffion Samburge überlaffen hatte, unmittelbar an bie Autoritat bes apoftolifden Ctuble ju binben. Die Bolitif Rome jog bie weiteften Rreife, brang in jebes Intereffe ein, erfaßte bie gange Belt; es gab

Glelebrecht, Raifergeit, IV, 4. finff.

teine Mach, ber fie neben fich eine volle Selbfiftanbigteit guertannt gatten. Deshalb fonnte es aber auch au Wiberftand gegen fie nicht feiten. Mit Rothwenbigfeit mußte fie in eine Reife von Atmpfen verwidelt werben, und einer weit energlicheren Leitung und viel größerer Machmittel hatte fie bedurft, wenn fie in diesen Ammjen ben Erfolg immer auf fibrer Getle habte haben follen. Es zigle fich balt, das die römische Gurie, wie fie damals war, das Weltregiment, welches fie beaufpruchte und bas man ihr nur zu bereinvillg zugeftand, nicht zum Sell ber Chilenbeit zu fichen vermechte.

Wir fennen die allgemeine Verwirrung, in welche die Berhältnisse Abenblandes sicon vor dem zweiten Kreuzuge gerathen waren. Unzweiselsheit war es eine richtige Politik, wenn das Papptibum die unter unhelldaren Zerwürfulffen seidenden Belter dann in ein em großen Gedanfen zu verbinden, sher eitrigertischen Krifte auf ein hohee Zielz zu einen suchsitäten der das zu jener Zeit feinen Gedanfen, der so allgemein verfändlich war und in ich bie Gemützer erziff, als jener ber Kreuzschrit in ihm ließ sich das Zeistreute sammeln, in ihm solgenzeiche Eige gewinnen Und in der Abat war die Wirfung der Kreuzschrit in ihm ließ sich das Zeistreute sammeln, in ihm folgenzeiche Eige gewinnen Und in der Abat war die Wirfungen. Die Welt schieden geglücht, es häte unermeßliche Bertheile dem Papitibum beten missen, siehe im werden giche Weltwag mehr gestiget worden.

Aber ber Krengung scheiterte auf bas Klöglichte, und zwar trug einem nicht geringen Theit ber Schulb bie Mattherigieti und Unischerheit bes Papfthums seicht. Seunderbar genug waren die Woffen ber Christenheit gegen ben Islam in Bortugal, Spanien") und in Rordafiel, wo ber Papft sich wenig ober gar nicht um sie geftimmert hate, siegreich gemesen, auch bem Jug gegen die Wenden, obwohl im Romunch , zelaffen als veranlaßt, hotten nicht alle Erfolge gefehlt: aber

<sup>&</sup>quot;) Um beiefe geit, als Lifthen in bie Sainbe ber Spriften fiel, erebertus in Kriffen in Gebarien nuter Miesen VII. des Roffliche, ber få Seriet to en Sposiais nannte, bie große Gestalt Almeria. Gegen Tande bes Jackes 1148 geneaund. Resignand Derenger, Mustgared ben Serenciana, Zereich, ben Gefiffel in ben Bertheir bet Erführer mit bem Mittaterere. Det biefen Erneckrungen beiten Pille und Gennam bie Ernicht nuterführe. Den Johnt Lift der Mittate und Bertheir der freitlich vergefülls belagente; and Almerie ging nach einigen Ser Geborde, nerfeles beiter berecht.

gerade da, wohin der Papft felbst die gläubigen Streiter gewiesen, wo er ihnen den herrilassen Lohn in Ausstäd gestellt hatte, war Riederlage auf Riederlage gesolgt, und jede berfelden mar jugleich ein ichnerer Schlag für den Papft selbst und die fürckliche Gertschaft.

Sehr ertlärtich ift es, wenn ber Ausgang bes Kreuzugs Gugen mit Berygigbeit erfullte, wenn ber heilige Bernhard in helle Bernhard in belle Bernhard in bei ehte Kraft muffe man aufbieten, bamtt nicht ber gange Bau jusammensturge. "Bie niebergeschalegen find bietmigen," schriebe verthindigen und beutes versissen; wir perachen: Briebe, und es filt ein Briebe; wir versießen Gutes, und vor unsern Augen ist bie Bernierung. Int allerdings hatte ber mißguläte Kreuzug bie allgemeine Berwirtung nur geschegen. Benig seite, be nicht bie beiben Konige, bie mit einander in ben heiligen Krieg gezogen waren, nach bemischen gegen einander ihre heere sührten. Der Papft bedrigte, daß sich sogar be Schuper be Worgenen und Bendlande die Hand und in die Gant be Schuper be Worgenen und Konlande die Hand und in die Gute bei Schuper be Worgenen und Verbandenbe die Schube gereich hätten, nicht allein um den Sicilier zu verberben, sondern aben dam die minisch gesten wie für unterbrüden: Aller Jusammenhalt ber abenkbandischen Welt siche au unterbrüden: Aller Jusammenhalt ber abenkbandischen Welt siche au unterbrüden: Aller Jusammenhalt

Und Muflofung und Bermirrung, wie in ben allgemeinen Berbaltniffen, fo in ben einzelnen Staaten! In Frankreich mar bem jungen Lubwig VII. burch bie Gunft bes Glude eine Dacht jugefallen, wie fie noch nie ein Capetinger befeffen batte; burch feine Che mit Gleonore von Boitou mar ibm ein großer Theil bes Gubens unmittelbar unterworfen morben. Aber faum mar gubmig aus bem Drient beimgefehrt, fo murbe feine Dacht von verfchiebenen Seiten angefociten; ernftlich mar fie bebrobt, ale er im Dara 1152 feine Che lofen mußte und Gleonore wenige Monate fpater fich mit bem jungen Beinrich Blantagenet, bem Gobne ber englifden Datbilbe, vermablte und biefem, ber bereite bie Rormanbie und breigebn frangofifche Graficaften befaß, bas Bergogibum von Aquitanien und ber Gascogne gubrachte. Die machfenbe Dacht Beinrichs mar fortan eine beftanbige Befahr fur Lubwig und nicht minder für bie ohnebin fo wenig befeftigte Berricaft Ronig Stephane in England. Rein 3abr verging, und Beinrich landete mit feiner Mutter an ber englifden Rufte, um feine Erbanfpruche geltenb ju maden. Richt fefter ftanben bie Berrichaften im Rorben und Dften. Um Danemart ftritten noch immer

Sven und Anut, ber Cobn bee Magnus; bas polnifche und ungarifde Reich maren in gleicher Beife von Bratenbenten betrobt, bie im Aussiante Unverfüßung fichten.

Ueberall mußte fich fiblior machen, bag eine bebe schiederdirteilse Bemalt, wie fie fich früher im Raiserhum bargeftellt batte, lest ber Welt sehte. Man rief vohl Roust Beifant an, aber wer durste bem Papitibum, welches nicht einmal seiner nachten Feinde herr werden fonute, die Araft gutrauen, alle biese Wirren zu liefen? Mur zu gerterne man ibr duspriche ber neuen Weltmacht feunen - bafur forgren bie Legaten, die nirgende sehtlen, - aber davon verspürte man wenig, daß sie Ordnung und halt in die verwierten Berhaltniffe ber Welt zu bringen vermode fabtte.

Am unmittelbarften war ber Umfehrung ber Dinge in Italien und Benifdland zu eupfuben. Gerade hier, mo bie faiferliche Autorität Jadehunderte lang Alleo bestimmt hatte, trat Rem mit feinen Unfpruden am ichrofften bervor, und auch bier hatte bied feine aubere Kolge, ale bie Zerrüttutig aller bieber beftebenten Ordungen.

Die Artigteit, mit metder bas Papititum babin ftrebet, Konig Roger wieder in bas frühere Bajallitäteberfaltnis ber normannischen Jüffen gurch gestellt bei Balbilitätel gen unterwerfen nur bie Malbilitätigen Einber in die Haup zu befommen, läßt faum begweifen, bas eine Andbertung feiner metlitäten Macht über gang Italien im Blane lag. Aber bie weltliche Gerischaft ber omnischen Bischof wurde gerade ba am lebbasfesten bestritten, wo man fie fich am breiteften ertfalten fah.

Seit bem Sobe Junocen; II., ben Konig Moger übet genug behandelt hatte, berrichen zwössen Rom und Siellen unandsgespt Zerwürfnisse. Im Zahre 1144 hatte Lucius II. mit Roger einen Waffenftillfand geschlossen: und seinem sederen Noger und die Pahpse in einem eigenthamischen Indischeugssande zwischen Arzie und Frieden. Zeitweise unterführe Reger Gugen gegun die emporten Romer, dann aber griff er selbst ohne alle Rückfickt Stadte des Papses an. Im Z. September 1150 uahm er und lauger Belagerung Rieit ein und verwontbette die Stadt in einen Schuttbaufen. Ungen war ein obnmachtiger Mann gegen den Sieiller, der unstreitig unter ben Fürsten seiner Zeit die erste Stelle verblente. Nicht allein, daß er in bem von ihm begründeren Königreich Recht und Ordnung zur Gestung bradde; fibrte feine Wassen jugleich segreich gegen die Griechenheit und bent Islam, mahrend er seihft unaufdörlich von ben gestlichen und wellt ichen Habuben des Benthandes betroch wor. Keinen bitterern Feine baite Roger gehabt, als ben heiligen Bernhard, und boch hat blefer seibst baite Roger gehabt, als ben beiligen Bernhard, und boch hat blefer seibst wur nicht der Wann, ber fich gu einem Berstauge bes edmissen wer wer der Wann, ber fich gu einem Berstauge bes edmissen. Bischofs bergab, biefen frei in seinem Reiche schalten ließ: Allie genug, wenn ber Seiciller von ben anderen Jeellen Italiens, wenn er vom Kom selbs fernachten werden sonnte.

Bie im Guten ber Salbinfel bie Monarchle weiteren Raum ge. wonnen hatte, fo im Rorben bie republifanifde Berfaffung. Gelt bem Inveftiturftreit hatten bie großeren Stabte ber Combarbei und bee mitt. teren Italiene faft fammtlich bie Celbftverwaltung erlangt, theile burch faiferliche Brivilegien, thelle burch offene Ufurpation. Diefe Stabte maren reich und bevolfert, ihre Burgericaften maffengeubt und Areitluftig; wie febr maren fie unter ber beutiden Berricaft emporgefommen! Benebig. Genug und Bifg, beren Alotten bas mittel. lanbifde Deer beberrichten, waren aus Stabten gu machtigen Staaten ermachien, und mit nicht geringerer Dacht ftant ibnen Dailant im Binnenlande jur Seite. Gelbft Rom batte bie papftliche Bermaltung abgefduttelt und bruftete fich feit faft einem Decennium mit feiner tepublitanifden Freiheit. Ge mar eine glangvolle und überaus folgenreiche Erbebung bes Burgerthume, aber leiber mar ihr Glang nicht ungetrubt. Denn gwifden ben ftabtifden Republifen berrichte nnab. laffiger Saber, ber oft ju blutigen Rriegen fubrte; mit ber graufamften Erbitterung mutheten bie Cobne Italiens gegen einanber. In bem 3mlefpalt gwifden Monarcie und Republit, in bem 3miefpalt ber Stabte unter einander murbe ber nationale Bufammenhang Italiens gerriffen, und bas land fraufte tros feines Reichthums und feiner Freiheit an taufent Leiben.

Wie hatte inmitten des Ciends nicht der Anf Italiens nach herjedung bes Kriedens und ber Ordnung laut werden sollent Die Bahfe haben ibn nicht überhört und es auch nicht an Berjuden fehlen laffen den Sader zu schildten. Aber eine Benegung, die fich zum großen Theil gerade gegen die weltside Macht der Geifflickfeit richtete, fonnte fich von ihnen nicht Mas und Biel vorschreiben laffen. Waren fie es boch felb, welche die neuen fidditisch Arelbeiten Koms mit



Feuer und Schwert verfolgten. Este geftand man noch eine oberheren iche Gewalt bem Kaifer zu. Seit Heinrich ? wener bie Raifer mit Brivilegien ber Sidble nicht parfam gewesen und kete burben neue von ihnen verlangt; felbft Pisa und Benua verischaften er nicht fich Kreichien von ben beutischen Gerern zu erkliten. In bem Ammy ber Parteien suche ben be nutschen Gerern zu erkliten. In bem Ammy ber Parteien suche ben Raifer, ber über die Berge fam, felbie es in Judien icht neuen Angaben. Der falseitale Rame war in Judien nicht vergesten, und auch bas Studium des Einliten kan, der in Judien Ratei ban, beinet bagu, ihm neuen Glang zu geben. Die römsische Republik vonathe sich nicht vergenten, und auch an Gonftantin und Justinian; man beganu mit bem kasseichen Recht das Applisse zu bekömpfen.

Buche fo aus ber Roch ber Zeit in Italien bad Berlangen nach em Kaiferthum in feiner früheren Debenumg hervor, wie halte bies nicht vielnehr noch in Deutschand zeischem sollen? Die neuen Berbaltmiffe waren mahrlich nicht ber Art, baß man fich hatte bei ihnen
effetoblig filher indnen. Teachete bie twollige Gurte bier auch nicht
nach Land und Leiten, wie jenfeits ber Berge, so machte fie boch in
ben fliedlichen Angeleganheiten ihre unbeschichte Dereisable bei ben
macht die au auf alle haultlichen Berhaltniffe ben schwerfen Deutel.

Die Bahlen Lothare und Conrade waren unter bem Einfluffe Roms erfolgt; gefüffentlich hatte Rom fie so getentt, daß beibe Rate bie bisber übliche Radfolge im Geschiechte befeitigt, bie in ber Erblichfeit ruhende Araft bes Abnighbums gebrochen und die Racht bes
Reichs burch ten haber ber machtigen Schrechen und die Wickligung ber Wahlen ift bann vom Papfte erbeten und gemabrt; jugicich nahm er die Erthellung bes Anifertbums — ber
Bolgemalt" nach römischen Ausbrud — ale fein beschweres Borrecht
in Anfpruch. Nie hatten auf bem beutschen Erbrecht geschien, welche fich wichte ben Aniferberungen ber tomischen geleffen,
welche fich under ben Ansorbetungen ber römischen Reiche zu entsprechen
beisferten, melde willigeres Geber bem Haben und biren Legaten
ichenken, als Lothar und Konrad III., es hielt schwer baran zu glauben,
baß sie wirflich die Rachfolger Karle und Ditos bes Großen und
Schrinches III. fein.

Ohne Frage mar bas Anfeben bes Bapftrhums in Deutschland in ben letten Sabraebnien unermeflich geftiegen. Es gab feine wichtigere



fircbliche Streitfrage, bie nicht vor bas Rorum bee romifchen Bifchofe gebracht murbe, und auch in allen politifchen Angelegenheiten fielen feine Entichelbungen ichwer in bas Bewicht. Seitbem man bie Birfungen bee Bannes felbft an Raifern erfannt batte, mar bie Furcht por ben firdlichen Strafen Rome in Dentidland überaus machtig. 216 es einmal galt Rom entgegenzutreten, fdrieb ein bem Rreife ber Bramonftratenfer naheftebenber Rlerifer : "Die Bifcofe, bee himmele Gaulen, tragen bei ihrer Comade und Unbefonnenbeit jest nicht fomobl ben himmel, wie fie, ihren Raden beugent, ben Sturg beffelben berbeifubren. Und wenn bie Furften einmal ein raubes Bort bem Berrn Papfte fchreiben, menn fie etwas Unliebfames ibm melben ober fich unvorfichtig benehmen, fo ftraft ber Berr Papft und bie romifde Rirde fogleich voll Unwillen eine folde Bermegenheit nach gottlichem Recht; bann wirb es fclimm und fclimmer, bie fie enblich ber Bann trifft. Ber foll alfo belfen ?" Einer der febbeluftigften und bodmuttbigften Berren jener Beit mar ber Graf Beinrich von Ramur, und boch mar es berfelbe Berr, ber im Jahre 1148 an Papft Gugen III. fdrieb: "Demuthig bitte ich Gud, heiliger Bater, gegen mich, ber Gud gehorfam ift und Gure Forberungen gern erfullt, fein Strafurtheil ju erlaffen und mein Laub nicht unter ein Interbict ju ftellen, bamit ich Gud aufrichtiger lieben und ber Rirche Bottes beffere Dienfte leiften fann."

Es mar, ale ob es im beutichen Reiche feine hobere Dacht ale Die romifche Rirche gebe, und vielleicht wurde man fich babel beruhigt haben, wenn fo nur Friebe erreicht und Gegen gewonnen mare. Aber man lebte in einem nur felten unterbrochenen inneren Rriege, Die außere Dacht bes Reiches fdmant, und fo willig man ber romifden Rirde biente, fam man boch mit ihr felbft nie auf bas Reine. Go ergeben ihr Lothar und Ronrad maren, traten bod ofters bebenfliche Spannungen mit ber romifden Curie ein, und wie bienftbefliffen fich bie beutiden Bifcofe auch zeigten, Reiner bat allen Anforderungen berfelben entsprochen. Schon ale Gugen III. in Deutschland mabrent bee Rreuguge fic aufhielt, fam es gwifden ihm und bem Dainger und Rolner Ergbifcofe ju argen Bermurfuiffen, und er fublte es nur ju gut, bag bie Ergebenbeit ber teutiden Rirde unt bee beutiden Bolfe bod nicht gang fo groß mar, wie fle ichien. Und biefe Ergebenbeit murbe burch ben Musgang bes zweiten Rreugugs, beffen Berlufte und beffen Somach man nirgenbe tiefer empfant, auf eine barte Probe geftellt, welche fie

nicht beftand. Eugen III. fprach von ber undantbaren beutichen Nation, und ficher ift, bag man ibm in feinen letten Lebensjahren in Deutschland wenig geneigt und ber pahpftlichen Eingriffe in die Angelegenheiten ber Reichs bereits überbrüffig war.

Dit Rothwendigfeit mußte ba bie Erinnerung an eine Beit, mo eine folde Berricaft bee priefterlichen Rome über Deutschland nicht beftant, wo vielmehr bae Papftibum in ber Abbangigfeit vom beutiden Reiche eriftirte, wieber berportreten; es mußte mit anberen Worten ber taiferliche Bebante mieber ermachen - ermachen, benn gang batte er feine Lebenefraft nie verloren, fonbern nur eine Beitlang im Colummer gelegen. Bezeichnent ift, bag gerabe in biefer Beit bie Raiferfagen, bie mobl immer unter bem Bolfe umgingen, Gingang auch in bie Literatur fanben. In großer Musbehnung fint fie in bie um 1150 entftanbene gereimte beutiche Raiferdronit übergegangen. Diefes in vielfachem Betracht außerorbentlid mertwurbige Buch zeigt, in wie unmittelbare Berbinbung man bie Geichide bee beutiden Bolfe noch immer mit bem Raiferthum feste und wie fremt bie papftliche Berricaft boch noch Bielen ericbien. Dbmobl ber Berfaffer ungweifelhaft ein Rlerifer, pon Raffern und Bapften, .. quien und bofen," ju reben verfpricht, treten bie Raifer bod in ben Borbergrund und von ben Ranften ift in ben fpateren Bartien des Berte nur noch beilaufig bie Rebe ; ber Rame Bregore VII. wird gar nicht genannt, nicht ein Bort finbet fich von ben beißen Rampfen gwifden Beinrich IV. und bem romifden Bontificat. Bon ber fonft fo gelaufigen Borftellung, bag bie Beit ber fird. liden Rnechtichaft abgelaufen und eine neue Epoche ber Freiheit und Berrfcaft ber Rirche angebrochen fei, last fich bier feine Cour entbeden.

 gegenging, murbe auch bie Oftfee eublich tem beutiden Santel frei. Bereite au Lothare Zeiten mar in Rocefithe auf Ceelant eine Colonie beutider Rauflente und Sandwerfer, famen beutiche Rauflente nach ber Infel Gottland, von mo fie bann nach nicht langer Beit ben Weg nach ber Dung fanben. Und wie fcnell blubte Lubed auf, fobalb ber Graf pon Solftein beutiden Raufleuten bie neue Stadt eröffnete, bie er an ber Stelle bee alten Benbenplages errichtet hatte! Ein überaus frifdes und rubriges leben mar in bem aufftrebenben beutiden Burgerthum. Und auch bie beutiden Bauern, melde Ueberichmemmungen, Difmache. Theuerung, Bebrudung aus ben nieberrheinischen, friefifchen und meftfälifden Begenben vertrieb, maren nichte meniger ale ein verfommenes und verzweifelnbes Gefchlecht. Bur ihre Tuchtigfeit, ihre Energie nub qualeich fur ibr beutides Bemuftfein gengen ibre raich emporfommenben gablreichen Unfiedlungen im Wenbenlanbe, in benen ber Reim gu ber folgenreichften Ausbreitung ber beutiden Rationalitat nach bem Dften lag.

Bie weit bas Bolf, mabrent bas Reid eingeengt murbe, an Raum gewann, zeigt vor Muem bie beutiche Colonie, welche in biefer Beit in Siebenburgen entftanb. And bier maren es befonbers Leute aus ben nieberrheinischen Begenben, aus ben ganbern gwifden Mofel und Daas, aus Flanbern, Friesland und Befffalen, welche in bas ferne unwirthbare Transfilvanien jogen, um es ber Rultur ju gewinnen und gegen bie Angriffe barbarifder Borben gu fougen; man bat fie fpater aufammenfaffent Cachfen genaunt, mit welchem Ramen man im Diten gemeinbin bie Deutschen ju bezeichnen pflegte. Ronig Gelfa II. bat bie erften beutichen Coloniften unter Buficberung von Freiheiten, melde ihnen ihre nationalitat unt Gelbftvermaltung ficherten, nach Siebenburgen berufen. Dies ift auf bae Befte bezeugt; aber feine glaubmurbige Aufzeichnung melbet, in welchem 3abre und in welcher Beife bie erften Deutschen in bae land einzogen. Ge fann jeboch nur in ben erften Jahren ber Regierung Beifas mifden 1141 unb 1145 gefcheben fein; tenn bamale ftanb er in ben freunbichaftlichften Begiebungen ju ben Deutschen und feine Schwefter mar bem Cobne Ronrabe III. verlobt, ber ale bee Batere Rachfolger galt; fpater maren bie Berhaltniffe gwifden Ungarn und bem beutiden Reiche fo feindlich, bag eine maffenweife Bereingiebung Deutscher in fein gand bem Ronige faum in ben Ginn tommen fonnte. Bie feft und ftart bas na-



tionale Bewuftfeln in ben erften beulichen Unfiedern Siebenburgens war, beweift bas mannhafte und ruhmwurbige Fefthalten ihrer Rach- fommeufchaft burch alle Jahrhunderte an beuticher Sprache und beuticher Sitte.

Diefe beutiche Anfieblung an ben Dftgrengen bee ungarifden Reiches ericeint weniger befremblich, wenn man in Betracht giebt, bag bamale eine beutiche Colonie in Conftantinopel mar, fur welche feine "faiferlichen Leute" Ronrad III. vom Raifer Johannes Die Erlaub. niß jum Bau einer befonberen Rirche verlangte, bag in Conftanti. novel bamale ichmabifche Ritter im Colbe ber Griechen bienten, bag Ronrad, ale beutiche Leute von Ruthenen überfallen und theile geplunbert, theile erichlagen maren, vom griedifden Raifer bie Budtigung ber Rauber beanfpruchte. Dan fieht, bag bie Deutschen bamale, um ihren Lebensunterhalt ju geminnen, bereits bie jum Bosporus und bie jum fcwargen Deere gegen. Offenbar bing es auch mit biefer Unternehmunge. und Banberluft ber Deutschen gusammen, wenn ber Mufruf jum ameiten Rreusauge einen fo gemaltigen Erfolg unter allen Rlaffen bee Bolfee hatte; wir miffen, welche unermeflichen Schaaren unter bem Rreuge ausgogen und wie Deutsche bamale nicht nur im Orient, fondern auch por Liffabon und an ber Dber fampften. Aber um fo tiefer mar aud überall in Deutschland ber Ginbrud, bas ein Unternehmen, meldes man auf bie Berbeigungen bee Bapftes und bes beiligen Bernbard bin unternommen, ju fo furchtbaren Berluften und empfinbliden Demuthigungen geführt batte.

Wie fcmer ber traurige Ausgang bes zweiten Kreuzzugs auch von unfern Borfabren empfunden wurde, er ist dennoch ein Gewinn für be finnbeidung ber deutschen Rationalität gemefen. Biele Taufende von Deutschen batten ben Orient betreten, hatten die griechische und arablische Well kennen gelernt: damit war der Geschischteis der gangen Kadion untermessisch erweitet. Ind nicht minter bedeutend war ein Anderes. Die deutschen Kreugsabrer waren in stete Berührung mit den franzlischen gesommen. Sie mußen wahrendemen, werin das ledenbegre Wolf ihnen vorausgegeit war, weiche were Midungsetennte es in sich ausgenemmen hatte. Aber zugleich mußten sie sich auch in biefem Jusainmenteden mit dem fremden Bolle übere eigenen Art, ihrer eigenen Kationalität nur um so bektimmter bemuße werben.

In ber Begrundung einer nationalen Literatur find bie Frangofen

ben Deutschen vorangegangen, aber balb find biefe ihnen auch bierin gefoigt. Bir haben fruber \*) tarauf bingewiefen, wie inmitten bes Inveftiturftreite und burch ibn augeregt eine beutiche Dichtung wieber erftanb; fie mar burchaus geiftlicherellgiofen Inhaite und entnahm ben Stoff vorzugeweise ber beiligen Schrift. Bon ba an ift bie nationale Boefie in ununterbrochenem Fortgange geblieben, und mit munberbarer Schnelligfeit entwidelte fich an ihr bie oberbeutiche Sprache gu jener Befügigfeit und Barmonie, welche fie fcon am Ende bes amolften Jahrhunderts jum wirffamen Ausbrud jebes poetifchen Bebantens eignete. Es find meift namenlofe Rierifer, von weichen wir Gebichte aus ben Beiten Lothare unt Ronrade befigen, aber ihre Arbeiten finb fur une nicht ohne Intereffe. Gie tragen einen von ben fateinischen Bebichten ber Soule, neben benen fie hergeben, febr abmeidenben Charafter; por Allem find fie volfethumilder, nicht allein in ber Sprace, fonbern auch in ber Muffaffung. Gie verleuguen nirgenbe ben firchiich. religiofen Charafter ber Beit, aber greifen bod vielfach auf bas weitiiche Bebiet binuber. Diefe Bebichte rubmen bie munberbaren Bebeimniffe Gottes, aber fie verberrlichen auch Die großen Thaten ber Bergangenheit, wie fie Befchichte, Gage unt Bolfelieb überliefert hatte. Der Bapft finbet in ihnen feiten eine Stelle, aber ber faiferliche Rame - wir erinnern bier noch einmai an bie Ralferdronif - tont vielfach burd bie beutfchen Reime binburd.

Unfraglich mar Friedrich von dem Augenblid an, wo fein Obeim bie Augen fchiof, fest entichioffen Die Herrichaft ju ergreifen. Gein



<sup>\*) 8</sup>b. III. 1024, 1025.

Ehrgeis degegnete fich mit ben Bedurfniffen bes Neiche, mit ben Wainschen ber Nation. Wie verändert bie gange Lage ber Dinge gegen die Berdhiffe ber telepte vollen Anterergnen war, trat sich obdurch on ben Tag, baß man die Wahlversammlung nur wenige Wochen hinaus sichob, sie bereits auf ben Auflang bes Warz ausehte. So wurde es macht bem Papfte ummbglich gemach, sien kegaden mi sienhen und bei Wahle zu bestimmter biesmal Frankfurt gegen bie bisberige Sitte zum Wahler wir es geschah wobe um die Erinnerung zu meiben an jene Demithigungen, welche einst Briedrich Bater zu Mainz durch den Erzisisch und gungen, welche eins Briedrich Bater zu Mainz burch den Erzisisch Andere zu erleben hatte. Auch war Heinrich, der damal auf dem Mainzer Enigle sig, dem Ernigeren nicht ohze er als mit ben Platzgrafen hermann von Stablech, dem Genahl der Gertrub von Stausen, welche ein gestellt den Verweifung erreichen der kleiner der ein gestellt der Enigige gewesel, der Kreibrich Wahl zu bindere niem Westung machte.

Ge scheint eine mußige Frage, wen ber Mainger zu erheben gebache. Selbsverschandick fennte, nachdem Koural seibst auf Triebrich singewiesen hatte, bie flusiesgieße Partei feine andere Wahl im Auge haben, die welfssie Partei aber war in sich gespalten, so das Gebach die bei verlisse gebarten der war in sich gespalten, is das Geren anerkannt hatte. Heinrich von Main; soll Ariebrich vorgeworsen haben, daß er zu seinen Bertraunten geäußert habe, er werde das Beich sich das der bei der find als herren anerkannt hatte. Deinrich von Main; soll Ariebrich vorgeworfen haben, daß er zu seinen Bertraunten geäußert habe, er werde das Beich ihr werden, aus sich reissen. Auch send werdautet, daß Friedrich Lift und Gewalt angewendet habe, um seine Wahl zu berwirfen, um bangreistlägt schein, daß er sie ebense lebhaff sich betrieß, wie er sie von aganet Setze wünsselt.

Schon ju Bamberg, wohln Kourad einen Reichtug beschieren, hatte, waren viele Kuffen jusammen, als das Reich erledigt wurde: son ber wird Friedrich mit ihnen über seine Wahl verhandelt haben. Benige Tage spate, am 20. februar, hatte er mit den Blichbien won Samberg unte Würzhurg am Wain eine Jajummentunft, und es ift sehr wahrschielt, daß auch bort die Wahl jur Sprache tam. Wir wissen, das bei Frühlern jahleriche Taglahrten hielten, um die groß frage best Zages zu berathen, nud baß sie dabei Erglissfech Arnold von Ledu unt Abt Wissald von Kervel, die eben von der remissen Legation zurügstebet waren, vielfach zu Nathe gagen. Es ist von Bekundt pah gerade Krnold von Korn, der frühere Kangler Kourado III., der

in so uahen Beziehungen zu Rom faute, für die Wahl Friedrichs fich elfrig bemuchte, daß auch Sillin, der fürzikä Albere im Tere gesolgt mar, für dieste einera. Das Wickfigste war, Seinrich den Swein und dem Grafen Welf zu gewinnen; die Bermushung liegt nahe, daß ihnen fcon vor der Wahl die großen Leben verhöffen wurden, de sichnen fcon vor der Wahl verfach beirf in Deutschland, Welf in Julies Seiflungen gewannen, um welche sie Könige beneiden komten.

Die Fürften hatten burch Briefe und Boten auf eine ftattlich Beifdung ber Wahiversammlung hingewirlt. Go geschah es trop ber be- icefadnten Jett, bas satt bei Brieften Deutschands entweber personlich in Kranffurt erfchienen ober Broolmachtigte bahin schieben. Alle sie an 4. Mar, 1125 gier zusimmentanen, wor Friedriche Wahl bereits unzweiselsaft. Die Binische Unter trafen," wie Wissald alsbald bem Bucht bereits unzweiselsaft. Die Binische Alle riefen, bei ber fuste in siehen Biget wei ben Babe fatie, nicht unt zusammen, sonbern beer fuste in siehem Effer bem Andern zuvorzusammen. Bei Ditto von Kreifung, selbs bei den Mandern zuvorzusammen. Bei Ditto von Kreifung, selbs bei das in die haften die bei man bei Sangtungen, berücket, war der Grund biefer is einmaltigken Wahl fain anderer, als das bas man tie Soffmung begte: Friedrich werde die finische berkellen und bem langen verberblichen Jwis zwische berkellen und bem langen verberblichen Jwis zwische berkellen und ben langen verberblichen Jwis zwische die fürften der Gende bereiten. Deshalb wählten ihn alle gatifen, debald wahlten ihn alle gatifen, debald judelte ihm freudig das beutsche Vollage au.

Widalt von Stablo melbete bem Papfte bie neue Wahft und unterfein, üben fohr Berfontlickelt Friedricks ein beutliches Bilt zu entwerfen. "Unfer Adnig," schreibe er, "in nach unferem Dafürspatten noch nicht breißig Jahre alt; er zeigte fich bisher scharfen Geittes, rach im Entfaltus, gidtlich im Ariety, nach Gelche und Nudm begierig, almmermehr eine Unhül bulbend, feulfelig, freigetig, und von gläusenber Berebfanfelt in seiner Mutterfprache. Gott mehre in ihm alte Zugenben, damit er Recht und Gerechigteit auf Erben übe! Mit Euch aber sei im Engal hohen Nathe, baß Ihr ibn als Zbnig und Begt ber rönnischen Recht generkenn,

In feinem erften Briefe an ben Napft betont Friedrich gleich in ben erften Worten bas ihm "von Gott übertragen Reich; er melbet bem Papfte feine Baht, er verspricht ibm feine Grerbeitung und Liebe, er verfeist ihm und ber gangen Rirche Schub und Unterftühung, er berbeißt ihm und ber gangen Rirche Schub und Unterstäubung, er Belt als Biel feines Regiments hin ab be latholische Rirche in allen Berreckten ibrer Bubre gatinge, aber auch jugleich, baß bie Sobelt bes



romifden Reiche wieder in lorer alten Araft und herrlichfeit hergestellt werbe. Eine Beftätigung feiner Baft verlangte er nicht; nicht mit einem Worte ift auf eine folde hingebeutet.

Dit Friedriche Bahl beginnt eine neue Beit. Cobalb fich in Deutschland bas Raiferthum wieber thatfraftig erhob, mußte ber gange Bang ber abendlandifden Befdicte eine anbere Richtung nehmen. Dan hat bie Beriobe, an beren Ende wir fieben, nicht mit Unrecht bas Beitalter bes beiligen Bernbarb genannt, benn in ber That hatte biefer frangofifche Mond ein Menidenalter binburd bie Beltgefdide mehr bestimmt, ale irgent ein mit ber Tiara ober ber Rrone gefchmudtes Saupt. Ber bie munberbare Dacht biefes außerorbentlichen Beiftes laugnen wollte, obwohl er überall ihre erftaunlichen Birfungen mahrnimmt, ber gliche einem Meniden, ber Licht und Barme ber Conne in Abrebe ftellte, beren belebenben Ginfluß er boch ringe um fich erfennt. Bie hoch man aber auch bas Benie Bernharbs fellen mag, man wird bod ertennen muffen, bag bie rechte Orbnung ber Dinge in einer Beit, wo bie letten gaben ber Beltereigniffe fich in bie Belle eines Rloftere perliefen, geftort fein mußte. Bie ein unlosbarer Biberfprud gwifden bifcoflider und imperatorifder Dadt, liegt aud eine nie auszufullenbe Rluft gwifden Mondeleben und Beltgetriebe.

Als Friedrich gemablt murbe, mar Bernhards Stern bereits im Berbleichen. Geit bem traurigen Enbe bee Rreuginge mar fein Beift umbuftert und fein ohnebin fo gebrechlicher Rorper fant gufammen. Sein lettes Bert mar ein Friedenswerf. Die Burgericaft von Det war mit bem umwohnenden Abel in Febbe gerathen, und bem Blutverglegen mar fein Biel ju feben. Da wandte fich Ergbifchof Sillin von Erier mit ber Bitte an Bernharb ale Bermittler eingutreten. Tobfrant und lebensmube begab fich Bernbard nach Des; unter unfäglichen Duben brachte er bort ben Frieden au Stanbe und febrte bann nad Clairvaur jurud, um es nicht mehr ju verlaffen. Er farb am 20. Muguft 1153 in bem Miter von 63 3abren. In berfelben Boche, wo Bernhard abichieb, murbe Ascalon von Ronig Balbuin und ben gurften bes Ronigreiche Berufalem erobert. ganger ale ein halbes Jahrhundert hatten bie Chriften um bie michtige Stadt gefampft; es war ber erfte nambafte Erfolg ber Chriften im gelobten ganbe feit dem Berlufte Ebeffas. Die Freube über biefes Ereignif war außerorbentlich und murbe im gangen Abenblanbe getheilt. Die Bruber

in Clairvaur meinten: so batten fic bod noch Bernharbe Beiffagungen von großen Siegen ber Chriftenheit im Often erfullt; fie faben im Bal von Ascalon eine gottliche Rechtfertigung fur ihren so hart angefochtenen Abt.

In die Mitte ber Beltereigniffe trat, ale Bernhards Kraft gusammenbrach, Friedrich von Staufen; in die fallerliche Stellung trat
wieder ein faiserlicher Mann. Die erfte Salifte bes gwölfen Sahrhunderts geltze das beutsche Raiferthum von der Uebermach der Kirche
gedrugt, bie zweite Salifte sah es wieder in floger Erhobung nut abere
mals in einem langen Rampfe mit dem Papfthum — einem Rampfe
von wellwifterlicher Bedeutung.

Quellen und Beweife.

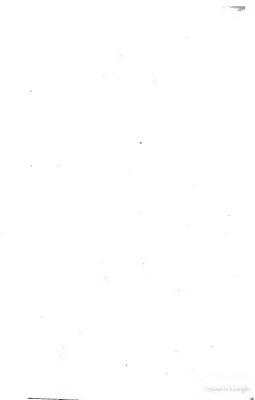

## I. Ueberficht ber Quellen unb Bulfemittel 1).

## 1. In Deutschland entftandene Quellenwerke.

Son war es ein Beltifeit in allen größeren Rissen, umfänziglich 2065täder, um felhen. We folde felden, tils mus tumnen auf um Ruderissfruchen alferiben umb illite fie bann wohl auf eigene Danh fort: we num früher bereits
Knaalen angelegt beite, bie Archeit dere ma Goden gerathen wer, fuche man bie
kide aus anderen Jahrbüderen zu fläten, die man fich an dien enne Ferifedung
modete Die man Berti berauf legte, bie Annalen bie zur Gegenwert fertzielltener
modete Die man Berti berauf legte, bie Annalen bie zur Gegenwert lertzielltener
Bollünisgleit zu bestiene. Anne man in ben Belft berichteren gelein im Miglicher
Bollünisgleit zu bestiene. Anne man in ben Belft berichteren Annalen, be begann am sie zu größerer Gegenmissisch zugkammzagesferethe, umb bieß Gemitzielltener erwussien dann bistweilen zu is amstantigen Arbeiten, baß Spätere sich sehennt sie

Die Annelen, bie is in ber erfiem Dulie bes swiften Beifenden nicht aber eine entwerten erflenten. ergen filmmild eines errenweise Wescher. Die berbien leiste Erstfällnisst, aber loffen vod befondert die algemeinen Berfällnisst, des Reicht is des Auge; men felt, wie felden noch ist Tellinaden der Wilfelde man menschler men. Die Angleich nangen find farz und feldelt; die Dietien weiß wenig auffallende Unterfleiche noch wieren im Ergebung find der bei bei bei ber die felte bei weiten die Kopfale find annahm Artheiten; die Gedreiche tienen ihren Alffelern, nach einem Anternamen trachfetten fin nicht Wescher unschaft genob ein geneb alle Den die felte erfolge der felte erfolge find, fie ein nummschaft genom feltpulekten, we ein namer Anter derfetten erkollen find, fie ein nummschaft genom feltpulekten, we ein namer Anter

i) Diefe Urberficht ift mit heter Rudficht auf bie betreffenben Abignitte in Muttenbache Gefchichtiquellen Deutschlands im Mittelafter (b. Auflage) beurbeitet morben.

einteitt und wie die Annalen fortgeführt find, ob Jahr filt Jahr ober ober in gesheren Bwischaftunen. Uber, wo auch ficher Artierien für eine bollig Schichzeitightt ber einzelnen Roiten fiblen diblen bod nur fleine beriber Jweifel, ob man es im Allgemeinen mit ben Anfzeichunngen bon Zeitgenoffen ober Späteren ju thun hal.

Bornehmlich in ben nordbeutichen und fotpringischen Albftern ift jur Zeit Lothers und Kontade III. die alle Annalifit reglam gedlieben, und die besondere Bedentung, welche son ich vie Regierung Spinisides V. den Arturier und Bederberere Annales beigemessen marbe (Ib. III. S. 1042. 1043), muffen voir ihnen anch für die näch

folgenbe Beit aufdreiben

Bir beifen bie eiten Auseien von E. Beter in Crintr vollftänig am ibem fighter complitter Chronicon Samperinum Erfartenen Cflasgede von Bt. Geidel in ben Gelöfeigtsquafen ber Frevin Geofein Bb. 1.). Die Kaftledungen ber Schre 1126-1127 wurden febr mie Wilte best purchfig Ageben bendert pur Ergänjung eines Erzenplart bes Erdeber bennty, nub biefe Ergänge bei Schre 126-1127 wurden febr bei Gelöfen Bedeuter pur Grunden bei der Anneles flotharinni herzeigen. Benig helte versonder ber Beganer Kunsaft bie Machifern bei Russein von G. Beter bis 1149 für fein Krieft; fein eigena Julifer find geften Kunsein von G. Beter bis 1149 für fein Krieft; fein eigena Julifer find geften Kunsein von G. Beter bis 1149 für fein Krieft; fein eigena Julifer find geften kunsein von G. Beter bis 1149 für fein Krieft; fein eigena Julifer find geften und 1149 Michaite gemecht weren; sielnich mehrlich, die ihr den Johann 1149 Michaite gemecht weren; sielnich mehrlich bei bie Debern aus bie Berleften. Die von Kreg in den M. G. XVI. 10-29 vorfflentlichen Annales p. Potri Erphaefurdonnen find im m 1150 gemachte Greetpt aus den größen Minnels

Die Annaten von G. Herr find burdanns in einem Louber glinftjege Ginns abgefeigt; noch errichteitener tritt ihr greitenbame für fin im in em Paberbornert Runalen herver, medde nach ben and ibnan abgeleiteten Louffen B. Schoffere Beiger in feige er Greifet. Annaben Paberbornennere Cymnstrum I find) pergeftell hat. Rach meiner Anficht ift biefe Duelle in ben Ritner Annaben nicht allem ihr Rachen genere Munficht in ben Ritner Annaben nicht allem ihr Rachen genere mit für bei ben der Ritche ber Abgeleit ber Ritchen genere Annaben fein fille mit Backen genere finne fille ber Regierung Leiper filmen und bie filder bem Baberborer Annabelten enthalten filler bem Baberborer Annabelten ben mit jaben es hier mobildeitisch nur mit einem Anter zu tehm, menn berleibe and fein Wert mobil in gleben auch fein Wert mobil in geste auch die die Wert mobil in geste aufhäuste mit bei eine Mater zu tehm, menn berleibe und fein Wert mobil in geste aufhäuste mit beitrichte.

Die Beberberere Mansten haben fomft eine jenisch weite Berbertung gefrase. Aus ibne mutren be Dibbeseimer Mansten is 1317 ergang (M. G. 111. 112-116): dann find fie in weitelten Umfang in den Amanten Colleniansen maxim abgeforieten, bei fir biefe Beriebe (M. G. XVII. 754-764) gerabe babend eine gefögere Bedenung genünen, boß sie just littere Rodefrigen ilt volffändig erfordweiten. Am hab in unter den Romen der Annales Palidennes dem Berg berieberten Beschieden bei Berg bergeberten ben, bis 1164 bergappelle ist Poberberene Mansfer; dann bei geften den nicht geschieden bei Bergefelte finne, bei 1164 mit filte bei Roberfelten Annafen; dann der der barben effender ande, nimmt aben bei bei ber beihre finner anden, nimmt aben baben effender and den beim filt filt filt der Roberfelten Rach, nimmt aben beim bei gefreiber and den ihm mithisfe Trabilism Mchiffelt

(M. G. XVI. 78 - 86). Die Annalen bes Klofters Rosenstelle bei Stade (Bergl. 86). III. 6. 1065) find and in biefer Zeit sortgeführt worben; bas nus erhaltene Fragment (M. G. XVI. 100 - 104) rticht bis 1130. Soweit benutht fie auch Donorius in

Und die erft um die Mitte des breighabten Ischrauberts auffandenen Stader Annalen foden die Annalen Rossenleidensse benugt. Das Meifte, wos fie für die flere im Betracht fommende Feriede (M. C. XVI. 322—327) mittheliten, fie eine Comphisation der Rossenleidensse mit helmold, bei der nur einzelne entlegenere Kadrichen einzelfederen find.

Originate Bedeutung befihm für biefe geit bie Unnaten bes 21s fire bei bilisberberg geb Mating (M. G. XVII. 28 -27); fir merchen theils in Bifisberberg bei Ring (M. G. XVII. 28 -27); nerehen theils in Bifisberberg leiße niebergescheiden jein und geben besonders liber bie Matinger Berglitunffe, bie mit ben Riechsungsfegendeiten in je nahen Beijebungen Banden, ernflusfe Kustunfft. Mit Ern 3abes 1187 mm bit Riebist zum Misstate, finder im Misstate und Misstate im Misstate im Misstate in Misstate und Misstate in Misstate

Orte verfchiedener Art find die Annales Herdipolonaus, weder Breit, unerft die ein A. XVI. 2-12 beuntsgegeben das. Es it ein erfeitigung best. Gebesch, weiche um des Jahr 1370 angefegt werbe. Sie bernat nicht auf beuntlege Annales, der bei der Verfentlichen Annales, die bernat in dem die gehorbe beifelte intellerigen Annales. Die mit aufin dem legenannten Annales Soligvontsedenses wer mes bedern. Mit ibrent find
aufge Williamers Celestanigen mit dereier Afgeleinungen aber wöhlede Gruigniffe.



<sup>1)</sup> Mir ift nicht wahrscheinlich, best im Chronicon Mentie Seront unmittelber bie Regbeteren-Allenburger Annalen benufe fand; ber ofen berührte gweite Dug Beberd nach Inalien wird in bemieften Argenty bler gefanden, wie in ben Magbeburger Muntien. Bengl. M. G. XXIII., p. 181.

weiche ber Berjeffer jelfft mit eriebt hette, berbunden worben. Ben bei Regieraus Avrunde III. spricht er als Zeitgenoffe nub feine Mitjefeltungen über ben procites Arrungus find wendführtig genng, nur leber wenig zweirliffe, Berg. Geffert. Beiderft in den Forfangen zur bentigen Glichite IX. G. 393 nub 88. Angler, Studien zur Gelichite ta. K. 6. 385 nub 88. Angler, Studien zur Gelichite ta. K. 6. 31 ff.

Sehr wichtig ffir bie Beiten Lothars ift bie Rertfebung, welche Mbt Anfelm bon Gemblong ber Chronit bes Siegbert bis 1135 gegeben bat; an biefe foliegen fic meitere Fortfebungen anberer Schreiber an Gemblour bie 1148 (M. G. VI. 379-390). Deutlich fieht man bier, wie menig ber Gachie Lothar in Lothringen beliebt mar, wie man bort an ben Rachtommen bee frantifden Saufes feftbiett. Die ebenfalls an Siegbert antnubfenben Annales Egminndani (M. G. XVI. 451-456) beruben in ihrem Rern gleichfalls auf gleichzeitigen anfgeichnungen; überwiegend von lotaler Bebeutnng, haben fie boch auch für bie Reichegeschichte einigen Berth. Bon noch groferem Belang find bie gleichzeitigen Gintragungen berichiebener Schreiber in bie annalen bes Rloftere Braumeifer (M. G. XVI. 726. 727); auch manche Rotigen ber Machener Annalen (M. G. XVI. 685. 686) und ber Annalen bon Gt. Jafob au Buttid (M. G. XVI. 640, 641) tommen bier in Betracht. Die erft nenerbinge befannt geworbenen Annales Bodenses (M. G. XVI. 688 -721), im Sebre 1152 abarfaft und bann bis 1157 fortgeführt, geben vorzugemeife Rlofternachrichten, find aber and fur bie allgemeinen Berbaltniffe Lothringens und bes Reichs nicht ohne Intereffe.

Benn bie alten Rlofterannalen in Sachfen, Thuringen, Franten und Bothringen fo in verichiebener Beife fortgeführt murben, fo tritt bagegen im füblichen Deutschland, mo biefe Mrt ber Geidichteidreibung fruber eine nambafte Bflege gefunden batte, ploblich eine auffallenbe Bernachläffigung berfelben ein; Alles mas wir aus biefer Beit bon folden Aufzeidnungen in ben Annalen von Mugeburg, Quwangen, Reresbeim, Ginflebein, S. Georgen im Schwarzmalb. Rwifalten. Weingarten befiben, ift fiberans bfirftig und zeigt nur, wie gering bas Intereffe in Someben filr folde Arbeiten mar (Bergl, Battenbad, Geichichtsonellen 11. 6. 274, 276). Rinr in ben furgen Annalen, bie gegen bie Ditte bes ambiften 3abronnberts im Riofter Ottobeuern begonnen und mabrideinlich von bem Mbt beffelben Minerim feibft abgefaft finb. Anben fic einige fur bie Reichtgeichichte michtigere Rotten (M. G. XVII. 312-315). And in Baiern mar bie Annaliftit nicht regjamer; allein bie Annales Ratisponenses (M. G. XVII, 585, 586) baben pon ben beiriiden Quellen biefer Art einige Bebentung für bie Reichsgeschichte. Auch bie giemlich meitichichtige Compilation, bie im Rlofter Reidereberg um 1167 entftanb (M. G. XVII. 443-476), giebt wenig felbftfanbige Radrichten bon allgemeinerem Intereffe. Gine etwas lebenbigere Entwidelnng gewann bie Rlofterannatiftit um biefe Beit nur in Defterreich und im Galgburgifden. Die im Jahre 1123 begonnenen Annalen bon Reit (M. G. IX. 501 -504) murben für bie Reit . Bothars und Ronrads III. von verfchiebenen Schreibern fortgefabrt; bie Rotigen finb fury, aber mande auch fir bie Reichsgeschichte wichtig; nicht minber beachtenswerth find bie Rothen, bie Battenbad ale Continuatio Zwetlensis prima (M. G. IX. 538) und Anctarium Zwetlense (M. G. IX. 540) bezeichnet bat, wie bie Anotarium Garstonse genannten, bie 1189 fortgeffibrien Annelen (M. G. IX. 569), welche ben Meltern bermanbt finb.

Benn bie Annatiftit in ben oberbeutiden Ribftern ju jener Beit nur burftig gebflegt murbe, fo zeigt fich in Comaben und Baiern ein regered Intereffe fur bie

Dit abnlichen Arbeiten beichaftigte man fic bamals auch im norblichen Deutid. lant nub in ben theinifden Wegenben. Die alten Bisthume- und Rlofterdrouiten murben jum Theil fortgefeht, manche erft nen angelegt. And in ihnen bilbet bie Beidichte bee Stifte burchans ben Rern ber Darftellung, aber bieje greift boch weit baufiger in die allgemeinen Berbaltniffe binuber. Co ift bie um bie Ditte bes amolften Jahrhunderte abgefafte Chronif bes Rlofters Gofed (M. G. X. 141-157) iftr bie Rambie Albrechts bes Baren nicht obne Bertb. In Die Banbidrift ber aften Rorbeier Munalen machte ein Dond ffir bie Jahre 1145-1148 ansführliche Aufgeichnungen, Die ale Daterial fur eine Rlofterdronit angufeben find und fur bie Ge ichichte jener Jahre nicht unbeachtet bleiben burfen; fie fluben fich in ben M. G. III. 8-18 unt find von Jaffe, Bibl. I. 44-61 abermale unter bem Ramen bee Chronographus Corbeieusis ebirt morben. Die Dagbeburger Bisthums. ore nit (Meibomii Scriptores II. 269-371) murbe bis 1142 fortgefebt, ift aber uur in fpaterer Uebergrbeitung erbalten. And bie Bilbesbeimer nub Derfe. burger Biethume dronifen (M. G. VII. 850-878 unb X. 168-188) murben fortgefilhrt. Edeffer-Boidorft bat in ben Rorid. jur b. Geidichte XI. 498 ff. nad. gewiefen, baf bon ber Salberflabter Bistbumsdronif (M. G. XXIII. 78-128). welche in ibrer jebigen Geftalt erft bem breigebnten 3abrbunbert angebort, ber altere Theil bereits um 1140 abgefaft ift. Die gegen Enbe bes gwolften 3abrbunberte gefdriebene Granbungsgefdicte bes Rloftere Gottesangben (M. G. XX. 685-691) giebt fiber bie Berbreitung bes Orbens ber Bramonfratenfer im norbliden Deutschland wichtige Radrichten, wie bie Anfange bes Giftercieufer-Ordens in Granten burd bie Grunbungsgefdichte ber Mbtei Ebrad (Wegele, Monnmenta Eberacensia p. 1-7) in ein belleres Licht treten. Gin febr umfangliches Wert entftanb in ber smeiten Salfte bes Sabrbunberte in ber alten Mbtet Borid: es verbindet bas Chronicon Laurishamense (M. G. XXI. 341 - 453) bie Geidichte bes Rioftere mit einer weitschichtigen Urfunbenfammlung, bat aber für bie Regierung Lethace und Ronrabe III. nur geringes Intereffe.

berfaßten Gesta abbatum Trudononsium (M. G. X. 272—317) um bas Sabr 1187 erhielten, bentich ab.

Benn icon ans allen biefen Chronifen bervorgeht, wie bie firclichen Clemente bas geiftige leben bamals in Dentichland beberrichten, fo tritt bies boch noch flarer in ben aus jener Beit erhaltenen Biographien ju Tage. Dan bat mit Borliebe fic bamale mit biograpbifchen Arbeiten beichaftigt: aber man ftellte nur bas Leben von Berfonen bar, welche entweber bem geiftlichen Stanbe angehort batten ober bie fich boch unbebingt ben firchlichen Intereffen bingegeben ju baben ichienen. Rur eine Raiferbiographie ift in ber Beriobe Lothars und Ronrabs III. entftanben, unb biefe eine - bas Leben Raifer Beinrichs II. - ftellt recht lebhaft bor Angen, wie . bie Biographen ibren Stoff ju bebanbeln pflegten. Deift griff man mit ben Mrbeiten biefer Art auf bie fruberen Reiten gurud und verfotgte bei ihnen beftimmte firchliche Bwede; man forieb Legenben, Die entweber Die Bunberfraft eines Beiligen in ein belles Licht ftellen ober bas Material liefern follten, um neue Ranonifationen an ermirten. Aber einmal im Gefcmad folder Darftellungen, vergaß man bod and ber Manner nicht, bon beren Thaten man felbft Beugicaft abtegen tonnte, und bann entflanben Berte, Die ffir Die Beidichte belebrenber finb, ale tene einibnigen Beiligenlegenben. Gei es baft bie Berfaffer bas Bilb ibrer Gonner aus ber Rulle eines bantbaren Bergens mit lebhafteren garben malten, fei es bag fie mehr Embflubung für bas biftorifd Bebentfame und eine angemeffene Darftellung befaften. als bie Legenbenfdreiber: fie brachten angiebenbe Blicher ju Stanbe, bie une einen tieferen Blid in bie Lebens- und Dentweife hervorragenber Berfonlichfeiten jener Reit ermbaliden.

Chen friher (Bb. III. G. 1068. 1069) find bie Lebeunbefdereibungan bes beitigen Rerbert, bes Glifdes Det von Bamberg und bei Erzebische Rerbert. Den Glifbes Detto von Bamberg und bei Erzebische Rerbert vorben: fie banbein von Mannern, die fammtich Leber nobe fanden und nicht do bei Glifbe find fielle Regierung weren. Ott und Rarves Bereiteten Voler nud beben ibre angeschene Entlang and mitte ichtem Radfolger bewehrt. Geben and bie Berieffer beiter Biegraphten fammtisch von fireitschen Gefrichspuntten and, i. be band it dod be Brigistungen met beilitigen Manner, die fie verherrichen, ju Kalfer und Reich nicht gang anfpr Ach gedaffen, and bei er bereiterische Radfolger bei eine Verleiche Bander, die fie verherrichen finne testalb beite febr vertreibes Radfolgen under Acht gedaffen, und bei er bereiterische Radfolgen und bei verbreiterisch ihren besteht bei febr vertreibes Radfolgen.

Die pollftanbigere, erft burch Bilmans befannt gemorbene Vita Norberti (M. G. XII. 663-706) bat unfere Renntnift ber Reiten Lothars melentlich bereichert: bie ffirjere Biographie, bie langft befannt mar, vermifct gerabe tene biftorifden Rige, welche bem Berte für uns Bebeutung geben, und bemubt fic ben richtigen Segenbenton ju treffen. Rabe verwandt in Anffaffung und Darftellung ber Vita Norberti ift bie bon bem Donde Ebbo ober Cho verfafte altere Biographie Ottos bon Bamberg (M. G. XII. 829-888 unb Jaffe Bibl. V. 588-692), nur bag ber Berfaffer wenig aus eigener Renntnif berichten tounte und auf bie Mittbelfungen bes Briefters Ubaltid, ber Otto nabe geftanben und auf feiner zweiten bommerfden Reife begleitet batte, banptfactlich verwiefen mar. S. v. Bittwip bat in ben forfdungen jur b. Geichichte Bb. XVI. 6. 806 inerft barauf bingewiefen, baf bie Grafitung biefer zweiten Reife im britten Buche Wbos von ihm abgefaft fein mut, che er ben Bian ju ber bollftanbigen Biographte faßte, and mir icheint biefe Meinung unanfectbar. Der Brieflinger Biogranb (M. G. XII. 888 -980) folet im britten Buche einem anberen Berichte, in welchem eben fo febr ber Briefter Mbalrich purudtritt, wie Abalbert, ber erfte Bommernbijdof, in ben Dorbergrund geftellt wirb. wed find feine Rachfrichten sier nur übstrije, örröserb (M. G. XX 700-768 und Jak Bibl. V. 700-886) beratekirt anch in bleiem Theisi, was er sie Edde und ben Deisflüger fand, in seiner aufpreckenden Wille und ligt einiges Kene, namentish Nebe die Erigschungen des Vommeraupfelte zu Volen, ann eigene Kenntniss sinzu, Sas die Erigschaphe die Erigschich als Kontale bleit, ift im Gangen zwertlichte K. 62-77) aber die Jekten betarts und Kennede bleit, ift im Gangen zwertlichte keiner berührt bei Kreiten um eigenemisch die Kreitsgebicken Beg gegeren wertlichte keiner berührt bei kreiten um eigenemisch die Kreitsgebicken Beg gegerenren Artung geken die gegen Ande des zwölften Jahrbunderts in Abmant abgefehten Vitas Gebehard is an voccessorum maine (M. C. XI. 34-38).

Mm weiteften entfernt fich von ber gewohnten Babn ber Beiligenleben bie Biographie bes Ergbifcofe Mibero bon Eriet (M. G. VIII, 243-260). Balberich, ibr Berfaffer, war im Puricididen geboren, batte aber in Frantreich feine gelebrten Stubien gemacht. Sier ternte ibn Albero im Jabre 1147 tennen und nahm ibn nach Erier mit, wo er baun bie Stelle eines Scholafticus ber Domichule befleibete. Balberich genoft bas Bertrauen bes alten Erzbifchofe und forieb nur wenige Jahre nach beffen Tobe bie une vorliegenbe Biographie, in welcher er befonbere bervorzubeben fucht, wie fich Atbero nur burch feine eigene Rraft und Thatigfeit ju einer fo wichtigen und einflugreichen Siellung erhoben babe. Gelbftverftanblich muß fo bas weltliche Element in biefer Biographie in ben Borbergrund treten. Bibalb son Etable lobt Balberiche nobile et soutienimum ingen um, und biefes Bert befatigt Bibatbe Lob; es ift ant gefdrieben und giebt, obwohl es Bichtiges unberührt taft und nicht frei von geblern ift, ein flares Bilb bes mertwürbigen Rirchenfürften bon Erier. Econ porber, bei Alberos Lebzeiten, mar ein Berfud gemacht worben, bie Thaten beffelben in Berametern ju befingen; biefes gefcmadtole Bert (M. G. VIII 286-243), meldes bie 1146 reicht, mar mobl Batberich befannt, bod bat er nur wenig Gebrauch von bemfelben gemacht. Benn Brilmere (Albero von Montrenil 6.88-90) behauptet, baf Balberid baffeibe gar nicht benutt babe, fo ift bies meber an fich mabriceinlich, noch genfloenb ermielen,

Es würde von außererbentistem Intereste fein, wenn wir über Erzischen Kantert. I. von Rünig mit Antienter in Ven Rünig mit Antienter in Ven Rünig mit der Antien kan der eine Freie im Mittenna ein biegarphisches Dentmat gefest. Dem Antwerten seines Wessellen und Vachfeleren Linde in erweiten Stedenbeit giede nach bem Lebe bestielten geweite. Es sie eine erste Wagssterarbeit, die sie der über Mittenster geben der Antien der Verleitung inret Saltergelösische Verleitung inret bei Antienter Verleitung inret Saltergelösische Die der Verleitung inret der Antien von der Verleitung inret der Verleitung inret der Verleitung inret der Verleitung der Verleitung inret der Verleitung inret der Verleitung der der Verleitung der Ver

Die bister aufgelichten Schriften rieden aus, um ben Gung ber Reichegefchieten wiesen beiter Gericke in en allerten Umriffen benyfielden; und geben fei feiter die feit aufgeten bieter Gericke in en allerten Umriffen benyfielden; und geben fei feiterfehre Bereicht geweinen Aufgeber bei der Gericken bei bereichten geben gericken fich bei innere Gefchiefe Deutlichen be bande beweite, gewinnt man aus finner feiter faren Bereichungen. Giene Bild in beiter Serblitmiffe gemötet ein Bereich fiebe bei Wie Est bei Wie Est abzu abs der Ferblitmiffe gemötet ein Bereich fiebe bei Bild Est bei Deutlich Est abzu abg bereichten werte, bei einigte menspapilife Aufgefaung biler Alle wie in der bereichte filte bei bei Bild gefesten bei Bild gestelle bei Bild gereichten werden filte bei bei Bild gereiche bilden. Des Kreicht ift bei weit in der beutsche siehen Des Kreicht ift bei bei Bild gereiche bilden. Des Kreicht ift bei der Bild gereiche bilden. Des Kreicht ift bei der Bild gereiche bilden. Des Kreicht ift bei der Bild gereiche bilden der Bereiche bilden. Des Kreicht ift bei der Bild gereiche bilden der Bereiche bilden. Des Kreicht ift bei der Bild gereiche bilden der Bereicht gestellt ge

Tiefer taffen in die Parteigegensche der Zeit — namentlich in die Kämpfe bes fauferichen und welfschen Saufes — einige andre Schriften bilden, vor Allem der Berte des Bischofe Otto von Freising, die foon der Berjon ihres Berfasten wegen unter allem Geldsichtsbloern, die damach in Dentichtand geschrickten wurden,

in bie erfte Stelle treten.

Die, der Entil Leifer Spinrick IV., err Sofin der Mertgelen Lintpold bei Freumm non Celtertisch, der Andländer Greige finteibal i. nem Sonwaben und Kreimende in der Gewaben und Kreimende in der Geschlichte Geschlichte Geringen Geschlichte Geschli

Sieb in den Orden der Ciffereinnier getreten. Den fein Bette den Eingung in bie Offmat Fereitt dost, febrin Oten des die einformer Bortleis fie feinem Orden kaum gefort zu baben; beilofe fie das Anformeien in feinem Germagel fallig, das er grades für die ellertenierte beste folkien greich und des den ben den greiche Griffigen bet Ordens freide er bieres mit einer Gertäffellung, die erkannen filt, boß er in dei undsprantet Germagn bet Mundermannen siet, erhimmter. Richterfonenziger flett Otte aus in der möndlich-freichien Richten gemer Geode, und die ihn der leichten Richten binnunchen Gerberden siener glei führt er is menig auf die fabeundsechne Gertfecht inner Richtung zurüch, des er vielmehr auf biefelbe die einzige Offmang einer Befetten Zahnkri gründe.

Renerung betrachtet, im Grunbe feines Bergene ift er boch ein ganger Gregorianer und jeber gebannte Raifer ift ibm unbebenflich ein Reger.

Die Anichaunngen Ottos geben am beutlichften berbor aus feinem Berte bon ben zwei Reichen (de duabus civitatibus), welches man fpater Chronit genaunt bat (M. G. XX. 116-301). Es entbalt eine Beltgefdichte, aber fieht babei im forofffen Gegenfat gegen alle bie universalbifterifden Compilationen, welche man bieber angefertigt batte. Die gange Composition Ottos ift von ber 3ber ber Rirche beberricht und bient nnr gur Bemeisführung, bag bas weltliche Reich binfällig unb verganglid, bas gottliche Reid, b. b. bie Rirde, bagegen emig fei. In ber Bannung Beinrichs IV. fieht Otto bie Erfüllung ber Beiffagung Daniels, baf bas Beltreich in feiner letten Ericeinnng niebergeworfen merben foll von einem Steine, ber obne Sanbe bom Berge berabgeriffen mirb. Bon ber Rirche loft fich biefer germalmenbe Stein; fie, im Anfange fo tlein und gering, ift in feiner Reit ju einem gewaltigen Berg ermachfen; bie Rampfe mit Beinrich IV. haben ihre Dacht nnb bie Riebrigfeit ber Belt gezeigt; unter Calirt II. bat bie Rirche ben Frieben und ihre wolle Freiheit wiebergewonnen (Bergl. VI. c. 36. Prol. L. VII. VII. c. 16).

Den von Ungnftinus entlebnten Grundgebanten führt Otto nicht obne literarifde Befdidlichteit aus. Gein Material entnimmt er authentifden Quellen und balt fich bon ben legenben mridt: er weift ans feinen Quellen bas Banbtfacliche und für feinen Bwed Baffenbe ant berrorgubeben nub bem Bangen eine entibrechenbe Rorm su geben. 3ft aud Bieles im Ginielnen ungenan und treten öftere freige Anffaffungen bervor, bas Bert giebt boch eine fiberfichtliche Darftellung ber Beltgefdichte, wie man fie bieber nicht befag und fobalb auch nicht wieber erhielt. Der große Erfolg beffelben ift, and bon ber berborragenben Berfon bes Berfaffere abgefeben, ein febr erfiarlicher.

Otto bat fein Bert bis jur Faftengeit bee Jahres 1146 fortgeführt und bamale aum Abidinft gebracht. Bon ber großen Rreutugebemegung, Die eben au iener Reit bon Franfreid aneging, mußte er noch Richts, obwohl ibm nicht unbefannt mar, bağ bie Ronige bon Franfreich und Deutschland anfgerufen merben follten, ben bebrangten Chriften im Orient Bulfe ju leiften (VII. c. 33, 34). Otto ichrieb bas Bert im tiefften Unmnth ober ben Bang ber weltlichen Dinge trop aller Siege ber Stree und legt ein unwiberlegliches Beugnif bafur ab, wie gerfahren alle Berbaltniffe bee Abenblandes mabrend ber Regierung feines eigenen Brubers maren. Gur ben Sifterifer merben immer bie lesten Abiconitte bes Buche (L. VII. c. 17-84), worin er bie Birren feiner Beit in ihren Urfachen und ihrem Berlanf barftellt, bas größte Intereffe befithen. Sagt Otto auch nicht Alles, mas er weiß, ift feine Ergablung and nicht bon Ungenauigfeiten frei, fo will boch jebes Bort eines fo bochfiebenben und wohlunterrichteten Beitgenoffen forgfam erwogen fein.

Dit bem bochften lobe fpricht Otto von ben Thaten Raifer lothare; in ber Demlitbigung ber Staufer bei beffen Babl fieht er nur bas gerechte Bericht Gottes, freilich betont er angleich, baft fie bie Urfache ber fange anhaltenben, fur Biele fo verberblichen inneren Rampfe in Dentichlaub mar. Die Babl Ronrabs III. mift er bann ber Rurcht por ber Dacht Beinrichs bes Stolten bei : er bebt bervor. baft fie mit ber Suftimmung bes Bapfice erfolgie, und legt auch auf bie Rronnug burd ben papftlichen Legaten Gewicht. In ber Demilthigung bes ftolgen Beinrich fleht er abermale ein Gottesgericht, nub ber Bechfel von Glud nub Unglid beftartt ibn nur aufe Reue in feiner Diftachtung ber weltlichen Dinge. Dit Beib gebenft er ber Rampfe, bie fich nun entfpannen und ibn felbft bart genng betrafen. Rur in

ben linfesten Umriffen follt er sie ber, boch uist obne feins Gestamung bebei geberrachen; befunders in dem Ersten Beif fielte er den seind hinte Daniels und der Mentlichen Rude. Der Geit der fünfehnung, der Alles beherrick, lisst ihn besst verspeisch, des mit weltlichen Wittein und eit besteren zugand derzeschen gestamt verschaft, verban, erne dem die Verbeinde ber deltreret den men dertrertiche – nun dernetten zweische ernetten der nur dernetten der nur dernetten der verschenzt.

Benn Dies die Anflade feiner Jeit demneis im erüsfene richte ich, so gemen, werde fie in der andere Anflade. Die Arrappusferengeng umd die momentame Rub, welche fie im Mitandiande derwerte, ichem ihm die Mitandiande wird glandige ersfehene, als sorbem, und iden dache er feiner verähnerten übergengung in einer Fortschung isten Gunft Anstare die gesten der die dass der die der die

Erft ale Ditos Reffe, Raifer Friedrich I., in feine glangenbe Sanfbahn eingetreten mar, ale ber Griebe im Reiche bergeftellt murbe und bas Anjeben bes thmifden Raiferthums in ungeabnter Beile fic bon Reuem bob, griff er wieber jur Beber; er that es, um bie Thaten bes neuen Raifers zu verherriichen. Diefer batte bie Chronit ju lefen gewünscht und Dito fle ibm nicht ohne Befangenheit gefdich. In bem Begleitidreiben an ben Raifer fpricht er ans, baß er mit einem berbitterten Gemath in einer unbeilvollen Beit bas Bert abgefaßt, bag er nicht fo febr ben Berlauf ber Gefdichte, als bas Elenb ber Belt nad Art einer Eraebbie berin bergeftelt habe; jeht feien bie Beiten anbre geworben, und froben Dergens merbe er bie Theten bes Raifers eratbien, wenn es biefem genehm fei und er bie Arbeit unterftuben molle, In einem Schreiben an Friedrichs Rangler Reinalb bittet er biefen, mas Unginfliges bon ben Borfahren bes Raifere gelagt fei, nicht fibel ju verfteben, und glebt jest als feine Meinung tunb, baf bie Bropbegeinng Daniels bon bem Steine, ber bes Reich gertrummern folle, fic nicht auf Die Bergangenbeit, fonbern erft auf bei lebie Enbe ber Dinge beziehe. Ottos Beforgniffe maren eitel gemefen; Friebrid batte frenbig bas Bud empfangen und mar auf Ottos Anerbieten, in einem neuen Berte feine eigenen Thaten barguftellen, eingegangen, batte ibm auch bie wichtigften Buntte feiner Regierungsgeldichte aufeidnen laffen. Co entftanb Ottos ameites Bert, Die Gosta Friderici imperatoris; es umfaßt im erften Buche bie Gefdichte ber Borfabren bes Raifere und beffen eigene Ingenbaefdichte: im amelten Buche werben bie Regierungepanbiungen bes Raifers bis jum Jahre 1156 barge ftellt; nicht lange nach ben Begebenbeiten, von benen bier gebanbelt wirb, ift es gefdrieben.

Mer be erfte Bud (M. G. XX. 351-389) selestigt um bier. Die beginne mit bis allemeine Aufgebung agern be Rich gie nülleren, melle in ben gelten Spiritel 17. eingetreten, und wie inmitten forer Eltrere ber König fich Ertenber ber Christigen bei der Betreit bei Bertenber bei Bertenbe

Unverhohien giebt ber Berfaffer fein Intereffe für bie Stanfer hier ju ertennen, ohne jeboch beshalb Beibar berabgniegten; and von bem Anftreten Deituriche bes Stalpen guen bie Stanfer vor und nach Lockner Tobe mirb mit einer gewiffen Jurudhaltung geftroden.

Do Otto auf bie enge Berbinbung Ronrabs III, mit bem Offreid, auf bie Bermablung Raifer Mannels mit Bettha bon Gulgbach ju fprechen tommt (o. 28), theift er anerft Actenftude mit, bie ibm ans ber faiferlichen Ranglei gugetommen fein milfen; er bebt brei Schreiben aus bem Briefwechfel berans, ber in ben Jahren 1140 - 1145 amifden Roured und Ronftantinobel gebftogen murbe. Rachbem benn bie erften friegerifden Thaten Raifer Friebrichs berührt, merben bie Bermurfniffe gwifden bem Babit nub bem romifden Genet ermabnt und ein Schreiben bes Genats an Ronrabe III. eingeschaltet, bas aber erft einer fpateren Beit (bem Jahre 1149) angebort. Benn bieber bie Dittbeilungen Ottos fachlich feine Chronit nur ergangen. fo tnubft er an ben Sching berfelben mit o. 29 wieber an und giebt im Rolgenben gleichfam ale Fortfetung eine Gefdichte ber letten Regierungejahre Ronrabe. Roch einnial meift er bier auf bie traurigen Bermirrungen bin, welche ber Rrengugebewegung vorangingen, foilbert bie betlagenemerthe Rieberlage, melde bie Deutiden burd bie Ungarn im Jahre 1146 ertitten, und berührt bie Ginfalle Ronig Rogers in bas oftromifche Bebiet; baun gebenft er bes gludtichen Friebeneguftanbes im Abenblande, ber in Folge ber Rrengugsbewegung eintrat. Er berfolgt biefe Bewegung bon ihren Anfangen in Frantreich bis nach ben Bftlichen ganbern, wobei er bie Manifefte bes Babftes und bes beitigen Bernbarb mittbeilt, und zwar bas bes Erfteren wieber nicht in richtiger dronologifder Berbinbung.

Sche bezichneb if, mie in ben abschiefenben Caphita bes erfen Buch (e. Se ub S) bei fehre gelten R. Benneb bezoglicht nerben. Idermann meit, mie feit ber Ränig von ben Bellen bannals beiträngt war und beburch in allen feinen Blarne beihabet, murbe, und Miemand winde bei beitr, au Bolffech (Oto, her bemals felt nannsgriete um Delte verweite. Mer meber ein Bart fiere bie Klimple
mit bem Greiger Beit, noch fabr bie Jerendrieff, mit holarich ben Beben verlentet,
be es nicht weigerban war, die Erinnerung un biet Burge in einer Beit zu weden,
wo ber eine Erreit pusifon Gunzfern und Bellen beigeigt felten. Nach Ott zu
winder der Greife Beitrig auch der Begleich gefehre. Nach Ott zu
winder der Greifen, als ab Anzere be feinen felten Regierungsjebern Richts
mehr befaltigt bat, als wagen ber prießpiligen Bisjoloswach in Utrecht eine Endethaus zu treffer, is wird von Archfeter, das er de Janet zu ere ber Richte
feltung zu treffer, is wird von Archfeter, das er de Danbeit zur Erre ber Richte

Die Rritif bat Ottos Bud fiber Raifer Friedrich bisber mit einer gewiffen Sonnung behandelt. Erft D. Grotefend bat jangft in feiner Schrift: Der Berth ber Gosta Friderioi (Göttingen 1870) bas zweite Bud einer genaneren Brufung unterworfen, babei aber für eine Raciefe manches Daterial gelaffen. Das erfte Bud, meldes uns bier beidaftigt, bietet ber Rritif aber noch meit großere Biefen. Es wird immer angiebend fein, wenn ein fo bodgeftellter, in alle Berbaltniffe einge meibter Dann, ben fiberbies literarifche Bifbnng unter feinen Beitgenoffen anszeidnete, bie Gefdicte ber Gegenwart barftellt, und bie tebenbige, and burd Raunig. faitiafeit reizeube Darftellung wird auf unbefangene Befer nicht feicht ibren Einbrud perfehlen: aber jeber, ber ein eruftes Stubinm biefem Buche gumenbet, muß gu bem Refultate tommen, ban es reich an Rillichtigfeitefeblern, michts meniger als ein Mufter biftortider Compofition und überbies in einer gang beftimmten Tenbeng abgefaßt ift. Otto geborte unfraglich am hoje Friedrichs ju ben Dannern, Die am meiften ben ben wichtigen Dingen mußten, aber Bieles verfcweigt er, und mas er fagt, fagt er nnr fo, wie es am hofe genehm mar. Die gabireichen Ungenanigfeiten faffen fic mobi uur barans erffaren, bag er mit Anenahme feiner Chronit bei biefem Berte fein Bud ju Rath jog, fonbern allein feinem Gebachtnig und ben Mittbeilungen ans ber faiferlichen Ranglei folgte.

In einem mertwürdigen Gegeulate gegen bie beiben Berte Ditos fieben mot andere Schriften, ban benne bie eine jun feiner Zeit, Die andere wenig holter im oberen Dentischand entfinnden ift: Die beutsche Rafferdronit und die im Richter Beingarten abgeliebte Welfengefchichte.

Die Zaiferfennit - ber unterlugifte Lieft if dem Zweite fleichtet formit - ben unterlugifte Lieft if dem Zweite fleichtet formit - an fin auf inter Benanc pauligieft 1809 von Demen um giedeftig nach einem untflaglichen Sandfeitvillen Upperate mit einem meifdelichte Genanch von Beschmann in bei Stillen beruntigen werben. Gebo befalls im höhelt wirde interfleiet, mell es das erfte beruntigt Werf in betichte Gerach beitet auch fleichte Genanch Bebetung. 3ch erlank mit bebahl einige Bennettungen, die wentlichtig bei tehen Gebrieb bereite genanch Bebetung. 3ch erlank mit bebahl einige Bennettungen, die wentlichtig bei fehre beite geschlichte geschlich

<sup>1)</sup> Man sehe h. Weizhofer, Anterjugungen über die benisse Anisergennit bes 3nollien Solvanores (Window 1874). Go sehr id in nesantische Runden Weizhofer beistimme, so wenis scheinen wir eile feine Resiliates annesbent. Bengl. Bb. 11. S. 580.

Die Unterfachungen liere bie Duelen der Rollerchrott find nach eine Angele um Mösstig geracht, des ficht gibei fest, die der Kertiefer betilfe der Schriege und tartivitie Breisfachtlen verweitete. Ein beduntender Leiel tes Werte finden fin Munclie greisfachtlen verweitete. Ein beduntender Leiel tes Werte finden fin den fin Munclie gestellt der Beite der die Beite gestellt der Beite gestellt der Beite gestellt gest

Die Bergeiebung ber galerchronit mit bem Choosicon Wirzburgenne ift betraus feirerdie, sie jeigt, nich gerügen, der Gebense feirerdie, sie jeigt, nich gerügen, der im Geftlicher, sowal be zeitnissige febr mangstubeit verstaum in bestalt sie gevie Berjehn zu Gautben fomment sieh (Verga, B. 10,527 nm 10,5024 ff), beg er öftere is Resigne sienen Double in wilfstriefte Bereinburgen trachte (B. 15,657) und sie mit signstadten Elementum vermischen. Ben ein festen bei der Gementum der Benner in der Geschliche Bereinburgen bereinburgen.

<sup>1) 20.</sup> Scherer bertritt in ber Gefchichte ber beutichen Dichtung im alften und awilften Jahrundert S. 20 bie Anfact, bag minbeftem bie Conception ber Raiferchwatt noch ber Zeit vollans angelote. Man bergleich auch Scherers Brijab; Rolanbilich, Rollerdumit, Rother in ber Briffeit ift die beutiches Auferthum, Ruer Golet Bb. VI. G. 1806 ff.

<sup>2)</sup> Die Zweifet erwochjen bei ber Bergleicung mit ben Mirabila urbie Romas. Bas Buch, auf welche fich bie Leifengroutt B. 186 bezieht, Wanten möglicher Weife die Mirabilla fein. Aufellig ift, daß die von Rasmann angenemmene Bertage auflicht, daß bas Bantheon ber b. Maria geneitst war.

riche III. troubem überwiegend ben biftorifden Cherefter bewahrt, fo liegt bies baran. baß feine Onelle bier am ausgiebigften flog und er fic ibr bier am engften aufchlog. Daft ibm eine abnliche Quelle nicht mehr fur bie Reiten Beinriche IV. und V zu Debote fanb 1), macht fich in bem Berte febr fühlbar. Die Darftellung wirb wieber gang fagenhaft und wimmelt bon ben argften Berftogen gegen bie Chronologie, felbft mo Regensburger Greigniffe berührt merben, wie B. 16,884 ber Tob bes Grafen Sigebarb. Rad bem Jahre 1057 beruft fich ber Dichter nur breimal noch auf bes Bud, wie er es fo oft in ben fruberen Bartien tont, wenn er eine gefdriebene Borlage bat: einmal fur bie Einnahme IR. Caffinos B. 17,127, mo ihm eine lateinifche furge Aufzeichnung aber biefes Greignif vorgelegen ju baben icheint, bann fur bie . Regierungebaner Beinriche IV. und Lothars 8. 16,860 und B. 17,175, mo fic auffällige Uebereinftimmung mit bem Raiferlatalog bes Sonorine (M. G. X. p. 183) jeigt. 3m Allgemeinen giebt ber Dichter bie Regierungebauer ber fpateren Raifer meift in gleider Beife mit ber Burgburger Chronit und Sonorius an ; bod finben fic banfig bei ibm Monate und Tage bingugefest, wo bort nur nach Jahren gerechnet wirb, und man bat angunehmen, baf ibm ein abnlicher Ratalog mit genaueren Angaben borlag.

Die Regierungen lothare und Ronrabs III. fdifbert ber Dichter ale Beitgenoffe. und feine Darftellung tragt bier burchaus ben biftorifchen Charafter. Bon Lother wird nur ein Bug berichtet, ber bestimmt in bas Gebiet ber Sage ju verweifen ift: ber Ritt nad Diranto (B. 17,172); einige anbre Ergablungen ans jener Reit fonnen Bebenten erregen; aber ber Bericht im Gangen berubt ermeislich auf Thetfeden, und bie Regierung Rourede III, wird fo gefcilbert, baf taum ein Bort biftorifd ju beanftanben ift. Gebr mertmurbig ift, wie gleichgultig fic ber Berfaffer gegen bie großen firchlichen Rampie verbalt, wie er noch feft an bie Dacht bes alten Reichs glaubt; bie Chronit bes Regensburgere flebt barin im offenften Gegenfes gegen bie Chronit bes Freifinger Bifcofe. Benen intereffiren befonbere bie inneren Rambfe in Deutschland, und be nimmt er entidieben für bie Belfen Bartei. Er verherrlicht Bothar und Richinge; es findet fic bei ibm bas riidhaltelofefte lob Beinriche bee Stolgen (B. 17.111 ff.), und er fenbet tom noch ein frommes Gebet in bas Grab nach (B. 17,228); wenn er auch Belfe Anringen gegen bas Reid nicht gang ju billigen fcheint, fo ift boch and er ihm ber eble farft (8. 17,245). 36 babe mid bei ber Ratur biefer Quelle gefdent im Texte einen baufigeren Go brand bon berfelben gu machen, habe aber in ben Anmertungen mehrfach auf biefelbe verwiefen.

<sup>1)</sup> Edebarb ift ficher nicht bemutt; ber Arb bed Grafen Sartwich wirt allerbings B. 16,660 ermafen, wie bei Edebarb, aber fenft finber fich burchens !!ine Banalleien.

feide Aufleichungem iffe bes fibliche Deutschand dameis setten find. Genessegische Anderichen über bie Dombögte dem Aggensburg, der gresen delebs, die Laudgresen von Steveningen und die Martigresen von Sobburg, nedeit, die nieuer Münderer daufleitt underbete, find in den Giumpsberichten der deit, Addermie der Gissenfiedes Indexe, flow SS mid wure unter Documenten Op absorbent.

Beinrid ber 28me tritt in ber Historia Welforum gang in ben hintergrund, um fo mehr wird auf ibn bie Aufmertfamfeit bingerichtet in ber Glaven dronit bee Belmold, welche fur bie Ungelegenheiten bes norblichen Deutschlanbs in ben Beiten Botbare und Ronrade werthvolle Radrichten bietet. Belmolb bat fachfiche. ben Boebibern verwandte Annalen vor fich gehabt, meift aber ergablt er bier, mas er elbit erlebt ober von juverlaffigen Beugen erfahren hatte; ber fagenhafte Charafter fruberer Abichnitte (bergl. Bb. 111, G. 1067) verliert fich mehr und mehr. Belmolb bat bie Chronif erft um 1170 gefdricben, bod ift fein Bericht über bie Beiten Lothars und Ronrads icon ale ein zeitgenöfficher anzufeben. Ueber Lothare und Beinrichs bes lowen Rampfe im Benbenlanbe, über bie Beftrebungen Biceline und Gerolbs für bie Berftellung ber driftlichen Rirche bafelbft, über bie beutiden Anfiebelungen im Bagrier- und Abobritenlande finben fich ausführliche Mittheilungen, Die größtentheile auf Bicetin und Geroth felbft juruduführen finb. Mus bem Rachtaft Lappenberge ift von 2. Weiland eine neue Ausgabe bee Belmold in ben Mon. Germ. XXI. 1-99 beforgt morben, bon ber auch eine Ceparatausgabe ericienen. Gine Ueberfebung bat 3. G. DR. Laurent in ben Gefdichtefdreibern ber beutiden Borgeit XII. 3abrbunbert Bb. 7 geliefert. Bergl. D. Bottel, Die Glavendronit Belmoids (Dangig 1873) und C. Sirfeforn, ble Glavendronit bes Bresbyter Belmolb (Balle 1874). - E. Schirren bat in ben Beitragen jur Rritif alterer bolfteinifder Beidichtequellen (Reipsig 1876) G. 10 ff. gegen bie Glaubmilrbigfeit Selmolbe bie ichmerften Bebenten erboben, boch ift er felbft ber Deinung, baf fur mande ber bon ibm aufgeworfenen Gragen ein methobifder Mbichluß noch nicht erreicht fei.

Belmold ermabnt nur gelegentlich Atbrechts bes Baren und feiner Erfolge im-Benbenlande; um fo wichtiger ift eine Aufzeichnung, welche wir einem Beinrich bon Antwerpen verbanten. Deinrich mar Brior unter bem Bropft Miverich von Branbenburg, beffen Amtezeit fur bie Jahre 1217-1227 nachzuweifen ift, mabricheinlich aber befleibete Beinrich bas Briorgt bereits im Sabre 1197 (Riedel, Cod. diplom, Brand. I. 7. p. 469). De er ben Tractatus de urbe Brandenburg, Die Ergablung von ber herftellung ber bifcoflicen Rirde in Branbenburg. ale Bungting nieberichrieb, ift berfetbe vielleicht wenig junger ale Belmolbe Buch. Beinrich tonnte bie Dinge, von benen er banbelt, meift noch felbft erlebt haben, jebenfalle mubelos fich uber biefelben unterrichten; was er mittbeilt, tragt burdans ben Stempel ber Glaubwiltbigfeit. Geine Radrichten maren aus verfchiebenen Ableitungen gröfttentbeile langft befannt; baß fle aber in einer fpateren Leitfauer Compilation vollftanbig in ihrer urfprfinglichen Geftalt erhalten feien, bat guerft D. Dabn in feiner Abbandlung fiber bie Gobne Albrechte bes Baren (Jahresbericht ber Louifen-Rabtifden Realfdule, Berlin 1869) &, 5 nachgewiefen. Jene Leibfauer Compilation. welche in ber Banbidrift ben Titel Fundatio occlesio Letzkensis tragt, ift erft im fecherebnten Babrbunbert angefertigt; fle ift mit Auslaffung einiger Acteuftude nach einer Mbidrift D. Bebbings, ber fle aufgefunden batte, juerft bei Riedel, Cod. diplom. Brand, IV. 1. p. 283-288 publicirt morben. Der Tractatus Henrici de urbe

Giefebredt, Raifergeit, IV. 4. Muft.

Brandenburg findet fich bort p. 286 - 287; einen nach ber Sanbichrift berbefferten Abbrud gebe ich unter ben Documenten (Cl.

Griffich von Biterbo, der mahrschallich in Deutschland gelvern if, jedenschlas in Bamberg seine Biltung ethalten dat, verledte feine Jugandhaber miter den Mezierungen Lotzer und Kontadu III.; er geften nach ver Appelle der Legtera.

Mit er aber im Pantheon Part. XXIII 46-01 auf die Rezierungsne beite merfeher zu freche nam, heinen seine Erienungen sehr erfeher zu freche nam, heinen seine Erienungen sehr erfeher angelen feine Erienungen sehr erfeher nach den den

n was er in Brofa und Berfen mittheilt, ift nur bas Albetannte und meft aus Otto ben Freifing entichnt. Die Werfe Gettriches find von Beith in ber M. G. XXII. berensgegeben, und die betreffenden Gestlen ber Panthoon finden fic p. 259 –262. Bergl. D. illmann, Gottfrich von Biterbe (Göttingen 1863).

Bei Beitem michtiger fur biefe Beriobe find bie Schriften bee gefeierten Theologen Gerbob, Bropft bon Reidersberg (1132-1169), eines Dannes bon entichteben papftlicher Geftnnung, wenn er gleich an ber Bermeltlichung ber romifchen Gurie großen Unftog nabm. Siele feiner Goriften begieben fic auf bie firchlichen Bewegungen feiner Beit, und bie von ihm gegebenen Radrichten find fcon beshalb febr merthooll, weil er ben bestimmenben Berfontichfeiten ber Beit nabe ftanb. Much in feine bogmatifden und egegetifden Arbeiten miicht er uicht feten intereffente biftorifde Erorterungen ein. Das erfte Bud feines Berfes; De investigatione antichristi bat am meiften gefdichtlichen Gebalt und ift von 3. Still im Archiv fur Bfterr. Geichichte XX. 127 -188 beransgegeben motben; neuerbinge bat in bemfelben Archin XLVII. 355 - 382 G. Dublbader eine Schrift über bas Schieme Bafchalis III befannt gemacht, in welcher auch bas Schisma Auafleis II. berfibrt with. Anbie Schriften Gerhobs find bei Pez, Thesaurus I. 2, II. 2, V. und VI gebrudt; eine Bieberholung ber bereite gebrudten Beite ift bann in ber Cammlung nan Mione Bb. 193 und 194 gegeben worben. Aber Bieles ift noch nie publieirt. und es mare mulufdenemertb, bag minbeftene bie Stellen, welche bifterifche Beite hungen enthalten, befannt gemacht murben Gine Ueberficht über bie gebrudten unb ungebrudten Schriften Gerhobs ift ber Abbanblung von 3. Bad uber Gerbob in ber Berreichifden Biertetjahresichrift fur tarbolifde Theologie 1865 IV. 19-116 beigegeben; auch find bort einige intereffante Inedita mitgetbeilt.

Gine eigenthumliche Stellung unter ben Gefdichtequellen jener Beit nehmen bie fanbrifden ein. In bie Ditte geftellt gwifden Dentichland und Franfreich mar Riantern in feiner Entwidelung mefentlich burd bas Beichlecht feiner Grafen beftimmt. Co beftet fic and bie hiftorijde Ueberlieferung bier faft allein an bas berrichenbe bans. Das trantige Enbe bes Grafen Rarl (1127) erregte fo bie Gemuther, bag balb nach einanber brei Blider aber fein Leben und Sterben gefdrieben murben, (M. G. XII. 581-623); bon biefen bat nut bie Passio Karoli somitis, Die bon Galbert, einem Rlerifer ber Rirche ju Brugge, berrubrt, fur bie bentiche Reichsgeschichte einiges Intereffe (M. G. XII. 561-619). Außerbem ift bie bis 1128 reichenbe Fortfebung ber bem Sambert bon G. Omer jugefdriebenen Genealogia comitam Flandrensium. (M. G. IX. 312. 313) in Betredt ju gieben. Berthvolle Rachrichten enthalt bie Chronit bes Anbreas-Rlofters an Cateau. Cambrefis fiber bie erften Beiten Botbare (M. G VII 547-550): fie fotieft mit bem Babre 1133 und ber Berfaffer ergabit gniett von ben gleichtitigen Greigniffen in lebbafter, anicanlider Beife. Die Bistbume denit ben Cambrat ift fur biefe Beit nur aus Anegligen befannt, und biefe Musgige bieten wenig bon allgemeinerer Bebeutung (M. G. VII. p. 506, 507, 523-525). Aus ber

Sustamediennit seinen auch bereite Lambert ben Waterlos, Annoises gu 6. Aubert in Cambrai, geschöpt; zu haben, als er im Anschin an Siegbetts Arbeit am bie in Gemblurg und Angeie entstaubenen Sortiehungen beriedben ein annaschliche Bereft i. 3.1152 unternahm mas er sier bie geit vohjars und Konrabs III. zieht, bat mit and nur folgles Ontreesse (M. XVI. 513—522).

Die nicht ermöhnen Geleichtsquellen aus bem breitehnten und ben begeiches seifenwerten bieten filt bie hier bedandelte Beriede in gar teine Ausbent; meift werden nur Anfleichungen feihrere Zeir wiederdolt. Allein das bem breighnten Jahrpunbert angelörige Ohronicom Unt is Soreni (M. O. XXIII. 188—226), filten Indelig affeinnefile bier bem Wagbedunger Annater entpiedelt (vergl oben 6. 389) giebt woch einige neue Rachrichten filt bie Gelchichte ber Martgrofen von Meften.

## 2. Angerhalb Deutschlands entftandene Gefchichtswerke.

Bei ber unmittelleren Berkindung bes beutschen Reichs mit Jatlen find bei fere pur jeder Zielt abglichten Gleichfiedwerft fielt bie Keilergefeiche vorugemeile in Betracht ju gleben. Gie gerfallen in beit gerigere Geuppen: ju ber erften gedören bie Queckensischtein Unserialisten, bie weigentlich burch die Russehnung der Wacht. 2. Wogers beschinnt füh, bie peiter ist von ber Tonflichen Gurte bereinfligt, bie beiter fielt mit bem Auflommen ber freien Stäbte im mittleren und nörblichen Italien in Berfindung.

Bortreffliche Rachrichten über bie bermorrenen Buftanbe Gubitaliene in ber Belt, wo Roger feine tonigliche Dacht begrundete, beliben mir in ber Coronit bee Beneventaners Ralco, melder in feiner Baterftabt bie Stelle eines Rotare und Richters beffeibete; leiber bricht bie Chronit (Muratori SS. V. 82-133) icon mit bem Jahre 1140 ab. Richt einmal fo weit führt bie intereffante Schrift, welche ber abt Alexander von Telefa in vier Bildern fiber bie Thaten Ronig Rogers ichrieb (Muratori SS. V. 607-645); ber Berjaffer ift gut unterrichtet und ergabit, obmobl er unter boffichen Ginftiffen ficht 1), boch ohne arge Eniftellungen ber Thatfachen. Bas bie Annales Cavenses (M. G. III. 191. 192) fur biefe Beit bieten, ift nur bilrftig; ausführlichere Rotigen finben fich in ben Annales Cassinoness M. G. XIX. 308-311), aber es bleibt babei Manches im Dunffen. Die Fortfebung ber großen Rlofterchronit von Monte Caffino, melde Petrus Diaconus bamale abfaßte, ergebit Bieles breit genug, aber nicht immer bas vor Allem Biffensmerthe, und überbice find ihre Rachrichten bei ber Ratur bes Autors, bem es bor Allem barauf antam, feine Berfon bervorgubeben, und ber jur Erreichung feines Brede auch Batichungen nicht icheute, im boben Grabe berbachtig. Betrus menbet and ben benifchen Angelegenbeiten fein Angenmert ju, aber bier zeigt er fich menia unterrichtet. Bas er aber ben Mufenthalt Raifer Lothars in DR. Gaffino ergabit, gebort au ben, wenn vielleicht and nicht glaubwurdigften, boch amiebenbften Bartien

Const

<sup>1)</sup> Das Wert mar veranlaft non Mathilbe, ber Schnefter Ronig Rogers, bie fich von ihrem bemahl, bem Grafen Rainulf, getrennt batte. Alexanders Buch follest sereits mit bem Ianve 1186.

icines Brett, medge ihon mit bem Jahre 1137 [cilis] (A. G. VII. 727—283). Ser ein die anderen Quellen mas berieffen, find mit auf bie grafe Granti bes Erzhifafais Romanib von Salterno vermielen, meiche erft um 1130 endyman. Remand, her bereitst im Jahre 1133 jum Arzivilögi gemäglit wurde, wer des Zweiglich iber die Zeiten Appers felt wohl unterindet; ichter eigkbier nicht ulles, was er mußte, and Beitel miet je, wie er es migte. Samtiert gester eighbier ernählt er ernählt er erzeich ernachigen der dimmung veröllennt. Dennoch Wester von gestem Nugen und für tie falteren Regierungster Regesen unterheifte. In der nanne von M. Mrute bleegenk mitsgebe in M. G. XIX. 380—461 ist der konner beiteren Interpolationen, die ehreilst mitt de geste Merk find, eerna eige die Alexanderen.

Unter bem Giuffuffe ber romifden Curie entftanben bie Fortfebungen ber Bapftleben bes Liber pontificalis. Die unter bem Ramen bee Banbulfue befannte Cammlung bricht mit Donorine It. ab; fle murbe mobl beebalb nicht weiter fortgelett, weil bie Berfaffer ber letten Biographien bei bem Goioma Anaftete II. betheiligt maren und bas Buch fo einen foismatifden Charafter zu gewinnen ichien. (Bal. Bb. III. S. 1061), Erft in ben Beiten Sabrians IV. ober Meranbere III. entftanb eine neue Cammlung, bie mobl im Gangen bem Carbinat Bofo beiaulegen ift, von bem wenigftens bie lebten Abidnitte berribren, (Bal. 86. III. 2. 1071.) Die Biographien ber Bapfte von honorine II. bie Eugen III. find im Gengen nur bfirftig behandelt; fie beruben auf authentifdem Material, aber bies ift gans im Intereffe ber romifden Gurie verwertbet. Um meiften erfahrt man noch ans ber etwas ansführlicheren Vita Innocentis II. Diefe Bapftleben find guteht von Batterich in ben Vitae pont. Roman. T. II. (Lipsiso 1862) berausgegeben. Es unterliegt feinem 3meifel, bag auch in Diefer Beit furge romifche Annalen geidrieben find. Bir fennen fie gwar nicht in ihrer urfprunglichen Geftalt, aber fie find in romijden Bapft- und Ratfer-Ratalogen benutt, und Rotigen aus benfelben find in unteritatifde Annalen fibergegangen, in Berichmelung mit biefen noch ber Combarbei gefommen und boun endlich nach Deutschland, mo fie in ben fogenannten Annales Seligenstadenses (M. G. XVII, 31. 32) und in best Annales Herbipolenses an erfennen finb. Man bergleiche Scheffer-Boicorft in ben Forfdungen gur bentiden Gefchichte IX. 382-396, ben im Archiv ber Gefelijchalt für attere bentide Geichichtsfunde XII. 60 ff. abgebruchen Ratalog bes Cencius und bie ebenbafelbft 6. 78 aus einer venetianifden Banbidrift (X. 72) publicirten Notae Romanne. 36 bemerte babei, baft ich im 3abre 1872 Die fruber von mir benutte Banbidrift (XIV, 177) ju Benebig wieber eingefeben babe und fie nur eine Copie bes vorbin ermabnten, von Bethmann benutten Cober tft. Der Lebtere fiammt aus bem Riofter 8. Giovanni in Verdara ju Babna und enthalt erft einen Bapfitatalog, welcher ale Breviarium Mileti in Chronicie bezeichnet wird und mit Gregor IX. enbet, beffen Regierungsjabre noch nicht ansgefüllt finb; bas folgenbe Stud ift bas Raifer. unb Bapftverzeichniß, bem bie Notee Bomanne entnommen und melder als Chronologis ooclesiastica betitelt ift. Auch ber Bropft Burdarb bon Urfperg, ber in Stalien Randes gefammelt bat und bem wir bie fur bie Gefdichte Friedrichs I. fo merth. vollen Graamente bes 3obannes von Gremona verbaaten, icheint romifche Annalen bet feiner Chronit (M. G. XXIII. 887 - 381) benntt ju baben; überbies lagen ibm Annalen von Riett ver, von benen mir aubermeitig nur fpate und burftige Ausguige baben. Man vergleiche bie Annales Reutini (M. G. XIX. p. 267, 268) mit ber auf Rieti beguglichen Rotigen bei Burchard p. 344. 345. Die erft im Anfange

des dreigefinten Jahrhunderts abgefahlten Aunales Coccanenses, die auf gemeinjamer Grundbage mit den Annalen von M. Coffind und La Gade ruben, geben schon für die Beriode, die hier in Betracht tommt, felbspfändige nicht unwichtige Rachrichten (M. G. XIX. 282–284)

Um bie Mitte bes amolften Jahrhunberte beginnt im mittleren und norblichen Italien bie eigenthumliche flabtifde Befdichteldreibung, melde bann bier bie nacht. folgenben Beiten beberricht. Gie erregt icon beshalb befonberes Intereffe, weil fie bon gaien ausging nub fur gaien berechnet mar, mabrenb in ben anbern ganbern bes Abenblanbes bie Sifteriographie noch gam in ben Banben bes Rlerus lag. Babnbrechenb find bier bie großen Annalen von Benua, welche um bas Jahr 1150 Cafaro nach einem reichen politifden Leben jum Rubm feiner Baterflabt begann und bie in fein bobes Greifenalter fortfette Er beginnt Die Ergablung bon bem Jabre 1099 und berichtet über bie meiften Ereigniffe ale Beitgenofie. Die neuefte Ansgabe ift bon &. Bert in ben M. G. XVIII. 11-48 veranftaltet. Genna murbe jeboch bon ber taiferlichen Bolitit meniger berührt, als Bifa, und bier ift erft ein Menidenalter foater ein abulides Annalenwert entftanben, meldes bem Bernbarb Darango jugefdrieben wirb; es enbet mit bem 3abre 1175, ift aber erft etwa ein Rabraebnt fpater abgefaft (M. G. XIX. 238-266). Rfir bie Reiten Lotbere unb Ronrabs giebt es eine Angabl wichtiger Rotigen, beren Uripring fich nicht beftimmt nachweifen lagt, bie aber ohne 3meifel vollig glanbmurbig finb. Dan vergleiche Scheffer-Boicorfis Anffat fiber bie aftere Annaliftit ber Bifaner in ben forfchungen jur bentiden Geidichte XI. 506-527 ..

Leiber feblt uns eine abnliche Arbeit fur Raifanb, welches bereits bamale eine fo bervorragenbe Rolle in ber Sombarbei fpielte: erft bie Bebrangniffe burch Raller Briebrid I. gaben bier ber Beidichteldreibung einen neuen 3mpule, und man verfanmte bann auf bie fruberen Beiten gurudjugeben. Bas fich in ber Notae S. Georgii Mediolsnenses (M. G. XVIII, 386) und in einigen verwandten Aufzeichnungen finbet, tragt für bie Befdichte Lethars und Ronrabs III. wenig aus. Um fo merthvoller ift fur uns bie fleine Schrift bes ift naeren ganbulf, beren iden 8b. III. G. 1060 gebacht ift. Lanbulfe Bud (M. G. XX 21-49) ioll nur bie perfonlichen Schidfale bes Berfaffere barftellen, foifbert aber angleich in anfcanlicher Beife bie bitrgerlichen und firchlichen Buftanbe ber Stabt. In ben Annalos Placentini Guelfi, melde erft im breigebnten Sabrbunbert entflanben finb, aber bie jum Rabre 1012 gurlidgeben, finben fich einige fur bie Raifergeichichte unfrer Beriobe beachtenemerthe Rotigen (M. G. XVIII 412). Gur bie Buge Lothare nach Stalien find bie Annales Cremonenses (M. G. XVIII 801) burd einige Beitbeftimmungen wichtig; bie Entflebung biefer Rotigen laft fic nicht genau firiren, boch tonnen wohl bie meiften auf gleichzeitige Aufzeidnungen gurlidgeführt werben. Aftr bie Beldichte Benebige tommt bas im Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152-189) enthaltene Fragment und die Chronit bes Anbreas Danbolo (Muratori SS. XII. 13-416) in Betracht. Bergl. S. Simonefelb, Anbreas Danbolo unb feine Befdichtemerte (Manden 1876).

Eine nicht geringe Bedeutung für bie Kniegefehrte bleie geit beim auf bie Skindlichen Gelichsiegenden, unschäuße bie Fertigebungen ne E Gomme bon Prop. Die Julike, welche bis 1142 ein Annonicus bon Willeber werden. Die Bulike, welche bis 1142 ein Annonicus bon Willeber werden der Belle bei Belle Belle bei Belle bei Belle Belle bei Bel

Arbeit bes Cosmas an einigen Stellen erweiterte und bis 1162 fortffibrte, obgleich and biefes Bert (M. G. IX. 156-159) Beachtung berbient. Gingefue branchbare Angaben finben fich in ben Annales Gradicenses unb Opatovicenses (M. G. XVII. 643-653), mit beren Aufzeichnung um 1140 im Rlofter Grabifc begonnen murbe; fle find bier bie 1145 und fpater im Rlofter Dpatowig bie 1168 fortgeführt worben; es zeigen fich in ihnen bereits bie ermabnten Fortlebungen bes Commas benutt. Gine ber michtigften Quellen and filr bie beutiche Gefchichte finb bie um 1170 entftanbenen Aunaleu bes Ranonicus Bincentins von Brag; fle beginnen bereite mit bem Sabre 1140 aber leiber ift bie Darftellung in ben friberen Bartien, bie fic auf bie Beit Rourabe III. begieben (M. G. XVII. 658-664), vielfach ungenau und burd dronologifde Rebler entftellt. Go giebt Bincentius gute Rodrichten fiber Ronrobs Bug nach Bolen, aber fie werben irrig in bas 3abr 1149 fatt 1146 gefest.

Die poluifde Gefdichtefdreibung mar in biefer Reit anferft burftig. Dbne Frage murben an verfcbiebenen Orten annalififche Aufzeichnungen gemacht, aver mir fennen fie nur aus fpateren Ueberarbeitungen, bie Ropell und Arnbt in ben M. G. XIX. 584-662 unter ben Ramen Annales capituli Cracoviensis unb Annales Polonorum berausgegeben haben. Bergl. D. Beifberg, Die polnifche Befdichtefdreibung bes Mittelaltere (Leipzig 1873) S. 31 ff. Mus Ungarn befiten wir an alten biftorifden Aufzeidnungen ffir biefe Beit Richts, ale turge Annalen in einer im Aufange bes breigebnten Jahrbunberts ju Brefiburg angefertigten banbforift, welche unter bem Ramen Annales Posonienses in ben M. G. XIX. 571-573 abgebrudt und gulett von Battenbad im Ardiv für öfterr. Gefdichte XLII. 502-505 ale Annales veteres Ungarici berausgegeben finb.

Um bie Mitte bes amfiften Jahrbunberte fegann bie banifde Geichichteidreibung. Die Ronigelataloge, melde bamale entftanben, baben ffir bie beutide Gefdichte teine Bebeutung Bichtiger ift für biefe eine für firchliche 3mede verfaßte Biographie Rnub Lamarbs, bie burd bie im Jahr 1170 erfolgte Beiligiprechung beffetben mabriceinlich veranfaft murbe: nach ber von M. Bottbaft entbedten Sanbidrift ift fle von Baib juerft berausgegeben morben (Gottingen 1858). Bor Allem aber berbient uufre Beachtung bie erfte große Rationaldronif ber Danen, bas Bert bes Seelanbere Caro mit bem Beinamen Grammations, meldes auf Beranlaffung bes Ergbifchofe Abfalon bon gund gegen Enbe bee Jahrbunberte entflanb. (Ausgabe bon Miller und Beifcom, Robenbagen 1839, 1858). Sare ift gut unterrichtet unb verfteht fich auf eine angiebenbe Dorftellung, aber bie Babrbeit berfelben leibet burd bie nationale Gitelfeit bes Berfaffers. Etma um biefeibe Beit entftanb gu gund eine Art bon Beltdronit, auf biefer beruben bie erft in ber Mitte bes breigebnten Sabrbunbert abgefaßten Annales Lundenses (berausgegeben bon Bait in ben Morbelbingifden Stubien V. 7 ff.), bie Annales Ryenses (berausgegeben ben Bappenberg M. G. XVI. 392-410), wie numittelbar ober mittelbar bie aubern banifden Annalen bes Mittelalters. Bergi, R. Ufinger, Die banifden Annalen unb Chronifen bes Mittelaltere (Sannover 1861)

Unter ben frangofifden Quellenfdriften iener Beit berfibrt mehrfach bie bentiden Berbattniffe bas um 1140 gefdriebene große Bert bes Ordericus Vitalis; bit betreffenben Stellen find in ben M. G. XX. 51-82 gufammengeftellt. Die Rad. richten bee Orberiens, melder bie Borgange in Deutschland nur nach unficeren Gerlichten taunte, find mit großer Borficht aufzunehmen. Da bie ausgebebnte Birlfamfeit bes beiligen Bernbarb fic auch auf Deutschland und Stalien erftredte, baben

bie Biographien bes berfihmten Abte von Clairbaux auch fur bie Raifergeichichte biefer Beit Intereffe; leiber find fie fo febr bom Bunberglauben beberricht, bag in ibnen für bie Darftellung ber reglen Berbaltniffe menig Raum geblichen ift. Die bebentenbfte und umfaffenbfte ift bie bon mehreren feinet Couller berrubrenbe in 7 Bidern, melde auf Anfreidnungen berubt, bie jum Theil icon bei Lebzeiten bes Beiligen gemacht maren und balb nach feinem Tobe gufammengeftellt murben. Diefe erfte Vita Bernardi ift guleht bei Migne, Patrologise cursus T. 185 p. 226 -416 abgebrudt morben. Bie Bernbarb felbft, bat bie frangofifche Literatur jener Beit bas Schisma bes Anaftet und bie Rampfe Innoceng II. mit befonberem Intereffe begleitet. Es zeigt fich bies in ber von Mbt Enger berribrenben Lebens. beidreibung Lubwige VI. (Du Chesne SS. IV 281-321), in ber bon berichiebenen Berlaffern abgefaften und bis 1147 fortgeführten Chronit von Danriann (Du Chesne SS, IV, 359-389) und befonbere in ber mutbenben 3n. vective, bie um 1135 ber Ardibiaton Arnulf von Gees gegen ben Biicof Berard von Angonlome, ben Legaten Anattets II. in Gallien, fcrieb (M. G. XIL 707 - 720). Beachtenewerthe Radridten fur bie Gefdicte bes Schiema finben fic and in ber bie 1142 fortgeführten Historia novella bes Englandere Bit. beim bon Dalmesburb; . . . enteffenben Stellen finb in ben M. G. X. 484. 485 abgebrudt.

Richte ift bem Gefchichteidereiber Ronrabe III. empfinblicher, ale ber Rangel an ausreichenben Rachrichten von bentider Seite fiber ben gmeiten Rreugzug. Dtto bon Freifing ichmeigt, wie bereits bemerft; gefiiffentlid. Der Rolner ober vielleicht beffer gefagt ber Baberborner Mnnalift idreibt: "Mues, mas auf biefem Buge geicab, mar Jammer und Elenb; an Siegen fehlte es; es ift beffer babon gu foweigen, nm bas romifde Schamgefühl nicht ju erregen und bas Leib ben Rachfommen ju berbillen." Bas einzelne Quellen mittbeilen, wie bie Bobiber und Burgburger Mnnalen, ift fragmentarifc und im Detail irrig. Um fo wichtiger ift bestatb für nne bas Bert eines frangofifchen Autors, ber ale Caplan Ronig Lubwige VII, ben Aug mitmachte und bie Ereigniffe beffelben aus frifder Erinnerung ausführlich aufzeid. nete. Es ift Dbo bon Denit, Mond und fpater Abt bes Rtofter St. Denys; fein Bert, in fieben Bilder getheilt, umfaft bie Geidichte bes Rreumuge bis jum Commer 1148 und ift mobi numittelbar nachber abgefaft. Dbo folgt natilrlich befonbere ben Erlebniffen bes frangofifden Deeres, aber er verliert babei boch auch bas bentiche nie gang aus ben Mugen. Gein Buch murbe querft gebrudt bei Chifiet, S. Bernardi Clarevallensis abbatis genus illustre assertum (Divione 1660) p. 9 - 77 nach einer einzigen und, wie es icheint, feblerhaften Banbidrift; biefer Aberaus mangelhafte Tert ift nachber nur wieberholt worben, gulest bei Migne, Patr, enraus T, 185, p. 1202-1246, und berbiente enblich eine burchareifenbe Emenbation. Bas bie Beurtheilung ber Thatfachen burch Dbo betrifft, fo muß men fich ftete bergegenmartigen, baft er bon bemfelben blinben Baft gegen bie Griechen erfüllt mar, wie bas gange frangofifche beer. Gine anbre ausführliche Darftellung bes zweiten Rrenguge befigen mir in ben Gesta Ludovici VII. (Du Chespe 88. IV. 412-419), bie in feinem falle por 1200 abgefaßt fein tonnen. Aber bie Gesta beruben auf alteren Quellen, und eine berfetben ift in ber Historia Ludovici VII. (Du Chesne SS. IV. 412-419) nachgewiesen, filtgere Aufgeichnungen, bie swifden 1170-1176 gemacht murben und ben Rreuging nur vorübergebenb berilbren. Untlarer ift bas Berbaitnif ber Gesta ju Bilbeim bon Torns (Roeneil des historiens des croiesdes, T. I. Paris 1844) in ben Bartien, melde Für bie Beichichte bes zweiten Rreuginges find auch zwei bygantinifche Gefcichteidreiber bon befonberer Bebeutung: Cinnamus unb Ricetas. Beibe finb nicht ale gleichzeitige Schriftfteller angujeben, fie find erft gur Beit ober nach ber Beit bes Rrenguges geboren; Ginnamns fdrieb gegen Enbe bes gwölften Jahrbunberte, Ricetas erft im Anfange bes breigebnten 3abrbunberte. Aber fie ftanben in hoben amtliden Stellungen an Conftantinobel, und es tonnte ibnen banach nicht fdmer fallen über Ereigniffe, von benen fle felbft feine Erinnerung batten, bennoch gute Radrichten einzugieben. Offenbar ift bies auch gefdeben, namentlich bon Cinnamue, melder ber Beit bes gmeiten Rreuguge überbies naber ftanb; febr auffällig ift, baf bas Bert beffelben von bem jaugeren Ricetas gar nicht benutt au fein icheint. Benu'man fraber bie Darftellung bes Letteren porgngieben pflegte, fo bat in nenerer Beit Rugler a. a. D. 36-43 mit Recht bervorgeboben, bag vielmehr Cinnamus großeren Glauben verbient. Doch mochte ich auch biefem nicht fo weit vertrauen, wie es Rugler thut. Un willfürlichen Ausichmildungen jur Spannung ber Lefer laft er es fo menig, wie Ricetas, fehlen Gin Briefmedfel amifchen bem Raifer und Renig Ronrat, wie er ibn mittheilt, ift gang undentbar und ftebt mit echten Actenfluden aus beiben Rangleien, wie wir fie befigen, im foroffften Contraft. Bas Cinnamus ferner bon einer Schlacht und Rieberlage bes beutichen Beeres bei Conftantinopel ergabit, gebort ficher in bas Reich ber Erfinbungen; benn es ift mit allen afteren Radrichten unbereinbar. Beibe Berte find im Corpus scriptorum historiae Byzantinae enthalten: Iosunis Cinnami Historiae ex recensione A. Meinckii (Bonnae 1836) und Nicetae Choniatae Historia ex recensione J. Bekkeri (Bonuse 1835).

Un letter Stelle baben wir noch bie fogenannte Historia pontificalis au ermabnen, bie in ber M. G. XX. 517-545 jum erftenmal, fo weit fie fich in ber einzigen bie ieht befannten Berner Saubidrift erhalten bat, vollftanbig von B. Arnbt publicirt ift. Es mar bie Abficht bes Berfaffere ber Historia pontificalis bie Chronif bee Siegbert, bie ibm mit ber Rortfebung bie 1148 porlag, meiter fortusfibren, boch glaubte er babei von bem Berfahren Giegberts barin abweichen ju miffen, bag er nicht bie bentiche Beldichte, fonbern bie Befdichte ber romifden Rirde in ben Mittelpuntt feiner Arbeit fiellte. In ber That tritt in feiner Darftellung bas romifche Bapfitbum an bie Stelle bes beutiden Raiferthums, aber nach ber uniperfellen Stellung, welche ingwifden Rom gewonnen batte, wird babei nach allen Seiten bie Befdichte bee Drieuts, Italiene, Franfreiche, Englande und Dentichlanbe berahrt. Der Berfaffer will nur ergablen, mas er entweber felbft gefeben ober bod mit Siderbeit in Erfahrung gebracht babe. Die beften Berbinbungen ftanben ibm au Gebote: er war mit Babft Engen III, und ben angesebenften Berfonlichfeiten im Carbinal-Collegium befannt, nicht minber mit ben erften firchlichen Burbeutragern in England und Rranfreid. Den bentiden Angelegenbeiten fant er giemlich fern, voch geber er auch Ger biler manche gunt Andrichten. Was wie beiften, ift nur ein Remnent, vielden billigit im Jouen 1150 aberfeit, est flech im Inden 1160 aber 1160

# 3. Actenftuche, Urkunden, Briefe.

An ein Gefeh Erikars ist und erkalten, die auf dem Voncalischen Reicheg 113de riestigne Schwenkunften (M. O. Leag II. 84. Leag, IV. 839 640). Die Sehne anderen Gemittutionen, die in den M. O. Leag II. 80. 82 Sehne seiget werben, siehen autregrießen und Reich mit den von Berch istellt als untergrießen des betracktern Constitutiones feundales domni Lothari imperatoris (M. O. Leag, II. 81. 83 abgebruft. Mus dem Reurert Gerichung Mei Sentenstenerth Erisfied unt ein Gerich Bertiert; est ibb ber ibm im de Gergrießig all einem Routzeitstellt und dem Reurert Gerichung auf der Sentenerth Gerfeit der Sentenerth Laugerichten in Sentenerth Gerfeit der Sentenerth Laugerichten in Sen

Die Kaiferunt'an ben find am bollfändigten verzichnet bei Ginmif, Die Afichfangier II. 3. Einige Julifer ergifen fic aus Ehrmißt Ach imperi adden inseitat Leichgen gene inseitat Leichgen in der Beiter Beiten bei Beiter Beiten gene gefachte Beiten bei Beiter Beiter bei Gebreitste felden. Le die Kanifer demek gegefte Erkflertungen erfalte. Bezel, E. Schum. Berftullen jur Dielemeit E. Leicher III. (Dalle 1874). Die Kaiferuntanden find dem nechtigen dem Beiter dem Gemen der Gesche Geschen der die dem der dem der dem der dem fick kan den dem dem dem der falle falle nummer).

Die Beichillfe ber romifchen Concillen und andrer Sunoden finden fich in ber Geneilienjammlung von Manfi T. XXI gedammelt; bie papfilchen Urfunden find bei Jaffe, Regesta pont, Rom. regiftriet und banach mit J. R. und ber Rummer in ben Anmertungen angefiftet.

Befonbere Bichtigfeit baben and far biefe Beit einige Briefiammlungen, welche auf uns getommen find. Gie allein ermöglichen es uns, bie Motive ber banbelnben Berfonen unmittelbar zu ertennen und bie geiftigen Bewegungen jener Beriode wollfanbig zu erfolfen.

Der Codex Udalrici (Jaffe Bibl. V.), für bie Beit bes Inveftimeftreits eine fo ergiebige Onelle, bietet in ben nach 1125 angefügten Onpplementen noch für

bis Argierung Sethars bis 1134 eine Angaben wichtigere Accensiblet, se sun in Armertungen nob ber alten Ammertungen nob ber alten Ammertungen nob be nure dei Jahle sim iber Septischung "I. beigelgt siß. Gewössenscher Argabenungen können bis Seitelt biezen, werden der Seitelt biezen, besteht der der Seitelt biezen, besteht der Argaben der Besteht sich siehe Argaben der Besteht siehe Argaben der Besteht siehe Argaben der Besteht siehe Argaben der Argaben der Besteht siehe Besteht siehe Argaben der Besteht siehe Besteht

Gine fiberans reichbaltige Quelle ffir bie festen Regierungejahre Ronrade III. befigen wir in einer Sammlung von Briefen und Actenftuden, welche Abt Bibalb von Stablo für feinen Gebrauch anfertigen lieft und bie fich jett im Berliner Archiv befintet. Sie umfaßt eine große Babl von Schreiben, welche Bibatb theile ffir fic. theile im Ramen R. Rourabe ober feines Gobnes abfafite, mie Schreiben an Ronrad ober an anbere Gurften, tie Bibatb aus ber toniglichen Ranglei befannt murben : bamit find einige Actenftude anberer Art berbunben, bie er fur feine Befcafteffibrung nicht entbebren tonnte. Beitaus bie Debrgabl ber Schrififtude aeboren bem Sabre 1147 - 1152') und bamit ber Beit an, in welcher Bibalb befonbere an ben Reichsgeschaften betheiligt mar, mo bie wichtigften Berbaublungen burch feine Banbe gingen. Bir ternen bier Bibalb ale einen febr gefchidten Unterbanbler tennen, ber namentlich bie Berbindungen bes Reichs mit ber romifden Curie eifrig pffegte, qualeich aber geminnen mir einen flareren Ginblid in bie Berbattniffe bes Sofs und ber Ranglei, ale er une fonft ffir biefe Beiten vergonnt ift. Dan wird nicht fagen tonnen, baft bie Berbattniffe bes Reiche in ber Mitte bes amotften Rabrbunberts babei fich eben glangenb barftellen, aber bie biftorifde Erfenntnif giebt baraus einen gang außerorbentlichen Geminn. Gine bortreffliche Ausgabe biefer Bibalbichen mmlung bat 3affe in feiner Bibliotheca rer. Germ. I. veranftaltet; bie eingeinen Stude find bier, abweichend bon ber Sanbidrift, dronologifch geordnet, boch ift bie Rolge in ber Sanbidrift aus ber p. 611-613 gegebenen Ueberficht mit Leid. tiofeit au erfennen.

Reber beligen wir die Wischliche Semmlung nicht vonfländig; ein früherer Zeicht, nurcher die Gareteponen die 1146 entheit, in nagendeimid verferen gewangen. Suffe bet ihn zu ertehen geluch, indem er p. 76-106 eine Amgell andere Angelle andere Wischliche Wickellung der Belte geinamenschliet. Unter eiden find die Wertwalt dem Registrum des Petron Diaconna im Wonte Caffine, einer Ometle siehe und die Stehtnatt dem Wegeltrum des Petron Diaconna in Wonte Caffine, einer Ometle siehe werden der Wertwalt der Wertwalt der Wertwalt der Garet der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Verla

Eine aubere Brieffenmtung, die jur Zeit Bothert im Jatien entfiend nach der Generalen Stade nach der Wiener Sandlörift Rr. 2007 in Schoffers und Berchts Archiv II. 363—372 abgebradt wurden, das längere Zeit auch die forgälligigten Gescher getäusich. Die weiteren Withefelungen, welche Battenbad in seinem Iver Austriessen (Archiv für Aunde Affert, Schoffenstein XIV). So M. fiber die

<sup>1)</sup> Es folgen nod meiter Stude bis 3157, aber bie Correfponbeng ift bier meit burftiger.

Danblörft machte und bie ant biefelte gegründere Unterludmenen Battenbach und Affes selfen ger tienen Breifel, ba mir es bie mich mit auf einer Mernfleden zu thau baben, sendern mit Dittmulren einer Gelebtren, der einen Brieffleder für feine Affglinge andsbettett. Behrfedenitid in die biefer Brieffleder in Belogue enthandere ber Einaufen des Jahren 1132 fan bin die einzigtem Guide angeogli nur im biefe Beit wird und die Bengen gelebt gelebt der einstellen Guide unter bei Bertieffleten im bei bei an gend gel eine aufbertiefle Daufe benugen wolfen, der ibre tie Bertiefflittliffe flosiene gut gelt über Greiffleten geste bei einen gur gleit ihrer Entlichen giebe fie des sie bei der ihre bie Bertiefflittliffe flosiene gut gelt über eine Bertieffleter (in al wie in ein flet jen der Beitafflittliff, am beitafflicht ein Briefletter a. D. 6. 8.—86 bie wiedigme Eufen noch ber Wieser Jambelfriff abbrucken jeffen; ein Bruchflich einer Zuriner Jaushfrift benutze Olimmite (Ferfangen; gate. Des flohier VIII. 392 383).

Bon nicht geringeren Interesch ift ein Tehl ber Registum ber Gegenbeptes Anglier il, ber sich in einer handbirft zu Bonte Chisse erfolgten bei. Es find 88 Briefe, michte sown Barvains benutzt und die nach einer Abschäftlich um gefögen Deite Erfeit. Ab Erbeitinum einer im Freier Abschaftlich eine Berteit ist Abpesienum einer im Freier Deite Erfeit. Ab Erbeitinum einer im Freier gefammtlich Werte (Vonetila 1724). Bed bei teinem Barbeit ist die abschäftlich ist abs der kentreschere Gefahren einen munch, im niedem Anstell iber Areter den Vann anstyrech, Diges in seiner Vie der Korbert (Lazendung 1704) p. 304 365 bet es noch einer ihm ein Mente Gestilte einer Meter des in den im eine Mente Gestilten einschaftlich der Abschaftlich der Abschaftlich der Vie der Gestilten der Vie der Gestilten gestalten ab fest der Vie der Abgenische Abgenis

### 4. Bulfemittel.

Die Geidichte Raifer Lotbars ift bebanbeit in bem bereits Bb. III. 6 1076 angefilhrten Berte: E. Gerbais, Bolitifde Gefdichte Dentidlaubs unter ber Regierung ber Raifer Beinrid V. und Botbar III. 3meiter Theil-Raifer Lothar III. (Leipzig 1842). Es mar ein Diggefdid fur biefe nicht verbieuftlofe Arbeit, baf unmittelbar barent eine zweite Bearbeitnng beffelben Gegenftanbes ericien, welche nicht nur auf einem viel vollftanbigeren Raterial berubte, fonbern

auch eine ficerere Anwendung ber Rritif an ben Tag legte.

3m Jahre 1843 veröffentlichte Bb. Jaffe feine Befdicte bes bentiden Reides nuter Bothar bem Sadfen und fiek ibr 1845 bie Wefdicte bes bentiden Reide unter Conrab bem Dritten folgen Beibe Buder finb burchans nach bemfelben Blane bearbeitet und behandeln bie gauge Beriobe, welche in biefem Banbe bargeftellt ift. Rach bem Arbeiten Dascons filr bie Geicitt Lothare nub Rourabs III., mit benen feiber feine Commentarien foliegen, ift Richts bem ju vergleichen, mas Jaffe geleiftet bat, und ohne Musnahme baben Mile, bie fpater biefe Beiten gu berühren hatten, fich feiner Darftellung angeichloffen. Auch bie Aberfichtliche, im pobularen Tone gebaltene Schrift bon Dtto bon Beinemenn, Bothar ber Cachie und Ronrab III. (Salle 1869) fußt, fo bewanbert ber Anter in ben Quellen ift, in ber Sauptfache auf 3affes Arbeiten. Sie liegen nicht minber unfrer Darftellung ju Grunde, bod wird man nicht berfeunen, bag bie eigne Forfchung beehalb nicht verfaumt ift. Sie icien einmal baburd geboten, baf mandes neue Material eröffnet ift, noch mehr aber burd bie tiefere Ginficht, bie man in bie Ratur auch ber laugft gugangliden Quellen gewonnen bat. Berabe nach biefen beiben Seiten bin bat fich Saffe felbft nach bem Ericeinen jener Bucher noch befonbere Berbieufte ermorben, fo baft aum groffen Theil Die Refultate feiner eigenen Stubien bier gur Rritit ju bermenten maren. Benn ich in ber Darftellung oftere ben feinen Refultaten abgewichen bin und baburch in ben Unmerfungen ibm gegenfiber meine Differeng ju erortern genothigt murbe, fo liegt barin fo menig eine Minberung feiner Berbienfte, bag es vielmehr auf bas Deutlichfte geigt, wie ich überall gerabe von ihm ben Musgang nahm. Bieles batte Jaffe offenbar felbft jebt geanbert, wenn er eine Repifion feiner Jugenbarbeiten batte vornehmen tonnen : Dandes wilrbe er bagegen nach feiner beharrtichen Ratur vielleicht feftgebalten baben. Bon ben Gingelheiten abgefeben, liegt ber Bauptuntericieb meiner Darftellung von ber Jaffe's mobl barin, baf ich bie allgemeinen Berbaltniffe fener Beiten, wie es in ber Ratur biefee Berfee liegt, mehr ju vergegenwartigen gefncht babe.

3m meiteren Bufammenbange ift biefe Beit begrbeitet morben in bem berfibm. ten Berte Friedrich bon Raumers, Gefdicte ber hobenftaufen (6 Baube), nub war im erften Baube beffelben. Gerate biefer Theil erfuhr in ber erften Mutlage (Leipzig 1823-1825) bie fartften Angriffe, unb ber Berfaffer bat in ber gweiten und britten Muflage (1840 und 1857) mehrfache Berbefferungen vorgenommen; bie vierte Auflage (1871. 1872) ift unveranbert. C. de Cherrier bat in bem bermanbten Berfe, beitelt Historie de la lutte des Papes et des Empereurs de la maison de Bousbe (1. Muegabe in 4 Banben, Baris 1841. ff., 2. Musgabe in 3 Banben, Baris 1858 ff.) bie Beit Lothare unb Ronrabe III in ber Ginteitung nur fiberfictlich bebaubelt.

Bitr Afbrecht ben Baren befigen wir eine febr forgfaltige Monographie bon

D. D. Deinemann: Albrecht ber Bar, eine quellenmäßige Darftellung feines Lebens (Darmftabt 1864). Das urfunbliche Material fur bie Beichichte bis großen Marfarafen und feines Saufes bat von Beinemann aufammengeftellt in feinem Codex diplomations Anhaltinus T. I. (Deffag 1867 - 1873). Durch bie Mittheilungen von Bengenreiben aus gablreichen Urtunben biefer Beit bat bas Bert noch ein meiter reichenbes Intereffe.

Sonell nach einander find zwei Biegraphien Deinriche bes Bowen erfchienen. 5. Brug, Beinrich ber lome, Bergog bon Baiern und Cachfen (Leipzig 1865) und W. Bhilippfon, Gefdicte Beinriche bes 28men (2 Banbe, Leipzig 1867). Beibe Arbeiten fluben fic auf bie hauptfachlichften Quellen und find nicht obne Berbienft, aber als abidliefenb tonnen fie nicht angefeben merben. Die einzige Monographie übee Beinriche Obeim, ben Grafen Belf: &. B. Beb. rene, Bergog Belf VI., letter melfifder Stammberr in Gubbentid. land, und feine Beitgenoffen (Brounfcmeig 1829) ift mittetmäßig und eutfpricht ben jepigen Forberungen ber Biffenicaft in feiner Weife. Die Berbatuiffe bes melfifchen Saufes in Gachfen find bargelegt in ber febr grundlichen Schrift von & Beiland. Das facifde Bergogthum unter Lothar und Beinrich bem Yomen (Greifemalb 1866).

Bur bie politifcen und rechtlichen Berbaltmiffe Italiene in Diefer Beit ift von bervorragenber Bebeutung bas ausgezeichnete Bert 3. Fidere, Foridungen jut Reiche. und Rechtegefdrichte Staliene (4 Banbe, Innebrud 1868-1873).

Die Gefdichte bes zweiten Rrentauges ift von Gr. Bilten in feiner vortreff. liden Beidichte ber Rreuginge (Dritter Theil, erfte Abtheilung, Leipzig 1817) ausführlich bebanbelt morben. Durch pen Umfang und bie Granblichfeit ber Quelleuforfdung übertrifft Billen weit bas bemfelben Stoffe gewibmete Bert bes feangofficen Afabemifere Dicaud, obwohl bleies aufterlich einen viel grokeren Griola gewann. D. v Sybel, ber Befdichteichreiber bes erften Rremunge, bat in feinen Bortragen: Mus ber Gefdichte der Rrengguge (Rleine biftorifche Schriften II. 6. 1 ff.) und in bem Auffabe: Ueber ben gmeiten Rreuging febenbafeibft I. 411) bie Rreugfahrt Ronrabs III. mehr berührt, als im Bufammenbange bargeftellt. Gingebenbe Unterfucungen liber biefe Rabrt find niebergefegt in bem bereits angeführten Berte: B. Angler, Stubien jur Gefdichte bes zweiten Rreugings (Stuttgart 1866).

Das leben bes beiligen Bernhard bat noch feine, Darfteller gefunden, ber bae berühmte Bert M. Reanbers ber b. Bernhard und fein Beitalter (zweite umgearbeitete Auflage, Damburg und Gotha 1848) übertroffen batte. Leiber ift bie politifche Thatigfeit Bernhards von Reander nicht fo eingebend bebanbelt, wie bie firdliche.

3m Uebrigen ift auf die in ben friiberen Banben bereits angefilbrten Billfemitteln bier abermals ju verweifen.

## II. Anmertungen.

# Buch IX. Rapitel 1-7. Gefchichte Lothars.

Quelien: Gleichzeitige Geschichtsmerte: Narratio de electione Lotharii. Passio Karoli comitis Flandriae anctore Galberto. Lamberti Genealogia comitam Flandrensium cont. Pandulfi Vita Honorii II. Honorii Summa. Chronicon s. Andreae Camer. L. III. c. 33-42. Gesta Treverorum, Cont. I. c. 26-29. Arnulfi archidiaconi Invectiva in Girardum episcopum Engolismensem, Ansolmi Gemblacensis Continuatio chronici Sigeberti, 'Gesta abbatum Trudonensium cont. L. XII. XIII. Alexander Telesinus de rebus gestis Rogerii Sicilise regis. Landulfi de s. Panlo Historia Mediolanensis c. 52-68. Petri Diaconi Chronicon monasterii Cassinensis L. IV. c. 87-127. Falconis Bensventani Chronicon. Sngerii Vita Ludovici VI. Orderici Vitalia Historia ecclesinstica, Guillelmi Malmesberiensis Historia novella. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold do constructione monasterii Zwivildensis. Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmao. Annales Gradicenses. Gesta episcoporum Virdunensinm. Vita Adulberti II. archiepiscopi Moguntini. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. c. 17-21. Deutsche Raiserchronit. Anpales s. Disibodi, Chronicon Manriniacense. Sigeberti Continuatio Gomblacensis. Annales Mellicenses, Brunwilarenses, s. Jacobi Leodiensis. Cassinenses. Cavenses. Auctarium Garstense. Chronicon episcoporum Hildesheimensinm c. 19. Merseburgensium p. 188. Annales s. Petri Erphesfurdenses. Annales Pegavienses. Chronicon Burensis monastorii. - Gleichzeitige Quellenwerte, Die nur in Auszugen, Compilationen unb Berarbeitungen befannt finb !): Erfurter Anna-Ien (Chronicon Sampetrinum, Annales Erphesfurdenses ober Lothariani, Annales s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses), Baberborner Munalen (Annales Hildesheimenses, Annales Colonienses maximi, Annalista Saxo, Annales Palidenses), Rofenfelber Annalen (Annales Rosenfeldenses, Snmma Honorii, Dagbeburg-Rienburger Unnalen, Annales Stadonses), Dagbeburg-Rienburger Annalen (Annales Mugdehnrgennes, Annalista Saxo) Cambraier Biethumedronif (Gesta pontificum Cameracensium abbreviata c. 14. 15, Versio gallica c. 38-43). -Gleichzeitige überarbeitete Quellen: Gesta episcoporum Halberstadensium. Chronicon

<sup>1)</sup> Die Ableitungen find in Rlammern eingefchloffen.

Magdeburgense. Aunales Aquenses. Annales Egmundani. - Onellenschriften aus ber zweiten Balfte bes gmbiften Jahrhunberts; Cafari Aunales Januenses, Vita Norberti archiepiscopi Magdeburgensis. Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Annales Rodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Vitae s. Ottonis episcopi Bambergensis. Vita Alberonis archiepiscopi Treverensis. Chronicon Gozecense. Casus monasterii Petrishusensis. Otto Frisingensis de gostis Friderici I. c. 16-21. Vitae pontificum Romauorum in ber Cammlung bes Garbinale Bofo. Monachi Sazavensis Continuatio Cosmae. Angalista Saxo. Fundatio monasterii Eberacensis. Chronicon Laureshamense. Gesta abbatum Lobbiensium c. 17-23, Annales Herbipolenses. Historia Welforum Weingartensis c. 15-24. Helmoldi Chronicon Slavorum L. I. c. 41-54. Vita Canuti Lawardi. Vita Conradi I. archieniscopi Salisburgensis. Notae geneologiose advocatorum Ratisb. etc. Annales Colonienses maximi. Annales Magdeburgenees. Romoaldi Salernitsni Chronicon, Bornardi Marangonis Annales Pisani. Tractatus Henrici de urbe Brandenburg. Gotifredi Viterbiensis Pantheou. Part. XXIII. 46, 47. Fundatio monasterii Gratise Dei. Vitae Gebehardi archiepiscopi Salisburgensia et successorum eins. Sazonis Grammatici Historia Danica. - Quellen bes breigehnten Jahrhunders: Chronicon Montis Sereni. Annales Stadenges, Burchardi Urspergensis Chronicon, Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccanenses. Annales Cremonenses. Annales Placentini Guelfi.

Cine größere Angali von Ericita, meide für bie Gefchicht Leders Choen, Choen Codex Coderici, in den Epistoles Bambergenses nub Mogueines dei dass Bibl. T. III. und V., in dem Ericine des Gegenaphte Anaticté II. dei Lapus, Ad Epidesiann concilian variorum patrum ephtolae p 491-500 und in dem Epistoles. Bernardi. Sabere Grief, Gepteut gebruck. Rich zu überfehn fab de Klütheilungen Sattenbachs aus einem nerdisaftlem Briefflere im Iter Austriceum 6.88-86.

Mehrer Krinsfluck Sethers fin in ben M. G. Legg, II. 81-94, IV. 639, 640, bie Compositatien [einer gibt im Mennich (100 com) XII. gebracht. Die Ultumben Leibers finden fich bei Euffn (100 Sichisfunjur) II. © 275-280 er. griftert. 3 nebe angule imure beräter aus Sodia und Saigt ver Römer der Dritte benannt, webei offender ber and fonft verformende Prittsbun obenütet, daß Teller und Leibers der Saigt und Verformende Drittsbun den Benütet, daß Teller Zuffer der Benütet, der Felder in Benütet, der Felder

S 3. 4. — Das Behlansidreiben ber Farfen findet fich im Codex Udniriei Rr. 320 (J. 221); es ift an Otto von Bumberg gerichtet, aber offenbar ergingen abnitde Schreiben an alle uicht in Speier anwelnden fichften.

6. 4. 5. — Das Mitter Gerga, Griebried und feines Bruders Borned ergelft aus Cluto vom Ereifung (Gester Fried. L. e. 10). Des Gebersteipt friedgere iß micht betannt; berm gegen bir Rachricht ber Annales a Distbodi, bog er wenige Tage wer es Gedacht bei Dombarg, als i Dirty geberse frie, läufen fich erbeitige Zoge wer es Gedacht bei Dombarg, als i Dirty geberse frie, läufen fich erbeitige. Ges filt frie Genach, bie Angabe ber Annales Stadeuses zu benziehen, daß glotze im Sage 1008 Guijdeley einem zu wir Geneme gefangen under mit biefer.

fich mit ber Benner Bogiet iller: benne kontte ober Leicher bennels nicht ein Rubei von 18 Jahren fin Leiterleis mir er von ellen feinem Seitzenflein in feinen nach in betwein Bekensjöhren nie ein bechhendigere Greis gefehlbert, wenn auch in ben bunder Jahren bei Berten Stiecons 18 v. 2.18 fante Leiterreibung nicht zu verteinnen fil. Berhyr bei Berten bei bennach gegen gehn Jahre beim Tader bei Baters, eine fechgig Jahren zur Jeit feinem Behalt und wenn jehr feinig Jahren bei finiem Beinebeite genetigt fich. Seine Bermählung mit Atigling feind nach ben Amnales Paderbrunnensen (3. 1116) einem wur der Berten bei bei 3. 1160 feine Bermählung mit Atigling feind werten, geberen wurde. Bergleiche auch Jaffe, Behaten S. 2019.

5.6-6. Die Kustieferung ber Reichsinsignien an Sbalbert ber der Bahl in mehrles begangt; die Ondenkteilen bei Jaffe C. 17. Dei, es von Allen bei den nen, notiede Praga fliedtrieß Abgest bin metrieb, gelt aus der Gesta Friel 1. a. 16 betwer; Otto von Breiffig übertriebt der nicht eine aus Gamilienisterlie, nie unter Anderen aus Ordeniess Vitslie (M. G. XX. p. 76) und Petras Diesowa IV. a. 87 erhalt. Half die Rustifferungen der Annales Stadensen 3. 3. 1126 ißt ein aufgered Geneich im legen. Dei Gebon der der Beharden im Kart bon Finderen von Klin aus unterhandli werden, ih, seigt die Passio Karoli a. 4. Deran ihr freifig nicht ge benken, die fire Rangier des Engliches im Gere Goutleie im Kamen aller deutsichen Staden und unterhandlich und der Angeleich und Verfüg Gebert ist Rangen aller deutsichen die Rangen aller deutsichen der Verfüg der der Verfüg der der Verfüg der der Verfüg der Verfüg der der Verfüg der

6. 6. - Der Bufammentritt ber gurften jur Babibanblung am 24 Auguft wird von ben Aunales Paderbrunnenses und Anfeim von Gemblour bezeugt. Die Rabl ber bamais in Daing anmefenben Ritter geben Orderious Vitalis und bic Historia Ludovici VII. (Du Chesne IV. p. 412) übereinstimment auf fechezigtaujent an. Abt Sugers Aumefenheit in Daing geht hervor aus ber Urfunde bei Felibien, Histoire de St. Denys. Pieces just. p. 94. Aus berfeiben Urtunbe erhellt auch, bag von ben beiben papftlichen Legaten, welche Anjelm nennt, ber erfte Girarbus, nicht Eurerbus bieft; bie Annales s. Dinibodi nenneu ibn Gerbarbus Otto pon Freifing (Chronicon VII. c. 17) fpricht unr von einem Legaten, Die Narratio de electione bon mebreren. Ueber bie Bertheilung ber Lager ber Ritrften auf beiben Beiten bes Rheines ftimme ich Jaffe C. 28 bei; mas bon verschiebenen Geiten bagegen eingewendet ift, fdeint mir nicht burchichtagenb. Wenn bie Granten und Lothringer in ber Narratio bei ber Lagerung nicht befonbere erwabnt finb. fo bat bies feinen Grund mobl barin, baf fie bei ben Bablen regelmaftig auf ber linten Geite lagerten, mabrent Baiern und Sachfen fonft ein Lager tiesjeits bes Rheines ju beziehen pflegten. Die Oftfranten maren wenigftens jum Theil bei Briebrid (quibusque nobilibus e regione). Dan vergleiche Bipo in ber Vita Chuonradi c. 2.

6. 7—12. Die ausfährtliße, aber auslich bartelliße. Darhellung ber Shajierbankungen gicht bit Nacraeite jende bei einem ein Betrach bit Schreit and Stilden midsend, mohl auf mitanbider Erabition rubenbe Gräßbung bei Orderious Vitalis und bit leiber nur harper Rettjen bei Dite som Griffige in Hierer Greutl. Bes die falleren Annahen Stadennen und ber unguertlißer, Petrus Diaconne bieten, ift nur mit großer Berifigt ausjunchmen. Hebrt beite Skabberhaubungen ißt in semerer Seit eine umfiglieb Eitenstru erstehnken. 3de runding örferberge Burstrindungen fähre bis Narratio die elestione Lothert in ben Griffennen um bestieden Schrift. Ge. 76 jf. mit bet Rendight im Staig 6. 80.

bie Differtation bon Rob. Riemann; Die Babl Lothars ben Gachfen (Gottingen 1871), bie Abbanblung von Ib. ft. A. Bichert: Die Babl Cotbare III. in ben Forfdungen Bb. XII. G. 55 ff., enblich bie, Schrift bon Ernft Bernbeim, Lother III. und bas Bormfer Concordat (Straffburg 1874). Die Borte ber Narratio: facta scorsum principum collectione fann ich nicht mit Bidert auf bie Surftenversammlung (principum colloquium) begieben, fontern auf ben befonberen Anbang bon Rurften . ber fic um Friedrich bereits gefammelt batte. Daß biefer Anfangs nicht nad Daing ging trob eines ibm quaefiderten ficheren Geleite, erbellt aus ben Borten; quam prius cum conductu ingredi metuchat. Die Deinung Bicherts, baf ein Musicus pon nur gebn Gurften gemablt fei, balte ich für unrichtig und permeife auf bie Bemertungen bon Bait ju Bicherte Muffat felbft. Batte man bas bereits feftflebenbe Berfahren bei ber Bapftmabl im Muge - bei ber Babl Gelafins II. maren 49 ftimmenbe Carbinale - fo ift felbftverftanblid, baf bie gebn Rurften jebes Stamme, bie in ben Musichuf traten, bie machtigften waren. Ihnen fiberließ man bollftanbig bie Borberathungen (Bormabi) und beriprad in ber Boransfebung, baft fle fich einigen murben, bei ber Rur felbft einfache Buftimmung1). Da bie Ginigung nicht erfolgte, trat ber Ausiduft mit brei Boridiagen berbor und verlangte, baf bie Befammtheit ber Babler fich fur einen ber brei Canbibaten erffare. Die Babler maren biermit einverftanten, und es banbelte fic nnn um ibre Babl amiiden ben Dreien : bie Berathungen mußten alfo mieber aufgenommen werben. Ditos bon Rreifing Rachticht, bag ber Musichuß noch einen vierten Borfclag (Rarl von glanbern) gemacht babe, berubt mobl nur auf ungenanen Radricten fiber bie fruber mit Rarl gepflogenen Berbanblungen; auch Orberiens weiß nur bon brei Borichlagen, mobei er freilich flatt Liutbold einen Bergog Beinrich von Lotbringen nennt, ber gar nicht eriftirte. Die Narratio fceint mir bier ben außeren Borgang mabrbeitegetren gu berichten, und fo febe ich auch feinen Grund in Ameifel ju gieben, mas fiber bie Erffarungen Lothare und Liutpolbs gleich barauf ergablt mirb und felbft bie Staber Annalen beftatigen, obgleich fie binguffigen, bag es ex condicto gefcheben fei, mas von feiner anbern Quelle beftatigt wird und an fich unmabriceinlich ift. Denn baf Lothar ungern fich jur Uebernahme bes Regiments entichlof und feine Beigerung feine Boffe mar, fagt felbft Dito von Freifing; ich taun baber ben Ginmenbungen Riemanns G. 33 fein Gewicht beilegen. Allerbings wird nach ben febr intereffanten Radrichten ber Raiferdronit B. 16,957-16,985 taum noch au beameifeln fein, baß icon fruber mit lothar über bie Babl verbanbelt mar. Auch bei Bichert icheint mir lothar zu febr eine biplomatifche Rolle an fpielen. Bei ben erften Berbanb. lungen mit ben brei Canbibaten murbe unfraglich bie Bauptenticheibung baburd berbeigeffibrt, baf Grabiicof Abalbert eine entidiebene Anertennung ber Babifreibeit ber Allrften von Rriebrich verlangte, bie biefer aber, auf fein Erbrecht fich ftilgenb, ablebnte. Es ift ber Bauptmangel in Saffes Darftellung, bag er bies überfeben bat; Diemann, Bidert und Bernbeim baben es richtig berborgeboben. Friebrichs Beigerung, offen bas freie Bablrecht ber gurften anzuertennen, vereitelte alle feine Soffnungen, und es fiel Abalbert nun am folgenben Tage leicht, bie Borfclage ber

<sup>1)</sup> Bildert fat in ten Berldungen Bb. XVI. G. 376 ff ichte frührer Muffelfung ber Wohlvoginge auf Neue an Segründers gefadd. Er mirft mir vor, bag id meine obige Dehartung
nige bard eine ficere Dauftenaugabe belegt hitte. Wertig meit nicht jung, nur bie Mortly der Abarnilor
querem eisetziel erteir ommen ausenam probere promisernot nach ber einfachten Deutung Mittre
ficheren, 186 für dehapricht babe.

Glefebredt, Raifergeit IV. 4. Muff.

Biergig fiberbaupt ju befeitigen und bamit bie Babibergthung wieber gang freigngeben. Die tumultuarifche Erbebung Bothars mirb in ber Narratio anfcaulich gefollbert und gewiß um fo glaubwurbiger, je weniger ber Berfaffer ein Intereffe batte, biefe bebentlichen Muftritte bervorgnbeben. Ergbifchof Abalbert ließ mabrent bee Tumulte bie Thuren bewachen, nicht abichließen, wie Jaffe G. 33 fagt; observari lieft bie Sanbidrift ber Narratio. Much bie folgenben Radricten ber Narratio, wie ber Tumult beigelegt und bie Gintracht bergeftellt, find gewiß glaubwirbig Be Berjog Beinrich bon Baiern enblich fur Lothar gewonnen murbe, fagt bie Narratio nicht; aber es ift eine Unnahme, bie fich von felbft aufbrangt, baf icon bamale Lothars Tochter bem Gobne Beinrichs verfprochen wurde. Dag bie formelle Babl Lothars erft am 30. Muguft ftattfanb, erhellt ans ben Annales s. Disibodi; man vergleiche Hoimo (M. G. X. p. 3): eiren Kal, Sept. In Bezug auf bie Feftfetjung fiber bie Grengen gwifden Rirde und Staat, welche bei ber Babl nach ber Narratio erfolgt fein foll, bat querft Friedbeim gezeigt, baft fle mit gothare factifchem Berfahren bei ber Befetung ber Bisthumer in grellem Biberfpruch fiebe, und Bait bat bann mit Recht barauf bingewiefen, baft bie Musbrude fo unbeftimmt gemablt finb, baß an eine urfunbliche Geftftellung nicht nothwendig ju benten fei. Stabili ratione prescribitar und cortus (fo emenbirt fcon Mascov für ceptus) modus prefigitur find bielbeutige Borte, und bas Folgenbe tann unmöglich in biefer Beftalt ben Inhalt einer Urfninbe gebifbet baben, melde man Lothar batte vorlegen tonnen. Aber andreifeite ift bochft unmahricheinlich, bag bie Rachrichten ber Narratio bier ohne allen factifchen Unbalt feten. 3ch balte nicht nur mit Bait fur moglich, fonbern ffir faft gewift, baft in Maine bie tirdliche Bartei fic über Gefichtspuntte verftanbigte, welche fie unter ber nenen Regierung ju berfolgen babe, und bag biefe feine anberen waren, ale bie in ber Narratio angegebenen. Allerbinge mare bomit bas Bormfer Concorbat in allen feinen ber weltlichen Bewalt gunfligen Beftimmungen über ben Saufen geworfen worben. Bu folden Beftrebnngen mar in bem Concorbat felbit ein Anhalt geboten, ba alle Bugeftanbniffe nur Beinrich V. perfonlich, nicht auch feinen Radfolgern gemacht maren; man bat barauf noch fpater in Rom Gewicht gelegt, wie Die von Freifing (Chron. VII. c. 16) bervorhebt. Bo er von ben Bugeftanbniffen an Beinrich V. hanbelt, fügt er bingu: Hoe pro bono paeis sibi soli et non successoribus datum dieunt Romani. Die Thatfachen lebren bag uber bie Beftimmungen bes Boemfer Concorbats swifden ber firchlichen Barte in Deutschland und Lothar fofort Streit entfland und biefer von Rom erft burch bie jest gifidlicher Beife wieber befannt geworbene Bulle Innocenge II, vom 8. Juni 1183 ju Gunften Bothare entichieben murbe. Bu ber Annahme, bie befonbere Bernheim G. 12 f. ju begrunben fucht und ju weiteren Folgerungen benutt bag Lothar bie Forberungen ber firchlichen Bartel por ber Babl angeftanben, feine Rugeflanbniffe tann aber nicht gehalten babe, febe ich gar feinen Grund. Die Annales Stadouses beweifen Richte; benn ibre Autorität ift an fich fur biefe Dinge gering, fie reben überbies nubeftimmt (dicunt), fie geben enblich fiber ben Inhalt ber bon Lotbar angeblich gemachten Beripredungen nichts Raberes an. Gin Berfahren, wie es Lothar von Bernbeim beigemeffen wirb, ein offener Bortbruch, entfpricht burchaus nicht bem Bilbe, welches bie Quellen von biefem Raffer geben, und wie mare auch nur bentbar, bag es ibm nie bon ber firchlichen Bartei vorgeworfen fein follte? Dag bie Rachricht ber Narratio bon ber Rachfaffung bes hominium bet ber Gibleiftung ber geiftlichen ffürften mit anberen Quellenftellen in beftimmtem Biberfpruch flebe, ift nicht gu bebanpten, wie es nenerbings befonbere Riemann 6.53 gethan bat, wenn man bie Bielbentigfeit

bet Anchends princepes im tage bestift. Web tie Narratio exilid über die Unterming Oruge feiterbeit und bie Kertindspang oben den alfgenierne Annfeitekens berichtet, ift nicht deunfeinderne Diese Bemertragen werden genügen, um es zu recht jertigen, das ich mich im Wekentlicher un der Narratio gedelten der. Der Wohen ihrer Behandlung der Denfangfleiten an bei Narratio gedelten bete. Der Wohen ihrer Behandlung der Erfleit ist den neughm Schriften fiber bied Bergflage sie erweitett werden, daß es hier numbg. ist, ihr nach gleiten Erkiten und krimmeffen.

6. 12. - Ueber Lothars Rronnng fiebe bie Annales s. Disibodi und bie Erfurter Unnalen. Mie Rronungstag geben bie Annales a. Dieibodi b. 13. Gebt., bagegen bie Ann. s. Jacobi Leodiensis (M. G. XVI. 640) Rreugerbobung (14. Sept.) an. Die Baberborner Annalen ermabnen bie Rrouung ber Richinga gu Roin; ber gebier ber aneichreibenben Coloniensee, bag auch Sothar ju Roin gefront fei, ift wohl taum auf bas Drigingl gurudinführen. Die Gelanbtichaft Lothare an bie Gurie ermabnen bie Annales a. Dieibodi und jugleich ihren 3med: pro confirmando rege Romam mittebantnr. Die Schreiben Innocems II. in Cod. Udalr. Rr. 341 (J. 242) Rr. 342 (J. 241) unb Rr. 343 (J. 247) zeigen, bag biefer Amed erreicht murbe. In bem erften Schreiben beifit es: papa Honorius eum tota sancta catholica Romana ecclesia, quoniam maximum fractum de persona tua speravit sanctae occlesiae proventnrnm, quod de te factum est, auctoritate apostolica confirmavit. Daß biefe Befanbticaft mit bem fogenannten Babipact Rothars irgent melden Infammenbang gehabt babe ober es babei auf bie Brechung ber Autoritat Abalberis abgefeben gemefen fei, ift aus ben Onellen nnerfictlich. Abalberte Apfeben in Rom mar noch im Jabre 1129 nicht gebrochen, wie bie Borte Ottos bon Bambera an Meinharb von Brag zeigen: in ecclosis Romana ordinstoria vestri anctoritas magna est. Cod. Udalr. 97r. 364 (J. 239).

6. 13. — Richijas mer ser Jeit ihrer Bermühlung nech nicht 15 Jahre all.

der Mutter Gertrub verler erk 1085 ihren ertem Gemahl, dem Greien Dietrich II.

von Ratine nur (Ann. Swog 3. 1085), und deinstelte dann dem Kurftzgefen Schrich

den Gerten († 1101), den Batter Richijase. Durch die Bermechleitung Dietrich II.

um Dietrich I. ib die Jahle Betten C. 2 die fenderste Bermirung anstanden;

er lägt Gertrim Kunn. 6 erft nach 1067 geberen und dec Munn. 5 ichen 1066 der

witten terben. Michigias war, als für gerfreitun under gegent 40 Jahre der

6. 16-18. — Den auf burd bie Annelin bezugien Mietatskil Leigher in Remedburg beilinnen nößer ble Uttenben in St. B. Nr. 5298. 3292. Utter bie Jermürlafile mit ben Etunfern nösen. Be bei den bei Bermürlafile mit ben Etunfern wegen bei Reddyguts fiele verreignisch bie Annales a. Diebold. Die Jesteren Terignisch jedigen, bei Seichnetes auf Affinieren greitig war. Die Annales Altabenes p. 3. 1050 nannen bies anderfällig ein Teigenstein von 1215 erfelt auf ben Urfanden son. Die Jedie bet Bertigstung Reddstages von 1125 erfelt auf ben Urfanden in St. R. Nr. 3350—3352. Die Reddyffligheit Seichtsgag geng friedrich film erfelhigt an der Bertereren Minalen. Dah für ihre nie St. R. Nr. 3350—3352. Die Reddyfflighe ibre Tarpin Angelem nande Jeneild. Hefer Beispert Bertelpun gegen Heine Den Seicht zu Seich zu der Seichten Bertighten gegen für Archivel aus Seich, Jester E. 4.2 3. Uber der Reddyftes von Gester erhalten wir nur durch die Saberberarer Minalen. in ihren Wilchinngen Redderigt.

S. 18-21. — Die meißen Annalen jener Beit berichten ben ungludlichen Reieg Leichers mit ben Bogmen; auch bie Railerchronit gebenft ausschleiche B. 16,991 fl. besselben. Der größere Bericht bes Annales Colonieuses ift gang ben Baberborner Munden entwommen, benen auch ber Annalista Saxo verzugsbreife fofgt. Der Bober-

berart Unneist das feine Darfellung mit chiffichen Kentmikregen geschmidt; nier ein Ere der Geschmist für einverleibt, senden auch eine Engere Seich ans Saches Sailina: Nenno — aus anniet Diet Darfellung ist für Leider und bie Sachen sehr geschen Sein der Auftragen Bendhauft vertreten die Ferifere von Gestelle der Ergische Darben der Weiter der Vertreten der Geschmister und der Monden der Megene Dei anstätzt führ der Geschmister und der Monden der Megene Dei nicht für der Geschmister der G

6. 31—22. – Leiger frierte des Offerfelt ju Magbelung nach den Annales a. Diabboll im den Magbelung Affentunger Imnalen, der gemeinfamen Darfel bei Annalisis Saxo nun der Annales Magdeburgenses. Daß um dief gleit heinist der Gebaupg in den so Affent der in der Gebaupg in des Affentung des Geberhammen der Annales der eine Beführiger der gesen Friedrich gelt auf den Padetbormen. Daß der Beiter der Beite

bie Rotigen bei Anfelm beftatigen.

6. 22-24. - Benn Anfelm, ber fonft bier gute Radrichten bat, Lothar Bfing. ften 1127 ju Bamberg feiern laft, fo flebt bas in Wiberiprud nicht allein mit ben anbern bentiden Annalen, fonbern auch mit ben Annales Gradicenses (M. G. XVII. 649). Daf bie Erfnrter Unnalen bamale Lothar ben Cobn Bergog Gobellams ans ber Taufe beben laffen, ift irrig; es erfolgte bie Taufe erft Oftern 1128, wie aus ben Annales a. Disibodi unb bem Canonicus Wissegradensis berborgeht. Heber ben Tob Beinriche bes Schwarzen und ber Bulfbilb, wie über ihre Ractommenichaft ift bie Historia Welforum c. 15 einzuseben und Staline Birtemb, Geichichte II. 6. 257, 258, ju vergleichen. Das Geburtsjahr Beinriche bes Stolgen ift unbefannt, bod laft fic ein ungefabrer Schluft auf fein Alter aus ber Rotia ber Appales Weingartenses Welfiei (M. G. XVII. 308) gieben, monach er im 3. 1123 bie Baffen empfina; er wirb bemnach eima 20 Jahre beim Tobe bes Baters gemefen fein, Die Borte ber Annales s. Disibodi 1. 3. 1126: Fifius ducis Baionrise ducatn Saxoniae a rege donator muffen nach ber Ratur ber Onelle irgent eine factifche Grundlage haben und fint im Bufammenbang ju bringen mit bent, mas bie Historia Welforum o. 16 melbet; ducatum Saxopiae anscopit. Da nun aber ficher ift, bag Lothar bas Bergogthum Gadfen nicht aus ben panben gab, fo fann es fich nur um eine Anwarticaft banbeln, melde in ber form gegeben merben mochte, baf Beinrich mit bem Bergogibum Cacfen auf ben Sall, baß es valant murbe, belebnt murte; es ware bas, mas man thater Eventual, Belebnung genannt bat. Giebe Joffe, Lothar G. 230. 231, too fich eine anbere Auffaffinng finbet. Das erfte Muftreten Seinriche in feinem Bergogthum ichitbert aut bie Historia Wolforum c. 16; fe melbet auch bie Bermablung Beinrichs mit Gertrut auf bem Gungenlee. Bas aubere Quellen von ber Berbinbung ber Ronigstochter unt bem Baiernbergog an Dierfeburg berichten, tann fich nur auf bie öffentliche Berlobung begieben.

6. 24. 26. — Juffe beutet (Ledgar C. 2009) bie Werte Archerbe 3, 2, 1124 Aber Annech Cellible einer Wallfebrt nach Greufelem gewiß nicht richtig, womer meint, es könne bert auch von einem andern Konneb als Griebeiche Bruder bie Robe fein. Des bas Gelübe ansigeführt wurde, ift allerbings intigends gefegt, aber et fra nicht parchefeinfich um von den um fer erlichtlich, das Konneb 1202 unt 1126 unt 1126 unt

ben berticken Ungelegenteiten niegends genannt wird, in betrac er boch gleich nachter is benetritie Here die Münnerger Schassung Jeredon bie meiben gledsgriftigen beutschen Anzeien und die Knüfergenist B. I. J. (2023) and die Spinligen beutschen Berticken Anzeien bei der Schaffen bei der Schaffen bei der Schaffen bei der Schaffen der Weiter der nach Pflingen vor Anzeien gesten der Schaffen der Schaffen nach Beitel der Münner der Anzeien der Verlagen der Anzeien der Anzeien der Verlagen der Anzeien der Anzeien der Verlagen der Verlage de

S. 25-27. - Auf ben Buraburger Bifcofeftreit begieben fich befonbere bie Schriftftide im Codex Udalriei Rr. 335 (J. 233), bie umfalfenbe Riagefdrift Gebbarbe Rr. 322 (J. 226), Rr. 324 (J. 227), Rr. 325 (J. 228), Rr. 326-380, (J. 229-231, 234, 235.) 3affe fest jest Dr. 324 in bas 3ahr 1127; fte gebort aber mobl in bas 3abr 1126, mobin fie auch Defele im Anzeiger bes germanifchen Rufeume Jahrg. 1862 Rr. 6 verlegt. Dann muß aber auch Dr. 325 bemfelben Rabre augefdrieben merten. Rr. 829, 330 (J. 234, 235) für unecht au balten, wie Jaffe thut, febe ich feinen Grund, eben fo wenig mirb Rr. 326 (J. 329) fitr eine Stiffbung ju balten fein, wie Rolbe, Grabifcof Mbalbert G. 132 anbeutet. Daft ber Carbinal Gerbarb in Strafburg ben Bann fiber Gebbarb ausfprach, gebt aus Dr. 827 (J. 230) bervor. Es ift babei an feine anbere Berfammlung bort an benten. ale bie im Commer 1126; balt nachber muß Lothar mit Ergbifchof Abalbert nach Bilrgburg gefommen fein, nicht erft im folgenben Jahre, wie Defele mein. Wenn Bernbeim (Lothar III. und bas Bormfer Concerbat S. 18) annimmt, baft Carbinal Berhard erft 1129 gn Strafburg ben Bann uber Gebhard ausgefprochen habe, fo ift bas mit mebreren anbern Umftanben nicht zu vereinbaren, bor Allem aber nicht mit ber icon Gube 1127 erfolgten Ginfebung Embritos fiber welche in allen oben angefilbrten Goriftftuden nicht ein Bort verlautet, Die alle fammtlich ichen einer fruberen Beit angeboren muffen. Ueber biefe Birren finben fich auch einige brand. bare Rotien in ben Anuales Herbipolonses 1, 3, 1125 lieber Solbare Befebung Bargburge und bas Borriden ber Staufer gegen bie Stabt berichtet Otto bon Breifing (Gesta Frid. I. c. 17). Daft Ronrad bann nach Murnberg mriidging, gebt ane Bignanbe Brief an Otto bon Bamberg berbor, ben Ebbo in bet Vita Ottonis II. c. 16 mittheift. Es beift in biefem am Enbe bes Jahres 1127 gefchriebenen Briefe: Tirannus enim ille Conradus toto paene anno in castello Nurinbergensi moratus eto. Auch ber Unfdlag gegen Bamberg wirb bier ermabnt-

6. 37. 28. — Daß ber Merk Billetimb ban Burgumb im Jahre 1127 erfolgt, nun und bem Beurchnunga Bilde (Gebrier B. 64) nicht prefeifalt ihr. Die Belehung bei Züfringers mit Burgumb fepen bir Annales s. Dieibedi nech in bas-lüte Jahr und prast und einen Reightag im Speier, Dies weiden fich auch bei Colmet, Hustore de Lorraine II. 18 Reitzen fahren. Benn aber Leiter ihre im September 1137 einen Reichtag hiel, le Tonen bir Binniger in Stein gen und judge ben Billetingen, wie in den Gosse. Freil. L. e. 15 ergüblt mirk. Speier ber Gente der Benne ber Bilde in den Birten.

fest baben. Es merben bier offenbar Ereigniffe bes 3abres 1128 mit benen bes Jahres 1127 vermifcht. Die Erfnrter Annalen feben ansbrudlich bie Ginnahme Speiers burd bie Staufer erft in bas 3abr 1128. Ueber bie Ermerbung Burgunbt burd bie Babringer fpricht Otto bon Freifing in ber Gost. Frid. I. o. 9 und II. a. 29. Bergl. G. Suffer, Das Berbaltnig Burgunbe ju Raifer und Reich (Baber born 1873) S. 21. 92. 111. 112. Jaffe bringt G. 64 mit ben burgnubifden Ungelegenbeiten bie in ber M G. Legg. II. p. 80 abgebrudte Constitutio de investitura et amissiono fondi ans ben Libri feudorum in Berbinbung (vergl. St. R. Rr. 3235). Aber biefe Conftitution und bie in ber M. G. 1. c. p. 82 abgebrucht Sententia de fidelitate facta ftammen aus berfeiben Quelle und zeigen gem be gleiche Ractur, wie bie Constitutiones feudales domni Lotharli imperatoris in ber M. G. Logg, II. B. 184, welche Bert felbft mit bem boliften Rechte für untergefcoben erffart bat und bie Stumpf R. Rr. 3278 nicht batte aufnehmen follen. Mie biefe Dachmerte merten mit einem Raifer Lothar und Bapft Gugen in Berbinbung gebracht: bann mare nur an Cothar I. und Engen IJ. gu benten; Riemanbem tenn jeboch einfallen, biefe Bebnegefete in ben Umfang bes nennten Jahrbunberts an feben. We handelt fich bier mobi um eine meitansgefponnene völlig bewußte galfdung, burd meide man gemiffen lebnerechtlichen Beftimmungen ein bobes Alter beilegen wollte. Bon ben Borgangen au ber Bernit fpricht nur Otto Fris. (Gesta Frid. I. o. 18); über bie Beit berfelben flebe Jaffe, Bothar G. 65,

6. 28. 29. - Die Babl Ronrade jum Ronig wird faft in allen Unnalen etwabut. Den Tag geben allein bie Annales Magdeburgenses an. Ale Bablort with von ber Raiferdrouit B. 17.060 Ninwenhuro mit ber Barlante Nurenberg genannt. nub biefe Bariante trifft gewiß bas Richtige. In einer mertwarbigen, bieber nicht beachteten Stelle bes Sinnamns n. 89 mirb ale Grund bezeichnet, meshalb Rriebrich bie Bahl auf Ronrad gelenit habe, bag er felbft auf einem Auge blind gemefen fei, Es wirb bas allerbings in einen falfder Bufammenbang gebracht, wie fich benn ifberbaupt Babres und Ralides gemifcht finbet. Bir baben fibrigene bier bos altefte Beugnif fur bie Ginaugigleit Friedrichs. Bergleiche Stalin, Birt, Beidichte II. 39. 40. But bezeichnet bie Raiferdronit, wie icon bie Erhebung Ronrabs bei ber Beiftlichleit auf ben enticiebenften Biberfpruch fließ; baß bie Bifcofe fogleich in Burgburg ju Beibnachten ben Bann gegen Ronrab foleuberten, berichten bie Baberborner und Erfnrter Annalen. Die Beteren zeigen auch, bag fich fofort im anfange bes 3abres 1128 Speier fur bie Stanfer erhob. Gine frubere Babl Embritos (im Jahre 1125), bie nach Uffermann auch bie Reneren annehmen, bat gar feinen Anbalt in ben Quellen; Die Erfurter Annalen fprechen von ber Ginfebung bes neuen Bifcofs um Beibnachten 1127, nicht von einer Anersennung bee bereits Gemabiten. Aus ben Aun. Herbipolenses ;. 3. 1125 geht herbor, bag Bebbarb erft 1129 allen Biberftanb aufgab.

6. 29. 30. — Der Rufenfall Lechent Oftern 1128 ju Bertekung um bint Johammenfanft mit bem Böhmenbergag füb nicht nur von beutschen Unstale, der bern auch eine Böhmenbergagt. Das Erbergrecken Senntige von Greicht bei 35 fc, nicht am seine Jeter Lechen, wie der Gesonicies Wissegradensis mehrt, da lieft nicht erfülls merken fraumt, sober allen ab ib Allabien. Annales Gradiensses 3. 3. 1136: predia ad so pertinenta Sobselso das Bowles nicht sich der Schreicht auf der Schreicht

5. 30. 31. - Rach ben Erfurter Annalen trate Bergog Gotifried erft 1139 abgeseht worben, aber icon in ber Urbunde vom 13. 3nni 1128 (St. R. Rr. 8237)

erfdeint unter ben Beugen Dux Paganus (ber zweite Rame ffir Balyam), und bie Annales Aquenses [agen 1. 3. 1128: Godefridus dux Lovaniensis deponitur, cui Walleramus deens terrae anperponitur. Bergl. and bie Annales Rodenses. Ucher ben Rampf gwifden Balram und Gottfrieb finben fich gute Radricten in ben Unnalen bes Anfelm, in ber Gesta abb, Trudonensium XIV. a. 8 und befonbers in ber Fortfebung bon Camberts Genealogia comitnm Flandrise c, 14 (M. G. IX. p. 319. 313). Das Refultat bes Rambies erbellt aus ben Erfurter Anuglen 1. 3. 1129. In einer Urfunde Bifcof Mleganbers von Lattid, bafelbft im Jahre 1181 ausgeftellt, with Gottfried dax Lotharingiae, marchio et comes gengent, und es beift in berfelben: postes unbe seditionis et discordise inter nos et ipsum non bene habitse in beatae pacie serenitate conversa, nt eundem locum (bas Bramonftratenferflofter bei lowen) in conspectu plurimorum, qui pro reformanda pace convenerant, liberum faceremus (apud nos obtinuit). Hugo, Vie de Norbert p. 359. Die Baberborner Unnalen bezeugen, bag lothar ben Bug gegen bie Stanfer um Jobannis 1128 begann; bie Entlaffung ber bobmifden Silistrubben erfeben mir aus bem Canonicus Wissegradensis. Bergl. Belmolb I. c. 1.

6. 31. 32. — Richt uur fehrre Annalen, wie bie Justintener (M. G. X. 65), beitern schaffe, alleisehend ist 31. 17,007 ferfeit von einer flicht be Gegartlingt nach zwiellen. Bit einer folgten nach aber gar fries Bereniessungung ageben, umb Round bente burcht nach sich feine Seg auf eine bermeistlen enstehen, wie 3. 266 6. 68 annimmt. Mach ift es ein Streibum wenn baffe Round ben Mig, fieler ben Gl. Bernach nachen alle. Wann bei bieber zu wenig bernach gendelt, wie genemen Erkanfpeitige auf bes Reitstilleich Gausgut beite und es für ihn vom größen Betterfler, biefelbe flechtig gliebe zu men benach. Die ber Bepf sog nicht geben Better Bernach bei der genemen bei Bann Bette Round auf bei der Bernach und ber Round gestellt der genemen. Die ber Bernach und ber Round gestellt der genemen ber Bann Bette Round auch der Annalisie Sanz. Mies bergliche und 3. marcagel derfeiter an Leitze im Ood. Udale: 9ts. 842 (J. 241). 2016 Doppelfröhung Konnabs zu Wenn am Bettellt an erstallt and erfellt an 68. Paulo. 6. 53; er wer 161 der Arferning sicht

sugegen.

16. 32. — Ueber bie erfte Belagerung von Spieter finden find bie beften Rachrichten in ben Annales a. Disibodi, ben Baberborner und Erfurter Annalen; bie erften geben, auch bie wiedige Reitz fiber ben Uebertieft Diefobied von Robburg, Ge ift nutrichtig, wenn Juffe E. 76 bie Rachtichten ber Historia Welforum e. 17 auf bie erfte Belagerung Spietes Sagiste.

5. 34. 35. - Den Ueberfall Bergog Friedrichs in Bwifalten ergablt burchaus

S. 35. 36. - Spira secundo obsessa ab Idibus Julii usque Kal. Januarias. fagen bie Annales s. Disibodi. Die Baberborner Unnalen laffen bie Belagerung icon nad Bfingften beginnen, und bie Erfurter Annalen geben mit offenbarer Uebertreibung bie Dauer ber Belagerung auf neun Monate an. Die genaue Angabe ber erftgenannten Onelle ju bemeifeln ift fein Grund, wie es 3affe G. 82. 88. Mnmert. 45 thut, weil er einen Bug lothare nach Baiern einzig unt allein auf Grunb einer Urfunde annimmt, bie am 13. Jufi 1129 ju Borth bei Regensburg (St. R. Rr. 3247) ansgeftellt fein foll. Aber biefe Urfunbe ift an fich, wie andere Brieflinger, berbachtig (bergl. Soum a. a. D. S. 25) und auch bie Beitbeftimmung ift nicht ficher. Es giebt nicht bas geringfte anbre Beugniß, baf Bothar bamale nach Baiern gegangen fei, und Bieles fiellt fiberbies einen folden Aug obne meitere Bemeife als unmabrideinlich bar. Ueber bie tapfere Bertheibigung Speiers machen befonbere bie Baberbarner Unnafen 1. 3. 1130 Mittbeilungen : Intereffant ift bie Rotia ber Raifer-Gronit, baf Ronrab ben Speierern Musficht auf Erfan gemacht babe. Dag bie Ereigniffe, welche in ber Historia Welforum c. 17 ergabit merten, nicht mit Saffe 3. 76 in bas 3ahr 1128, fonbern in b. 3. 1129 ju feten finb, geht foon baraus bervor, baß Martaraf Liutpolb bon Steiermart erft am 27. October 1128 ober 1129 ftarb. Giebe Battenbache Anmertung ju ben Aunales Mellicenses (M. G. SS. IX. p. 502). Ueberbies meift bie game Ergablung auf bie letten Beiten ber Belagerung Speiere bin. Beinrich folug fein Lager auf ultra Rhennm; b. i. wohl jenfeite bes Rheines, Speler gegenfiber; 3affe meint am linten Rheinufer. Bei Guoningen ober Gruoningen in ber Historia Welfornm tann man nur an Martgroningen benten; menigftene mußte mir ber felige Stafin auf meine Anfrage and feine anbere Anstunft ju geben. Daß lothar mabrent ber Speirer Belagerung nach Strafburg acaangen fei (3affe G. 82) beruht auf einer Urfunbe, bie Bohmer irrig in biefe Beit gefett bat; man vergl. St. R. Rr. 3247. Ueber bie Unterwerfung Spelere geben bie Paberborner Annalen bie beften Daten; bort ift auch ber richtige Lag ber Mebergabe verzeichnet. Das Datum bei Anfelm III. Nonns Jan. begiebt fich mobi. wie auch Jaffe G. 82 annimmt, auf ben Gingug Lothars. Bielleicht ift auch bas iebenfalls verberbte Datum in ben Annales s. Disibodi: IV: Idus Januarii am Solug b. 3, 1129 mit bem folgenben Spira deditione subacta ju perbinben. Ueber ben Anfenthalt Lothare in Bafel flebe Jaffo G. 83 und St. R. Rr. 8248, fiber Die herftellung bee Strafburger Bifchofe bie Annales s. Dieibodi und bie Briefe bes



Bildefe au den Aufgall und die Anflight im Coder Valatiei Fr. 195. IS 61, 1280. Solly hief Beiter find woll erft im Gommer 1130 agfefrieten. Lenn die Herberte berne Ausstell der Verleger der Verlege

S. 37. - Ronrab von Wettin erfcheint querft in einer Urfunbe Lothars bom 13, Juni 1129 (St. R 3245) ale Marfarof; in berfelben Urfunbe mirb auch bereits hermann von Bingenburg ale Lanbgraf genannt, und gmar bat er feine Stelle gwifchen ben Bfals- und Dartgrafen. Die vericbiebenen Anfichten, nach benen Bermanne Laubgrafichaft fich entweber auf Rorbiburingen allein ober gar nur auf ben lachfiden Leinegan bezogen baben foll, fiebe bei Roten, Die Bingenburg G. 35 ff. " Die Erfurter Annalen laffen berfibet gar feinen Zweifel, bag bie lanbgraficaft Bermanns eine bervorragenbe fürfifiche Stellung über gang Thuringen bebeuten follte. Dan braucht nur an ben Martgraf Edarb I. ju erinnern, um barguthun, bag bie Martgraficaft Meifen icon fruber mit einer abnliden Stellung in Thilringen berbunben war. Bergl. BBait in ben Forfchungen gur beutichen Befchichte B. XIV. S. 29 -31 und Berfaffungsgefdichte VII. 57, wie Freiberr Schent ju Schweineberg, in ben Forfchungen Bb. XVI. G. 525 ff. Wenn ber Bettere bervorbebt, bag bie Panbaraficaft ale ein' Analogon fur bie bergoglide Gewalt ju betrachten fel und ibr befonbere bie Erhaltung bes Lanbfriebene innerhalb bes ihr zugewiefenen Sprengels angeftanben babe, fo balte ich bies filr Ebliringen filr richtig, vielleicht and fur bie beiben Banbgraficaften im Elfag, bie wenig Spater berbortreten und nach einer anfprechenben Bermuthung Schenfe ju ber Beit entftanben maren, mo bie bergogliche Gemalt ber Staufer im Elfaft fufbenbirt mar. Anbere icheint mir bie Gade im baierichen Rorbgau ju liegen, mo feit 1148 ber lantgravins Dito neben feinem Bruber bem burggravius Beinrich ericheint und bie beiben Titel mobl nur bie Theis lung ber bieber einbeitlichen Grafficaft unter bie Britter bezeichnet. Bilbelm bon Ballenftebt ericheint ale Bfalgraf am Dofe Lothars guerft in einer Urfunbe bom Sommer 1126 (St. R. Rr. 3233), bann jugleich mit Gottfrieb in ber Urfunbe bom 20. Januar 1129 (St. R. Rr. 3239). Bie ihr Berhaltniß ju einanber georbnet murbe, ift gang unffar.

S. 38-40. - Die Febbe Albrechts bes Baren gegen Ilbo von Fredleben erbatt licht aus ben Baberborner und Erfurter Annalen, wie aus ber gemeinfamen Quelle bes Annalista-Saxo und ber Ann. Magdeburgenses; auch bie Ann. Rosenfeldenses und s. Disibodi' bieten braudbare Rotigen, r. Beinemann giebt S. 80 eine flare Darftellung ter Febbe; man vergleiche and G. 331. 382. Heber bie Borgange in Salle forechen bie Erfurter und bie Magbeburg-Rienburger Annalen, bie gemeinfame Quelle bes Annalista Saxo und ber Annales Mugdeburgenses; biefe Unnalen berühren jugleich ben Tob Beigrich Rafpes, liber ben auch bas Chronicon Gozecenso II. c. 18 Radrichten bietet. Wenn bie Urfunde vom 5. April 1130 (St. R. Dr. 3249) echt ift, muß Beinrich Rafpes Tob nach biefem Tage fallen. Bilitas Streirigfeiten mit bem Brafen Submig ermabnt bas Chronicon Gozeconse II. c, 19. Der Sturg bes Bingenburgere mirt berichtet in ben Baberborner Annalen, in ber Quelle best Annalista Saxo und ber Ann, Magdeb , in ben Erfurter Annalen, ben Annales s. Disibodi und bem Chron. Gozce, II. c. 20; ju bergleichen ift and bas Chronicon epp. Hildesheimensinm. In einer Urfunde Ronrade III. vom Jabre 1139 (St. R. Dr. 3399) wirb Bermann von Bingenburg fpater ale Comes

©. 40. 41. — Der Instentielt Leifens im Jami 1100 ju Regenfeurg nich aufer ter lieben unbaitent Urbunds St. R. R. 300 begagt hurd ber Canonisus Wissegendensis. Er mehrt nuter Anderm dem Derzeg Sofelham: in ils urbe (Ratispuns) menens per septimmun destruit 20 munitiones. Platfaß Anderm Leigung biefer Betre iß millfülligie; et kam iß mir um Bragen in Regensbung banden. Utder die Ginnahme des Beilfensich berichte die filiensis Welform n. I. Reiterig dem Begen ging banden maß tallen mil felig filig Armed an, menn er et nicht film füller gerban batte; dem offenbar iß in der Kniferdenill St. 17,009-17.072 beiere Artichtig gemeint. Es geigt betre:

do volgete Kuontate hin ze Lancparten Friderich von Valkenstein, der was stoer eintenfüge ein,

S 11—43. — Sen hen gildiligen ziehen Kentard in ber Komparbie Fertigket Landalius des Paula c. 64. — 20 man in Som ber einem Mingilf Bernards nicht ober Befergnift wer, jetzt herr Beite ber Köner im Coder Udalriei Br. 201 (207). Ben einem mirtiligen Unternehmen Kentards gegen Som fann mirtiligen Unternehmen Kentards gegen Som fann der meitste Gracktens nicht bie Webe fein. Der Ansberta Canbulffe: Rousse oppropinquarit ift febr unbeltimmt, und benß fabet fich gegen Kom genoge bad. 2016 (B. 71) lagt in Zenbulff Borte einer Binn, bet ihner fanm beigmeffen ih; die fortis manns Monori papse fit auch nicht genard friegerijke Gerffrenunge heifelfen zu bentar. Daß hie in den M. 6. Logg. II. 28\*\* Kontab II. beigemeffen Ceinscassfinitien bemalt von Kontab II. auf der Kontabilit Deutscher nicht fin ihr gefehrt mir indie zugweigheit, ophich ein Badis,

Berfaffungsgeschichte VI. S. 2 neuerdings gethan hat. Bergl. meine Bemerkung in ben Rachtragen jum zweiten Bande S, 714. lieber ben Berglen Albert bon Berona ober 6. Bonifacio fiebe die Urfanden in Sidees Forschungen IV. Rr. 102-104. 116 und bie barauf aerfindeten Unterfudungen IV. S. 594 und III. S. 440. utt

Mafdelfig: über beite Berdlintift graften bie fingirten Brief Berdlintift graften bie fingirten Brief wer Wieser benacht; in einem behant gemach; mach; namentifs Br. 25 26. 27. 28; m ber Lepterun ergekn fic aus bem Bredlintigen VIII. 892. 395 nach einer nehmen Sandschild ber Brief Erstellungen. Ban ber Spinde zu Laufe tericher Sandsuf a. 55, und den Rhief Erstellungen. Ben ber Spinde zu Laufe tericher Sandsuf a. 55, und den Rhief Erstellungen. Ben ber Spinde er Brief im Odes Lädzief Br. 264 (J. 2804, ber til im Soften 1100 gefeirteite fin with. Liefer Rhighter Gelage, dem finden fig Ruchfelten in then Annades a. Distodi, in den Habertorner Annatan, in der Rettligung der Gesta Terrerorner. 25 und in der Vertik alberonis a. 15. gille Brecht. 200 Fands onste de Cle der Brieft Brieft meir umr 186 jum 3ahrt 1100 Brecht. 200 Fands onste de Cle der Griffig (Krowice VII. a. 15) berecht wenig, wenn man die Undefinimtele feiner Zeitlefinimmagen erbägt, und die aberte Griffich volde Saffe de 250 firt einen flangeren Machtalts Kernebb in Sulften unfüller, find nicht jüdsdirig; das auf die Krief Erferts Spägliche Argument heide (seine Sexte ibn.)

6. 44. — Sporamus, quod vexillum tocius ecclesiae vobiscum triumphavit et, vettoriu pacis adepta, inimicorum colla substravit, [cpribr Bi[c] Littler ben Redeta. Cod. Udalrici 97. 354 (J. 238).

S. 45. 46. — Uebr Leihars Berfallen bei den Bischofenoften genügt es auf bie Ausammenkellungen Friederigs (Forschangen VIII. 79-88) und Bernheims (Eechar III. und das Wermbere Gonorchat S. 25 ff.) bingmeisten. Die Bertrebinan Bischofen beitrefreiben Bestehen der Bertreben 2016 Geigfriede von Speker melben die Faberberurt Amalen 3. 1128. Ueber Mirparder von Estlich sieden der Schofende bis Contact auch Erndomension.

S. 46-48. - Aufer ben Radrichten fiber Rorbert, welche fich in feiner Vita, beim Annalista Saxo und in ben Magbeburger Unnalen finben, find and bie in bem Chronicon Magdeburgense (Meibonii SS. II. 327 ff.), ba fie ficher bon einem Beitgenoffen berrubren, von Bichtigfeit; fie find bereits in ber um bas Jahr 1200 entftanbenen Fundatio monasterii Gratise Dei benutt. Die Emporung ber Dagbeburger gegen Rorbert wieb in ber Vita c. 19 offenbar irrig in bie Beit nach bem Tobe Sonorius II. gefett, ba bies nicht allein mit einer Angabe ber Vita felbft, fonbern auch mit ben dronologifden Beftimmungen ber Aun, Magdeb, unb bes Annalista Saxo in Birerfpruch fleht. Bergl. M. G. SS. XII. p. 678, N. 64. Den Ort, mo bie Beiniger bes Rloftere Rienburg mobnten, nennt bas Chronicon Magdeburgenso Abelenburg; man bat babei an habelberg gebacht. Binter (Die Bramonftratenfer &. 295. 296) bat gut gezeigt, bafi biefe Annahme irrig ift, und will fatt Abelenburg - Altenburg lefen, mobei er an Altenburg bei Rienburg bentt. Primi Ottonis imitator et heres mirb lethar in ben Annales Palidenses 1, 3, 1125 genannt. Bon Rorbert beifit es, mit Benutung einer Stelle in bem Chronicon Magdeburgense, in ber Fundatio mon. Gratiae Dei o. 8; in metropoli sua omnem structuram, quam augustae memoriae imperator Otto imperfectum reliquerat, nescio an spe fidentiori au animo promptiori ad decorem ecolesiae consummare decreverat. Man vergleiche auch bie Vita Norberti c. 19.

6. 49. 50. - Die dronologifden Bestiamungen für Biceline Rieberlaffung in Bubed und Falbera, bas Tobesjahr bes Benbentonigs heinrich und bee Grafen

Molf I. bon Schanenburg find Gegenftanb bielfacher Discuffiemen gemefen. Ren pergleiche befonders ben Ercurs in Jaffes Lothar G. 232-235, Die Entgegnung 2. Gielebrechts in Schmibts Reitfdrift I. G. 448 und bie antifritifden Bemertunan gegen Reich in ber Reitfdrift fur bie Gefchichte ber Bergogthumer Soleswie. Solftein und Lauenburg (Riel 1870) Bb. I. G. 52, bie lebte biftorifde Bubfleation meines feligen Dheime. Mus ben Discuffionen erhellt nur Gines mit Sicherheit, baf belmolbe Beftimmungen, auf welche man fußt, in Biberfprnd mit einanber fleben. Gin fefter Anhalt fceint mir bagegen barin gegeben, bag bie Versus autiqui de vita Vicelini (neuerbings von R. Beed mit anberen auf Reumfinfter begiglichen Quellenfdriften unter bem Titel Analecta ad historiam Novi monasterii in ber Quellenfammlung ber Gefellicaft filr Golesmig-Solftein-Louenburgiide Geidichte Bb. IV. S. 127 ff. berausgegeben) 1) und bie Annales Stodenses g. 3. 1125 ausbrildit bie Rieberlaffung Bicefins in ben Sommer 1125 feben. Bergl. Laspepres, Betebrung Roth . Albingens (Bremen 1864) G. 141 und b. Bipben, Rritifche Untersuchungen Aber bie Versus de vita Vicelini (Lubed 1868). Steht biefes Datum feft, unb ich febe feinen Grund es ju bezweifeln, fo ift ber Wenbentonig por 1125 geftorben, und ba lothar foon im Jahre 1121 einen Rrieg gegen Smentibolb, ber Beinrichs Cobn und Rachfolger war, unternommen bat (Ann. Saxo 1121) mirb Seinrich and bamals bereits nicht mehr am Leben gemefen fein: man wird alfo feinen Tob um 1120 feben muffen. Des Grafen Aboff Enbe febt Baib, Schlesmig. Solfeinifche Geicichte I. G. 51 auf ben 13. Robember 1128 und ftutt fic babei nach einer briefliden Mittbeilung auf bie Chronit ber Rorbelbifden Gaffen (berausgegeben bon Sappenberg in ter Quellenfammlung ber Colesmig-Solftein-Pauenburgifden Befellfcaft Bb. III.), melde ber Angabe bas Presbyter Bremensis, ani melde fic Saffe begiebt, borgugieben fei. 3m lebrigen bin ich natfirlich ber Ergablung Belmothe gefolgt.

6. 50, 51. - Bibalb foreibt im Jabre 1150 an ben Rangler Arnolb : claves regul vos habetis et summam consilii in regno vos regere debetis (Wib. Epp. Dr. 286). Benn man bies ermaat, fo tann man nicht in 3weifel bariiber fein, bak bie Befeitigung bes Ranglere eine überaus michtige und burchgreifenbe Dagregel mat. Ramen babel bie auferen Beidafte auch mehr in bie Saute von Rotaren, mo fie jum Theil and fpater blieben, fo mußte bie eigentliche Leitung ber Reichsangelegenbeiten boch an bie Gratani'er übergeben. Staffe bat, fo fleifig er bas Daterial für bie firoliden Berhaltniffe fammelte, bod auf bie eigenthumliche Stellung Lothare gu ber boben Beiftlichfeit ju menig geachtet. Go ift ibm auch bie erge Berbinbung, in welcher bie Diffionsbeftrebungen Dagbeburge unb Bremens mit ben Blanen Lothars ftanben, gang entgangen. Huch bie Stellung Lothare ju ben Ergbifchofen von Daing und Roin tritt bei ibm nicht in ein belles Licht. E. Bernbeim fucht in einer Recenfton biefes Banbes in. Cubefe Siftorifde Beitidrift Bb. XXXV. G. 212), inbein er einzelne Stellen beffelben außer bem Bufammenbange an einander reibt, ben Radweis ju fubreu, baß auch ich bas Berbatten bes Raifers an ben beutiden Bijchofen nicht tar bargelegt batte. 3ch glaube, bag feine jener Stellen an ihrem Orte mifberftanblich ift und ich bas Material fiber Lothars beutide Rirchenbolitit vollftanbig gefanut und verwerthet habe, aber freilich habe ich in bemfelben Richts von einer Berbindung Lotbare mit Bapft Sonorine II. gegen Abalbert und feine Anbanger gefunden, mie auch Richts aber bie Bitbung fefter Barreien und Gegen.

<sup>1)</sup> Bur Rritte giebt wichtige Bemertungen d. Cotren in feinen Britrogen jur Rritt Mierer bolfteinifder Gefeldiesquellen G. 1 ff.

parteien im beutiden Rierus jener Beit. Dan fann über fotoe Dinge Manderfei reben, mas einen bifterifchen Unichein bat, aber boch taum für bifterifch geften tann. Abatberie Rlagen über Lothar fleben in einem Schreiben an Otto bon Bamberg, welches fich im Codex Udalriei Rr. 365 (J. 252) finbet. Ueber Lothare Berbatten gegen Otto bon Salberflabt unb Griedrich von Moln vergleiche nian im Codex Udalrici Rr. 340. 342 (J. 244. 241), über bie Abfetung Gottfriebs bon Erier bie Wortfebnug ber Gesta Treverorum.

6. 52-54 - Ueber bie Rampfe Bapft Bonorius II, mit ben Grafen bon Segni und Ceccano banbein bie Annales Ceccanenses ju ben Jabren 1125-1127. Die Berhaltniffe gwijden Conorine II. und Roger von Sicilien werben am flarften bei Alexander Telesinus de gestis Rogerii I. c. 8-13 (Murat, SS, V. 617 ff.) und bei Falco Beneventunus (ebenbafelbft p. 101-108) bargeftellt. Gine bringliche Ginlabung ber Romer au Lothar jum Romange enthalt bas Schreiben ber Romer im Cod. Udulr. Rr. 351 (J. 237), we es beigt: Eapropter presentibus litteris prodentine tuae mandamus, quations aliis omissis, omni occasione seposita, proxima ventura hyeme ad presentiam domui papae venias, ab eo dignitatis plenitudinem et honorem inperii prestante Domino recepturus. Das Enbe Sonorine II. foilbert anfcanlich ber Brief ber Analletianer an Dibacus bon Compoftella, abgebrudt bei Watterich, Pont, Rom, Vitae II. 187 ff. Gine icon pon Batterich ausgesprochene Bermuthung, bag biefer Brief and ber Reber bes Carbinals Betrus von Bifa gefloffen fei, bat &. Dubfbader, Die ftreitige Babftmabl bee Sabres 1130 (Innabrud 1876) 6. 10 ff. meiter begrinbet.

6. 54-60. - Heber bie Dobbelmaul in Rom und bie erften Reiten bes Schiema find wir unterrichtet burd bas eben angeffibrte Schreiben ber Anafletianer, Die ver-Schiebenen Schriftftude im Codex Udalrici Rt. 338 - 342. 345. 346. 353. 354 (J. 240-248), ein im Liber Landavensis enthaltenes Schreiben Innocems II. an bie Englanber, welches ich unter ben Documenten A. 1. abbruden laffe, ein bou Dummter in ben Forfdungen VIII. G. 164 bublicirtes Coreiben Baltere bon Rabenna an Ronrad bon Salgeurg, einen Brief bes Bifcofe Danfreb bon Mantua an 2. Lothar (Neugart, Codex diplom, Allemanise II. p. 63), einen Brief bes Bifcofe Betrue bon Borto (M. G. S. X. p. 484), enblich tie Gereiben Anaflete II., bie Chr. Lupus berausgegeben bat. Cebr grunblich bat Rich. Bopffel in ber Beilage an feinem Berfe: Die Bapftmablen (Gottingen 1872) bie Deppelmabl bee 3abre 1130 unterfuct; in ben baubtfachlichften Refultaten ftimmt Diblbacher in ber augeführten Schrift mit ibm aberein. 3ch begnuge mich auf bie fritifcen Ausfahrungen in beiben Schriften filt meine Darftellung gn verweifen. Heber bie Beibe Innocenge II. und Anattete II. an bemfeiben Tage fiche Jaffe Reg, pout Rom, p. 561 und 599. Gin Schreiben Augflets bom 1. Rai 1130 (J. R. 5931), beffen Abreffe nicht naber bezeichnet ift, fell nach ber Annahme bee Baronine an Lothar gerichtet fein; ich bin biefer Annahme fruber gefolgt und ebenjo Dublbacher a. a. D. G. 121. Aber 2B. Bernbarbi bat in ber Jenaer Literaturgeitung 1876 G. 194 bagegen begrfinbete Bebeufen erhoben. Gollte bas Schreiben vielleicht an Noger pon Sieilien gerichtet fein? Der Bricf bes romifden Abels fur Anallet bom 18. Dai 1130 finbet fic bei Baronius 1130 Rr. 26, bas Schreiben bes romifden Rierus ebenbufelbft Rr. 16-20. Das Lettere ift auch bei Watterich II. 185 abgebrudt, mo aber bas Datum bee 24. Rebruar irria ift; es ift offenbar ebenfalls bom 18. Das erfte Schreiben Anaffets an Rorbert ift regiftrirt bei J. R. Rr. 5943. Das von Battenbach aufgefundene Schreiben Innocenge II. bom 20. 3uni 1130 ift guerft bei Jaffe R,

Rr. 5821 gebrudt worben, bann auch bei Watterich II. 192; ber Brief Beltet von Rebenne und bes Carbinals Gethard en Otto ben Bamberg im Ood. Eddir. Rr. 348 (J. 249) tann banach erft im Juli 1130 geichrieben fein.

6. 60. 61. - Ueber bie Aufnahme Innocenas II. in Frantreich bat bie Quellenflellen Watterich II. 195-202 gefammelt; gute Radrichten giebt bier auch bie Lebenebefdreibung bes Bapfles (Watterich II. p. 175). Ueber bie fo wichtige Sonobe von Etampes geben bie Quellen nur ungenugenbe Auffchiffe. Bergl. Dublbader a, a, C. 2. 173 ff. Ge fehlt fogar eine genane Beitbeftimmung fur biefe Sonobe. Die Gefantten bes Babftes jur Burgburger Conobe maren Balter von Ravenna und Jacob von Rgenga nad bem Cod. Udale, Dir. 350 (J. 253). Die Beit ber Synobe geht aus ber von Lothar auf Flirbitten Ronrabs won Galgburg am 18. Detober 1130 ausgestellten Urfunbe (St. R. Rr. 3253) berbor. Ueber bie Berbandfungen giebt ber Annatista Saxo 1. 3. 1130 gute Motigen. Bon ber Baunung Unaflets und Anbrer fpricht er nicht bier, fenbern erft : 3. 1131; beshalb finb Dascov p. 31 und Saffe G. 95 ju berichtigen. Die Acten bes Concils bon Clermont finben fic bei Mansi Colt. cone. XXI. p. 437, bod gehoren bie p. 457 abgebrudten Canones nicht biefer Synobe an. Man febe über bie Spnobe auch biz Lebenthe foreibung bes Babfies (Watterich II, p. 175). Die neue Gefanbticaft bes Bapfies ermabnen bie Annales s. Disibodi; fie verweilte noch am 5. Februar 1131 m Goslar beim Ronige, mie aus einer Urfunbe (St. R. Rr. 3255) bervorgebt. Damels weilte auch ber Bifcof Dbert bon Gremona am Dofe Lothars; Jaffe G. 97 nennt ibn ierthumlich Carbinglbifchof Innocens II. fdrieb am 16. Rebrugt bereite an Enbifchof Ditacus: Leodium properamus: ibi enim gloriosus filius noster Lotharing Romanorum rex de pace ecclesiac et salute regni cum archiepiscopis. episcopis et principibus terrae suae nobiscum disposuit pertractare (Watterich II. n. 202).

6. G2. 63. - Die Bulle Anallets II. filr Roger bom 27. September 1130 ift bei Batterich II. 193 -- 195 gebrudt mit einer von Jaffe angegebenen und mobil ungweifelboften Ergangung bee Anfange. Daß ber Gegenpapft gegen Enbe bes 3abre nach Mailand geben wollte, fagt er felbft (J. R Rr. 5963). Die angeffibrien Borte bes heiligen Bernbard finben fich in feinen Briefen (ep. 127). Das lette Goreiben Anallets an Rorbert (Documente A. 2) ift nicht bon Lupus veröffentlicht, aus einer Caffinefer Banbidrift bat es Sugo, Vie de Norbert p. 364 mitgetheilt; Ansalige in ben M. G. SS. XII. 70t. Un ber Datirung bes Coreibens nebme ib feinen Anftaub und weiß nicht, weshalb B. Bernharbi in ber Benger Literaturgeltung a. a. O. IV. Kal. Febr. in IV. Kal. Sept. ober Aug. anbern will. Falco Benev und Alexander Telesium geben geverläffige Radrichten fiber Rogers Rronung u Deibnachten; ber romifche Carbinal Comes mar jugegen, und fürft Rebert von Come cente Roger bie Kroue auf. Epater wollten bie Ronige ber Rormannen vergeffen machen, baft fie einem Graenpapft bie Rrone verbauften. Desbalb brebt Romonldus Salern. (M. G. SS. XIX. p. 419) bie Cache fo, ale fei bie Rronung noch bei Lebgeiten Sonorine II erfolgt und ber interpolirte Tert lagt fie fogar Beibnachten 1130 inssione Calisti papae flattfinben! In berfelben Abfict bat man fpater von einer Rronung am 15. Dai 1129 gesprochen, und biefe burch eine Urfund ju bezengen gefuct, beren Cotheit gewiß mit gutem Grunbe beftritten ift. Es ift auffällig, bef Jaffé 6. 128 bie fragere Rronung für giemlich ficher ertlart.

S. 63-66, - Die besten Rachrichten Aber bie Mittider Sunebe finben fich bei Augelm; fie werben ergangt burch bie Aunales a, Dinibodi, bie Baberborner und

Erfurter Annalen. Anfeim fpricht bon ber Anmefenheit von 32 Bifchofen, Annalista Saro und Annalos Palidonses nach einer gemeinfamen Onelle von 36, Die Erfurter Annalen gar von 50 Bifcofen. Die am 29. Mary gn Littich ausgeftellte Urfunbe (St. R. Rr. 3258) ergiebt, wenn man ben Babft einrechnet, gerabe 32 Bifcofe, bod follen noch anbere gegenwärtig gewesen fein. Die Urfunbe ift verbachtig '), aber iebenfalls von einem febr funbigen Schreiber abgefafit. Gine anbre angebild bamale jn Blittich ansgestellte Urfunbe (Dr. 3259) wird burch ben Bergog Gimon bom Effa f unter ben Rengen ebenfalls verbachtig; fie fest vorans, bag Lotbar ben Effaß Briebrich abgelprochen und mit bemfelben ben Bergog von Oberlothringen belebnt babe, mofur fich fonft nirgenbe Beweife finben. Daft Lothar bem Babfte bie Dienfte bes Maricalle leiftete, berichtet Suger in ber Vita Ludovici p. 318. Die Annales s, Disibodi fagen, ber Bapft babe Lotbar plenitudinem imperii verfbroden; bie Borte find bezeichnent, benn in ber Bnile bei Jaffo Bibl. V. 522 fagt Innocens felbft: imperatoriae dignitatis plenitudinem tibi concedimus, und im Briefe bes beiligen Bernbarb an lothar (ep. 159) beißt es: Romae siquidem imperialis culminis plenitudinem assecutus eto. Der Aniprud welchen lothar bamale auf bie Inbeftitur erhob, bezeugen Otto bon Freifing (Chron. VII. c. 18), Ernalb in ber Vita s. Bernhardi II. c. I nnb ber beilige Bernbarb felbit (ep. 150). Die Lebensbefdreibnug bes Bapftes (Watterich II. p. 175) berichtet, bag Cothar ben Bapft secundo anno nad Rom juriidauführen verfbroden babe; es flebt bies in Biberfpruch mit bem Muftrage Efberts an bie Romer, wie ibn ber Canonicus Wissegradensis angiebt, und es ift bort wohl nur ein Rudfdluß ans fpateren Ereigniffen aemacht.

6. 66-69. - Die Reife bes Ronigs von Bittich nach Trier erbellt ans ben Urfunben (St. R. Rr. 3261. 3262). Ueber bie Babitampfe in Trier fiebe ben Brief ber Trierer an ben Bapft in Balderiol Vit. Alberonis c. 10; über ben fruberen Bebensgang Alberos finben fich in berfelben Biographie bie beften Radrichten. Richt unwichtig für bie Berfonlichfeit Alberos find bie Briefe bes Sugo Detellus an ibn (op. 6. 30) bei Hugo, Monumenta sacrae antiquitatis II. p. 334. 369 nmb in Rascope Commentarien III. p. 344 ff. gebrudt. 3m Uebrigen vergleiche man R. Brumere, Albero von Montrenil (Göttingen 1874). In Erier tam jum Ronige nach Oftern Bergog Seinrid von Baiern, ber por Oftern ale Bilger eine mertwarbige Reife nach Frantreid gemacht hatte, über welche gaurentine in ben Gest. epg Vird. (M. G. X. 508) berichtet. Den Aufenthalt Lothars in Renft am 2. Mai und in Strafburg am 24. Juni ermeifen bie Urfunben bei St. R. Rr. 3263. 3265; bie Unternehmungen bes Ronige um bie Bfingftzeit gegen Friebrich ermabnen bie Baberborner Annalen. Ueber bie Beit ber Dainger Spnobe banbelt Jaffe, Lothar 6. 108 R. 82. Die Abiebung bee Bifcofe Bruno bon Strafbnrg ift in ben Annales s. Dinibodi berichtet; baf fein Rachfolger aus bem Befchlecht ber Grafen von itrach war, ergiebt bie Stammtafel im Alleftenbergifden Urfunbenbnd Bb. I. G. 40

©. 69-70. — Die Gefgiefet Annb Lancarbs ift nach den Doudlan daugfgereit eine Ophimum in der Gefdiefet Schammarts C. 218 ff., von 2. Geffericht in den Bentiffen Geffeichen II. 207, den Joffen deles E. 108 ff.; des der un geben den und der Verlage der Schammarts der Schammarts der Schammarts der Schammarts der Schammarts der Geffen der Erfent der Geffen der Verlage der Verlage

<sup>1)</sup> Bor bie Edtbeit erflärt fid Coum, Borfinbien G. 27:

G. 71. — Die Reten bes Meimier Senols finden fig im Markage im Cod. Jack. Nr. 1. (J. 288), pritifig florini ter Euserlaus ihre und de temes glathert. Die Canones, melde bei Mansi Coll. conc. XXI. p. 457 biefem Geneil ungefarieben merben, gefören bem Geneil von Giermans inn. Die Bad ber anmeteinen Bildfell gibt Minfilm auf brühundert an. Die Ammelpinich Farbertzu mb jeine Beigheit ernößen bat Chronicon Mauriniacense (Watterich II. 207); man febr auch bie Vita Norberti. 19.

5. 72-74. - Die beften Radrichten über bie Ginfebung Brunos bon Rofin finben fich in ber Annales Colonienses R. II. g. 3. 1132. Die irrige Bezeichnung bee Johannes Cremenfis ale episcopus bat Jaffe verfilbrt ben befannten Carbinel 3obanu bon Erema ju einem Bifchof ju machen (G. 111). Anfelm befchutbigt Lothar, baf fein Berfahren in Roln burch Beftechung bebingt gewefen fei; es ftebt babin, ob mit Recht. Der Ronig feierte Maria Reinigung ju Bamberg (Ann. Magdeb. und Annalista Saxo). Der Canonicus Wissegradensis berichtet fiber bie Bufammenfunit bafelbft mit bem Bobmenbergoge uub mehrere Softage, welche Lothar in ber nachften Beit in Sachfen bielt. Das castrum Plysn ober Plien, wo ber eine Softag mar, ift unfraglich Altenburg, welches nach Arnold von Libed (M. G. XXI. p. 246) auch ben Ramen Plisne führte; ich verbante tiefe Radweifung Scheffer-Boidorft. Die Radricht bes Canonicus Wissegradensis über ben Ginfturg ber Bfalgen ift nicht gu beanftanten; benn auch bie Baberborner Annalen fagen: Vobementissima vis venteram innamera edificia anbruit. Daft ber Ronig icon in ber Baftengeit nach Roln gurudfehrte, bezengt Aufeim, ben Aufenthalt beffelben ju Oftern in Hachen mehrere Annalen und bie Urfnube bei St. R. 3267. Wie wenig befeftigt Lothare Antoritat in ben niebertheinifden Gegenben mar, zeigt bejonbere Anfelm. Ueber bie Beibe und Inbeftitur bes nenen Erabifcofe von Erier wirb eingebenb con Balberich in ber Vita Alberonis c. 12. 18 gebanbelt. Es beift bort; Et outnine, at credebutur, rex se ei opposuisset, nisi quod ipsum talom virum esse sciebat, qui facile totum mundum sui imperii contra ipsum commoveret. Much Alberas Auftreten gegen Bergog Simon wirb bort ermabnt, worfiber meiten Radrichten fic bei Mansi Coll. conc. XXI. p. 481, 482 finben. Anf bie Pladrichten, welche Jaffe, Lothar G. 114 ane Beneit (Origine' de la maison de Lorraine) fconft, ift fein Gewicht ju legen. Anfer Anberem, was Jaffe felba bemert, verbachtigen bie Glaubenemurbigfeit biefer Radrichten, bag ber Graf ben Samenemont nicht Gottfrieb, fonbern Gosmin (Lothars Urfunbe-St. R. Rr. 3267) biet und

bag fich Bergog Beinrich bon Baiern bamals gewiß nicht in bie lothringifden Mngelegenheiten gemifcht haben tann. Die Streitigfeiten gwifden Bergog Beinrich unb ben Stanfern ju jener Beit merben in ber Historia Welforum o. 18 berichtet. 3affe fest G. 80. 81 allerbings ben Bug Frieurichs gegen Rabensburg und Beinriche Ginfall in Somaben icon in bas 3abr 1129, und gleich ibm aud Stalin. Birt. Gefc. II. 59; aber Beibe geben babon aus, bag bie in ber Hist. Welf. c, 17 mitgetheilten Ereigniffe fic auf bie erfte Belagerung Speiere begieben. 3ft bagegen bort bie zweite Belagerung gemeint, wie mir ungweifelhaft icheint, fo muffen bie in o. 18 berichteten Thatfachen in Die Sabre 1131 unb 1132 fallen. Denn um Die Reit bes zweiten Bugs Seinrichs murbe nach bem Tobe bes Bifcofe Runo bon Regent. burg (19. Dai 1132) ber neue Bifchof bort gemabit: biefer Einfall Beinriche in Comaben muß alfo in bas 3abr 1132 geboren, Friebriche Rug in bas 3abr 1181. Damit ftimmen bie Reitbeftimmungen ber Hist. Welf - non multo post unb sequenti aestate - überein. Den Bug gegen Rabensburg ermabnt auch Bertholb bon 3mifalten in feiner Chronit e. 87, wie ber baburch beranlagten Berfibrung bon Ennabeuern, einer Rachetbat Griebriche, weil ibn bie Banern bort beim Quee gegen Rabensburg aus bem Rachtquartier berjagt batten. Die bon Bertholb c. 38 ergablten Greigniffe geboren nach ben Riofterannalen in bas 3abr 1138, bie Rerflorung bon Ennabenern mar nicht bolle feche 3abr borber gefcheben, alfo 1182 ober 1133. Die Bestimmung: eodem tempore bei Bertholb e. 87 bezieht fich nicht, wie Stalin meint, auf Friebriche Ueberfall in Amifalten, fonbern auf Beife Ginfebung ale Boigt. Die ju Altborf am 6. Januar 1180 ausgestellte Urfunbe, auf welche fic Saffe G. 82 R. 39 begiebt, bemeift an fic menig und ift nach Stallin (II. 272) mabticheinlich ein fpateres Dachmert. Ueber bie Babl und Beibe Beinrichs bon Regensburg berichtet bie Historia Welforum c. 19.

6. 75-78. - Lothars Beer auf bem erften Ange nach Stalien geben bie Erfurter Annalen auf 1500 Ritter an: ber Canonicus Wissogradousis berichtet bon bem Bnjuge ber 300 Bohmen. Die Fürften, welche Lothar begleiteten, werben in feinem Briefe in ben Mou. Germ. Legg. II. 81 anfgegablt, boch finben fich in biefem Briefe mande Corruptionen. Bezeichnend fitr bie Bereiwilligfeit ber geiftlichen herren jur Romfahrt ift, bag lothar i. 3. 1135 an ben Bapft fdrieb: Logatos et litteras tuas mitti desideramus, per quas archicoiscopos et abbates qualicumque comminatione ad tunm et nostrum servicium commonefacias. Jaffé, Bibl. V. p. 525. Dan flebt, bag Bothar folimme Erfahrungen gemacht batte. Intereffant find in biefer Begiebung bie Rotigen ber Annales Rodenses. Der Anfenthalt Lothare ju Burgburg am 15. Anguft 1182 ergiebt fic ane ben Aunales Magd. (Aun. Saxo). Ueber bie tranrigen Borgange in Angeburg befiben wir einen antführtiden Bericht Bifdof Dermanne an Otto bon Bamberg (Cod. Udalr. 359. J. 260); fur, ermabnen biefe Borgange auch bie Summa Honorii, ber Canonicus Wissegradensis, bie Baberborner und Erfurter Annalen; bie Letteren billigen entichieben bas Berfahren bes Ronigs. Bifchof hermann fagt: Desolata est civitas nostra, civitas sanota et antiqua, civitas hactenus dicta Augusta, sed nunc dicenda potius Augusta vel Augustia. Die Beitbeftimmungen bes Berichte faffe ich anbere ale Jaffe. Der Rampf entbrannte am 28. Auguft um Mittag; an bemfelben Tage war Lothar erft eingezogen. Am 30. Muguft begann bie Berftbrung ber Mauern, welche brei Tage banerte; am bierten Tage banad, am fechsten nach ber Anfunft (2. Geptember) jog ber Ronig ab. Jaffe ibentificirt bie destructio und ben Rampf und fest beehalb bie Anfunft bes Ronigs auf ben 26. Sept., ben Abjug auf ben 31, Auguft. Giefebredt, Ruffergeit. IV. & Haff.

Man vergleiße auß Gebeit, Seben und Bilfeit de Bilfeit ber bermann von Augsung (Magdung 1870) 6. 100. – Lieber im Senach im Regenstung ihre man die Rezigne det Canonicas Wissegradensis; er gleit des richtig Sahr, mie Aufelt and de ist Augstein der Belleinesse giegne is Sahrum des Graudes erfelt ent den Annales Ratisbonesses, we aber trieg des Sahr 1150 auggefen ift. Die Gelah in Bellein eine Bellein und Griege der Bellein der Bellein im Bellein und bei in Bellein eine Bellein und Griege der mit politight, de andere Laufen nicht dasse beiden. Den Urreichter Beand und seinem der Mennet.

S. 78-79. - Dag Junocens II. Oftern 1132 ju Mfti feierte, geht ans ber Vita Innocentii II. (Watterich II. 176) und ben fingirten Briefen berber, bie Battenbach im Iter Austriacum veröffentlicht bat (Rr. 8); ans benfelben (Rr. 24) erhellt auch bie Beit ber Spnobe ju Biacenga, fiber melde wir fonft unr in ber ermabnten Vita Runbe befiben. Rur Rogers Berbaltniffe michtig ift ber Brief bes Bijchofe Beinrich von G. Agatha (Cod. Udalr. Rr. 360, J. 259) an bie papftlichen Recteren Bifchof Ronrab von ber Cabina und Carbinal Gerbarb, wie an bie to mifchen Confuin Leo Frangipane und Betrns Latro; benn ftatt Petro Laterano ift Petro Latroni ju fefen. Der Brief entbalt farte Hebertreibungen. Gs ift Richts barauf ju geben, bag Brivilegien Anatiete gefunden fein follen, in benen Ront felbft Roger fiberliefert und er jum advocatus Bomanae ecclesiae et patricins Romanorum erhoben fei; bas uns befannte Brivilegium Anaffets meiß biervon nichts, Die in bem Schreiben berichtete Rieberlage Rogers fiebt aber feft; wir finden fiber biefeibe auch bei Falco bon Benebent, in ben Ann, Cassinenses und bei Romoalb von Salerno Radricten. Sehr intereffant finb bie fingirten Briefe Gremonas und Bavias, welche Battenbach unter Rr. 15 n. 16 im Iter Austrisonm hat abbruden faffen; fle icibern bie Anftanbe ber lombarbifden Stabte bor Lothars Romfahrt lebenbig und im Befentlichen gewiß richtig. In Rr. 15 beift es: Bemper in mente habetote superbism Teuthonicorum, orudelitatem tyrannorum ao sevioiam barharorum; nunquam excidat de quatuor tauris poctica fabula, quos concordes loo non ausus tangere fugit, divisos vero studuit, ut cupiverat, interficere.

S. 79. - Bon bem Einbrud, ben Lotbars erftes Auftreten in Italien macht, fagt Dite ven Freifing (Chronicon VII. c. 18): in multis locis tam amore Conradi quam respectu paucitatis suse ab incolis terrae subsanuatus et despectue. Der Aufenthalt Lothars ju Garbefana geht aus ben Urfunben St. R. Rr. 3269. 3270 berbor. Ueber bie Belagernng von Crema fiebe bie Annales Oremonenses, Unbeachtet geblieben ift bieber bie intereffante Stelle im Chronicon Urspergense p. 351, melde offenbar bem Johann bon Cremona entnommen ift: Post hace imperator (Fridericus I.) cum exercitu suo versus Cremam iter arripuit, et primum legalibus iunitens statutis pactionem supradictam a Cremensibus fecit exposci. At illi confidentes in sui castri firmitate, co quod olim Lotharius imperator, viribus suis diffideus, uon ausus fuerat idem castrum obsidere, de suxilio quoque Mediolanensium et Brixiensium presumentes, preceptis imperatoris superbe contradizerunt. Mulieres quoque castri, choros ducentes per plateas, cantionem decantarunt, in quo continebatur, quod, siout olim Lotharius, sic et imperator recedere cogeretur inglorius. In ber Notae s, Georgii Mediolanenses mirb 1. 3. 1122 angegeben: VI. Id. Novembris obsodit rex Lotarius Cremam; es muß bamit bie Aufhebung ber Befagerung bezeichnet fein-

6. 79-82. - Das Itinerar Innocenge II. ergiebt fic aus Jaffes Megeften.

Die Aufammentunft bee Babites mit Lotbar erwahnt bie Vita Innocental II. (Watterich II. 176). Daß Reggio und Bologna auf bem erften Buge Bothar nicht aufgenommen batten, ermabnt Dito von Freifing nachtraglich im Chronicon VII. o. 19. Mm 9. December mar Lothar ju Sanosium, beffen Lage nicht gu beftimmen ift, am 16. December apnd Cellulam in Bononiensi episcopatu (St. R. Rr. 3279. 8273). Das Welfnachtofeft feierte Bothar in Debicina, öftlich von Bologna, nach ben Baberborner Annalen. Bergl, bieruber and bie Ann. Magdeburgennes, wo ber Tob Ronrabs bon Bioble ermabnt wirb; auffällig ift bie Bermechfelung Ronrabs mit bem icon 1128 verftorbenen Beinrich bon State in ben Erfurter Annalen. Ueber bes Bapftes Reife nach Bifa und feine bortigen Anordnungen banbelt bie Vita Innocentil II. p. 176; fie giebt auch Rachrichten fiber bie Bufammentunft mit Botbar an Calcinaja und bie weitere Reife. Der b. Bernbarb felbft erwähnt in op. 129 feiner Betbeiligung an ben Friebeneverbanblungen gwifden Genua und Bifa. Daf Lothar Offern 1133 apnd St. Flavianum feierte, fagt bie gemeinfame Quelle bes Ann. Saxo und ber Annales Magdeburgenses, bie in ben Letteren am reinften erbalten ift und bier gnte Radrichten bietet. An Fiano (Flaviannm) ift bei St. Flavianns nicht an benfen, obmobl es 3afie G. 127 far aulaffig balt; es murbe babnrch febe anbere Beftimmung über ben weiteren Bug Lothars unerflarlich werben. Daß Lothar um Oftern bei Balentano und in ber Rabe von Biterbo mar, zeigt bie Vita Norberti c. 21; St. Flabianns mar aber ein Dr! bei Biterbo, wie aus einer Bulle Eugens III. (J. B. Pr. 6283) berborgebt. Das Geer Lothare beim Anmaride gegen Rom foatst Falco Beneventanus auf 2000 Ritter. Der Darich von Biterbo bis Rom wirb in ber Vita Innocentii genau bezeichnet. Der b. Bernbarb ichreibt (en. 138) an Ronig Beinrich von England: In ingresso urbis sumus, salus est in iannis, insticia nobiscum est. Sed Romanis militibus cibus iste non sapit. Itaque iusticia placamas Deum, militia terremus hostes. Solis necessariis necessaria non habemns. Den Tag ber Ginnabme ber alten Stabt (30, April) geben bie Baberborner Annalen; in ben Annales Magdeburgenses ift, wie icon Saffe berfoldat, in Kal, Maii ju emenbiren in II. Kal, Maii. Lothar bezog ben Abentin. wie er felbft fagt (M. G. Legg. II. 81); bie Annales Magdeburgenses ermabnen feine Pfingftfeier gu G. Gabina. Falco melbet: er habe noch querft ein Lager bet St. Baul bezogen, und Anaflet beftatigt felbft, baf St. Baul in Lothore Sanben war (Watterich II. p. 218); bier ift mabriceinlich auch ber mons Latronum au inchen, bon bem bie Vita Norberti fpricht. Man wirb fic ben Bergang nicht anbere erflaren tonnen, ale bag Lothar querft bei G. Mgnefe lagerte, bann ein Lager bei 6. Baolo bezog, bon bier aus in Rom einradte und bann feibft ben Abentin bezog, mabrent bas Beer jum Theil bor ber Stabt blieb.

6. 52. 53. – Uder bie Berhanbungen melfem Leiben um Annelte berichete fehre in iemme Schrieben on bie fichten (d. 6. Longe, It. 31.). An ber Schrieben fehre in iemme Schrieben on bie fichten (d. 6. Longe, It. 31.). An ber dichte bes Attenftide ist mehr nicht jen preiften, abre es fit une nur in einem meltede gerunderinen Erre trebtlen. So muß offenber Batt Pragipanis of Poter La tron is (wie bereits Infe terrigirt bat), Ang in ben Namen ber am Schieß grannuten flütfen flad menche Bereitungen. Schweifesfleiten mehre mutte Abrecen bei beließt genannten Ractgrafen Albert men heten den bei ben einem bei nam au Alberch ben Beren gebach, ber der bande ficher noch nicht mit der Novemar Leicht netz, bei ben andern an Schinfich von Greiffl, ber fonft niegende als Erklisteiner bei Juges genannt wirk. Arreter wirk brief gantle fau Annat.

bereifs am 28. Mör j 1133 (Cham, Berphaka S. 18) verfleten, cifdeits und unter har Reichen. Der Golob of Marbalings (G Groya of Martinege, det ves Austre har Leinen. Der Golob of Marbalings (G Groya of Martinege, det ves Indian Steine Leine Leine

6. 38. 34. — Soffars Arknung berichen bie Grinter, Baberborner um bie Magdeburger Mannder; weber die eine bei dei und fielt ein. Benn bie Ann. Reichernbergenes (M. G. XVII. p. 454) fagen. Leiben Bischern bergene (M. G. XVII. p. 454) fagen. Leiben Bischie für von Bischie in coelesia a. Bonistici girtzeit, fo much badei eine Bennedictung und Prumbe liegen. Riche um Riefer C. Bonista find auf ben Kenntie; bischlich nach mer Bogh bet en einem Spielter die Bischie Geremonie der Arvansifictung von Der Ein, den Zeiter vor ber Arbung leichte, ift aus bem Leber ensaum mehr Schreite schapfurdt in ben M. G. Logg. II. 89 und bei Theisen, Cod. diplom. dom. temp. a. seells p. 12. 13. Usert bes Bib im Leitern um bigtet Unschlicht figt mas mie Gestes Friedrich I. I. III. el. 10. 20 bei tie Berichen die Grick Spielsung baden [sellen auf das Berhältlich, beidest Leisen, der gun Wapf wegen bet eine Englehung baden [sellen auf das Berhältlich, beidest Leisen, der gun Wapf wegen bet

6. 84. 85. - Bas bie Vita Norberti c. 21 fiber nene Berbanblungen megen bes Inbeftiturrechts in Rom ergabit, mag in Gingelnheiten nicht richtig und namentlich bie Berfon Rotberts babei an febr in ben Borbergrund geftellt fein. Aber ben Bericht gang ju bermerfen, mogn fich friebberg in ben Forfdungen VIII. G. 83-86 geneigt jeigt, mirb man, nachbem bie Bulle bom 8. Juni 1183 megen ber Inveftitur befannt geworben ift (Jaffe, Bibl. V. 522), Bebenten tragen muffen. Co urtheilt auch Bernheim, Lothar III. und bas Bormfer Concorbat G. 41 ff., ergebt fich bann aber weiter in Bermuthungen, bie wenig Anbalt baben. Rofenmund (bie alteften Biographien bes b. Rorbert G. 282 ff.) bat weitlauftig bie Glaubwürbigfeit biefes Ramitele ber Vita Norberti erörtert, noch meitfanftiger Miblenbacher a. a. D. 6. 189 ff. Schon Ufinger bat in ben Gottinger gelehrten Anzeigen 1870 G. 144 barauf auf. mertfam gemacht, bag einzelne Stellen ber ermabnten Bulle mortlich bem Bormfer Bertrage entfprechen. 3meierfei geht meime Grachtens aus ber Urfunbe bentlich berbor, Daft einmal bie bisber feit bem Bormfer Bertrage bon ben Raifern gefibten Rechte ale tanonifd beftatigt murben und bann im Befonberen ben bentiden Biidofen unb Mebten bie Beibe vor ber Inveftitur unterfagt murbe.

S. 85. 98. — Die Bulle Innoccups II. wegen bes Ruchilitifen hausgart ist bielfach gebrucht, aber nicht nach bem Original, bas längt vertoren feicht, lendern nach bem Liber consum bes Geneins; ber ichte Abernd nach bemiliben fiebt bei Theiner, Cod. dipl. p. 12. Die Urtunde, wie fie vorliegt, bietet bis größen An-Bis. Erffent filmmit bes Ermuns Lobbario imporatori augusto et Riget impe-

ratrioi mit bem Bortlaut ber Urfunbe felbft nicht aberein, wo von ber Raiferin gar nicht bie Rebe ift, fonbern nur bon Lothar, und ausbrudlich ber Rudfall "poet obitum tunm" ausgefprochen wirb. Benn einige Dele flatt bee Singulare ber Anrebe ber Blural angewendet wirb, fo ift barane Richts ju foliegen; baffelbe Sowanten bes Musbrude flubet fich in bem Briefe Bafchalis II. an Deinrich V. im Cod. Udalr. Rr. 271 (J. 168) Bweitens aber fleht ber Sauptforper ber Urhanbe mit bem auf Beinrich bon Baiern und bie Bertrub beguglichen Golnflaten im forofffen Biberfornd. Daf Lothar und Beinrich gleichzeite baffelbe und angleich unter berichiebenen Bebingungen berlieben fei, ift unbentbar. Dan nimmt gemeinbin an, baft Beinrich nach Lothare Tobe in ben Befit treten follten; aber bem miberfpricht bestimmt bie Urfunbe felbfi, mo es beißt: post tuum obitum proprietes ad ius et dominium sanctae Romanae ecclesiae revertatur unb me ber Musbrud concedimus in gam gleicher Beife bei Lothar und Beinrich gebraucht wirb. Es Hegt gar fein Grund vor, bie Echtheit ber Urfunbe gu bezweifeln, mehr ale einer au ber Annahme, baf fie in corrumpirter Beffalt uns überliefert ift, baf ibr erftens bie Ueberfdrift nicht angebort und zweitens ber Inhalt aus zwei Actenftuden aufammengefest ift. Bermuthlich war im Regiftrum Junoceng II., benn nur baber tonnte Gencius bie Urfunde nehmen, am Raube ju bem Actenflude bes 3. 1188 bingugeffigt, mas ju Gunften Bergog Beinriche i. 3. 1137 verfügt murbe. Die Bulle v. 1137 mochte mutatis mutandis nur bie frubere von 1133 wieberholen und bann ben auf Beinrich und Gertrub bezuglichen Bufat beifugen; ber Schreiber beanflate fich beshalb nur biefen Bufat am Ranbe ju cobiren. Dir icheint nicht ameifelbaft. baß erft auf Lothare gweitem Buge nach Ralien, ale er von Beinrich begleitet murbe, er an biefen bie Datbilbifden Giter abtrat; erft bamale tann auch bie Darfarafichaft Enseien Beinrich übertragen fein. Gebr gut bat Fider in jeiner Schrift: Bom Scericbilbe (3nusbrud 1862) S. 33-35 aus ber Urfunbe felbft entwidelt, baf Lothar wegen bes Mathilbifden Sausguts nicht Bafall bes Babftes murbe, menn er gletch bie Inveftitur mit bem Ring erhielt.

S. 87. 88. - Die Bullen Innocenie II. fur bie Ergbifchofe von Magbeburg und Bremen (J. R. Rr. 5458. 5458) find von großer Bichtigfeit; benn man erfieht aus ihnen beutlich, wie umfaffenbe Diffionsplane bamale biefe Bifdole und Raifer Lotbar begten. Es find Breifet an ber Echtheit ber Bulle für Rorbert erhoben worben (Ropell, Gefdichte Bolene I. 285), aber fle fceinen mir nicht genugenb begrunbet. Wie nabe Rorbert bem Bapfte fanb, geht aus ber Bulle berbor. Gein vertrantes Berhaltniß jum Raifer bezeichnet bie Vita Norberti o. 21 in ben Borten: Diligebat antem et ipse Lotharius) virnm Dei Norbertum, eo quod consiliis cius plerumque regeretur et per eum refectione verbi Dei cottidie pasceretur. Der befte Bemeis von Lothars Intrauen, ju Rorbert ift bie gang ungewöhnliche Uebertragung bes Ergfangleramte für Italien an ibn, mobei gu bemerten, baf Rorbert felbft obne Raugler Die Urfunden recognofcirt (St. R. 3281, 3282). Die Beeintrad. tigung Roins ift allgemein empfunden morben. Die Ann, Magdeb. (Ann. Saxo) fagen 3. 3. 1132: Quia archiepiscopus Coloniensis defuit, qui iure debet esse cancellarius in illis partibus, Norbertus archiepiscopus Magadaburgensis huic officio deputatus cet. Gelbft bie Ertheilung bes Pallium an ben Rolner muß man in Rom bon Botbare Gutidliegung abbangig gemacht baben. Denn nach einiger Beit foreibt Ergbifchof abalbert (Cod. Udalr. Dr. 366 J. 264); Ipsa iam arobiepiscoporum pallia de curia sunt expetenda. Quod manifestum est in domno Colonionsi, qui ideo adhuo pallio caret, quod illud contra canonicse religionis

finb. auferbem bie Baberborner Annalen au bergleichen.

6. 89-91. - Den Aufenthalt bes Raifers in Freifing am 23. Auguft bezengt eine Urfunde (St. R. Rr. 3284; Die Berfammlung in Burgeurg am 8. Geptember nnb bie Gefchafte berfelben ermabnen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Ueber bae Berfahren bes Raifers in Being auf bas Biethum Bafel fagt Ergbifchef Mbalbert (Cod. Udalr. 366. J. 264): Quid euim restat ad oumulum doloris nostri, cum videamus canonicas episcoporum electiones ad nutum principis cassari et pro beneplacito suo ipse substituat, quos libuerit? Hos in Basiliensi ecolesis fastum est. Der hoftag am 23, October 1133 ju Daing fieht burch bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3286 feft, ans berfelben ergiebt fic and bie Anwefenbeit bes Carbinals Gerharb. Heber ben Umfdwung ber Dinge in Rom fiebe Balco unb ben Brief Angflets bei Watterich II. 213, Die Echtheit ber Bulle bei J. R. Rr. 5463 ift mohl zweifelhaft. Dag burd Lothare Bug bas Schiema nicht beenbigt murbe, bebt besonbers Anfeim bervor: dissimulato negotio inefficax redit. Den Biberftanb Daifanbs und Beronas betonen Die Erfurter Annalen, aber es ift übertrieben, wenn fie fagen, baft Lotbar fich fouft gang Italien unter morfen babe.

6. 90. 94. — Am 39. Rosember 1130 wird Pfelgjard Gettiried ben Erbei mitter urfamilie ermillen i verst Geliffin, 2011: Celef. 11. 531. Lefter ben Tebelog eiter nicht er ermillen i verst Geliffin, 2011: Celef. 11. 531. Lefter ben Tebelog eiter bei Pfelgarff, 19. 95 Dite von Nined bis Pfelgarff, 1916 and Reiter auf Geliffe 2011. 311. Sind affait in 60 Ritter Amneten namm für Pfelgarf, fenderm and in Urfamben Leifers erfdeint er als Vielgarf men Rein (St. R. Rr. 2031. 2036. 2036), er befindere gindigetig mit Billen, der est in 25pte 1140 fent. bei Pfelle Reite bei Vielger im Mehrin ist verrach pa bertfelgen. Welf frankt, als er die Zedder bed Vielgreifen Gettirich hitzelen. Amm 15 Sphere alt frein persende Geliffe ac. D. G. 2011. Die Ringe justigen

<sup>1)</sup> Die Belehnung icheiert erft nach bem 1. Januar 1184 (8t. R. Rr. 8288) pripigt ju feis.

tem jüngeren Welf und bem Grafen Abatbert ergählt bie Historis Wolforam a. 20.
21; Erfäuterungen giebe Gläfin a. a. D. S. 288, 371, 372. Der Aufenthalt bes Kaifers im October 1133 ju Maing und im November ju Bafel wird durch übernuch ist. A. 2898, 32871.

6, 94-96. - Die Banbel in ben friefifden Gegenben werben am ausführlichften in ben Annales Egmundani ergablt. Den Tob bee Florentine ermabuen turg bie Baberborner Munglen a. 3. 1133; ber Tobestag ergiebt fich aus ben Neorol. Egmundense bei b. b. Bergh, Dortonbenb. ban Solland I. 333 (Mittheilung bon Scheffer-Boidorft). Des hoftage ju Roln und ber Bebanblung bes Bifchofe von Utrecht gebenit Ergbifchof Abalbert in einem Schreiben an Otta von Bamberg (Cod. Udalr. 366. J. 264). Ueber ben Aufftanb in Roln fprechen bie Baberborner Unnalen. Der Raifer mar noch am 1. Januar in Roln, wie bie intereffante Urfunde bei Bobmer, Acta imperii selecta p. 74 ausweift: unter ben Beugen werben bort comes Adalbertus de Ballinstat und comes Otto de Rienegge genannt. Bielleicht in biefelbe Beit fallt bie Urfnnbe obne Dri und Lag bei St. R. Rr. 3298, wenn fie überhaupt echt ift; auch in ibr merben Albrecht und Otto in aleicher Beije ermabnt. Die Urfunbe Lothare, am 1. Januar in Machen ausgestellt, welche Jaffe G. 150 in bas 3abr 1134 fest, gebort 1, 3, 1135 (St. R. Rr. 3305). 3n Epipbanias 1134 bagegen mar Lothar in Machen, wie aus ben Annales Magdeburgenses, Rodenses und ber Urfunde bei St. R. Dr. 3289 bervorgebt. Babriceinlich ift ber in ber Lebteren unter ben Bengen genannte Bfalgraf Dito ber Rineder; um biefelbe Beit ift auch Albrecht ber Bar mit ber Rorbmart belehnt morben. Die Annales Magdeburgenses und bie anberen mit ibnen aus gleicher Quelle icobpfenben Onellen ermabnen bie Berleibung ber Rorbmart nicht gn Oftern, fonbern unmittelbar nach ber Reier bes Epiphaniasfeftes. Die Urfunben, welche v. Beinemann, Albrecht ber Bar S. 836, 337 für ben martgräflichen Titel Albrechts i. 3. 1134 anführt, geboren erft in bas 3ahr 1135, wohin fie and v. Deinemann felbft im Codex Anhaltinns

6.96. 97. — Den Migerthalt bes Saliers am 25. Januar 1134 μ. Gostar bengt bie Urtunde bei St. R. Nr. 2320. Der Canonicom Wissegr. μ. 3.1134 er- möhnt berauf bie Julimmenkunft, nedige ber Böhnenderug Gobellom mit Leiter halte in virlate, quano Plano vocatar: berunter fann uur bei figon μ. 3. 1132 er- möhlicht castenun Plysn b. 8. Untenburg gemetht fein. Berg. ib Emerchingen μα 6.82 – 64. Under die Berklitmiffe Ungarns μι jener gelt ift 3nfie, Leiter G. 151 – 153 rinusfeben.

6. 97—99. — Hebre bie bänischen Birrem nach bem Griebentschules von 1181 bandet insgehen Suffe, beather et 143-141. 70 ist fürfte Daufet ill uns bier in ben Eftratter Annaten gegeben; banchen fommen bie hölteren Wachtichten Gründles hab bei Saxo Gramm. in Betreckt. Die Beberborner Annaten erwöhnen bern 3,3 1136 bie Grünnerbung ber Deutsiegen und berbechen ungleich von einem beaßfügigen neuen Dimentiege Colorie; Schiffer-Bolderft bat Sc. 106. 197 bereits agseigt, beit Kößigel nicht unselführt burder mit leißt ben einem Knüberung Zobert an bie Mitigen Grengen am Ande bei Beitre und 183 nicht bie Webe sin fann. Die greiße Berlammtung ger Rüftler zu Auszehphet Diener 1184 erwöhnen ih alle fünnaten; ausführlichere Wachrichten finden fich auch in der Gest. opp. Halbernischung und Pflagften. 3n dem Bachteverer Annaten erfehrt Wagnung alf von Dassorma. Dies griffligen 2016 berteigen die Grünter Annaten die Vergenmung auf Pflagften. 3n dem Bachteverer Annaten erfehrt Wagnung alf von Dassorma. Dies spiellen Grunte wöße in ben, mos bei Annaten Stepnens (M. A. XVI. 401).

bridjer: Vivente adhae practicie Nicolae regi, filme sin: Magnus factas sex Duarrum et Gothorum; tergi. Saxo Grammstices p. 377. Hebr bit Bebingunges, medic Magnus ciaglia, anternițera bie Beberboner Manufer am bețin. Dert leții et: inramentum festi, se successoreaçue suse uonial permiss in meratoris successoreaque susementum. Origit Mildengan find et geniți, nean bit Effaitre Nanafar legar: Quem (Magnum) pius importor regium Duaroum ese decervii, unb bit Ragbotirgur Manufer Manufer (Magnus) regium ipsias patriae ab co (imperatore) percepit. Nide am pietire Diteritera, mis Safii fait, fubert am Diteritera (Hagnus) regium ipsias patriae ab co (imperatore) percepit. Nide am pietire Diteritera, mis Safii fait, fubert am Diteritera (Hagnus) regium insia patriae ab co (imperatore) percepit. Nide am pietire Diteritera ver. Dit Annales Hildesbeimenses, mis the anhern sermenhen Daulica, țelen ser. Dit Annales Hildesbeimenses, mis the anhern sermenhen Daulica, țelen ser. Die Annales Hildesbeimenses, mis the anhern sermenhen Daulica, țelen service de patria de

6, 99-101. - Con in ber Urfunbe Letbare am 25. Januar 1134 (&t R. Rr. 3290) ericeint als Benge ein Graf hermann, ber mobl nur ber Bingenburger fein fann. Bergl. 3affe, Lothar G. 96 R. 50. Heber bie Belebnung Albrechte bes Biren mit ber Rorbmart fiebe oben bie Anmerfungen an G. 94-96. Den Anfenthalt bes Raifers am 16. Dai 1134 ju Luneburg bezengt bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3296. In biefe Beit ift meines Grachtens and ju berlegen, mas Belmolb I. c. 53 fiber bie Bufammentunft mit Bicelin berichtet. Jaffe febt bies S. 147 ff. in bas 3abr 1133 mit Rudfict auf eine Urfunbe (St. R. Rr. 3292). beren Echtheit nicht ungweiselhaft ift, und bie, wenn fie echt fein follte, gum Jahre 1134 gebort. Aud bie unvollftaubig erbaltene Urfunbe für Reumfinfter (St. R. Rr. 3293) erregt mir große Bebenten; fie fpricht bon Reumunfter ale einer bedebenben Stiftung, bie es nach Selmolb bamals nicht mar. Den Mufenthalt bes Raifers in Braunfoweig am 26. Dai weift bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3297 nach. Die ju Goslar ausgeftellte Urfunbe ffir bas Megibienflofter (St. R. Dr. 3291) obne Tag feit Saffe 6. 156 Mum. 76 mobl mit Recht erft nach bem Anfenthalt in Braunichmeig, mabrent fie Stumpf bereits bem Januar 1134 guidreibt. Lothars Aufenthalt ju Bfingften in Merfeburg berichten bie Annales Magdoburgenses (Ann. Saxo). Die bamale ausgeftellte Urfunbe (St. B. 3298) icheint mir interpolitt; auffällig ift ber Eggehardus cancellarins nub unter ben Beugen Heinricus de Glogs und Adalbertus de Hildagesburg. Das angeflibrte Schreiben Erzbifchef Abalbette fieht im Cod. Udair, Rr. 365 (J. 252). 3affe fest bas Schreiben, freilich felbft fowantenb, in bas 3abr 1180. Soon bie Stellung in ben Sanbidriften fdeint mir für bas Jahr 1134 ju fprechen. Die Berfammlung ju Daing, auf bie fic mabricheinlich Abalbert bezieht, mar im October 1138. Bergl. bie Urfunde bei St. R. 97r. 3286.

6. 101. 102. – Ucher ben ingiene berniskenben Rampil Lesbaus gegen Britische in Edwachen janden in ber direnter. Pacherberent Ennanian umb befonnter bis gemeins inm Gwachen janden Dauffe ber Annales Magedeburgennen umb bes Annalista Saxo. Die Sche Mildfeite beständigt auf gestellt und der Annales Magedeburgennen umb bes Enthere Tages inte bedimmt bernis bis Urthamb vom 95. October 1134 (St. B. Nr. 3800), bie frühre treig vom 7. Nr. benniste beitet untert. Tante einde inte Sawris percollitze, ingan ibt Effenter Annales, at nichtlich nach in die Greiche den tota Sawris percollitze, ingan in die Effente Annales, at nichtlich aus der Sawris vom der Sawrische Saw

her Mutter Geinrich III. Dach et fich bannet nur mu eine verfünfige Weichtigen friedrich benücht nannt, geit aus den Schäumens bereit den beiter beiter beiter bei im felter in Studies geschlich mutten. Die der dipflichtig Legal in Hilbe er Gerbind Gergeber der Binnis wer, gliff fig aus der Dauden nicht erfügleten. Mehr der Muttentiel des Anliers Beitjendeten 1134 pur Kachen mad liebe die bei der Merchen der geste der Mindele und der Angelen der an in Januar 1135 in Kachen vermötlich, erfolft aus den Uffmuten St. R. Br. 3302. 3303; in Seiben Uffnuten erfolgten Gegeben des Angeleben-gensse (Ann. Sano) berichten, bei der Merchen Die Angele Merchen der Merchen der Geschlicht Geschlichten, der der Merchen der Merchen der Merchen der Geschlicht Geschlichten, der der Merchen der Merchen der Geschlich und Schaffung in Luttlindung eines (Ann. Sano) berichten, des der Merchen der Merchen der Geschlich und Schaffun untell.

S. 102-104. - Bon ber großen Reicheberfammilung git Bamberg um Ditfafter 1185 fagen bie Baberborner Annalen: frequens principum fere totius regni ccuvcutus fit apud Bavenberg, imperatore cum valida manu electorum militum et armorum copia praescute. Dies beflätigen nicht unr bie Auu. Magdeburgenses, fonbern and bie in vielen Begiebungen bochft intereffante Urfunbe bei St. R. Rr. 3304. Die Ansidenung mit bem Erzbifchof bou Roln berichten bie Baberborner Annalen; ber Unterwerfung Friedrichs wird faft in allen gleichzeitigen Quellen gebacht. Rach bem Auctarium Zwetlense M. G. IX. p. 540) ift bie Musichnung Friedriche und Lothare am 18. Darg erfolgt. Otto bou Freifing fagt in ber Chronif (L. VII. c. 19): Imperator - generalem curism Babenberg circa mediam quadragesimam celebrans, Fridericum et Couradum duces interventu Clarevallensis abbatis Bernhardi in gratism recepit. Darin ift irrig, baft fich auch Ronrab bamale bereite unterworfen baben foll, aber mit Unrecht beanftanbet 3affe, Bothar S. 159. Anm. 10 bie perfouliche Betheiligung Bernbarbs an ben Borgangen in Bamberg. Ganfrib in ber Vita s, Bernhardi IV. o. 4 ermabnt ber Reife, bie Bernharb nach Deutschland unternahm, um ben Frieben gwifchen Lothar und ben Staufern berguftellen und ergablt babei eine Gefdicte, bie fich an Daing gugetragen habe. Bernhard felbft forieb in ber nachften Beit an bie Bifaner; Commendo vobis marchiouem Eugelbertum, qui domino Papae et amicis eius missus est in adjutorium, invenis fortis et strongus et, si non fallor, fidells. Habetote eum nostris precibns magis commendatum, quia et ego el vos amplius commendare curavi monuique, ut vestris potissimum precibus inuitatur (ep. 130). Marfaraf Engelbert mar ju Bamberg gegenmartig nach ber oben angeführten Urfunbe, begegnet uns aber icon im Anfange bes Juni ju Bifa (Annales Pisani M. G. XIX. p. 240): mo anbere, ale in Bamberg, werben Bernbarb und Engefbert aufammengetroffen fein? 3m Juni 1135 mar ber b. Bernharb in Mailanb; über feine Erfolge bort forieb er ber Raiserin: In reconciliatione Mediolaneusium non obliti sumus, nude a vestra excellentia praemoniti fucramus. Quod etsi uou mounissetis, nihilominus honori vestro et regui utilitatibus intenderemus, sicutubique et semper fideliter, quantum possumus, facirnus (ep. 137). Auch bier muß man mohl auf berfonliche Anweifungen ber Raiferin ichlieften, Die Bernbarb in Bambera erhalten batte. Die Bebingungen, welche Friedrich eingeben mußte, erftebt man am beften aus Bothare Brief an Innocena II. (Jaffe, Bibl. V. 523). Die Erfurter Annalen feben bie Mufrichtung eines allgemeinen Friebene ausbruchlich auf ben Bamberger Reichstag: Ex seutentia imperatoris et nnanimi consensu principum pax esse decernitur decem annis per regnum universum, coniurantibus canctis in id ipsum. Dies beftätigen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo), inbem fie bon Friedrich in Bamberg berichten: pacem per totam Sueviam, sieut decretum

fail, firmiler observat proceșii. Si fail, firmiler observat preceșii. Si fail, firmiler observat preceșii. Si fail, firmiler observat preceșii. Si fail, firmiler fi

S. 104. 105. - Der Raifer feierte Dern 1135 ju Queblinburg und bes folgende Bfingfifeft ju Magteburg nach ben Annales Magdoburgenses (Ann. Saxo). Am 9. April mar er in Salberftabt nach ber Urfunbe bei St. R. Dr. 3306; bie febr nngewöhnliche Stellung ber Beugen in berjelben laft auf Interpolationen ichliegen. Der gabireichen Gefandticaften anf bem Magbeburger Tage ermannen befonbere bir Annales Magdeburgenses. Die Rieberfage bes Bolenbergoge Boleffam in Ungern melben bie Anuaics Mellicenses 3. 3. 1134; im Uebrigen ift fir bie bobmifd-bolnifden Berbaltniffe ber Canonicus Wissegradensis ju ben Jahren 1134 und 1135 wichtig. Die buntlen Borte ber Paberborner Annalen in Bezng auf ben Dagbeburger Tag: Dux Boemise et dux Ungariorum, inimicitias ad invicem habentos, ibidem confoedernetur merben burch bie Menberungen, bie man borgefdlagen bat (Jaffe, Lothar C. 162 Anm. 8; Scheffer-Boidorft, Ann. Patherbr. G. 169. Anm. 1) nicht verftanblicher. Die Borte felbft fleben feft, und man wird am beften tonn, bei ibrem einfachften Ginn fteben jn bleiben. Der dux Ungariorum tonnte vielleicht Borie fein, ber mit ben polnifchen Gefanbten getommen mar. Uebrigens waren auch nagarifde Gefanbte auf bem Magbeburger Tage (Ann. Magdeb.); aber mit ihnen hatte Cobeflam fein Abtommen ju treffen, ba er langft ber Bunbesgenoffe Ungarns mar. lieber bas Enbe bes Magnus finben fic bie alteften Rachrichten in ben Erfurter und Baberborner Munalen; Beiteres ergiebt fic aus Belmolb I. c. 51 unb Saxo Grammaticus p. 387.

S. 105—107. — Liefer ben glängenben Verefebrunger Wichstung banbelt aufter neuffratter Manneln auseffließe bie gemeiniame Cantile bet Annalisa Magdeburgensen und bet Annalisa Sasot; auf Dieb von Artiflen (Chron. VII. c. 13) giebt nichtigt Reitigen, betmilde aber Borgsänge bes Sulferführer Tages vom Jahre 1134 mit dem Begganiffen zu Beriebung. Ben bleimblere Tages vom Jahre beriebt bet Cannalisas Wiesegraufensis; aus Jehann Reitign zu 1133 und 1137 zu 1153 und 1

E. 107. 108. — Ucher Northerits Letenstude iche man teinsbers die Vinderbeit e. 28, über die Wahl istein Angeldsbergenses und die extraondum Gefrüsten. Die Beschäusig der Prüdigigien des Genégen Ergeitstung erteilt die Gulf Innereng II. vom 7. 20, mil 1186 (J. B. 97., 6556). Die interessant Erstein Angeldsbergenses Gefrüsten, der Schaussen der Verleichte, flacht ich in den Annabes Hockenses 4. 3. 1129; fie iß den 30. Geribet (de Liemero Hammadurgensi archiepiscope, Solic 1899, S. 650 und den G. Ockstude der Schaussen der Schaussen der Schaussen der Die Schaussen der Sch

Limber Synobe vergl. Thorkelin, Diplomatarium Arns-Megnaeanum p. 245.

108. 109. 109. — Die Brivilegien Lesbars für des Argibienflofter im Broun ichweig und des Michaelsflofter im Limbeurg find vereichiget St. R. Rr. 3291, 3296.

3311. 3390. Much bes von friesen Bermandern mitmerfiefen Geitz gefüttet Angler germicht am 3m auchn erbeiter in friesen befonderern Schap. St. R. Pt. 3318. Uleber bit Umbildung bes Afopers Kingkattler benden bei Annales Megelowngenese (Ann. Saxo); man vergiefelbe bit Unturben bei R. Pt. 3330, 3390. Das Poiltigium Lethous für Afonjafentier if m. 1. Nagaf 1136 ausgehölt, aber nicht, wie Sumpl (R. Pt. 3310) annimmt, ju Ramburg, eineber im Köperly Feinsture, nich bie Annales Megelowngeness bergagen. Eine Heistlich untilburg nachn Zetzte mit bem Afoper opmung an der Umfern to- Bergelbe ib Unturbe Erglefel Wallerte vom 19. Magaf 1136 in ben neuen Beitriefungen bes tilte. 1364, Bereits VII. 383-41. Die Umtersefung Komman zu Möhleiburg mehre bei Berbeitung der an ben angeföhren Schweiben der Alleften an mehre bis Spektebenne, Greinter um Wogheburg Munden (Ann. Saxo). Die Bedingungen bei Unterwertung geben and bem angeföhren Schweiben der Alleften an der High Perchetunger. Ein Eknnertunger bes Aufleten an der High Percen. Um Sennertunger bes Aufleten wir Konnale in der a. Panlo c. 61 beständen, der in ter Aufleten gefüg best Landolffund der a. Panlo c. 61 beständen, der in ter Aufleten gefüg beständen, der in der Aufleten gefüg beständen, der im der Aufleten gefüg beständen, der im Fauflechen gefüg beständen, der im Art. 1000:

#### dő vuorte des keisers van Koonrat von den Swaben.

lieber Konrado Bermabliung mit Gertrub ift Morit, Gefchichte ber Grafen bon Sulpad G. 189 einziefen; aber Konrade und Gerrribs Theilindme an ber Stiffenig bet Rofters Corad bie Relatio bei Wegele, Monumenta Ebersoensia (Rörblingen 1883) G. 4.

S. 112, 113. - Den Tob Beinrichs von Groitich und bie Schichale feiner Erbicaft melben bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); bon bem Rauf ber Burgen fpricht ber Cunonione Wiesegradensie. Die Ofterfeier 1136 in Machen etmabnen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); bie Radricht wird burch Urfunben beftätigt (St. R. Rr. 3315. 3316). Ueber bie Inbeftitur Alberos bon Bittid febe man Jaffe, Bothar G. 171, Ann. 79. Das Goidfal ber Rufter gebt berber aus ben Baberborner Annalen und ben Aumales Egmundani. Den Aufenthalt bes Raifere in ber naduten Beit geben gengu bie Annales Magdeburgences an, unb ihre Angaben werben bon Urfunben (St. R. Rr. 3318-3320) beftatigt. Ralco Benebentanus ergablt, baf ber Raifer querft bem Bapfte feine Anfunft icon auf Jacobi (25. Juli) berbieg. Anfelm von Sabelberg erfcheint ale Beuge in ber Urfunbe bei St. 3320. Ueber bie auf ben 29. Geptember anberaumte Deerfcau auf ben roncalifden Gelbern flebe Lothars Schreiben M. G. Legg. II. 84. Die Anuales Stadenses berichten, wie ber Raifer ben Rofenfelber Rirchenfcat in Anfpruch nahm. Die Starte bes Auszuges S. Beinrichs giebt bie Historia Welforum o. 28 an. Ueber bas trierifche Aufgebot fprechen bie Gesta Alberonis o. 15. Goon porber hatte Albero an ben Bapft gefdrieben (Ep. s. Bernhardi 176): Hoo quoque addo. dominum regem, Deo eum confortante, fervere et accingi ad liberationem ecclesise et parare sibi exercitum multum nimis, nos quoque fideliter ad hoc ipento

pro viribns laborare, exhortari et sollicitare, quos possumus, et cum tempus advenerit, non exponsis, non personae proprise parciturum.

6. 1t2-114. - Ueber bie Sammlung bes Beeres in Burgburg febe man bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo) und bie Urfunden bei St. R. Mr. 3324-3327. Mus ben Beugen in ben Urfunden ift bie große Babl ber in Burgburg anwefenben Wilrften erfichtlich, von beuen bie meiften ben Raifer über bie Alben begleiteten; bie vollftanbigfte Beugenreibe ift in ber bereits ermabnten Urtunbe Ergbifchof Abalberts für bas Rlofter homburg erhalten und auch bei v. Heinemann, Codex dipl. Auhaltinns I. p. t81 miebergegeben. Bon ben Rampfen Albrechts bee Baren mit ben Benben in biefer Beit fprechen bie Daberborner Unnglen; bie Berftorung ber Babelberger Rirde ermabnen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Bie meit Albrecht icon bamale bie Grengen feiner Dart fledte, gebt ane ber mertwurbigen Urtunbe Lothare fur Otto von Bamberg bei St. R. Rr. 3324 bernor. Uebrigens fint in ber Urfunde mobl nicht fammtliche Rirden Bommerne Otto unterfiellt, fonbern nur bie in ben genannten menbifden ganbern, welche nicht ben Bommernberjogen, fonbern bem Betgeg bon Sachfen und bem Martgrafen ber Rorbmart unterworfen maren; es eclebigen fich bamit bie in ber Benbifden Gefdichte II. 368 auf. geworfenen Bebenten. Das große Anfeben, welches Albrecht bereits unter ben Fürften genoß, erhellt aus allen bamale in Burgburg ausgeftellten Urfnnben, namentlich auch aus ber jest bon Stumpf (Acta imporii Rr. 100) querft bollftanbig gebruchten Urfunbe bes Bifchofe Embrito bon Burgburg. Die allgemeine Annahme ift, bag Albrecht ber Bar auch auf bem zweiten Buge nach Italien gefolgt fei. Dan fitht fic babei auf bie Ermabnung eines Dartgrafen Abalbert neben Bergog Beinrich won Baiern in bem Bericht bes Annalista Saxo über bie Borgange bei Galerno, unb ce liefe fich fur biefe Deinung and nod anführen, baf in ber großen Beftätigungs. urfunde Lothars für Benedig, am 3. October 1136 gu Coreggio-Berbe ansgeftellt und jest vollftanbig von Stumpf (Acta imperii Dr. 101) publicirt, fich nater ben Bengen bie Martgrafen Ronrab und Abalbert aufgeführt finben. Aber ich funn mich boch ftarfer Ameifel nicht entidlagen, ob mirflich Albrecht bamgle bem Raifer folgte. Denn erftens wird Albrechts Rame in bem Eingange bes Berichts beim Ann. Saxo nicht erwahnt, chwohl er fonft bie nambafteften Theilnebmer bee Ruge anfffibrit ameitens mirb ber Rame eines Martgrafen Albrecht in allen fpateren Urfunben bes Raifers nicht gefunden, mabrent ber Rame Ronrabs bon Deifien baufig ericeint: brittene berichten bie Baberborner Annalen 1. 3. 1136: Irruptio Sclavorum in partes Saxoniae, contra quos Athelbertus marchio exercitus movens, terram eorum non semel hostiliter invasit e depopulatus est, unb 1. 3. 1137 por ber Rudlebr bes Raifers; Marchio Athelbertus, collecta valida mann, hiemali tempore terram Sclavorum praedabnudus perambulat. 20 muß biernach Abaibert mit Rampfen im Wenbenfanbe beidaftigt gewefen fein, und man finbet fanm Raum für biefelben, wenn Abalbert vom Auguft 1136 bie in bas Spatjahr 1137 von Sachfen entfernt gemefen mare. Die Urfunbe von Coreagio-Berbe murbe nicht viel beweifen, ba fle nur in einer vielfach incorrecten Abichrift vorliegt, aber bie Radricht bes Ann. Saxo über ben Baffengenoffen Bergog Beinrichs gwingt boch unt Annahme, bag in Lothare Beer ein Dartgraf Abalbert mar, nur nothigt fie nicht gerabe an Albrecht ben Baren ju benten. Der Rame Abalbert finbet fic bamals unter ben Martgrafen bon Efte, und noch naber liegt an ben erfigebornen Soon bes Babenbergere Bintbolb bon Deftreich zu benten. Diefer gerieth nach bem Tobe bes Batere (13. Robember 1136) mit feinem Bruber Lintpolb in Streit nm bie

6. 116.—118. — Ucher bie Berklittiffe Rogers in ben Juhren 1183 – 1185 bir befeterts Alterander Teslenians, Palos Beservenianus und Romandan Sadernianus eingafahen. Die angefährten Bert bet heiligen Bernherb finden fich pp. 128 mit 189. 30 beim justellen, an Zutjar gerichten Gegründ hoffet eine fich pp. 128 mit 189. 30 bet meine hortest ad pugasan: est tamon (secoras dice) advoctti esclosias arevere ab ecclosias infentatione schismatioromu rebiem, est Caesaria propriam vindicare overcoman ab narapatero Sichol. U estim consetta indicatum sobolem eedem Petri in Christi occupasse ininiriam, sie procal dabio omnis, qui in Sicilia regem se facit, contradicit Caesari. Bertgaref Gangfettr tirbt rembigit in ep. 138.

6. 118-121. - Bon bem Bifaner Concil banbelt Landulfus de a, Paulo c. 60, bit Vita s. Bernhardi II. c. 2, bit Annales Pissni unb bit Vita Innocentii II. Berichiebene Rachrichten über baffelbe find bei Mansi, Coll. cone. XXI. 485-491 jafammengeftellt. Die Babl ber anmefenben Bifchofe erhellt aus ber Urfunbe bes Marfarafen Lintpolb bei v. Meiller, Regeften ber Babenberger 6. 23. Daß Ronig Lubwig bas Concil ju binbern fnote, geht ans Bernhardi ep. 255 berbor. Das Drangen bes Babftes anf Freigebung ber Apbellationen erbellt aus bem bemertenswerthen Erlag beffelben an bie beutiden Bifcofe bei Theiner, Disquisitio critice p. 207, 208. Bergl. Bernhardi ep. 178. Gebr anicanlich icilbert ganbulf o. 61 bie Birfung bes Auftretens bes beiligen Bernbarbe in Dailanb; er fagt: civitatem, pront voluit, formavit. Anger ganbulf find fur Berubarbs bamalige Erfolge in ber Combarbei befonbers wichtig bie Briefe beffelben 131-187 unb 814; in bem Letteren beift et: Cremonenses induruerunt, et prosperitas orum perdit eos; Mediolanenses contemnunt, et confidentia ipsorum sedneit eos. Hi in curribus et in equis spem suam ponentes, meam frustaverant et laborem meum exinanierunt, Abibam tristis, Richt unintereffant ift ber fingirte Brief Lothars an Gremone, ben Battenbach im Iter Italienm unter Rr. 11 bat abbruden laffen. Den Beg Bernbarbs burch bie fombarbifden Stabte verfolat man am beften in ber Vita Bernhardi II. c. 2 bis a. 4. Ueber Dalfinns febe man Bernhardi en, 196; bas Geichlecht bes Dalfinus erbellt aus bem fineirten Brief im Iter Austriacum Rr. 13. Jaffe berlegt irrig (Ronrab III. C. 99) ben Ueberfall bei Bontremoli in eine fbatere Reit, inbem er einen Brief bee Abte Beter von Clund (Epp. L. III. ep. 27) in bas 3ahr 1139 fest und an bas lateranifche Concil biefes Jahres bentt.

6. 121-128. - Ueber bie Erfolge ber Bisaner in Unteritalien geben bie Aunalos Pisani Radricht; außerbem find bier bie Benertungen bei Ralco von Benebent wöchtig. Die Annalos Pisani melben auch bie Annefenbeit Margraf Engelbeits auf bem Bilaner Cancil und bie ihm von Lucca beigebrachte Rieberlage Schr

<sup>1)</sup> Das Sheiben Innormet II. an Bentigrof Litpold bei b. Weiller a. a. G. 20 ift 1185, nicht 1196 anbgeftellt; in bemielben wird Abalbent bereits marbile genannt.

anffallig find bie Borte: Et investitus est marchio Ingilbertu de marchia Tuscie in predicto concilio. Bielleicht übertrug Lothar Engelbert auch bie Bermaltung bes Dathilbifden Bausgute, und biefer mußte für biefe bem Rapft ben Lebuteth leiften, wie bies auch fpater bon Beinrich bem Stolgen bertangt wurde; bie angeführten Werte laffen fich freilich nur auf eine Belehnung mit Tufcien beuten. Bergl. Baffe, Lothar S. 239 und Richer Roridungen II. 225. Mm 21. Januar 1136 fann Engelbert noch feine Urfunbe ben Florentinern ausgeftellt haben (Jaffe a. a. D.), wenn er am 17. Darg biefes Jahre noch in Deutschland mar; jene Urfunbe gebort mobl in bas 3abr 1136. Das febr intereffante Schreiben bes beiligen Bernbarb an ben Raifer ju Gunften ber Bifaner (ep. 140) febt 3affe 6. 214 Anm. 144 offenber irrig in ben Commer 1137; benn aus ben Borten felbft geht berbor, baf ber Babft noch in Bifa bermeifte. Pisani apud se summo bonore (summum pontificem) servabant et sorvant. Bebenfalls murbe bas Schreiben bor bem Dar 1137 und nach bem Muguft 1135, ba bie Berftornna Amalfis ermabnt wirb, abgefaßt; nach aller Babricheinlichfeit im Jahre 1136. Die ermabute Bifa feinblich geftunte Stadt fann nur Encea fein. Der beilige Bernhard fcreibt tem Raifer: Quaonam, quaeso, in omnibus civitatibus, sicut Pise, fidelis, egrediens et regrediens et pergens ad imperium regis? Nonne hi sunt, qui auper regni illum unicum ac potentissimum hostem ab obsidious Neapolis fugaverant? Nonue hi sunt, qui etiam, quod pene incredibire dicta est, in une impeta suo expagnaverunt Amelfiam et Ravellam et Scalam atque Atraniam 1), civitates utique opulestissimas et munitissimas, omnibusque, qui antehac teutaveront, usque ad boc tempus, ut ainut, inexpug jabiles? Bom beiligen Bernbarb fagt Ernalb in ber Vita II. o. 3: Per totam Italiam viri Dei discurrebat opinio, et divulgabatur abique, quod surregisset propheta maguus, potens in opere et sermone.

6. 123-126. - Die Darftellung bes zweiten italtenifden Buge Lothare muß fich mefentlich auf ben ausführlichen Bericht ber Dagbeburg. Renburger Munalen fliten, ber une nach feinem gamen Bortlaut im Annaliste Saxo etiggiten icheint, in einem Ansuge in ben Annales Magdebargenses vorflegt; mit ibm ift bae ur-Tunblide Daterial ju verbinben. Leiber find bie Ortonamen in bem Bericht banfig entfiellt. Die Radrichten ber auberen bentiden Annalen finb febr bfirftig; einige Grganjungen bietet jeboch Otto von Freifing (Chron. VII. c. 19. 20). Unter ben italienifden Quellen geben befonders Landulfus de s. Panlo, Falco Beneventanus nnb l'etrus Lisconns beadtenemerthe Radricten. Der Biberftanb, ber Lothar beim Eingange Italiens entgegengefeht murbe, mar offenbar an ber Beronefer Rlaufe; an bie Rlaufe bon Barba ift bier nicht mit Jaffe G. 181 ju benten. Dito ben Wreifing fagt nur, bag Lothar in ber Rabe von Garba lagerte. Die Lage biefer Burg ift nicht zweiselhaft; bas Lager seeus Mintam fluviam (b. b. Mincio) beim Ann. Saxo ift mobl baffelbe, welches Otto meint; vergleiche bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3331. Bon ber Unterwerfung Garbas fpricht Dito von Freifing, unb bie Hist, Welf. c. 23 fnupft an Ottoe Borte bie Radricht von ber Belebnung Beinriche bes Stolgen. Der Aufenthalt Des Raifers bei Coreggio-Berbe im Anfang Octobere 1136 wird bezeugt burch bie Urfunben bei St. R. Rr. 3392, 8338; im Ann. Saxo ift ber bamalige Lagerplat bes Raifers nur bezeichnet mit ben Borten ex miera ripa Padi amnis, namlich Guaftella gegenüber. Ueber bie Bezwingung ber Guafialla berichten Anu. Saxo, Otto von Arriffing und bie Hist. Wolf, a. a.D.

<sup>1)</sup> Der Tegt Reballem at Soniam augue Atternium ift entficit.

Das Urtheil über Gremona mefben Raubulf e, 64 und Dtie von Freifing. Ueber bie Reife ber Raiferin febe man 3affe, Lothar G. 183 Rote 28; von ben Martgrafen Friedrich und Berner banbelt eingebend Fider in ben For'dungen II. G. 246 ff. Bles Otto pon Freifing über Die Dienftwilligfeit von Bologna fagt, finbet fonft nirgente Befatigung und entipricht wenig ben fpateren Greigniffen. Daft Lotbar Gremong nicht angriff, fagt ausbrifdlich ber Bericht bes Ann. Saxo, und bie Rachricht bes Ralco tann bagegen nicht in Betracht tommen. Casala beim Ann. Saxo ift unzweifelhaft Cafal-Maggiore am Bo, mo ber Raifer am 9. October urfunbete (St. R. Rr. 3834). Das von Annaliften genannte Cincilla wird in ber Rachbarfcaft gu fuden fein. Der Rame icheint corrumpirt, und ich weiß ihn nicht ju beuten. Jaffe G. 185 Anm. 32 bentt au Concino, aber bies mente nach Lanbulf c. 64 erft gerftort, nachbem bas mailanbifde beer auf bem roucalifden Felbe jum Raifer geftogen mar, und lag nicht auf bem Bege bes Raifers bon Cafal - Maggiore nach Roncalia. Samassan ift beim Ann. Saxo bei irriger Auffaffung bes gefprochenen Ramens aus Sanbaffan entftanben; Saubaffan nenut Ragewin (Gesta Frid, IV. c. 45) ben Blat. Die Berftorung von S. Baffano und Soucino melben Canbutf c. 64 und bie Aunules Cremonenses (M. G. XVIII. p. 801); bie Letteren feten bie Beit ber Berftorung in ben October. Die unbatirten Urfunben bei St. R. Rr. 3335-8337 werben beshalb mit Recht in biefe Beit gefett. In ber Annales Placentini (M. G. XVIII. 412) wirb irrig bie Berftorung con G. Baffano und Soncino erft in eine fpatere Reit verlegt. Dagegen geben biele Munglen gewift richig an, baf ber Raifer ben Tag aller Beifigen auf ben roncalifden Felbern feierte. Das befannte Lebnegefet Lothars (M. G. Logg. II. 84) ift bort am 6. Rovember erlaffen; nad. bem er bereits mehrere Bochen bort vermeilt batte, alfo etwa feit bem 16. October. Landnif und bie Annales Cremonenses fagen: leges dedit, bod ift bamit nur bas eine Befet gemeint. Bergl. Ragemin, Gest. Prid. IV. c. 7.

S. 126-128. - Ueber bie Borgange bei Bavia banbein Annal. Saxo unb Lanbulf c. 67 ausführlicher: fury Otto von Freifing a. g. D. Das Erbe Ottos von Bolfrathebaufen berichtet ber Ann. Saxo; eine mehrfach abmeidenbe Darftellung, anf welche von Defele in ber Geldichte ber Grafen bon Anbeche G. 92 aufmerffam gemocht bat, finber fich in ber Paseio s. Quirini (Ardit fur öftreichifche Gefcichtequellen II. G. 317). Den Tobestag Ottos geben bie Notse Diessenses (M. G. XVII. 324) ben 10. Rovember au. Utber bie Beitbeftemmungen fur biefe Borgange fiebe Jaffe, Lothar G. 183 Ann. 43. Beun bert gefagt mirb, bag Innoceng II. am 10. Robember in Bavia gemefen fei. fo beruht bies febiglich auf einem Berfeben, wie man fich in Saffes Babftregeften leicht übergeugen tann. Der meitere Bug Lothare in Die pieutontefifchen Gegenben wird furs von Otto ermabnt, ausführlicher von Ann. Sano. Gamundum, mas Baffe S. 189 Comierigteiten macht, bat bereits Gerbais G. 253 richtig gebeutet; es ift Gamonbo, einer ber Orte, aus melden fpater Aleffanbria am Tanaro ermuchs. Die undatirte Urfunbe bei St. R. Dr. 3388 fur Cafelleto bei Bercelli wird in bie Beit ju feben fein, wo fich Lothar bei Bercelli auf. bielt, eljo um bie Ditte bes Rovember. Die Untermerfung ber Stabte Biacenga und Barma berichtet ... nn. Saxo, bie Raubfe Daifanbs gegen Gremona Lanbulf c. 68. Der Mufenthalt bes Raifers am 17. December im Gebiet von Reggio erbelli aus ber Urfunde bei St. R. 9tr. 3342. Der Raifer febrte aber von bor! mieter in bas Gebiet von Biacenga gurud, wie bie Annales Placensini (M. G. AVIII. 412) geigen. Die beiben unbatirten Urfunben bei St. R. Rr. 3341 u. 3344, bei G. Doning ausgeftellt, find mobl in bas 3abe 1136 und amar ned bem 17. December ju fenen,

licher bie Sage von Trabecianum, nediche Flete in ten Aun. Plac. erwöhnt viele, und Bigbrich, jenft bert nicht ernühnt, bin ich untfleten. Dem Ungenfahlt bei Anleier ju Fanntau proces um 10. Januar 1137 und am 21. Januar im Biebpan Elbebran erweifen bie Uktauben bei St. R. 189. 3345. 3345. Die Beidagtung und Forberung Glogone ergiblit ber Bericht bes Ann. Sano; irtig ist ein, neuen die Ann. Magdeburg, ben Anfer ichen Beihundeter im Veger ben Bologon juffelingen fliffen. Cassan Stein ann. Sano; tenn bie die Januar geffen der Bein ann Sano tenn allen Berhälinffen nach umr G. Gelcians am Benetone [cin; man bergleiche bie berfchiebenen Deutungen bei 3nfic Ge. 190: Rum. 61.

6. 128-131. - Die Toeilung bes Beeres bei G. Colciano und ben weiteren Rug bes Raifere bie Bari ermabnt allein ber Bericht im Ann. Saxo; ju naberer Beitbeftimmung bient bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3349. Der entftellte und bieber unerflatte Rame Lutisan fubrt bem Laute nad auf Comen; fonft mochte man, ba bie Burg anberen Raifern wiberftanben baben foll, an G. Leo beuten, wo Berengar fich fo lange gegen Otto I. behauptete. Das gleichfalls entfiellte Firint bes Ann, Saxo erffart Grotefend in ber Anmerfung mit Gerentilo grifden Spoleto unb Riett; eine Abtei S. Pietro di Ferentillo an ber Rera grifden Terni und Spoleto, mo bie Strafe uber Monte Leone nach Cafcia abgebt, wird bon Fatteschi, Ducchi di Spoleto p. 161 ermabnt. Der Raifer muß bon ber Rlifte nad Spoleto abgebogen fein: babin beuten auch Otto bon Freifing und Ralco von Benebeut. obne jebod eine Belagerung ju erwahnen. Witheimus palatinus beim fachfiden Annaliften ift Bilbelm, Graf von Loritello, ein Rachtomme bon Robert Gniscarbs Bruber Goffreb, melder bie Cabitanata erhoften batte. Goffrebe Radfommen, melde and bie Dart bon Teate gemannen, nannten fid Grafen ber Grafen unb Bfaligrafen. Bergl. Ducange in ber Musgabe bes Minatus von Chambollion-Rigeac p. 343. Den Aufenthalt Lethare am Tronto etwabnt auch bae Chronicen Cassuriense (Muratori SS. II, 886), bas Lager bei Termoli Falco Benebentanus. Die Borgange bei Cafel Bagano, Ragnano und am Monte Gargano nub meiter ben Bug bes Raifere bie Bari berichtet ber Ann, Saxo; bie Ginnahme ban Siponto nnb bas Datum berfeiben erbellen aus Ralco Benebentanns.

6. 131—133. — Der Jag der Bagdes und derige Geirstes vom Mangelei BR. Geffles eine mirb etzeileß sunghlössig der Pris Redetiden im Ann. Sawertsunst; dnige ablere Schlimmungen ergeben fich aus ben phiffiden Urtunken. (R. Mr. 1666—1669). Osphan beim Annaliats Sawo beite in nicht mit Jaffic (erbert Sc. 198 Mnn. 88) für Garvaja am Erna, fendere für eine Gurg au ber Kelle des jedigen Poggio a Cajason unwirt flaurecht. Det austum Ongstand in valle Arni mirt noch ernöhen in der Antal Menric VII. (ed. Dönniges) II. p. 102; es war best ein Affert des keitigen Benefichen des Bereigle St. p. 102; es war best ein Affert des keitigen Benefichen mit Bernrord Geine gurertichen fich, ift menighens fragisfich Am 5. Mary 1157 mar Baph Januscera geschellen, der Gamplium, jetzt damplik, meige Beiten von derflete, unmittliche von und fragisch die Der Steht und bei eine Geschlichen, der Annalis der Steht der Schlimmung der Steht und die der Baph und Definich gelammen. Beir baben lichauben bes Eughte vom und Steht und der Steht der Schlimmung der Angeleie der Geschlichen der Steht und der Steht der Schlimmung der Annalis der Steht der Steht

6, 133. — Bie Berjog Deinrich M Caffins bem Raifer unterwarf, berichtet ansilhtlich Petrus Disconus. Es unterliegt feinem Bweifel, baß er fier gut antertidtet war, und beskaft bin id beiner Darftellung aefolat. Aber bei ber Ratur 6. 134. 135. - Die Derftellung Roberte in Capua berichten Aun. Saxo, Ralco und bie Chronit von DR. Caffino. Ueber bie Ginnahme von Benebent giebt Falco bei weitem bie beften Radrichten. Rad bem Text bei Muratori mar Innocens decimo Kal Junii nach Benevent gefommen, aber 3affe G, 203 Anm. 108 geigt, baf duodeoimo flatt decimo an lefen ift. Der Bericht bei Petrus Disconus IV. o. 105 ftimmt nur in ben allgemeinften Bligen mit Ralco überein. Ann, Saxo ift furg; er ergabit, bag Innoceng II. bamale zwei Carbinale, bie ale Anbanger anaflete entfest maren, in bas Rlofter geididt babe; ber eine mar Grefcentine, von bem anberen ift Raberes nicht befannt. Auch Otto von Freifing und Die Raiferdronit ermabnen bie Ginnahme von Benevent. Petrus Disconus ergabit nach bem Borgangen bei Benebent von Beinrich und feinem heere: Troiam, Apulise urbem, applicuere; quam absque pugna a civibus accipientes, oppida quoque adiacentia cum Gargano atque Siponto in suum dominium vertunt. Dagegen beißt es ven Beinrich im Bericht bes Ann. Saxo: Hine prefatam traniions Troism illamone quibusdam captis despolians, cum papa imperatorem petiit. Bribt Berichte find unvereinbar, und ber bes Annaliften verbient entidieben ben Borang. Denn nicht nur, baft Dito von Rreifing (Chron, L. VII, c. 19) Eroig unter ben größeren Stabten nennt, bie auf bem Buge genommen, auch bie Raiferdronit meiß bon einem Rampfe bei Eroja auf bem Dochberge und ber Erftfirmung ber Stabt. Eroja lag auf einer Anbobe, aber unter bem Sochberge ift mobl im Allgemeinen ber hobe Apennin ju verfteben; vergleiche bie bon Dagmann III. G. 1108 angeführte Stelle bes Rubolf bon Ems. Besbalb entlich beinrid noch bie Stabte um ben Monte Bargano batte auffnden und unterwerfen follen, ift nicht abgnfeben.

Wieferredt, Raifergeit IV. 4. Anft.

gutture eripi gnadebat. Inde maritima omna ora usqua Tercutum et Cabrian ad imperatoris fidelitatem alligari statgebat. Uefer ibt Kurtétungar Begers spriich ber Ann. Saxo; was Otto bon Breifing (Chron. VII. c. 20) von Begers spriich ber Ann. Saxo; was Otto bon Breifing (Chron. VII. c. 20) von Begers spriich geleich gelich gehalt der Graßking der Greins Minkt in aberen Duefin und bernic spriich signateblie Tugkkung. Bile sirih sich legenbelte Clemente an Lothare Gieg anschloffen, zeigt auch der Ing. wommt bie Antierboord bie Englichung abschliefte. Nachhem Letyn Bainuff jum Ortog von Musten ingefen batte, melbet sie, ritt er nach Otranto und bard siehen Geber in bas Myntien eingefen batte, melbet sie, ritt er nach Otranto und bard siehen Geber in bas Myntien eingefen batte, melbet sie, ritt er nach Otranto und bard siehen Geber in bas Myntien eingefen batte, melbet sie, ritt er nach Otranto

6. 187. 188. - Den Bug bes Raifers nach Delfi und ben Rampf bei ber Stadt berichtet Aun. Saxo; nach ibm mare fie icon am Tage nach Beginn ber Belagerung fibergeben morben, nach falco batte bie Belagerung einige Tage gebanert. Die Stelle bes Aun. Saxo Aber bie Erfrantung Ergbifchof Sugos wirb wohl ju febr gebrefit, wenn man aus ibr foliefen will, bag Relfi bereits am 26., eigentlich am 27. Inni fich ergab. Gicher ift nur, bag Raifer und Papft fic am 29. Juni in Delft befanden. Daf ber Raifer bie Barone Souliens bortbin berufen babe pro statuendo duce, beruht nur auf bem Briefe Lowars bei Jaffe, Bibl. I. p. 82; biefer Brief fammt aber aus bem Regestum Petri Disconi, einer verbachtigen Quelle. Den Inbalt biefes Briefes, wie anberer feiner Sammlung giebt Beter in inbirecter Rebe auch in ber Chronit wieber. Ueber bas Schreiben Innocenes II. an ben Abt bon Clund febe man J. R. Rr. 5598. Die Emporung im beutiden Beere berichtet glaubwürdig ber Annalista Saxo; mas hieruber Otto von Freifing fagt (Chron. VII. c. 20), ift febr nubeftimmt. Romoalb bon Galerno (M. G. XIX. p. 422) fpricht im Allgemeinen babon, bag Roger burch Beftechungen auf bie Furften bes Raifers gewirft babe. Cinnamus (n. 90) neunt ausbrudtich ben Schwiegerfobn bes Raifers ale bon Roger beflochen und berichtet, bag er bem Beere ohne Biffen bes Raifers bas Reiden jum Rudange gegeben, morant fic bas Seer gerftrent babe und auch burd bie ftrengften Strafen nicht mehr babe gufammengehalten werben tonnen; bod ift auf biefe Rabeleien fein Bewicht gu legen.

S. 138, 139. — Deim Khyge oon Melle berführt Lother eine Knigliche Mich, im Terte bed Ann. Sax enthyfuligich Valdam gemennt, was bann in Fraldam verändert iff. Der Runne fill ficher corrumpirt. Es liegt note, an bot monasterium Vallarcnonse ju berfar, wie si Apskeos getchan pict, aber Schieft einen Siege noch bem Gelte von Beteng nicht berführen. Erer wörfe Richte und Vennasis (Bertel) ju berfact; setz twa ein gest Witel, im derfiche mit M. Caffino in Vertäfterung hand, und Benofe liegt in gleicher Anstrumag von Welft mach wie geben Liege, we dans bei der der beter Discovans Alfarthalt nachm. Zie Gerträtigterte fieber M. Gelfino zu Lago Beleb da Vertras in einer Altereatio andlichtlich bergeftellt und de blie Darfchang dann in der Kopweit I.

107-115 fest gaus wielrholt. Bie ungwertfills auch bie Einzelneiten feines Gerichts find, bed reutifte seigt bede nutifie von siehete wen Knier bem Bagen demaltenben Wifferengen. West es 100 in Form eines Protecols berichte wird, fann man mich mit demany (t. Br. 380) ein den Utunde betrachten. In dem Memen ber aufglichten Berlieven find fleckeid Freiheimer, fant ibn de Durchain muß es befigen Gebhurdus als Burchausen, fatt Anno episkopus Basillensis Adal ber ein bei fom Waterfahr derentt ba. West Stend bei von einer grießliche Gefandliches beidert, facht in den Baberbeitere Annalen Reftätigng. Den Freihe bei Bertre band bei der Berlieben Berlieben Der Berlieben Der Freihe Gefandliche bei der die der Berlieben Berlieben Berlieben Der Freihe Gefandliche in die Geschliche Berlieben bei dem Berlieben bei der Gericht gestellt bei der Gericht gestellt gestellt

besonberen Schrift behandelt, aus melder in die Chronil o. 116. 116 ein Ausgug aufgewommen ift. Interestant ift, daß der Grieche gesagt haben soll: Romanum poulisoem imperatorem, non episcoppum esso.

6. 139-141. - Ueber ben Bug ber Bifaner nach Salerno finben fich gute Radricten bei galco und in ben Annales Pisani, über bie Genbung Bergog Seinrichs berichtet ber Ann. Saxo. Falco giebt bie Starte bes beutiden Bulfebeere auf 1000 Mann an und ermant auch bie Dienfte bes Rainuff. Dag bie Bertheibigung Galernos nicht nur auf 400 Rittern berubte, zeigt Romogib (p. 422), ber gerabe bier gute Radrichten bat. Die Belagerung Galernos begann nach ben Annales Pisani am 24. Juli, und bie Babl ift burch ben Beifat : vigilia a. Jacobi gefichert. Wenu Falco ben 18. Juli nennt, fo tonnte moglicher Beife ein Schreibfebler vorliegen. Allerbinge giebt Romoglb bie Daner ber Belagerung etwa auf einen Monat an, aber bie Anuales Pisani feten bestimmt nur bie Beit von 15 Tagen. Bon bem Sager am Lago Befole brach nach Falco Lothar auf, nachbem er 80 Tage bort berweilt batte, b. b. vor bem 1. August; er nahm nach bem Ann. Saxo, mo Avellan nicht mit Saffe 6. 213 Anm. 142 auf Atella gebeutet werben fann, über Avellino und 6. Geverino feinen Beg. Mm 7, Anguft tonnte er febr mobl auf biefem Bege por Calerno einterfen : baf bie Stadt fic icon am folgenben Tage nach feiner Anfunft ergab. wird ausdrudad begengt. Auffallig ift, bag Ann, Saxo bie Ginnahme ber Stabt, befonbere ben Bifanern beimift, mabrend nach galco und Romoalb ungweifelhaft ift, baf fich jum großen Merger ber Bifaner bie Galernitaner bem Raifer ergaben. Die Aun. Pisani verichleiern bas mabre Sachberbaltniß, inbem fie melben, baß fich Gaferno Lothar und ben Bifanern ergeben babe. Ueber bas Berbalten ber Bifaner nach Uebergabe ber Stabt bifferiren bie Angaben bes Falco und Romoalb; bie bee Erfteren, berbienen bier ohne 3meifel ben Borgug. Der Raifer war noch am 18. Anguft in Gaferno nach ber Urfunde bei St. R. Rr. 3352, wenn bas Datum, wie taum an beameifeln von Saffe (Lothar S. 215) richtig emenbirt ift. Rad Petrus Diaconns (IV. c. 117) foll and über ben Befit von Galerno gwijchen lothar und bem Babfte ein beftiger Streit entflanben fein; bie Sache ift an fic mabriceinlid, aber nicht anberweitig bezengt.

S. 141. 142. — Die aufführlichen Machicken über die Beichung Reinnick und bet damit versinderen Ernis jessen der Auftrage bei der Beieben Bereit jessen der Beieben bie figlich eine Alle gleich eine Michael bei bei gleich und Neumahln, der Beieben der Beite bei Beite Beite

6. 142—146. — Ben gelgen Aufenfeld in Benneut jentelt einigefen ban entfeltlich gleich, int tun jerich ier Ann. San dieren, ernbint der nöhrt if Behrugeln, welche der Keifer jur Unterfährung Keinniffe traß. Irrig nennt der Ann. Richard einer Ben keinniffe 1843 und übernahme warer Beiber keinige Kongoulden Salernitanns p. 2433, und Richard wird als Gruber Reinnifs bei Alexander Tolesinns I. e. 13 und 111. e. 14 genannt. Die Bergäng un Kassiften überhen der Anne Krein der Krein der Krein der Krein der Krein der Anne Krein der K

Stabfo und Rorvei (Milnfter 1854) und in ber Differtation von 2. Mann: Bibath, Abr von Stabto und Korvei nach feiner politifden Thatigleit (Salle 1875).

E. 146, - Bergog Beinrich wirb in ber Urfunbe Lothore, am 22. Geptember 1187 ju Mquino ausgestellt, Bergog von Baiern und Marigraf von Tuscien genannt. Bebenfalls bat er alfo por biefem Tage bie Martgrafichaft erbalten. Aber ficher nicht bor biefem Jahre. Denn einmal erfcheint noch in bemfelben Engelbert als Martaraf Eneciens, und bann wird auch in ben Onellen bie Berleibung ber Martgrafichaft in unmittelbace Berbinbung mit Beinriche Thaten in Italien gebracht. Go im ber Hist. Welf. c. 23, bie in biefen Dingen nicht folecht unterrichtet ift, und in ber Raiferchronit 6. 17,199 -17,123. Benn man bieber eine frubere Belebnung angenommen, jo beruht bies einzig und allein barauf, bag in einer am 17. Auguft 1136 ju Burgburg ausgeftellten Urfunde (St. R. Dr. 8826) unter ben Bengen Heinrious dux Bawarino et marchio Tusciae genannt wirb. Aber bie Urfunbe unb namentlich bie Bengenreibe in berfelben ift febr verbachtig. Gie foll vom Abt Bibalb tur bas Riofter Bauffore, in bem er ergogen mar, ermitft fein'und folgt im Bebantengange mit icheinbar obfichtlicher Bermeibung bes Ausbrude bem oben ermabnten am 22. September 1137 ju Mguino an Bibafb für Stablo ausgeftellten Bribilegium; 26 finbent fich biefelben Beugen genau in berfelben Orbnung bier wie bort, gur mit einigen Austaffungen, und unter ihnen find mehrere, beren Anwefenbeit in Aguino fefifiebt, bie aber fonft in ben gabtreiden Burgbnrger Urfunben aus jener Beit nicht ermagnt merben, wie auch Bergog Beiurichs bamalige Wegenwart in Burgburg febr gweifelbaft ift. Wie bie Beugen aus ber Urfunbe von Mquino entnommen (bamit auch bet murchio Tuscine), fo fcheint Actum und Datum aus ber Urfunde filr Stablo bei St. R. Rr. 3327 entlebnt, obmobl auch biefe manche 3meifel erregt. Folgte aber Beinrich erft im Commer 1137 Engelbert in bet Darfgraffchaft Engelen, fo erfebigt fich auch, mas gider, Forfdungen II. C. 228 fiber ibr Berbaltniß ju einauber fagt. Gebr mabriceinlid ift, bag Bergog Seiurich auch erft bamale one Sausgut ber Mathilbe vom Papft abertrogen murde, es ift auch in ber Rolge mit ber Martgraficalt in Berbinbung gemelen. Daß bie Uebertragung nicht icon 1133 gefcheben fein tonne, ift bereits oben an ber Urtunbe gezeigt, aus ber mir allein bleje Ebatfache tennen; benn weber berichten von ibr bie Unnalen, noch finbet fich Beinrich jemale urfuublich ale Dominus domus comitissao Matildis bezeichnet. Bir fennen feine Amtebanblungen Beinriche ale Mattgraf Tueciene und ale Berr bee Dathitbifden Sausgnte bie einzige Sonr feiner Gemaft in biefen Gegenben ift bie Ermabnung eines notarins domni ducis Heinrici, bie fich in Urfunben bes Rioftare Bolirone von 1145 finbet (Fider, Forfdmigen III. S. 426). In ber That wirb Beinrich, ber bamale fogleich Italien veeließ aub es nicht mieber fab, bott niemals eine wirfliche Amtegewalt geubt haben. Auf Grund ber erft neuerbings befaunt geworbenen Urfunbe Lothare filt Benebig (St. R. Rr. 3332) vom 3. October 1136 but Rider, Worfdungen I. G. 266 angenommen, baft Beinrich auch mit ber Martgraffchaft Berong belehnt gemefen fei. Denn in ber Urfunbe wirb unter Ma berem ermabnt ber Beugenicaft Henrici ducis Buwaris et murchionis Veronensium. docis Chunradi, murchionum Chunradi, Adalberti, Cobn bat gemeint, baft in ber meorfach flidenhaften Abidvift, in ber mir allein bie Urfunde befiben, Herimanni por marchionie Veroponeium ausgefallen fei, afer bie bagegen bon Rider, for fonngen III. G. 411 vorgebrachten Grund. icheinen mir burchaus ichlagenb. Eben fo wenig tann ich es nach meinen obigen Bemertungen für richtig halten, wenn Ctumpf in feinem orften Mbbrud ber Utfanbe (Act. Imp. Rr. 101) Veronensimm

emlad in Toscie anbert. Aber nach vielfachen Ermagungen tann ich mich boch eben fo wenig mit Rider entichließen, auf biefe feblerhafte Bengenreibe bin Beinrich auch bie Martgraffchaft von Berona beignmeffen. Rirgenbe finbet fich fonft eine Spur, baf Beinrich mit Berong belehnt mar; Die Historia Welforum, Die felbft bie Belebnung bou Garba und Guaftalla erwahnt, murbe fie tanin berichwiegen haben. 3d glanbe, wie Cobn, baf in ber Abidrift etwas ausgelaffen, aber ergunge Henrici ducis Bawarie, Odalriei duois Carintie et marchionis Veronensium. Daß Illrich, Beriog bon Raratben, bamale beim Raifer mar, flebt aus ben Beugen ber Urfunbe bei St. R. Rr. 8836 feft. Richt minber feft ftebt, bag Berona mit bem Bergoothum Rarntben burch mehr ale ein Sabrbunbert verbunden mar, und es giebt nicht bie geringfle Anbentung, baft biefe Berbinbung por bem Tobe Ufriche († 1144) geloft fei 1). Beftatigt fich meine Bermuthung, fo mare bie Reibe ber Martgrafen von Berong bie auf Bermann bon Baben bergeftellt. Richts zeigt beutlicher, welche bebeutenbe Stellung Lothar bem Baiernbergog in Italien fichern wollte, ale bie Beftellung bes Bifcofe von Regensburg jum Ergtangler Italiens; fie erfolgte gu Lago Befole (Ann. Saxo), und icon in ber nachften Beit find bie Urtunden im Ramen bes Regeneburger Bifcofe ausgeftellt.

S. 147-150. - Den Rudweg bes Raifere beidreibt furg ber Bericht beim Ann. Baxo. Das Rauberneft bei Baleftrina mar vielleicht Rocca bi Cavi; vergl. Beftphal, Die romifche Campagna S. 109. Der bon Petrus Diaconus c. 125 mitgetheilte Brief bee Raifere wird fcmerlich in biefer form echt fein, aber bas Datum und ber Ausftellnngsort icheinen richtig; noch am 3. October waren Bapft unb Raifer in Tivoli (J. R. Rr. 5605). Ueber bie Bergunftigungen, melde vom Bapft bie Ergbifchofe bon Erier und Dagbeburg erhielten, febe man J. R. Dr. 5601. 5602. 5605. Den Tobestag bes Grabifchofe Abalbert von Daing geben bie Annalos a. Disibodi an. 3m Brotofoll von Cenefelli (St. R. Rr. 3356) ift bei Lambertus Marchio nur an einen Gigennamen zu benten, wie bei Rubertus Marchio in ber bermanbten Urfunde bom Jahre 1120 bei Rider, Foridungen IV. S. 142, Ueber bie villa Breduvan beim Ann. Saxo brancht man nach Rascop nicht mehr einen Greure an ichreiben. Ueber ben Tobebort Lothare ift fein Ameifel; fiber ben Tobestag fcmanten bie Angaben verfchiebener Quellen gwifden ben 8. unb 4. December, bod entideibet bie im Grabe gefundene Tafel fur ben 3. December. Dan veral. 3affe, Pothar G. 223. 224 Unm. 184 und 189. Otto bon Freifing berichtet (Chronic. VII. c. 20), bağ ber Raifer fterbenb Bergog Deinrich bie Reichsinfignien fibergeben babe, und bies wird burch bie folgenben Thatfachen beftutigt, Saffo nimmt an, bag Bothar noch ummittelbar bor feinem Tobe Beinrich mit Gachfen belebnt babe, und beruft fich anf Petrus Diae. IV. c. 126; von einer Belebnung fpricht biefer eigentlich nicht, fonbern von einer Bererbung bes Bergogtonme Cachfen, und ale feinen Rachfolger in bemfelben batte ber Raifer offenbar langft Deinrich beftimmt. Ueber bie Bebenftafel, bie neuerbinge für Bothar an ber Breitenmanger Rirche angebracht ift, febe man bie Allgemeine Zeitung 1868 Rr. 118 Beilage und ben Boten für Tirol und Borariberg 1867 Dr. 241-243. Bon ber Beftettung Lothars geben Otto bon Freifing a. a. D., bie Baberborner und Erfurter Annalen Rachricht; bie Betbeiligung bes Biicole von Salberflabt an ber Beerbigung ermabnen bie Gosta opp.

<sup>1)</sup> Rad in eine Babuaner Artunde v. 3. 1116 erfdeint ju Babun Seinrich, der lehte Serzog auf dem Gefchiegt der Eppenfleiter: Hanziens Chirentanas tottlagese marchies detz. Röhmer, Asta imp. sas. 3- 73.

Halberstadeneium p. 106. Meltere Radrichten über bie Stiftefirde ju Ronigelinter bietet bie von 3. Fabrieins 1715 ju Bolfenbattel berausgegebene Schrift von 308. Lebner; ein unterrichtenber Artifel von G. 29. Safe finbet fich in ber Beitfdrift bes Architetten und Ingenieurvereins fur bas Ronigreich Sannover 1856. Bb. II. Anb. 38-47; im Uebrigen ift Sonaafe, Gefchichte ber bilbenben Runfte im Mittelalter II. 352 ju vergleichen, mo bie weitere Literatur angegeben wirb. Bon bem Grabe Lothare hanbelt auch ein angiebenb gefdriebener Artitel in ber Gartenlaube 1870 Rr. 21: Giu beutiches Raifergrab im alten Sachfenlanbe. Die Bleitafel, bie man nach Otto von Freifing Lothar in bas Grab legte, bat fich bei ber Eröffnung gefunben. 3affe G. 225 hat bie Inforfft nach ber Mbfdrift Debome abbruden laffen, in welcher bas fehlerhafte Datum II. Non. Deo. 1); ber emenbirten Abichrift bes Abts Calirine mit bem richtigen Datum folgt Mascob p. 109. Bei Pfeffinger, Vitriarius illust. I. 567 finb beibe Abidriften gufammengeftellt. Dort finben fic auch einige alte Berfe, melde ben Tobestag beftatigen; fie find an einem Gpitapbium bort aufammengeftellt, bod fint es in Babtheit brei berichiedene Spitaphien, bie nur außerlich gusammengefügt. Die Blettafel giebt bie Dauer ber Regierung Lothare anf 12 3abre 3 Monate und 12 Tage an; bie Rafferdronit laft fic bas Bablenfbiel nicht entgeben:

Jå rithe der keiser Linthör, daz seget das booch vur war, rehte sweilf jär zweilf wochen unde zweilf inge.

ltebrigens ift bie Mechunng falfch; nach berfelben ware ber Regierungsantritt aber 20. ober 21. August 1125 gu feben, was weber mit ber Babi noch bem Ronungstage floreinfimmet.).

6. 150, 151. - In ber Benrtheilung Lothars geben bie Siftoriter weit auseinanber, und bies ift leicht erflatlich, ba in feinem Regiment feloft ein fower m lofenber Biberfpruch berbortritt. Derfelbe Burft, ber fic bie alte Dacht bes Raiferthums in ihrem gangen Umfange berguftellen bemubte und beffen Bemilben nicht obne mertbare Erfolge blieb, raumte jugleich ber romifchen Rirche febr beftreitbare und vielbeftrittene Rechte obne ertennbaren Biberftanb ein. 3ch babe geglaubt biefen Miberfbruch ans ber gang bon Gregorianifden 3been burdbrungenen Beit Lothare und feinem eigenen fruberen Lebensgang erffaren, im Uebrigen aber bie perfonliche Tlichtigfeit bes Raifers berborbeben ju muffen. Dan bat bagegen auch neuerbings mieber mehr bie Rachgiebigfeit Lothars gegen Rom betont und besbalb ibm ein fraftiges Regiment nicht nachrfibmen wollen. Solden ungfinfligen Urtheilen ftebt bie Anfict ber Beitgenoffen über lothars Regierung beftimmt entgegen, und mer geringicabig fiber biefelbe bentt, follte fich mobl bie Grage vorlegen : ob fich nicht bie Befdide Deutschlanbe mefentlich anbere geftaltet hatten, wenn fich Lothare Dacht, wie es entidieben in feiner Abficht lag, auf Beinrich ben Stolgen und Geinrich ben Bomen batte vererben laffen? E. Bernbeim in b. Sybele Diftorifder Beitidrift Bb. XXXV. 6. 216 nennt meine Schilber ang von Lothare Regentenchgrafter fomantenb und ftellt ihr bas Bilb entgegen, welches ibm vorfcwebt, aber ich tann nicht finben, baf biefes mefentlich anbre Auge geigte, ale bas bon mir entworfene.

<sup>1)</sup> omireis flatt ocolsts ift bei Jaffe nur Drudfehler.

<sup>3)</sup> Anffalliger Beife hat auch bie Imago mundt bes honorius (M. G. X. 158) biefelben Zahlen. wie abr Rufferdennit.

Darin allein liegt ein schösert Unterfelet, daß is die Seldung Locharu gegen des papfihm als eine Jahr feinillige, able reinungen aufles, wöhrend Dermeim allein ben Jmang der Berklämisse serventreit und einem Assternet miesten des erkaleten wöhrend des Javellimireriets und einem Assterreziment. dem nicht zu erklärende Disserren, enthelt. übere einzelne dem mir gedenachte Ausbrücke will ind uicht freiten; das Wert beeft ja mir ganz der Gedanfen. Aller von "weichlichen Inwenlagung", und "verkehrter Demuid" Locharis dasste die weber gehrochen noch

aran gebacht. S. 152-157. -- Die Rampfe gwiden Ronig Roger und Bergog Rainulf nach Lothare Abung ergablen Raico von Benebent und Romoglb bon Galerno. Wie toibalb Dr. Caffine verließ berichtet Petrus Diaconus IV. c. 127. Die beiben in Bibalbe Ramen abgefaften langatbmigen Schreiben bes Petrus Diaconus an ben Soijer und bie Raiferin bei Juffo, Bibl. I. 84-93 halte ich für Stilproben; fachgeminer find bie brei turien Schreiben Bibalbe an bie Donde von D. Caffino a. D. 95-98, und find in biefen vielleicht echte Actenftude ju feben. Schon am 1. Rovember 1137 mar Innoceng II. wieber in Rom, wie aus J. R. Rr. 5606 -- 5608. bervorgebt. Heber bie Beilegung bes Schiema finben fich gute Radricten bei falco; von befonberes Bichtigleit ift Bornardi op. 317. Den Anfenthalt bee Babftes an Albano im Juli 1138 geigen bie Bullen bei J. R. Pr. 5639-5648. Die Acten ber großen romifden Synobe im Jahre 1139 finben fich bei Mansi, Coll. cono. XXI. 526; bas Datum ber Synobe ift bei Falco irrig angegeben, wie 3affe R. P. p. 585 nachteift. Die Gefangennahme bes Babftes burd Roger berichten außer Falco auch bit Aurales Cassinenses, Annales Ceccapenses unb Cavenses 1, 3, 1189. Der Briche murbe, wie Ralco fagt, am Reft bes b. Jacobne gefchloffen, b. b. am 25. Juli ; baraus geht berbor, baß bei Falco ftatt VII. Kal. Aug. - VIII. Kal. Ang. unb rerber flatt soptimo decimo die stante mensis Julii - se ptimo die un foreiben ift. Auch bie Ann. Cass. fagen, baf ber Friebe am vierten Tage nach ber Gelangennahme gefchloffen fei 1). Rach benfelben Annalen mar ale Grenze ber Berridaft Rogers ber Carnellus b. b. Ler obere Liris feftgeftellt; nach ben Annales Cavenses geldab bie Belebnung mit brei gabnen. Die febr michtige Bulle bes Bapftes für Roger ift bei Baronine 1189 Rr. 12 nicht aus bem Driginal, fonbern aus einer Abichrift abgebrudt. Sie ift ausgestellt VI. Kal. Aug. in territorio Mamanensi, aber fomobl bas Datum wie ber Ort icheinen incorrect wiebergegeben. Rach Ralco muß man annehmen, bag bie Urtunbe an bem Tage bes Friebensichluffes abgefaßt fei, und ein territorium Mamanense ober Marianense ift nicht nachznweisen. Es ift au lefen territorio Minianensi. Minianum, jest Mignano, an ber Strafe bon G. Germano nach Capua, etwas norblich bon Brefengano, wird oftere ermabnt, und eben bort lagerte bamale nach ben Ann, Cass. Roger. Bergleiche di Meo. Annali del regno di Napoli X. p. 96. Wie Roger fich bie ganber Unter-Italiens enblid gang untermarf, berichtet ausffibrlid Ralco, in Ritre bie Annales Cavenses. in benen bie Darftellung mit ben Borten folieft; Et siluit terra in conspectu eius,

S. 169-166. — Ueber die zweite Reife Ottos von Bamberg hanbeln aussführlich der Prieflinger Blograph, Ebo und herbord im britten Buche ihrer Lebensbeschreibungen. Am eingehenden ist Ottos zweite Reife in den Wendschen Beschichten U. S. 300 ff. Schandelt, boch filt die Reife dort, wie Jaffe (Lother S. 269) gegeigt bat,

<sup>1) 3</sup>m Chronicon Urspergense p. 844 wird ber 24. Inli als Lag ber Gefangennahme ans

krig in bes Jahr 1128 gefett. Daß Die auf Bereing des Fommernerzigs fam, gag Evon II. a. 4 andeidlich, über die Keitgenfängen in Dale ferir Gerebet III. a. 1; bergl. and Jerberd I. c. 38. Daß mit der Trenal bei Even bei BII. a. 1; bergl. and Jerberd I. c. 38. Daß mit der Trenal bei Even bei Gebe III. a. 14 der Andeise der Gerebet III. a. 14. der Andeise der Gerebet III. a. 14. der Andeise der Gerebet III. a. 15. den intelligen und in der Vommertung Jasifes [Bill. V. 1877] mis mehr pusifiehet. Der Brief des Wei Weise der Beite Bill. and, dem Erne Brief der Gerebet 1127 geferichten; nur dennte Ivan beite der eine einspfrigen Algebet der Brief der Gerebet der G

6. 166. i67. -- Dag bie Briegnit foon im Jahre 1136 von Albrecht bem Baren embert und im ben nachften Rabren biefe Eroberung befeftigt murbe, ift ient wohl bie allgemeine Annahme; nur fo wird buch bie mehrfach erwahnte Urtunbe Rothare von 1136 für Bifcof Otto verftanblid. Heber bas Berbaltnig Albrechte m bem wenbifden Kurften in Branbenburg vergleiche man ben Tractat bes Beinrid bon Antwerpen, ben ich unter ben Documenten (C) abbruden laffe. Die nabe Berbinbnng Albrechts mit Beitiflam beftanb gewig icon um bas 3abr 1136, ja greift in eine friibere Reit jurfid; bei ben Befibnnaen ber Ballenflebter Grafen auf bem rechten Elbufer tonnte es an feindlichen und feennblichen Berlibrungen mit ben herren in Brandenburg nicht fehlen. Ge ift gar fein Grund, Die Zaufe Ottos, bes Subns Albrechte bee Baren, fpater ale 1127 ju feben; vergl. v. Beinemann, Albrecht ber Bar C. 347. 3ft bie Urtunbe Lothars vom 15. Dary 1136 (St. R. Rr 3319) nicht interpolitt, fo muß Albrecht, ber in berfelben marchio Brandenburgensis asnannt wirb, bamale bereits bie Branbenburg befett gehalten haben. Deun es ift für jene Reit gegen alle Analogie, baft fich jemant nach einer Burg nennt, bie er weber im Befts balt noch von ihr berftammt, auf bie er nichts ale unfichere Erbansfichten befitt. Der driftenfreunbliche Bribiffam fucte mobl in Albrecht einen Sont gegen fein beibnifches Boll. Ueber bie Fortfdritte ber Diffton in bem Branbenburger Sprengel bon 1136 an febe man Binter, Die Bramonftratenfer G. 117 ff. 126 ff. 131 ff.

S. 168. — Otte bon Freifing (Chron. VII. c. 23) jagt bon Heinich: princeps potentissimus, cuius auctoritas, ut ipse gloriabatur, a mari usque ad mare, id est a Dania usque in Siciliam, axtondebatur. Eine intercifient Ettelle gum Sobe Heinich sindt ich in ber Kaischopenit B. 17,111—17,126.

## Bud IX. Rapitel 8- 18. Gefdicte Rourads III.

Duellen: Gleichzeitige Gefchichtemerte: Falconis Beneventaui Chronicon. Ortlieb de fundatione menasterii Zwivildensis. Berthold de constructione menastorii Zwivildensis. Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae. Annales Gradicenses. Gesta episcoporum Virdniensinin. Vita Adalberti II. archiepiscopi Moguntini. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. c. 22-34. Dentice Raiferdronit. Annales s. Disibodi, Chronicon Manriniscense. Sigeberti Continuatio Gemblacensis. Chronographus Corbeiensis. Annales Mellicenses. Continuatio Cremifanensis. Annales Brunwilarenses, s. Jacobi Lecdiensis, Lanbacenses, Cassinenses, Cavenses. Chronicon episcoporum Hildesheimensipm c. 20. Annales s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses. Odo de Diogilo de profectione Ludovici VII. in orientem. Chronicon Burensis monasterii. Cafari Annales Januenses. Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Annales Rodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Casas monasterii Petrishuseusis. Otto Frisingensis de gestis Friderici I. c. 22-63. Herbordi Vitae s. Ottonis episcopi Babenbergensis L. I. c. 38. Vitae pontifienm Romanorum in ber Sammling bes Carbinale Bofo. Continuatio Zwetlensis prima. Anotarium Zwetlense. Continuatio Admuntensis. Monachi Sazavensis Continuatio Cosmac. Historia pontificalis. Annales Opatowicenses. Annallsta Saxo. Gleichzeitige Quellenwerte, bie nur in Ansgugen, Compilationen und Berarbeitungen befannt finb: Erfurter Annalen (Chronicon Sampetrinum, Annales s. Petri Erphesfurdenees. Annales Pegavienses), Baberberner Annalen (Annales Colonienses maximi, Ann. Saxo, Annales Palidenses), Rojenfelber Annales (Annales Stadenses), Magbeburg-Rienburger Annalen (Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo). Gleichzeitige überarbeitete Geicichtsquellen: Annales Aquenses, Annales Egmnudani, Quellenidriften aus ben letten Derenni n bes amofften Jahrbunberte: Chronicon Lanreshamense. Gesta abbatum Lobbiensinm c. 23-26. Fundatio monasterii Eberacensis. Annales Heroipolenses. Vincentii Pragensis Annales. Historia Welfornm Weingartensis o, 24-28. Helmoldt Chronica Slavorum L. I. c. 54-72. Notae genealogicae advocatorum Ratisb. etc. Historia Ludovici VII. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Aunales Colonienses maximi. Annales Magdeburgenses. Romoaldi Salernitani Chroniton. Bernardi Marangonia Anneles Pisani, Tractatus Henrici de urbe Brandenburg, Guillelmi Tyrii Historia belli sacri. Gotifredl Viterbiensis Pantheon, Part. XXIII. 48-51. Vitae Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis et successorum eins. Saxonis Grammatici Historia Danica. Joannis Cinnami Historiae L. I. II. Quellen bes breigehnten Jahrhunberts: Gesta Ludovici VII. Nicetae Choniatae Historia L. I. II. Obronicou Montis sereni. Annales Stadenses. Burchardi Urapergensis Chronicon Chronicon Altinate L. V. Annales Coccanenses.

Babireide für bir Geicidichte Rourabs III. michtige Schreiben find in ben Brieffammlungen bes Abts Wibalb von Stablo und bes heitigen Bernharb enthalten. Ambere für biefe Reit michtige Brieffdelfen find serftreut achruckt.

Einige Actenfilde fur bie Regierung Ronrabs III. find in ben M. G. Logg. II. 84-89 gebrudt. Die Urfunden Ronrabs III. find bei Stumpf (Die Reichetangier) II. 289-314 regiftriet. In ber Kanglei murbe Konrad nicht als ber Dritte, sonbern als ber Jweite Sezeichnet, de man Konrad I. nicht in ber Reife ber zömischen Könige und Kaifer mitgätete. Die gleichzeitigen papflichen Erlaffe find bei Jaffe (Roc. pont. Rom.) p. 581-646 verziechnet.

6. 169-171. Die Abneigung ber Rurfien gegen Beinrich ben Stolgen unb feine Babl erhellt bentlich aus Otto bon Freifing (Chron. VII. 22-24 und Gent. Frid. I. o. 22); man vergleiche ben Reitgenoffen Bertholb de constructione mon. Zwivildensis c. 23. Gehr beachtensmertt ift auch bie Rachricht ber Raiferdronit, wonach ber Bifchof von Regensburg Beinrich von Dieffen und ber Bobmenberges bem Belfen befonbere entgegen gemefen maren; bas bort Berichtete mirb junachft auf Baiern au begieben fein. Ueber bie Erbebnng Albrechte bee Baren gegen Richinga berichten bie Baberborner Annalen (Ann. Saxo und Ann. Colon. max.); and Belmold I. c. 54 ermannt, baf fic Afbrecht greich nach Lotbare Beftattung geregt baie. Daß bie Bahl Ronrabs befonbers von Ergbifchof Albero betrieben murbe, gebt aus ben Baberborner Annalen und anbren Quellen berbor. Debrere Rurften, melde bei ber Bahl betheiligt maren, fuhrt Balberich in ber Vita Alberonie c, 15 un. Geine Angaben beftatigen und ergannen bie Annales Brunwilarenses: (Conradus) a principibus Lotharingie, faventibus archiepiscopis Alberone Treverensi et Arnoldo Coloniensi, in regem eligitur. Den Ginffuß bes Carbinale Dietwin beben befonbere bie Magbeburger Annalen berbor: Interen quidam, sequestrantes so ab shis, mediante Thietwino cardinali episcopo - privatum sibi regem elegerunt. And Otto bon Rreifing betont in ber Chronif VII. c. 22 Dietwins Gingreifen. Gute Radridten liber Dietwin finben fic in ben Aun. Palidenses g. 3. 1151. Der Tag, an welchem bie Babl fattfanb, fann nicht zweifeihaft fein, ba bie Baberborner, bie Erfnrter Anualen und Otto von Freifing (Chrou. VII. o. 22) in wefentlicher Ueberginftimmung finb. 3affe (Ronrab UI. S. 5 unt 6) bat ben Dabitag querft richtig feftgeffellt, aber in Betriff bee Dabiortes bat er auf Grund ber Bemerfung ber Anneles s. Disibodi : Conventus principum aund Confluentiam urbem factus est in cathedra s. Petri, nbi Conradum - - regem constituunt, bie Anfict ju begrunben gefnot: Ronrab fei in ber Beterefirche ju Litelcobleng erhoben merben. Bas bagegen Baib in ben Anmertungen gu ben Annales s. Disibodi und bann Scheffet-Beiderft in ben Annales Patherbrunnenses 6. 16 eingewendet haben, icheint mir burchaus einleuchtenb. 2. Albrecht in feiner Differtation: De Conradi III., Henrici filii, Friderici I., Henrici VI. regum electionibus (Breslau 1868) folgt bier, wie in anbren Dingen, lebiglich 3affe. Ueber ben Rronnnastag bergleiche man Saffe G. 6. Di Rronung burch ben Carbinal Dietwin wird nitt nut ben Otto bon Freifing (Chron. VII. c. 22,, fonbern auch von ben Baberborner Annalen und anbren Quellen befonbers bervorgeboben.

6. 172. 173. — Kannad graßen Spileg ju Klin Diern ills ermäßen Ditben Breifing a. a. D., die Annales a Disidedi und Bennwilnenses; man dergleiche auch die bamais erfolgenen Urfunden St. R. Rr. 3869—8373, aus denen jagleich die in der Kanglei eingetretens Andersungen herdorgeben. In diese Bründes werden Brünger Gülichen und Graf Dite ben Kinnel als Augus genannt, eine Bründer Brünger Gülichen und Graf Dite ben Kinnel als Augus genannt, eine baf von ber Biglagraiicaft bes Letteren bann noch weiter bie Riche mare. Bon Bibalb beift es in ber Urfunde bei St. R. Rr. 3372: enius fides et devotio in nostra ad regiam gloriam ordinatione satis enituit.

S. 173. 174. - Ueber Ronrabe Aufenthalt in Daing nach Oftern 1138 und bie Ginfebung Erzbifchof Abalberts II. febe man Otto von Wreifing (Chron. VII, c. 22. Gest. Frid. I. c. 22), bie Annales s. Disibodi unb bie Vita Adalberti (Jaffe

Bibl, III. 594) wie bie Urfunben in St. R. Rr. 3375-3377.

S. 174. 175. - Gute Radrichten über ben Bamberger Tag im Dai 1138 geben Dito bon Rreifing (Chron, VII. c. 23), Die Erfurter und Difibobenberger Munalen und ber Canonions Wissegradensis; angerbem find bie Urfunben in St. R. Rr. 3378, 3379 bon Intereffe, mis bie Briefe bei Jaffe, Bib! V. 528-531 unb M. G. Logg. II. 84. 85. Der in ben M. G. mitgetveilte Brief an ben Abt con Tegerufee gebort, wie icon Satio (Renrab III. S. 12) bemertt bat, in biefe Beit; febr mabriceifilich ift, wie mir Riegler mit Recht bemertt, bag gleiche ober abnliche Aufdreiben an alle jum Befuche ber Reichstage verbflichteten bairifden Groken er gingen, bie in Bamberg nicht erfchienen maren.

6. 175, 176. - Otto bon Freifing fagt a. a. D. ausbrüdlich, bag Beinrich erft in Regensburg bie Reichsinfignien ausliefern follte. Renere aber, und unter ihnen auch 3affe '(Ronrab III. G. 12), fprechen bon einer Groberung Murnberge bor bem Regensburger Tage, um bie bart anfbewahrten Reicheinfignien ju gewinnen, fle granben fic babei auf fpatere Radricten, melde auf bie Annales Polidonsos gurudunführen find, mo es beigt: regalia, que Heinricus dux Bawariorum et Saxonum sub sc habuit, anud eastrum Noremberg cum obsidens requisivit. Damit ift meber gefagt, bağ Ronrab Rurnberg nahm, noch baß er bie Reicheinfignien erbielt; bae Lettere fanb ficher erft fpater flatt. Benn biefe fonft nirgenbe ermabnte Belagerung Riruberge ilberhaupt ftattgefunben bat, hanbeite es fich wohl mehr um ben Befit bes Blabes, ale ber Reicheinfignien .. Das Berhalten Ergbifchof Ronrabe bon Galgburg anf bem Regensburger Tage erbellt ans ber Vita Chonradi c. 5.

6. 176. 177. - Die Annales s. Disibodi und Otto von Freifing laffen feinen Bweifel barüber, baß Beinrich erft in Regeneburg bie Reicheinfignien auslieferte, unb mar burd Gefanbte. Bie er bein vermocht murbe, wird nirgenbe beftimmt gefagt. Da aber bie Baberborner Annafen berichten, Ronrab fei babei calude verfehren, gewinnen auch bie Borte ber Historia Welfornm c. 24; multis illectis promissis an Glanbwurbigteit. Daf S. Deinrich perfonlich nach Regensburg tam aber nicht bar bem Ronig ericheinen burfte, fagt ausbrudlich Otto von Freifing. Auch bie Raiferdronit B. 17,218 ff. ermabnt bes Regeneburger Tages, ber Anelieferung bes Speers und ber Rrone, wie bes Ausichluffes Beinriche von ber Gegenwart bes Ronigs. Heber bie folgenben Berbanblungen gwijden Ronrab und Beinrich baben wir umr ben Bericht Ottos bon Freifing und bie abfichtich beranberte Darftellung in ber Historia Wolforum a. a. D. Die Abmeidungen find nach bem urfprilng. lichen Text Ditos noch größer, ale fie Jaffe ericbienen, ber beebalb bein Beingartener Mond ben Glauben nicht berfagte. Bilmans bat bagegen im Widib ber Befellicalt für altere bentiche Gefdichtetunbe XI. G. 41 ff. ben Bericht ber Historia Wolforum einer icharfen Rrieit untersogen, bei ber er aber Dttos Glanbmurbioneit bier vielleicht boch ju boch anichlagt. Dag ber Beingartener Monch bie gange bon Otto abmeidenbe Ergabinng lebiglich erfunden babe, ift fower angunehmen; bie Gingelnheiten find freilich ohne weitere Anhaltspuntte nicht ju berbfirgen. Die angeführte Stelle bes Belmolb ftebt L. L. o. 54. Daft bie Micht fiber Beinrich ju Birtburg ausgeprochen fel lagt Otto vom Fretfing a. a. O autvefdisch. Daß fien bamals Eurich bem Bören bas herzugstum Sachjea verlichen fel, mirb freilich niegende aubeidniss bezaut, gedt aber mir getigter Wachfeitenlichteit and einer Urtunde vom
18. Anguft 1138 (St. B. Br. 3381) pervor, im necker Otto blins donds Saconisse
bereits genannt wirb. Dareate greicht fin meire and, ho her Erführungen Tag
Ende Jauf ober Anfang August gefahren murte. Die angefchig im Ouerbindung am
6. Juft 1138 ausgeführt Urtunde Renruch (St. R. Pr. 3389) fin errechdießt,

6. 177-179. — Ronnahs Kulentheit im Räntberg im Gerift nub Willert ills ermeift in Irthauber (St. R. Ift. 3881, 3889). Die Weite bes Angliese Murch nach Genna ermähnen bir Smalen bes Galare (M. G. XVIII. p. 19). Ulefer bes Anflitzeten Miteraten Miterate bes Galare gegen Richings und ihre Anplänger berichten bir Bobertwurter Kunnalen (Arnal. Sano nub Annales Palidicuses) umb Spidatel 1. c. 5d. 1828 ben Willert ber Völger 3. 501) auf einem Jung Miterafe har Berfelder (Gließer, mit schienthem Allerteft ber Völger, 501) auf einem Jung Miterafe har Berfelder (Gließer, mit schienthem Miterafe ber Volger und gegen bei folgenden Worter sei es Kordalbingsomm fines partibise eines applicit sont staylingen jei fein. Som Spinish von Bedwick und bei Griebend Richtschie gegen fein. Watter um bei her Anhabare rajuffen Aussalista Sano umb bir Annales Mangleburgeuses nach ben alten Magdeburg-Richtswarer Hunnelen.

6. 179-181. - Die Borte bes Otto von Freifing in ber Chronit VII. c. 28: proxima nativitate Domini Goslariensiciu palațio ducatus ei abiudicatur perbu affgemein auf bas Bergogthum Sachfen bezogen. Aber Otto fpricht überall nur bon bem bairifden Bergogtbum Beinrichs und bem gangen Bufammenbange nach faffen fic and bier unr baranf jene Borte beuten. In ber entfprechenben Stelle ber Hist, Welf, ift abindientur für abindientur nach ber alteften Sanbidrift m lefen. Bon einer formlichen Entziehnng bes facfficen Bergogthums ift nirgenbe bie Bebe, und fie erfolgte mobl beshalb nicht, weil Beinrich gar feine formliche Belebnnng mit Sachfen erhalten ju baben icheint. In Gollar batte ein foldes Berfahren gegen Beineich feinen Ginn mehr gehabt, nachbem Albrecht ber Bar icon fruber mit bem fachfichen Bergogtbum belebnt mar. Bon einer Erneuerung ber Belebnung Albrechte ju Godlar ihrechen nur inotere Quellen, bie fonft ben Annales Palidenses folgen, bier aber abweichen. Der Biberftanb, ben Ronrab in Sachien font, unb feine eilige Entfernung aus bem ganbe geben ans bem Anualista Saxo und ben Anuales Magdeburgenses berbor, bie in gleicher Beife bie Dagbeburg. Rienburger Annalen ansichreiben. Bann Beinrich nach Sachien tam, ift nicht zweifelbalt, Otto bon Breifing und bie Magbeburg-Rienburger Annalen fimmen barin überein, baf es im Anfange bes 3abres 1189 gefcab. Wenn bie Historia Welfornm Beinricht Anfbruch nach Sachfen gleich nach ben Angebnrger Borgangen fest, fo zeigt bied unt, wie wenig fie ihre Bufage in dronologifche Berbinbung mit Ottos Radriden ju bringen vermochte. Huch barin fimmen bie borbin genannten Quellen julammen, baß Beinrich beimlich Baiern verlieg. Sein Gefolge wird beshalb ein fleines gemefen fein, aber Riemand mirb glauben, baft Seinrich, wie Otto bon Freifing ju verfteben giebt, nur noch vier Begleiter in Baiern habe auftreiben tonnen. Die Beberborner Munalen (Aunales Colonienses) berichten, bag Seinrich bie Bertheibigung Baierne feinem Bruber Belf abertragen babe, und bas ift gewiß richtig, aber irrig ift es, wenn fle Beinrich mit einem großen Deere nach Sachfen gelangen laffen. Gin foldes Beer tonnte er erft in Sachlen felbft geminnen. Ueber bie Belagerung bon

Bisth fpreden ber Annalista Saxo, bie Annales Magdeburgenses und Polidenses, fiber bie Groberung von Luneburg bie Annales Stadenses, über bie Bertreibung Beinriche von Babmibe Belmolb 1. c. 56, fiber bas Difgefdid Germanns von Bingenburg bie Baberborner Annalen (Annales Coloniensos). Der in ber letteenannten Quelle genannte Sigifridus de Homburg ift fein anberer, ale Siegfrieb bon Bomenebnra, ber and fonft mit jenem Ramen bezeichnet wirb. Die Reit ber Rincht Albrechte und feiner Anbanger in Gachfen ergiebt fich aus einer Urfunde Erabifchof Abalberte II. (Origines Guelf. IV. 545). In biefer Urfunbe mirb Bermann bon Wingenburg marchio genannt, und Scheffer-Boicorft (Annales Patherbrannenses &, 167) vermuthet beshalb, bag bie Dart Deifen Ronrab abgefprochen und hermann bon Bingenburg fibertragen fei. Diefe Bermutbung bat viel Anprechenbes, boch burfte eine formliche Belehnung taum flattgefunden haben, ba in ben toniglichen Urtunben biefer Beit hermann flete nur ale Graf bon Bleffe begeichnet wirb. Danegen ericeint in Urfunben Ronrabs III. um Diefe Beit (St. R. Rr. 3381 3398) ein marchio Heinrieus und fein Gobn, über beffen Berfon ich im Unffaren bin.

S. 181. 182. - Rad Dito bon Rreifing (Chron. VII. c. 23) ging R. Ronrab von Sachfen unmittelbar nach Baiern, um feinen Bruber Leopolb bort mit bem prizegthum Baiern ju belehnen. Jaffe (Ronrab III. G. 221) meint bagegen, bag biefe Reife und Leopolbe Belehnung erft im Juni ober Juli erfolgt fei, und nimmt auf Grund zweier Urfunben (St. R. Rr. 3395, 3396) an, bag ber Ronig vorber nach Rieberlothringen gezogen fei; aber jene Urfunben geboren erft, wie geht bei Stumpf erfictiid ift, in bie zweite Batte bee Juni. Die Rurften, melde ben Ronig in Strafburg umgaben, lernt man aus ben Urfunben in St. R. Rr. 3385-3393 tenuen In bei Urfunde Rr. 3891 beißt es: eo tempore, iubente rege, principes; qui adernat, expeditionem contra Saxones, regnum commoventes iuravernat. Den aufenthalt bes Ronigs in Bargburg am 3, Juni 1138 bezeugt Die Urfunbe in St. R. Mr. 3394, bas Aufgebot Des Soteslaw ber Canonicus Wissegradensis. Die Briefe bei Gubentorf im Regiftrum II. 125-127, melde & Deinemann (Atbrecht ber Bar S: 121) fitr bie Ruftungen gegen bie Gachfen benutt bat, ftammen aus bem Reinharbebrunner Cober, ber meift folecht fingirte Stilde enthalt, unb finb ohne Men Berth. Bergl. Wattenbach, Iter Austrincum G. 57. 58. Ueber ben Anjeuthalt bes Ronias in ben Dieberfanten whe man St. R Rr. 3295 - 3397. Den Tob Whilrame von Limburg bergeichnen bie Annales Rodenses und Aquenses 3. 3 1138. Die Continuatio Gembiaconsis bee Sjegbert fett auch ben Tob Gottfriebe in paffelbe Babr, ben bie Annales Parchenses und bie Cont. secunda Gestorum abb. Trad. L. I. c. 8 erft 1. 3. 1140 melben. Das richtige 3abr 1139 geben bie Erfurter Annaten und bie Anuales Laubacenees (M G. IV. 22). Ueber ben Tobestag vergleiche Jaffe, Ronra III. S. 38. Die Ginfebnng Goufriebt bee 3fingeren in bas eriebigte Bergogthum ermainen mehrere Munalen; bon ben Seine rich bon Limburg gemachten Berfprechungen boten wir etwas in ben Aunales Rodenses 1. 3. 1144. Saffe a. a. D. S, 39 verwechielt Albero bon Trier und Mibere von Bittich. Coon in einer Urfunde Lothare bom 3. 1134 (Bolinier, Acta imp. sel. Rr. 80) wirb Beinrich Bergog gewannt; er bebielt bamais ben bergoglichen Ra men und wirb ale Bergog Ceinrich von ben Arbennen neben Bergog Gottfrieb von 25men in einer Urfunde bon 1139 (St. R. Rr. 3397) aufgeführt. Die Rolner Bie ren ermabnen furz bie Ann. Colon, maximi rec. II. 3. 3. 1138 und bie Annales Brunwilarenses 1. 3. 1139.

deuses,

E. 182-184. - Der Aufenthalt Ronrabs ju Rurnberg am 19. 3nft erhellt aus ber Urfunde be. it. R. Rr. 3398. Der Ort, mo fic bas Beer gegen bie Cadian fammeite, wirb in ben Erineter Annalen, ber Tag in, ben Baberborner Annalen angegeben. Die Theilnehmer bes Beerguges ergeben fich ans ben bamale au Bersfein ausgestellten Urfunben (St. R. Rr. 3399, 340(4). Rach einer Urfunbe Ergbifchof Abalberte II. bon Daing für bas Stift Jechaburg, am 25. Juli 1189 ausgeftellt, welches Stumpf in ben Acta Moguntina sec. XII. p. 23. 24 veröffentlicht bat, mußte auch Sergog Friedrich beim Buge gemefen fein. Aber bie nur in einer Cobie erhaltene Urfunbe erregt bod in ber vorliegenben Geffalt manche Bebenten. Der Rame Bubo, welcher bem Bifchof bon Beit beigelegt wirb, ift unrichtig, und Budo Ciconsis vielleicht burd Contraction ben Broco Wormsciennis. Udo Ciceusis entftanben, auch bie Indiction ift falich; bor Allem aber ift fomer einzuleben, wie Berren aus Ronrabs Beer, meldes fic am 25. Juli bei Berefelb fammelte und am 15. Muguft bei Rreugburg lag, am 25. Juli gu Bechaburg tagen follten. Ueber bie Theilnahme Alberos von Trier am Rriegszuge jehe man bie Gesta Alberonie o. 15; Jaffe giebt bie Babl ber Ritter, welche Albero berbeifilhrte, irrig auf 300 an. Ueber Beinrichs Ruftungen und bas Bufammentreffen ber Beere bei Rremburg finben fich Rotigen in ben Erfurter, ben Baberborner (Annales Palidenses und Colonienses) und ben Magteburg-Rienburger Annalen (Annal. Saxo und Annales Magdeburgenses), wie bei Beimold I. c. 56. Ueber ben abiching bes Bertrags bei Rrengburg befigen wir bie beften Rachrichten in ben Gosta Alberonis c. 15. Die Ditwirtung bee Bohmenbergoge berichtet ber Canonicus Wissegendensis, beffen Darftellung freilich barin febr irrig ift, baft er Ronrab Sachfen betreten, bie Cachfen ju ibrem Lager gurlidflieben und fich vollig bem Ronig unterwerfen laft. Die Bebingungen bes Bertrage erbellen aus ben Staber Annalen, bie bier eigenthumliche und gute Radrichten bieten, und aus ben Erfurter Annalen. Daft Albero für bie Dienfe, bie er bamale bem Ronige leiftete, bie Abtei St. Mariunin nach Abichluß bes Bertrags erbalt, fagt Balberich in ber Gest. Alb. o. 16; febt aber Stumpf bie betreffenben Urfunben (St. R. Rr. 3392, 3393) ber Reit nach richtig an, fo milite es icon friiber (im Dai 1139) ju Strafbnrg gefcheben fein. Die Annales s. Dieibodi berichten bagegen bie Berleibung erft jum Jahre 1140. Ueber ben Barteimechiel Bernharbs pon Blotte und Bermanns pon Bingenburg fprechen bie Baberborner Unnglen (Aunales Colonienses) 1. 3. 1138, bier fratere Ereigniffe anticipirenb. Die Bermuftung Bremens ermabnen bie Annales Sta-

134. 135. — Wie fich Gerag Leopoli in Baiten feiftigte amb Greigs Beinich ber Etolge fein The fam, spill fott vom Freifing in der Greint Vierent Ville.

20. Des Geinrich und Beiten gurdlichen und best ben Rumpf aufnahmen walle, jag Live ichft mie, aber des finder sich in ein in reissische Einen intervollerten Dautlichierten und in der Historie Wolforum e. 20; auch bie Annahmen Frauwirkernesse 2. 3. 141 (famt 1199) fehäligen, hab Spirtunisch find auf Reet gum Rampfe tillete. Dach ber Zod heinrich burch Bergiftung sofsig ist, der Dautlich und der Bergiftung sofsig ist, der Dautlich und der Bergiftung sofsig ist, der Dautlich und der Professionen Schaffen und der Aufliche Bergiftung sofsig ist, der Dautlich und der Bergiftung bergiftung bei der Bergiftung. Das der Bergiftung bei beiten der Bergiftung wie der Bergiftung. Das der Bergiftung bei der Bergiftung bergiftung bei der Bergiftung bergiftung bei der Bergiftung bergift

S. 187. 188. - Ueber ben Aufenthalt Ronrabs in ben letten Monaten bes 3abres 1139 febe man St. B. Rr. 3402-3404. Der Mufentbalt bes Ronigs an Borms und bie ibn bort umgebenben Gurfien geben ans ben bamale ausgeftellren Urtunben (St. R. Rr. 3405-3407) bervor. Die Erfurter Annalen berichten ben Tob bes Landgrafen Lubwig und bie Ginfebung feines Sobnes; biefer wird in einer ber ermabnten Urfunden (Rr. 3407) bereits unter ben Beugen anfgeführt. Das Richteifdeinen ber Cadfen ju Borme ermabnen bie Annales Stadenses. Ueber ben Tob bes Pfalgrajen Bilbelm und bie Schidfale feiner Erbicaft bergleiche man v. Beinemann, Atbrecht ber Bar S. 136. 137. Die Ernennung bes Babenbergers Beinrich jum Bfalgrafen fennen wir nur aus Urfunben (St. R Rr. 3411. 3412, 3428. 3432). Rad ber Annales s. Disibodi feierte Ronrab Dftern 1140 an Burgburg; ber Befuch Bambergs in ber nachfifolgenben Beit ergiebt fic aus bem Canonicus Wissegradensis. Ueber ben fangeren Aufenthalt bes Ronigs in Frantfurt belehren bie Urfunben bei St. R. Rr. 3410-3414. Unter ben Beugen berfelben wirb and Marfaraf Ronrab von Reiften genannt. Ueber bas Richtericeinen ber Sadfen ju Grantfurt berichten abermals bie Annales Stadenses.

S. 188-190. — Das Auftreten Belle gegen Hreige Gepold in Beitem erjahlen Otte den griftigs in ter Ehreint VIII. — 25, bit Historia Wilcherma e. 25
und die Kafletchenft B. 17,229 ff. G3 ift irtig, wenn 3affe (Kontab III. 6. 34)
und diene falle beiterten Urchaufe voll (fow dannah auf der gegen des eigent und inter falle bei beiter bei der gegen der gestelne 1, in.
anfeit; die Urchaufe gehört nicht in das Jacht 1440, fandern 1860. Dem Zag, an
nichten Belle Ropuld beit Sallet in des Jacht 1440, fandern 1860. Dem Zag, an
gefen die Angelen beit Sallet in der Theilage gebenften aus durcher überreichtige
Kanaden. Ucher Kanrado Auftenpalt in den Gemaner- und Derfilmmanten 1100
miffen mir mehr, Gibe thrinde (S. R. R. M. 1845) ergeit feine Röchen im Ründerey; Stumpf fest fie in den Sephanter 1140, aber füger festen mir nur, daß frei
189, Die fältsfan, medie mit Keinde der Keinstern jogen, fernt man auf den
189, Die fältsfan, medie mit Keinde der Keinstern jogen, fernt man auf den
Utruben in St. R. R. M. 1410-2801 franze. Das Aumpl um Weinsterfes gerfielt

nar Ian Otto ben Breiffag, auch im mit einigen Erneiterungen bie Historie Welforum. Auch bir Kallechnist 31,7250 erneicht bir mieliglein Ertegnlift vor Weinsberg. Die Annales s. Diebodi nub Weingerenses find burch einig Zieltschimmungen mießig. Die ausläheligien Nachichten Huber fiße auch Bekerberne Kannale in her Annales Fallschessen Moclosissenen Riefer bei Gefahrte von ben Weinsperer Feuern, die fiße nur in den Annales Golonissenes finder, die Geffen-Geschoff in der Annales Fallschressenses. D. 199 f. beinsetes gebaudet auch fie als theißiglich begründet darzulegen gefinft; die Engläungen benre Glinnahme Ernens im Jahre 1100 det Die Wereren (M. G. XVIII. p. 515) und Burchart (M. G. XXIII. p. 535) ziegen, daß es aließ ungenößnliß mar, fein alle Stephen eine ziehen ein sieher siehen der geführte gehörten gelte der in ertanden, mas fie auf der magnebäuliß mar, fein die Stage kog freicheffen alle bei effen us etnahen, aus fie auf der magnebäuliß mar, fein der Stage der Greicheffen alle bei fein un etnahen, aus find auf der Greiche gehrftlige, enfahlt Die ben Kreine in Versiel VIII. 2. 25

6. 190—192. — Der Mufenthoft bes Affnigs in den erften Menaten des Johes tildt erhollt aus den Urtunden dei St. R. Rr. 8423 3424—3426; Rr. 3423 ifflied verbächtig. Under des Erreitigteiten des Triplighes Affrere von Teter zu jener zeit feit man die Gesta Alberonis metries v. 119—174, Besterich Gesta Alb. e 16—19, die Stauflichen Buffer Juncenen H. (J. R. Rr. 5765, 6768, 6778) und

bie Epp. s. Bernardi Nr. 179. 189. 323.

6. 192, 193. - Rach ben Annales s. Disibodi foll ber Ronig bas Bfingfifft 1141 ju Regensburg gefeiert haben, boch geben bie Baberborner Unnalen (Palidonses, Colonionses) febr beftimmt an, baf bee Ronig Bfingften eine Reichsveelammlung in Bartburg gehalten babe und biefes Rengnift finbet in Urfunben (St. R. Pr. 8427, 8428) einen Anbalt. 3affe und Anbere baben besbalb angenommen, bag ber Ronig nach Bfingften nach Regensburg gezogen fet und banach febt auch Stumpf amei unbatirte Urfunben, bie an Regensburg erfaffen finb (St R. Rr. 3430, 3431), in bie Beit nach bem Bargbueger Reichstage. Da aber in einer berfelben noch ber Carbinal Dietwin ale Renge ericeint, ber Dfiern am Boje bee Ronige mar, abet nach Burburg unfres Biffens nicht mehr benfelben begleitete, merben jene Uefunben bor Bfingfien ausgefiellt fein. Ueber Bergog Leopold's Boegeben in fruer Beit, um ben feiten Biberftanb in Baiern ju bewaltigen, fpricht Otto von Freifing in ber Chronif VII. o. 25. Die Rurften, welche ben Ronig Bfingften Burgburg nmgaben und ber Reidsberfammlung bann beimobnten, ergeben fich aus ben Urfunben bei St. R. Rr. 3427. 8428. Ueber bie Berbanblungen mit ben Gachien erfahren wir Einiges burch bie Annales s. Disibodi, bie Annales Cole enses (nach ben Baberborner) und bie Annales Palidenses; bas Schreiben Rourabs in b. Meillers Regeften ber Babenburger G. 220 giebt bas hauptrefultat; Saxones iudieio vel consilio principum hostes indicavimus. Ecabifcof Abalberts Berbinbung mit ben Sachfen ermabnen bie Annales s. Dieibodi.

6. 198. 194. — Hebr ben Tobetsus per Kulferin Michigus (10. Juni 1141) perfi. Saff, Santon III. 6. 41; bei Bentumg bliefe Zubeifulß für bir Unterweriung Gudfens berühren bir Annales Stadenses. Den Zebettag Erglöfigde Machiguer Martin für Seiderter Manales Baildouf. Daß Rodfertt Machiguer Martin fiß Seidenter Settlering ben Die refeltung ber Briefens ermert, berühren bir Annales Falidenses. Ben Bekentung find biter and bie Reitign ber Onn. Cremificanes (M. G. IX. 644) p. 3. 1149. meft 1141 µm ernebirer: Chaoarachae reur in Saxonism oxpoditionsem oxplose preparari feeti, sed intervatu anorundam erkoprorum er briefendum dietalti, in ous profections Lie-ventum anorundam erkoprorum er.

paldus dux Baioarine infirmatus obiit, b. b. Lespolb erfrantte, ale er mit feinen Mannen auszog. Den Anfenthalt bes Ronias an Roin am 14. September 1141 bezeugt bie Urfunbe bei St. R. Rr. 8439, in welcher Beinrich von Limburg nur ale Graf ericeint. Den ungilidlichen Rampf beffelben ermaint bie Cont Sigeb. Gembl., welche auch bie Rampfe bes Bifchofe von Luttid mit Beinrich von Ramur berührt. Ueber biefe Rampfe geben and bie Annales Laubacenses, Fossenses und Agnenses Rotigen; aneffibrlicher werben fie bebanbelt in bem Trinmphus s. Lamberti de castro Bulonico (M. G. XX. 497-511) unb in Reiners Triumpbale Bulonicum (M. G. XX. 588-592).

6. 194. 195. - Ueber ben Ort und bie Beit bes Tobes Bergog Leopolbe febe man b. Deillere Regeften ber Babenberger S. 29. hermann bon Stabled wirb querft als comes palatinus genannt in einer Urfunbe bom 1. Auguft 1143 (St. R. Rr. 3460). Daß Bermanns Gemablin Gertrub bie rechte Schmefter bes Ronigs mar, jeigen bie beiben Urfunben im Birtembergifden Urfunbenbuch III. 467. 469. bon benen bie erfte nicht in bas 3ahr 1188, fonbern 1147 ju feben ift. Aus ben bon R. Ronrab ju Regensburg erlaffenen Urfnuben (St. R. Rr. 3433-8436) gebt berbor, bag Albrecht ber Bar bereits im Januar 1142 bem bergoglichen Ramen entfagt batte. Man febe v. Beinemann, Codex dipl. Anbalt. I. p. 213. Den Ginfing bes Ergbifchofs Martulf auf Albrecht beben bie Annales Palidenses berbor. Ueber ben Tob ber Gilifa ift v. Beinemann, Albrecht ber Bar G. 136. 357 einzuseben. Rach einer Urtunbe (St. R. Rr. 3441) war &. Konrab am 19, Marg 1142 gn Rouftans, fein Aufenthalt bebnte fich nach ber Annales Einsidlenses (M. G. III. 147) bis in ben April aus.

5. 195-197. - Ueber ben Grantfurter Reichstag baben mir aute Radricten in ben Annales a. Disibodi, ben Erfurter Annalen, ben Annales Colonienses nach ben Baberborner Munglen, ben Anuales Palidenses und Stadenses. Die Berbinbung biefer Radrichten bietet feine erheblichen Schwierigfeiten. Ueber ben Tobestag Ergbifcofe Ronrab von Dagbeburg vergl, 3affe, Ronrab III. S. 252; bie bei ber Leichenfeier anwesenben gurften werben in einer Urfunbe (v. Beinemann Cod. dipl. Anb. I. 214) genannt. Den Tobestag Erzbifchof Darfulfe geben bie Annales s. Disibodi und Magdeburgenses. Den Tob Bergog Gottfriebs bon Rieberfothringen ermabnen bie Continuatio Gemblacensis Sigeberti, bie Aunales Parchenses unb anbre lothringifche Annalen.

S. 198, 199. - Die Berbinbungen Konrabs mit Italien in ben erften Sabren feiner Regierung erbellen aus ben in Stumpfe Regeften verzeichneten Urfunben. Daß Ronrad in ben Befit bee Dathitbijden Sausgute gelangte, zeigt Fider, Forfonngen II. 295; auch über Ufrich von Atteme ale Dartgrafen bon Enfrien febe man Fidere Radweifungen ebenbafelbft 6. 226. Un bie Bilrger von Afti foreibt R. Ronrab in bem bereits angeflibrten Goreiben bei b. Deiller, Regeften ber Babenberger S. 220: nuncios ad vos ut ad fideles regni dirigemus et, quid nos simus facturi, per sos vobis intimare curabimus, vobis autem in fidelitate nostra fideliter perseverantibus in adventa nostro maiora beneficia impendemus.

S. 199-201. - Ueber bas Berbaltniß Bernharbs ju R. Roger nach ber Befeitigung bes Schisma unterrichten bie Briefe Bernharbs Rr. 207-209. Der mert. wurdige Brief bes Abte Beter von Cluny an Roger finbet fich in ber Sammlung feiner Briefe L. IV. Rr. 37 (Migne T. 189). Der Brief bes beiligen Bernbarb an R. Ronrab (Dr. 183) ift ber Beit nach fcmer ju beftimmen. Offentar irrig ift

Glefebrecht, Raifergeit. IV. 4. Wuft.

es, fin in bot Jahr 1187 ju fegen, wie es Babillon tott, der fir numweifelbil dann ist auf 3,461 Wenter MI. 6. 1384) nicht batten, die fir in bot Jahr 1180 geföre und wen Bernfart geschiechte sei, um fich ju entschaftlicht geschieden sein der fich denmis um eine Beschlätungen wirden Weger und dem Leichen Reiche betmitt zu der fich den die mit eine Kentlichten Reiche betmitt zu der desen geschieden Reiche betmitt zu der der den den geschieden Reiche betmitt zu der der Jahr 200 gefore der den gegen bei der betweite geschieden Beschieden Beschiede

S. 201-203. - Die erfte Gefanbticaft bes Raifers Robannes an Ronrab erwahnt Otto von Freifing in ben Gest. Frid. L.c. 23. Die puella regalis sangninis, welche Johannes für feinen Cobn Manuel querft verlangte, ift nicht, wie Bilmans meint, Bertha bon Sultbach; ber Bufammenbang geigt bies beutlich. Babrideinlich ift eine Babenbergerin, eine Balbichmefter bes Ronigs, gemeint. Den erften Brief Ronrabs an Johannes bat Otto bon Freifing nicht mitgetheilt; er greift aus bem ibm mitgetheilten Briefmechfel gwifden Ronrab und Conftantinopel gunachft bas ber zweiten Gefanbtichaft mitgegebene Coreiben beraus, meldes nach Jaffes Musfubrungen (Ronrab III. G. 100. 101) im Gebrnar 1142 gefdrieben ift. Die Gefanbten, welche biefes Schreiben fiberbrachten, maren ber Raplan Albert unb Robert von Capna. Aber in bem Ochreiben felbft wird ber fruberen Gefanbtichaft Alberte und bee Briefes, ben er bamale mit fich führte, bestimmt gebacht; baf Albert auf ber erften Reije von Alexander bon Grabina begleitet mar, zeigt ber fpatere Brief Ronrabs an Manuel bei Dito von Greifing. Den gweiten bei Dito a. a. D. mitgetheilten Brief bes Bohannes an Ronrab will Jaffe nicht ale Antwort auf ben erften gelten laffen, aber mit Unrecht, wie bie aus biefem wieberbotten Borte: in can a amici et propinqui bartbun; biefer Brief bes 3obannes muß gegen Ente 1142 geidrieben fein.

G. 306. 207. — Beit Smartfenkertij fim bit Nodridgen ber Annales Brundrauses ş. 3. 1422: Hoe anno, dam expeditio super Saxones ingenti care et apparatu seemndo pasatur. Del elementia in concordiam redemnt, regi subdustur, pax ublique roboratur. Post instincts maligni, operis Mogantino et Argustino primo occulte debine appertius contar regenu debachantibus, era varia sorte sed forti diminatione plura eastella et munitiones enua ipas Argustian del delitiones corgit. His is subactis, rac contar dade: Hieririsé delandi furtwa.

potentem principem, vanis fortans plurims bella geseit, munitienes eins quasdau insignes multto labore enfri daz contra plurims regui oppinis incendio et rapins elevit. Di Better: operis Mogondio et Argenino finh iffinettich eich, ich, 200 hauen die Amendatians trien iffem 8000kil, de uns weiters Rachrichen liter biele Bergäng fessen. Daß der Knieg bit preite 500kil; de und Recter Rachrichen Regensburg patender, peigen de Utturburd nei St. R. R. 3483—3500. Darüber, de Bergensburg abendart, peigen die Utturburd nei St. R. R. 3483—3500. Darüber, de Bergensburg abendart, peigen de Knieghen der St. R. St. 3483—3500. Darüber, de Bergensburg abendart, peigen der Fellenburg der St. 3485—3500. Darüber, de Bergensburg abendart, der St. 3485—3500. Darüber, de Bergensburg der St. 3485—3500. Darüber, der St. 348

S. 207. 208. - Daß ber junge Beinrich auf ben Rath feiner Mutter bem

G. 207. 208. — Doğ ber jange Ocinrid enf ben Staß feiner Metter ben 
derpragtum Gebern Henthig erlagten, nerbet Drie "Ferfings im Chrosot, VII. c. 26.

Riche bie Berichung Swieren am Deintich Salomitigat bergließe man Saelies Erneit
nie Ronze III. d. C. 221. 222. 246 finnem mit bem Breitart Mierchei; nur balte
de belfin, bei bie Beichung Swiere Salomitigat untgen man. Zug bei niedigte
Berichtung der Steiner der Schaffen Saelse untgen man. Zug bei niedigte
blie nurs Erichung Steife kreidet Drie nen Breifing a. o. D. und bie Bachelweit
blie nurs Erichung Steife kreidet Drie nen Breifing a. o. D. und bie Bachelweit
Kunseln (Coloniemese). Die bie Regressfang anspeldiett Unterhauf Raertos bei
S. H. 37. 3454. 3450 vor ober nach ber Erebrung Dadaus erlaßten finh, läß
ön nieße beihammen. Uter ber Zug der Prophen Gertraß berichten bei Kunsten
von Bachebern (Coloniemes) mat bie 188 Brit. annalen. Bie Zubetag gielt bas
von Bachebern (Coloniemes) mat bie 188 Brit. annalen. Bie Zubetag gielt bas
Reccologium um Raflest Websung ben 18. Brit. annalen Zubetrer in bas Welter, ben 20. Bpril. Ben her Begelönißlätte ber Gertraß beinbeit Gerffer-Beiderft,
Annalen Pauferturmennese G. 19.

C. 209-211. - Der Aufenthalt &. Rourabs in ben Commermonaten 1143 beftimmt fic burd bie Urtunten in St. R. Dr. 3456-3460, 3463. In ber gutebt bereichneten Urfunde erideint unter ben Bengen ber junge Rriebrich pon Staufen. Das Tobesjahr ber Dutter bes Ronigs geben bie Annales Magdeburgenses, ben Tag (24, Cept.) bas Recrologium bon Rlofter Reubnrg und anbere Recrologien. Ueber bie letten Zeiten Innocenge II. und bie Aufrichtung bes romifden Genats fpricht Otto von Freifing im Chron. VII. c. 27. Die Dueffenftellen für ben Tobestag bes Papftes find bei 3affe, Regeften G. 598 angegeben. Ueber bie Babl Coleftine II. und bas Auftreten biefes Bapftes belehren bie bei Watterieh, Vit. Rom. pont. II. p. 276-278 abgebrudten Quellenftellen und Otto bon Freifing a. a. D. Daft Ronrate Bund mit Raifer Jobannes jum formlichen Mbidluft gefommen mar, fagt ausbriidlich Otto von Freifing in ber Chronit VII. e. 28; aus bem Briefe bes Robannes in ben Gest. Frid. I. c. 24 geht berbot, bag ber Raifer bereits eine Befanbtichaft abgeorbnet batte, um Bertha von Gulgbach nach Conftantinopel gu führen. Bom Tobe bes Sobannes und ber Thronbesteigung Dangels banbelt fury Otto pon Freifing in ber Chronit a. a. D., ansfifbrlicher Ricetas G. 62 ff. und Cinnamus S. 24.

S. 211—214. — Der Mufenheit R. Sennabs III. i. 3. 1144 mich befinmt und bie Untunnten in St. Rr. S. 1055—2476 mis 1300—3485. Sat ber zu müngburg ausgeschliche Rr. 3467 erfehriene Sich Webert ben Gopna, Gref Reger ben Kniene und die Gerlen Migden und Rebert als Gangen. Uber die Vorgings in Magdeung berichten ble Annales Magdeburgenes und Pallennese. Der Löelsgildb von Bemendung und Nabelf som Ekste mitten figt die flächsichen Mnnalen. Ueber bie Bahl bes Beinrich bon Bomenebnrg jum Abt von Rorvei febe man Wibaldi Epp. Rr. 151. Ueber bie Art und Beife, wie bie Bomeneburger Erbicaft meift an Bermann von Bingenburg tam, belehrt bie von Beiland (Das facffice Bergogtonm G. 96) angeführte Urfnnbe Beinrichs bes Lomen, im Mebrigen bie Bufammeuftellungen in Rofens Gefdichte ber Grafen von Bingenburg. Ueber bie Streitigfeiten megen ber Staber Erbicaft find wir burd bie Annales Palidenses und bie Annales Stadenses unterrichtet. Beibe Berichte laffen fich im Gangen bereinen, nur bag bie Stadenses mehr bie Bartuadiafeit Bartwichs gegenfiber ben Auforberungen Beinrichs betonen, mabrent bie Palidenses ben Ergbifchof nachgiebiger wigen. Gingebend banbeln fiber bie Staber Erbicaft unb bie baburch bervorgerufenen Streitigfeiten Jaffe (Ronrab III. G. 61 ff. n. 228 224), Beiland (Das Bergogthum Sachfen S. 92-94) und Debio (Bartwich von Stabe S. 7 ff. u. 6. 98-108). Die Stiftungeurfunde fur Rlofter Bericom ift bei Binter (Die Bramonftratenfer 5. 349) gebrudt; über bie Ermerbungen Dagbeburge febe man bie Annales Magdeburgenses und bie Urfunben &. Ronrabs bei St. R. Dr. 3487 - 3489; bağ bie Urfunbe Rr. 3489 gleichzeitig mit Rr. 8488 erlaffen ift, gebt fcon aus ben Beugen berbor. Die Bermablung bes Danentonige Grid mit Bartwichs Somefter berichten bie Annales Byennes 3. 3. 1144. Billfürlich ift bie Annahme Bbillopfone (Beinrich ber Lowe I. S. 105), bag ber Blalagraf Rriebrich in ber Staber Cache ber Anmalt bes jungen Bergogs Beinrich gemefen fei; fie beruht auf ber eben fo willfürlichen Boransfebung einer Bormunbicalt, melde Rriebrich für Beinrich gelibt habe. Ueber ben Doftag ju Rorbei febe man bie Urfunbe in St. R. Rr. 3497. Co gewiß es ift, baß Beinrid mit feinen Anfpriiden anf Baiern balb genug berbortrat, fo zweifelhaft ift, ob er fich bamale icon Bergog bon Baiern unb Sachfen genannt bat. In allen unberbachtigen Urfunben jener Reit beift es einfach dnx Saxoniae, und auch bas Giegel einer Urfunde bom Jahre 1146, auf meldes fich Jaffe (Konrab III. S. 106) beruft, beweift menig.

6. 214. - R. Ronrab feierte Oftern 1145 nach ben Annales a. Disibodi ju Bargburg, bann Bfingften nad Sigib. Cont, Gemblac. apnd Athernsoum. Darunter ift nicht Anbernach, fonbern Echternach jn verfteben, wie icon ber Beifat in vicinia Treverorum jeigt. Ueber ben Mufenthalt bes Ronigs in ben letten Monaten bes Jahres 1145 und feine bamaligen Beftrebungen unterrichten bie Urfunben bei St. R. Rr. 3508. 3505-3506, Bemerfensmerth find auch bie Borte in ber Cont. Gemblac. bes Gigibert 1. 3. 1144 : Cnnradus rex, sciene per se, sciens religiosorum virorum ammonitione, quantum reverentiae debeatur accelesiastico ordini ---, si quoe elatos fastu secularis potentiae contra episcopoe vel contra alios aecclesiae sanctae prelatos noverat insolenter agere, regia ceneura cogebat cos ab insolontia desistere et illis, quos offenderant, decenter satisfacere. Urber Beinrich von Limburg febe man bie Annales Rodenses 3. 3. 1144; in ber Urfunbe bei St. R. Rr. 3492 wirb ber Bermenbung Bergog Beinriche von Limburg gebacht, bod ift bie Urfunbe une nur in fragmentarifder Geftalt befannt.

6. 214-216. - Bon bem Aufenthalt Ronrabs in Baiern im Anfange b. 3. 1146 und ben Berhandlungen mit Borie berichtet Otto bon Freifing in ber Chronif VII. o. 34. Dag bei biefen Berbanblungen Gelb mitwirfte, beutet Otto an und fagen febr bestimmt bie Annales Admuntenses (M. G. IX. p. 581). Ueber bie Boticaft Raifer Manuels an Ronrad baben mir Radrichten nur bei Otto von Freifing in ber Chronit VII. c. 28 und in ben Gest, Frid. I. o. 24, mo bas wichtige Schreiben Ronrabs an Manuel mitgetbeilt wirb. Daft ber Gefanbte Conftantinopels wegen einer Berlegung bed Excemonicie guert eine so diese Anjachme am benichen vor soch fand, recht siese auch ein dischieft was dernach Brief. Comrado Dei gratia vor Romasorum imperator. Daß der Sund pielligen ben betießen Reich Reich und Kaphantingel in eine Gemeinschießen wurde, gas die im Kapantia bleich ein Komrado Brief, wurde, gas in eine Merkeite der Anfact der Geschlich und der eine Anfact der Geschlich und der eine Anfact der Geschlich der eine Anfact der eine Anfact der eine Anfact der Geschlich der Geschlich und geschlich der der eine Anfact der eine Anfac

6, 216—218. — Ulter ber Zeb ber Stnigin Gettrub if einziehen 30;fc.
2202. Senne III. 6. 77 Betz So mis Breit, Gelfelich ber Gerin en Guiftage
6, 259, 253. Die Schernbagen Routade filt bas Geteinbelt ber Bergine som Guiftage
6, 259, 253. Die Schernbagen Routade filt bas Geteinbelt ber Bergiebenen find
18 R. R. 3515—3515—3515 bergieben. Gelfelsten mus Rein ware Ginecteinber
18 fler, Zehfert von Etrad (Beggie, Monumenta Eberaconsia p. 4). Gertriebe
18 fler, Zehfert von Etrad (Beggie, Monumenta Eberaconsia p. 4). Gertriebe
18 fler, Der Gerfel und 18 flergen guert im Weit und 3 fall 1146
in jusel Urfunden Lourade (St. R. Rr. 3517, 3519); noch in einer Urfunde von
1. 3uft 1149 (St. R. Rr. 3561), wider Engelich genannt, bann nicht bieber.
Bergioß fluben bei jureft mit bem martgefflichen Zitel in einer Urfunde von
6 Geptember 1150 (St. R. Rr. 3564). Uleder ben altem Dietels ben Scholung und
1 fletz Femilie gefen bie genelogischen Reitjen nuter unseren Documenten D. bie
16 Kentruck.

6. 218, 219. - Der Aufenthalt R. Ronrabs in ber Regensburger Diocefe im Infi 1146 erbellt aus ben bamale erfaffenen Urfunben (St. R. Rr. 3619, 3520), in benen Bergog Beinrich von Baiern, Bifchof Beinrich und Martgraf Ottofar am fonigliden Sole ericeinen. Die Regensburger Rebbe muß icon im 3abre 1145 begonnen baben. Die Annales Reichersbergenses melben jum Jahre 1145: Plures acoclesize violatae sunt a Poemis, qui tunc crant in obsidione Ratisbonae cum duce Bawariae Heinrico; bie Cont. Clanstroneoburgensis II. (M. G. IX. 614) 1. 3. 1145 : Ministeriales Heinrici ducis, filii Linpoldi, et milites marchiquis Otacharii pene totam Austriam preds et incendiis devastavorunt. Daft bie Rebbe felbft in ber Raffengeit bee 3abres 1146 fortgeführt murbe, laft fic que Otto pon Freifinge Borten in ber Chronit VII. o. 34 abnehmen. 3nm Jahre 1146 fcreiben ble Annales Ratisbouenses: Heinricus dux Bawarine Solavos eduxit, Qui transito Danubio Ratisponensis episcopatus fines invaserunt atque incendiis et rapinis omnia circumquaque vastantes e regione urbis Ratisponae castra metati sunt. Es merben bier, wie in ben Roichersbergenses, mohl bie Ereigniffe sweier Jahre aufammengefaßt. In ber Bulle Gugene III, bom 2. Juli 1146 (J. R. Pr. 6251) beißt es: Vastitatem et contritionem Ratisponensis accelesiae, qui per ducem Henrieum, ducem Boemicum, Fridericum advocatum, palatinum comitem, filios prefecti et alios complices eorum more tyrannico facta cet, ad tuam iam oredimus pervenisse notitiam. Unde venerabiles fratres nostri C. Saliaburgensis episcopus et H. Batisponensia episcopus, tanquam zelum Dei et anorem iusticie habantes, in prefates incendarios et malefactores exommaniacationia sententiam protalerunt, et nos cam — o confirmamus. 25 pli fiftibi meiter its jum Schigh bed Jahreb dauerte, girt aus Dites Darfiellung in den Gest. Frid. I. e. 29. 30 betwet. Utéer die Findheligitiern synamis untgest price die a. D. e. 30. Außeitem find die Alexandering die Amaten médig; felonders die Ondionatio Admuntensis, wo fig die Historiamung: in paschall obdomade findt, die Jaffe fenne III. E. 88. Nr. 46) nicht andpunelle mußig; feit werden auch die Grajen fermann um Litturia granunt, die nach einer genig fiedelige muntum Righter im Text als Genefan von Sengen um Kin begeichnet führ.

E. 219, 220. - 3d glaube mid tanm ju irren, wenn ich bie bon Otto bon Greifing in ben Gest. Frid. I. c. 25 ergabiten Baffenthaten bee jungen Friebrich von Staufen in Berbinbung mit ber Regensburger Rebbe bringe. Der Mufenthalt R. Ronrabs in Uim am 21. Juli 1146 erniebt fich aus ber Urfunde bei St. R. Rr. 3521. Aur bie burgunbiichen Berbaltniffe au jener Beit find bie Urfunden bei St. R. Rr. 3495. 3511, 3526. 3527 midnig; im Uebrigen ift 3affe (Ronrab III. 3. 71-74) eingufeben. Bon ben Rampfen Friedricht von Ctaufen mit Ronrab von Babringen banbelt Otto von Freifing in ben Gest, Frider. I. o. 26. Bur bie Beit, wo ber junge Bergog Beinrich von Cachfen fich mit ber Clementia von Bab. ringen verlobte und vermabite, febien alle genauen dronologifden Beftimmungen; boch ergiebt fich bas 3abr 1148 aus Belmolb I. c, 68. 28as bie Historia Welforum o. 26 febr harmlos von ben Berbinbungen Betfe mit ben Reichsfeinben ergabit, will 3affe (Ronrab III. G. 173), femeit es minbeftene Ungarn betrifft, erft auf bie Beit nach bem Rremauge berieben; aber bie Quelle fetbft fpricht ausbrudlich bon ber Beit unmittelbar bor bem Rreuginge, und ba bamale Ungarn gleich Sicilien in einem entichieben feinblichen Berbaltniffe ju Rentab fant, febe ich teinen Grund bon ihrer Bestimmung abzuweichen.

6. 222-224. - Ueber ben Tob B. Coleftins II. und bie Babl Queius II. vergleicht man 3affes Regeften G. 609. 610. Lucius II. fpricht fich uber feine bebrangte Lage felbft in einem Schreiben au ben Bifcof Beinrich von Dimit vem 10. Juli 1144 (J. R. Rr 6092) aus. Die Berbanbtungen bes Babftes mit Roger ju Ceperano, bie Reinbieligfeiten bes Ronige und ber mit ibm geichloffene Baffenftillftanb find bezengt burd ben Brief bes Papfies an Abt Beter bon Clung (J. R. Rr. 6096), bie Annales Cassinenses 1. 3 1144 und Romoalb von Calerno S. 424. Dafi ber Bapft von Roger Beiftanb gegen bie Romer verlangt und angelagt erbalten habe, wie Gregorobius IV. 464 angiebt, fleht nicht in ben Quellen. In ben Rapft. leben bes Bofo mirb ausbrudlich gefagt, baf ber Babft im Anfange feines Bontificate ben Senat gur Rachgiebigfeit bermochte, und ich febe feinen Grund, barin mit Gregorovius (IV. G. 467 Rote) einen Brrthum angunehmen. Ueber bie balb barauf erfolgeube Renovatio sacri senatus geben Romoath a. a. D. und bie Papfileben bes Bojo febr pofitive Radridten. Die Beit ber Renovatio beftimmt Gregorovius IV. G. 465; E. 464 wirb von ibm bie Urfunte bes Bapfies fur bie Rrangipani angeführt. Das billfeg. nc, welches ber Babft an R. Ronrad richtete, findet fic bei Otto bon Freifing in ber Chrenit VII. e. 31 ermabnt. Daf ber Babft in Rolge einer Bermunbung burch einen Steinmurf geflorben fei, fagen meber bie Bapftieben noch Dito bon Freifing; nur Gottfried bon Biterbo berichtet es und auch er nur ale Gerildt. Bergl. Gregoropius IV. G. 466 Rote.

C. 224, 225, lieber tie Bahl Engens III und feine fincht von Rom febe man besonbere bie Babflieben bes Boso (Watterich II. p. 281. 282) und bie Briefe

bes beiligen Bernharb Rr. 237, 288. Der wechseinbe Ausenthaltsort bes Papfies ergiebt fich aus ben in J. R. Rr. 6128-6139 werzeichneten Bullen.

S. 228-232. - Ueber bie Rortfebung ber Regensburger Rebbe fiebe oben bie Bemerfungen ju G. 218. 219. Heber bie Bermirrungen in Bolen und R. Ronrabe Rriegsaug jur Unterftubung Blabiflame finben fic Radrichten in ben Annales Palidenses und Magdeburgenses, wie bei Vincentius Pragensis. Bas ber Leptere ergablt, ift febr beachtungswerth, nur ift bier, wie auch fonft wohl in ben erften Bartien feines Werte, bie Chronologie irrig; er verlegt bie Ereigniffe bee Jahres 1146 in bas Jahr 1149. Die alteren polnifchen Chroniten, Annales Polonorum und Cracovienses, geben menig, und auch bei ibnen finben fic dronologifche 3rrthfimer. Die Rachrichten ber fpateren polnifchen Quellen find nicht anberlaffig und beshalb noch weniger ju benuben, ale es 3affe getban bat. Bas aber 3affe (Ronrab III. G. 79 Rote 29) in Bezug auf bie Chronologie biefer Ereigniffe gegen Robell bemertt, balte ich fur richtig. Daß bie Reinbfeligfeiten bes Blabiflam gegen feine Britber erft im Anfange bes Jahre 1146 begannen, geht aus Ottoe bon Freifing Chronif VII. c. 34 berbor. In Polonia etiam inter tres fratres terrae principes miscrabilis exanditur tumultuatio. In Betracht tommen fur bie polnifchen Angelegenheiten auch bas Schreiben bes jungen Ronigs Beinrich an ben Babft bom December 1147 (Wibaldi Epp. Rr. 68) und bie Bulle Banft Gugens III. (J. R. Rr. 6476). Die Rieberlage, welche bie Ungarn bem Bergoge Beinrich bon Baiern im September 1146 beibrachten, ergablt ausführlich Otto bon Freifing in ben Gost. Frid. I. c. 30. 32. Auch mehrere öfterreichifche Annalen und bie Annales Posonionsos ermabnen furs bas Ereigniß, boch finbet fich bier nichts Renes mit Musnahme bes Datume ber Schlacht, welches bie Cont. I. Zwetlennis (M. G. IX. 588) giebt. Ueber bas Coidfal ber ungarifden Ronigstochter in Dentichland baubelt Gerborb in ber Vita Ottonis I. o. 38 ausfübrfich, aber feine Erzählnug ift gang ungeverläffig. Beffere Dadrichten finben fich in ben Vitae Gebehardi et auco. c. 19. Aus biefem gebt berbor, baß Copbie nicht gleich nach ibrer Anfunft in Deutschland nach abmont gebracht murbe, fonbern erft fpater, ale fle bei Bofe ichlecht behandelt murbe, bortbin ging und amar noch bei Lebzeiten Ergbifchof Ronrabe, alfo bor bem April 1147.

6. 932, 233. — Togb ter Rönig im Dotofer 1146 in Sadjen sermetite, seits luthrust bei S. R. 97, 1502. Géré merchaftely für hez Annales Paidennes, pa biriem Jafere bit Strüt: Hoe auno res mira et hacteous inandita in regno exorta est. Nam ministeriales regni et aliaram potentatum, non inassi ad colloquiam sepies convenientes, inconsulot tam rego quam ceteria principibus inasticam omnibus interpellantibus se indiciali more fecerumt. Bez pro fusticia ficiendo Saxoniam ingressus est, sed hoo ad effection non perventi. Lifetr ble

Renteit: Angelegenheit um die Ahflightit best Reigs in den iehter Mensten bes Jerie 1146 ift men burch ben Chronographus Corbeitenis umb Bildalt (Bp. Nr. 150 p. 250) gut untertighet. Der Kufentholft Kontabs am 21. Rovember ju Gülppung erfellt aus ber Urfande bei St. R. Rr. 8553. Dog bit Brillightigen gerieft aus ber Urfande bei St. R. Rr. 8553. Dog bit Brillightigen gerieft aus bett Urfande bei St. Rr. 8553. Dog bit Brillightigen gerieften den Beitrigen und bei gum Ende bet Jehres 1146 fortbauerten, erhellt aus Otto von Freifing (Gost. Frid. L. e. 29).

6. 234-246. - Die überfichtliche Darfiellung ber Berbaltniffe im gelobten Banbe bon bem Unsaange bes erften Rreuungs bis jum Rall von Whelfa berubt vorzugeweife auf Billene Beidichte ber Rrenginge Bb. II., von Gpbele Auffat fiber bas Ronigreid Berufalem in Somibte Beitfdrift ffir Gefdichtemiffenfcaft III. 6. 51 ff., ben intereffanten Bemertungen Cobels in ben Rleinen biftorifden Schriften I. 411 ff. und II. G. 52 ff. und bem einleitenben Rabitet in Ruglere Stubien jur Gefdichte bes zweiten Rreugzuge. Die G. 240 angeführten Botte bes 3bn-Matte find feiner Beidichte ber Athabeten bon Doful entlehnt und finben fich in Reinaubs Ueberfebung bei Michaud, Bibliotheque des croisades IV. p. 59; pergleiche ebenbafeibft p. 76. Rach einer im Abenblanbe verbreiteten Sage mar Benfi, ber Groberer von Ebeffa, ber Gobn einer driftlichen Rurftin bes Abenblanbes. Schon in ber Raiferdronit B. 16,615 ff. ericeint bie Sage, und ale Mutter Bentis mirb bort eine Bergogin Manes von Baiern genannt, bie bor bem erften Rreuginge nach bem gelobten Bunbe eine Bilgerfahrt augetreten baben foll. In ber Historia Welforum c. 18 wird bie Ergablung bann auf bie öfterreichifche Martgrafin 3ta übertragen, welche auf ber Rreuglabrt bon 1101 ibren Tob fanb (veral. Bb. III. S. 711, 713); aber Benti mar icon lange bor 3bas Rreugfahrt im Jahre 1084 geboren. Rach ber im gangen Abenblanbe berricenben Meinung, bie fcon bei Onto von Freifing (Chronie. VII. o. 80) und in ber Raiferdrouit B. 17,265 Muebrud finbet, murbe Ebeffe von Benti am Chrifttage 1144 genommen. Dennoch icheint bas Datum zweifetbaft, ba nach ben grabifden Schriftfellern bie Stabt am 18. December 1144. nach ber fprifchen Chronit bes Abulfarabic am 3. Januar 1145 erobert wurbe. Bergl. Billen a. a. D. G. 724.

6. 246. 247. - Ueber ben Bifchof Sugo bon Gabala und feine Gefanbtichaft febe man Otto von Freifing in ber Chronit VII. c. 28. 82. 33. Der Batriard. iber melden fic Sugo in Rom beflagte, war Mimeric, ber feit 1189 bem abgefebten Rabulf gefolgt mar. Angerbem befcmerte er fich mobl über Elife, nicht fiber Retifente, wie man gewöhnlich annimmt; beun ich glaube, baft unter bem princeps nur ber princeps Antlochenus verftanben werben tann, obwohl Elife nicht Raimnubs Mitter, fonbern Comjegermutter mar. Dog bas von Gugen IIL an R. Lubmig und bie Frangofen erlaffene Schreiben mit bem Datum: Votralise Kalendis Decembris erlaffene Schreiben, meldes Otto von freifing in ben Gost. Frid. I. c. 85 mittbeilt, icon bem Sabre 1145 angebort und mir bier bie erfte Raffung bes Danifeftes haben, meldet ber Papft fpater unter berichiebenen Menberungen in ber Ueberforift und in bem Datum wieber und wieber ergeben lieft, barüber mare mobl taum ein Breifel aufgeworfen worben, wenn fich nicht bie Deinung befeftigt batte, bag bie Rreugingebewegung bon R. Lubwig, obne Ginfluß bes Bapftes, ihren Ausgang genommen babe. Bergl. Rugler, Stubien S. 1 ff Gegen biefe Meinnug fpricht aber icon ber Inhalt biefes Schreibens felbft, und noch beffimmter Menferungen bes beiligen Bernbart, von benen fpater bie Rebe fein mirb. Jaffo bat bas Soreiben richtig beim Jahre 1145 eingeorbnet (R. Rr. 6177). - b. Spbel bat betauntlich in Werde geftell, bas Stillegeinde ber Ericffen im Orient ben gestelle Arungang verneige Alten, Anglier a. D. bet Dagegen, wie mit feirt, mit Recht en etnigen. Onerfunffern, bie ben feifem Stillegefinden berichten, frigschilten. Eind Gerichte Stagenille, morfest, film feinerenfelle Geffenne im Artefolie für Sperceifilde Geffente Alt.
107 flubert, balte ich nicht für unerfectlich. Bienn aber Anglier ichtst anzimmt, balt derberte Raimmab von Reinsighen ib füll für Berneiter iglen, der Berneiter ignen, bei beifer bei Berneiter ignen, bei beifer nach eine Gegenne und Benteile nicht fülle Berneiter ignen, bas beifer zinz der Berneiter ignen, bas beifer zinz der Berneiter ignen, bas beifer zinz der Berneiter ignen, bas beifer zu der Berneiter ignen, bas bei der Berneiter ignen, bas bei der Berneiter ignen, bas bei der Berneiter in Stille bei Matterbaintet

6. 247-250. - Auf bas Rlarfte geht aus ben Quellen bervor, bag erft burch bie Erffarung 2. Enbroige auf bem Tage ju Bourges, fich berfonlich an bem beiligen Rriege ju betheiligen, ber neue Rreuging feine eigentliche Bebentung gewann. Doch ift eben fo gewiß, baf nicht ber erfte 3mbuis an bem gangen Unternehmen bon bem Ronige ausging, wie b. Gobel und Anbere angenommen haben. Die Darftellung bei Dbo bon Denil p. 11 1) unb Otto bon Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 34 bat gu ber Meinung berleitet, baf ber Ronig ju Bourges ploplich bie Frage aber ben Rrengug angeregt babe. Aber bie Berfamminng mar in Babrbeit icon miammengetreten, um fiber ben Rrenging ju berathen. Dies fagt ausbriidlich ber beilige Bernbarb in einem Briefe (Pr. 247), in welchem er ben Ergbifchof von Reims beshalb ju rechtfertigen fucht, bag er bamale bem Ronige bie Rrone aufgefebt habe, moffir ibm bom Babfte ber Gebraud bes Balliums unterfagt mar. Bergl. Die Bulle Engens III. bom 26. Mary 1146 (J. Rr. 6231), auf welche fich unmittelbar Bernbarbe Schreiben begiebt. Bier beifit es: Deinde guid in arcto illo fieri oportebat? Dies celebris, solemnis curis, invenis rex, et, quod his maius est, Dei negotiam, de Jerosolymitana scilicet expeditione, propter quod omnes convenerant: prorsus hace omnia missarum et coronac regiae solempis debitique honoris frustrationem unllatenus admittebent. Spater ermabnt Bernfarb ben Bapft, ben jungen Ronig nicht an reigen und bie im beften Fortgange befindliche Rrengpredigt nicht an bemmen: ne bonum, quod vestro hortatn bono et magno animo coenit, dignum (quod absit) non habest exitum, si in scandalo et suimi perturbationo hoc egerit. De caetero mandastis et obedivi, et fecundavit obedientiam praecipientis auctoritas. Siquidem annuntlavi et locutus sum, multiplicati sunt anper numerum etc. Co fdrieb Bernbarb um ben 1. Dai 1146 unb biefe Borte geben jugleich ben beutlichften Bemeis, baf er ben Bapft als ben eigentlichen Urbeber bes Rreugugs anfab. Das Schreiben bes Babfles bom 1. Dara 1146 (J. B. Dr. 6218), im Defentlichen uur Bieberholung ber fruberen Bnidrift an Ronig gubmig, ift offenbar baffefbe, bon bem in ber Vita prime bee beiligen Bernharb III. c. 4 gejagt wirb, baß es biefem gur Berbreitung aufgetragen mare. Deffelben Schreibens ermabnt auch Odo de Diogilo p. 12, mo bielleicht ju emenbiren ift omni favo litterss dufciores regi, diligentiam armis et modum vestibns imponentes. Ueber ben Tag bon Begelab febe man Bern. Ep. Rr. 467, Odo de Diogilo a. a. D. unb Otto von Freifing in ben Gest. Frid. 1. o. 36. Die bamais in Umlauf gefehte Prophezeiung haben mir in bopbelter Roffung, in einer tangeren und einer fürgeren. Giebe unfere Documente (B). In ben Annalen ben St. Jaceb ju Blittich beißt es 3. 3. 1146: Visa et signs mendaoil



<sup>1)</sup> Die Gitate nad Chiffes, betfen Geitengahlen aud im Abbrud bei Migne wieberbolt finb.

creduntur. Passim pruritur auribus; ex libris Sibillinis ad votum interpretatis regi Franciae ituro Jerosoliniam magnifice falsa promittuntur.

8 250, 251. - Die Jubenverfolanna muß icon balb nach bem Tage bon Begelan begonnen baben. In bem Codex lat. Rr. 9516 ber Minchener Daf. nnb Ctaatebibliothet f. 184 Mudfeite finbet fich ein Fragment eines Schreibene bee b. Bernharb. Aufschrift und Anfang fehlt; bann ftimmt es bon ligate est, omni pisu nituntur bie emat emm mërtlich mit bem Schreiben ad comitem et barones Britanniae (Bernardi Ep. Nr. 467) überein und fabrt barauf weiter fort: Pro illo, qui pro vobis mori dignatus est, defendito loca mortis eius et rodemptionis nostrae, no forte dieant in gentibus; Uhi est Dens corum? ut vos faciat victoriosos in terris, gloriosos in celis sponsus ecclesie, fitius Mariae, Dominus noster. De Judeis omnino suademus, ipse precipit: ne occidatis cos, quia et ipsi ad vesperam convertentur, et cum intraverit gentium plenitudo, tum omnis re evacuari poterit veritas prophetiae, quia non convertantur, antequam mundus finiatur. Valete. Ueber Rabulf fiebe außer Dtto bon Freifing in ben Gest. Frid. I. e. 35-39 befonbere bas ibm gunftige Rengnift in ben Annales Rodenses 3. 3. 1146 Aus ben Gesta abbutnm Lobbiensium c. 25 geht berber, bag ber Abt Lambert von Lobbes fich eine Beit lang an Rabulf anichloft und ibm afe Dolmetider biente Das Schreiben Bernbarbs an ben Ergbifchof Beinrich von Daing ift Rr. 365 in ber Sammlung feiner Briefe. Dito bon Freifing berichtet, baf Bernbarb, bevor er fetbft in Deutschland ericien, Boten und ein Schreiben an bie beutschen Stamme gefdidt babe, um ben Jubenberfotgungen ju fteuern. Dito führt einige Stellen and bem Schreiben an, und biefe finten fich fammtlich in Bernardi Ep. Dr. 363, meldes in ben Santifriften bie Abreffe tvaat: Domino et patri karisaimo episcopo Spirensi et universo clero et populo unb meldes Otto felbft a. a. O. e. 41 unter ter Auffdrijt: Deminis et patribus karissimis, archiepiscopis, episcopis et universo clero et populo orientalis Franciae et Bajoariae aum großen Theile in fein Bert aufgenommen bat. Das Schreiben finbet fich mit groferen ober geringeren Beranberungen noch unter verichiebenen Abreffen; es ift bas große Danifeft bes Rrengbreblaers, melden er burch feine Boten nach allen Geiten perbreitete, 36 bin mit Rugler (C. 4. 5) ber Anficht, baf wir unter ber Abreffe an bie Speirer biefes Danifeft in feiner fruheften Beftalt befiten, aber ich febe feinen Grund, von Otto von Freifing bier abgemeichen und bas Schreiben erft in ben December 1146 ju feben und mit ber Bernfung bes Speierer Reichstags und ber Abficht Bernbarbe. biefen ju befuchen, wie es Angler thut, in nabere Berbindung in bringen. Denn Bernbarb ichreift: Agerem id libentius viva voce, si, ut voluntas non deest, suppeteret et facultas, und fo tonnte er nur fich außern, che er nach Speier ju geben gebachte.

5, 31-256. — Uber bie Aruspreckyl bet britigen Bernbarb in Bentifician und bie Erleige brieften finden fich ir besten Andricken in dem fecketen Buchr ber erfem Biographie Benyarts fie derunden auf gleichgeitigen Aufgleichausgen bes Täugenpapan, die freiche Ber Mohnerfümfeit befonders auf der Mander rüchtern Einer die Bentifician fie freichte Beite auf des einer Eine frei Bertifichte in Gestellt auf des einer Eine fie freichte gegen interefinat Beitjen. Daß der Einfahriß R. Ernaded, das Array ja nechmen, ein ang jaßigkeiter ner, kropz fein eingeme Edricken an ein Bogft in der Middlichte Gamming Rr. 38, wo ei beiter Sane quod daleedinen vertram morit, noe rem tantan, neiliech de signo virifices ernaise de de traate tampoe looga erzpekinten.

tionis proposito, absque vestra conscientia assumpsisse, de magno verse diicotionis affectu processit. Set Spiritus sanctus, qui nbi vult spirat, qui repente venire consuevit, nullas in captando vestro vel alicuius consilio moras nos habere permisit, set mox, at cor nostrum mirabili digito tetigit, ad sequendam se sine ullo more intervenientis spacio totam animi nostri intentionem impulit. Der Rrenaprebigt Bernbarbe bor & Ronrab gebenft auch bie Raiferdronit B. 17,291 ff. und ichliefit bamit in ihrer afteffen Geftalt. Gegenfiber ben gabireichen Bunbern, bie ju Speier gefcaben, berbalt fic Gerbob de investigationo antichristi p. 168 febr ffentifd. Ueber ben spiritus percerini Dei flebe Otte von Freifing im Bormort jum erften Bude. Daß Bernharb ben Bergog Friedrich in Migei am 4. ober 5. Sanuar befucht babe und baf biefer nicht lauge barnach geftorben fei, ift unbegrunbete Unnahme Jaffes (Ronrab III. C. 115). Friedrich batte nach bem Chronographus Corbeiensis ichmer frant por bem Speierer Tag in Mliei gelegen; er ericeint aber ale Benge in einer Urfunbe Rourabe, bie am 4. Januar 1147 in Speier ausgeftellt ift (St. R. Rr. 3525). Dort wirb ibn auch ber beilige Bernbait ju begittigen gefucht haben, welcher in berfelben Urfunbe ale Beuge genannt wird. Das Document ift fur bie Beileaung ber Streitigfeiten amifchen Trier nub bem Grafen Beinrich wichtig; bie Berhandlung, fiber welche es berichtet, bat wohl fcon einige Tage frfiber flattgefunben, ba Bernbarb bereite am 3. Januar Speier verließ. Den Tobestag Friedrichs bergeichnet bas 3mifaltener Recrologium. Es ift fein Grund ju bezweifeln, bag er erft am 6. April 1147 farb, bod muß er bann bereits friiber feinem Cobn Friedrich bas Bergogthum übergeben baben, benn biefer wirb ale Bergog bereite in einer Urfunbe bom 4. Februar 1147 (St. R. Dr. 3531) und ate dux innior in einer aubern Urfunbe bom 1. Marg 1147 genannt; barauf geben and vielleicht bie Borte bee Otto bon Freifing: totius terrne sune haeredom fecerat. Bon ber Begrabnifftelle Bergog Friedriche II. fpricht Cito; in Bezug auf ben Tobesort geht aus ihm nur berber, baf Friebrich in Gallia, b. b. jenfeite bes Mbeine, farb. In Betreff ber Reife bes Bapfies und ber Botidaft R. Conrabe an ibn ift ber bereite angeführte Brief bes Ronios (Wib. Enu. Mr. 33) einzufeben; biefer Brief murbe bem Bapfte am 30. Marg 1147 gn Dijon fiberreicht (Wib. Epp. Rr. 150 p. 242).

© 266—268. — Die ben Freifing (pricht ven bem Einbrude meichen bie Areupugsberegung auf ihn nud bie Damiche im Magemien macht, in der Gerftel I prol. 6 29 e. 33. e 39 - 42. Ben dem Gebag zu Negensburg im Schwart 1147 baubelt er e. 40; es sich mehrere Urtauben verbanden, die auf die den ausgeschlit wurden 68. in 3pt. 3650, 3604—3650 von dem der dem Gestellt und der Gestellt und Artenials der Gestellt und Artenials der Gestellt und der Gestellt und Artenials der Megister des Megister des Jahr, Urturburdend der Der Gestellt und Erkentauf einem Erkersellt der Megister des Jahr, Urturburdend der Gestellt und der Ges

6. 258. — Ueber bie Berhanblungen Röwig Konrade mit ben Frangofen wegen bes Aufbruchs bes Krengberts ju Chalous fpricht bie Vita Bornardi prims

L. VI. P. III. c. 13. Değ bemeis Oftern pum Kuftrağ bet Çecres beftment murth, içişi ana bem Örtife bet beligine Bernheit bei Bocuse, Ood. dipl. Moc. I. 255, we et beifti't la proximo pascha profectorae set excentiso Domini, et para non modica per Ungariami re proposatis; fit be Berligmanting gu Cumpte tennt bies nicht under gefürtelte merden. Die ju Tunnet geleßten Befüglich bei Dojoti p. 138–15. Wildig ig bie Gettle: Inste hen einfeiter bei die ben bei die die in pentecesten profectorie et in ootsvis (fo if hatt ber fündefen optatis ju icfen) underennen Metis gloricos et hamili principle congreguation.

6. 259. 260. - Den Tag, auf welchen bie Reichsberfammlung nach Frantfurt berufen murbe (19. Mars), giebt ber Chronographus Corbeiensis an; im Uebrigen find bie Urfunden bei St. R. Rr. 3538 - 3544 ju vergleichen, ans benen bie Ramen ber anmefenben Rurften bervorgeben. Die Urfunbe Rr. 3538, jest nach bem Original bon Stumpf in ber Acte imperii Rr. 334 abgebrudt, jeigt, bag and ber Abt von Clund gegenmartig mar. Ueber bie Reinitate bes Reichstags berichtet R. Rourab felbft bem Bapfte (Wib. Epp. Rr. 88): De ordinatione regni - - magna eum . attentione et diligentia in frequenti principum conventu apud Frankenevort, ubi generalem curiam babuimus, studioso et efficaciter Deo prestante tractavimus, ordinataque et firmata communi per omnes regni nostri partes solida pace, filium nostrum Heinricum, in regem et sceptri nostri successorem nnanimi principum coniventia et alacri totius regni acclamatione electum, mediante hae quadragesima in palatio Aquisgrani coronare, divina preeunte misericordia, deorevimus. Die Babl Beinrichs muß swifden bem 19. bis 28. Mary erfolgt fein; benn in einer Urfunbe bom 28. Dary (Stumpf B. Rr. 3540) mirb bereite bemerft: in euris celebri, in que Heinrieus filius Conradi regis in regem electus est. Bon bem frantfurter Reichstage fpricht Otto von Freifing de gestis Frid. 1. c. 48 und berichtet babei, wie bier Beinrich ber Lowe mit feinen Anfpruden auf Baiern hervorgetreten fei. Daß bie Pflegichaft fiber ben jungen Ronig Beinrich bem Ergbifchof Beinrich von Daing in aller Form Abertragen murbe, geht unter Unberm aus einem mertwürdigen Schreiben &. Beinrichs au ben Bapft (Wibaldi Epp. Rr. 116) bervor, mo es beißt: Morem regni nobis a Deo collati vestram pradentiam ignorare non credimus, in eo videlicet, quod Moguntinus archiepiscopus ex antiquo ense ecelesise et dignitatis privilegio sub absentia principis eustos regni et precurator esse dinoecitar. Que priscorum instituta regum gloriosus genitor, ut in ceteris, secutue, nostram aetatem et regni gubernationem reverendo patri nostro, Heinrico Moguntino archiepiscopo, omnium principum favente coniventia, magna cum attentione commisit. Ucber ben Beichlug bes Rreugungs gegen bie Benben giebt Otto bon Freifing de gostis Frid. I e. 40 Radricht, me am Sching protendebantne flatt protendebatar ju lefen Ift. Beftimmteres ergiebt fich aus Bernbarbe Manifeft für biefen Rrieg, gebrudt bei Boezek, Cod. dipl. Mor. I. 253-255.

6. 380, 381. — Der Zag, an weichem ber jung Kind; im Nachen gefräst under, fielt berach meister Augustijfe ich Bergl, 386, Romes III. S. 119. Sourch war ned am 1. Nyrii 1147 im Nachen nach St. E. Rr. 3846; baß er bas Ofterfel in Samtterg feierter, nyeken bis annales a. Dainbodt, lieber bis Generalische beiefeln an den Papil fiel man Wib. Spp. Br. 33 und 150 (p. 242, 243). Das derrities has Sapiles seegan ber Sambenschrift ist Broweck i. a. p. 244. 246 gebracht; 3866 (R. Rr. 6297) [egt es richtig in bas Jahr 1147. Ubber die Juderrefigungen in Saftyburg jeden mit merkbarkige Mugledungen eines Rastl

Sofes, die von Billen und Saffe gut vermerfte find; fie werben berchaus beschäufe, burch bie erft, neurbings fehnut ginnertenn Aussel Herbipolenese und einige Benurtungen bes Gerhaf de investigatione antichriati p. 168, 169. Die Angebe ber Annales Magdaburgenese über ben Softing Konntod ju Mitterferg und A. mit befähligt de Unterhalbe bei S. R. Nir. Soft. Grung fürtrich einfigerie ifden bamies im Gefolge bet Röligt; bam finden wir i ju Blitten bei Regenstung mit bem Gefen Welft und anderen findesibligen Großen (Mon. Bolen XVIII 348); Seigere Riche modi erft bier jum herre bei Röligs. Andere Grene, die in Kegnestung bei Röligs wenn, ergeben sich aus ber Ultumbe bie S. R. Nr. Soft. Mehr ben Jug des bruifden Geres bis an die Grennen unterrichten Otto den Freifug a. a. O., c. 44.

62. 1822. — Den Eufstuch bes Irangliffen Shuige erghiti Ood de Dioglie p. 15; man sergisfe bamit bibadd ibsp. Rr. 46. Sen ber Gemuling bes Detres in Rich prisée Odo p. 17. Die fosferingifen unb intimitien Gerten, melfig fig. Lubelg middleffen, mant Die ben Brittige a. D. c. 44; iff wildenorenais comes ift ju felen Waldemonatensis comes. Den Bug bes frangliffen Gertes burd Deutsfahm bright Odo p. 18—21. Die mitgetellem Bette bes Gerteh Deuts Deutsfahm bright Odo p. 18—21. Die mitgetellem Bette bes Gerteh Deuts Deutsfahm bright Odo p. 18—21. Die mitgetellem Bette bes Gerteh Deuts Deutsfahm bright Odo p. 18—21. Die mitgetellem Bette bes Gerten burd Deutsfahm bright Odo p. 18—21. Die mitgetellem Bette bes

6. 262. 263. - Odo p. 31 giebt an, bag er bon ben Grieden gebort, Ronrab babe am Sellespont 900,566 Dann fiber ben Bellespont geführt. Bon einer bott angeftellten Bablung fpricht Belmolb I, c. 60, obne jeboch eine Riffer ju nennen. Die Annales Palidenses nehmen ale Refultat ber Bablung 70,000 Ritter ohne ben Erof an 1). Die Annales Magdeburgenses geben ais Gefammtabl bes beutiden heeres nach einer Bablung, fiber bie nichts Raberes mitgetheilt wirb, 650,000 Menfchen an; fie ichaten ben Berluft bes frangofifden Deeres auf etma 60,000 Ritter. Sigeberti Continuatio Valcellensis (M. G. VI. p. 460) nimmt Ronrade Beer beim Uebergange über ben Bellespont auf aber 50,000 Ritter an, bem unermeftides Ruft. voll gefolgt fei; Lubwigs heer auf etma 30,000 Ritter nub eine große Menge bon Gufffolbaten. Dicetas p. 87 gebenft einer beabfichtigten Bablung bes beutiden Beeres am Bellespont, meint aber, baß fich bie Unausführbarteit berfelben berausgeftellt babe. Cinnamus p. 69 berlegt bie Rablung offenbar itrig an ben Uebergang fiber bie Donau: bort babe man bis 900,000 Menfchen gegabit, bann aber bie Rechnung wegen ber Unmöglichfeit ber Durchführung abgebrochen. Intereffant ift bie Angabe ber Annales Egmundani g. 3. 1146, wonach bas Gefammtheer 1,600,000 Menichen betragen babe ; nach ber Deinung ber Annaliften mare es bas grofite Beer gewefen. welches noch jemale jufammengebracht fei. Gerhob de investigatione antichristi p. 166 fpricht von septuagesies ceutum milia, freific noch bem Gerficht (ut fame fert). Bergl. Rugler, Studien C. 107. 108. 180. 131. Die beutichen Quellen banbein am eingebenbften über bie Thaten ber Rreugfahrer bor Liffabon, ba bier ber angenfälligfte Erfolg gewonnen wurbe. Alle biefe Berichte geben auf briefliche Dittheilungen gurud, welche bie Rrengfahrer bor Liffabon in bie Beimath fanbten. Bir baben folde Mittheilungen burd brei Briefe in breifader form, bod liegt ibnen allen offenbar eine gemeinfame Aufzeichnung ju Grunbe. Der eine Brief rubrt pom Briefter Dobechin aus Dberlahnftein ber, ift au ben Mbt Runo bon Diffibobenberg



<sup>1)</sup> Go folin auch Wilhelm von Thrus XVI. a. 9 Ronrabs herr und gleich boch bas frangelitiche.

gerichtet und unverdnbert in bie Anwales 3. Diabodl aufgenammen. Ein zweiter Brief murbe vom einem Briefer Winard und eine Winer der Gefüglicht, er ih vom Den Anschlicht gestellt und der Schaffer der

S. 264-266. - Das Emportommen ber Minifferialen und ber Ginfluft, ben

baffelbe auf bie beutiden Berbaltniffe jener Beit übte, bat Ripich in ben Staufifden Stubien (b. Gobels Siftoriiche Zeitfdrift III, 332. 347) herborgehoben. Unter ber Rebbeluft ber Diniflerialen batten befonbere bie Rirchen ichmer gu leiben. Die pracdonos und latrones, welche Otto von Freifing a. a. D. c. 40 ermabnt, find mobl folde Beiniger ber Rirden, nicht gewöhnliche Ranber und Diebe. In bem Ranifeff bes Papftes bei Otto bon Freifing a. a. D. e. 35 beift es: Quicunque nere premuntur alieno et tam sanctum iter puro corde incoperint, de practerito usuras non solvant et, si ipsi vel alii pro eis occasione usurarum astricti sunt sacramento vel fide, apostolica cos auctoritate absolvimus. Liceat eis cliaru terras sive eacteras possessiones suas, postquam communiti propinqui sive domini, ad onorum feudum pertinent, pecuniam commodaro aut nolucrint aut non valucrint, ecclesiis vel personis ecclesiasticis vel aliis quoque fidelibus libere et sine ulfa reclamatione inpignerare. Bie bie Rlofter bie Zeitumftante benubten fich ju bereichern, zeigt recht beutlich eine lirfunte Ergbifchof Eberbarts von Salgburg ffly &. Beno bom 3abre 1159, auf welche Riegler in ben Foridungen X. G. 24 aufmerffam gemacht bat. Dort beift es: Tempore, quo expeditio Jerosolymitaus fervore quodam miro et insudito a seculis totum fere commovit occidentem, ceperunt singuli tanquam ultra non redituri vendere possessiones suas, quas ecclesiae secundum facultates suas, suis prospicientes utilitatibus, emerant; meiter wird baun auseinanbergefett, wie bie Berchtesgabener bei G. Beno Getb aufnahmen, um Gurer ju taufen. Lebrreid find in biefer Begiebing auch bie Erabitionen bes Rloftere Baumburg (Mon. Boie. III. 1), 46, 84) nub befonbere bie bes Alofters Abmont Michner, Gefdichte bes Stiftes Abmont C. 215-217). Ueber bas Teffament ber Megenbburger Dompogte Friedrich febe man b. Meiller, Regeften ber Babenberger C. 10. Die Annales Herbipolenses 3 3. 1147 fagen bom Rreutbrere: Carrit ergo indiscrete uterque hominum sexus, viri eum mulieribus, pauperes cum divitibus, principos et optimates regnoram cum suis regibus, clerici, monuchi cum episcopis et abbatibus. Viuceutius Pragousis forcibi t. 3. 1148; Reges cum uxoribus suis aliique barones, consortia muliercularum non repudientes, talem vism arripuerunt, ubi plurime Deo abhominabiles oriebantur spurcieie. Den Einbrud, ben bie meibliden Rreutabrer auf Die Griechen machten, bezeichnet Ricetas p. 80.

S. 266, 267. — Die beiben Briefe Engens bei Boczek, Cod. dipl. I. 257, 258 (J. R. Rr. 6383, 6343) geben für bie Unioneplane bes Papftee Zeugniß; jeigen

© 263 - 270. - Illere bie Grebernigen Wegers in Merbejrife iche man Spenicht wer der Fehre Peta-Petalingen Regers mit bei fram Fransjern berügert. Odo de Diogilo p. 13. Son ber Gefantifisch, neiche Kaller Monute an R. Jornab beim Berrifder bes deresse sleighter, briefe Ginnamus p. 67-69, sen ber griechtische Gefantifisch, meide K. Rubnig in Negensburg empfing., Odo de Diogilo p. 24; Sertelse beingdet and p. 24 fiber is Kerbanblungen mit Berief.

3. 270-272. - Wur ben Gang bee meiten Kreunnas genfigt es im Magemeinen auf bie Untersudungen Ruglere G. 110-204 an verweifen; bas Quellenmaterial ift bort vollftanbig gufammengeftellt. Rur bei einzelnen Bunften glaube ich Bemertungen bingufugen gu follen. Ronrab führte fein Beer nicht qu lant burch Ungarn, fonbern fuhr felbft mit einem Theil feiner Ritter bie Donau binab; bies faat Odo de Diogilo p. 23 austriidiid: Imperator, habens in navibus copiosum militem secum et juxta se per terram equos et populos, jugressus est Hungariam. Dag es ju vereinzelten Streitigfeiten zwifden bem bentichen Beere und ben Ungarn tam, geht aus ber Annales s. Disibodi 3. 3. 1147 herbor; wer ber bort ermabnte dnx Vardie war, fieht babin. Bas Obo p. 24 bon einer Beftechung R. Ronrabs burd Boris fagt, finbet vielleicht auf eine frubere Beit Unmenbung ; and anf Dbos Unichulbigung, bag bie beutiden heere von Beifa beftochen gewesen feien, wird nicht bief Gewicht ju legen fein. Branbig wird bei Dbo p. 26 und an anberen Orten Brundusium genaunt, mobl nur Corruptel aus Brandisium. Ronrab felbft fagt (Wib. Epp. Rr. 48), bag er freundliche Mufnahme an ben Grengen bes griedifden Reichs gefunden habe: Per Ungariam descendentes, in Greciam usque pervenimus, ubi a rege Grecorum honorifice nobis servitur. Bas Dte p. 27. 28 von Unordnungen ju Philippopolis ergabit, beftätigt im Allgemeinen Ricetas p. 83. wenn er auch Einzelnes anbere berichtet. Bon ben bebenflichen Borgangen bei Abrianopel ichweigen bie abenblanbifden Quellen, aber es ift beshalb nicht an bem ju zweifeln, mas im Bangen übereinftimment Cinnamus p. 7t. 72 unb Ricetas p. 84. 85 berichten; ich giebe ben Bericht bes Letteren in ben Gingelnbeiten bier por. Das Unglud bes bentichen Beeres auf ber Ebene von Chorebacchi mirb ven ben abend- und morgenlanbifden Quellen vietfad berichtet. Die beften Radrichten giebt bier Otto von Freifing de gestis Frid. I. c. 44, ba er felbft ein Mitleibenber mar, Statt oppida parva et natura sulubrin muß mit ben beften Saubidriften gelejen werben: Salumbria et Natura b. b. Getombria unb Atora. Natura ale corrumpirter Rame für Atpra finbet fich bei berfelben Gelegenbeit auch in ben Annales Herbipolenses, bie bier überhaupt eine auffallente Bermanbtidaft mit bem Bericht bes Dito bon Freifing geigen.

© 277-274. — Die Verroffpungen ber Seutschen im Bissposion ermögen. Dep 3.3 boch fil amssluche, bei Ginnamus um Bissetas bazon gan sicherigen, obrobt ber Erftere p. 74 and bon ber Antanfi Reurabs im Bissposion berichten. Sen ber Dauerleichen ber Sudichen im Bern perfox sich immunst p. 75 um aus 39: ietab p. 37. Rad CDo p. 31. 59 und Ginnamus p. 74 ift et gewiß, baß R. Seurab is siener ber Sastier ind je fund; bet diener benachigen Muschfalf in Genfanktinsch ein Rasier indig fund; bet

6, 274 - 278. - Ueber bas Borrilden bes frangofficen Beeres bis Conftantinopel berichtet Dbo nach beffer Renntnif. Bie nabe fic bas frangfifche unb beutide Beer icou im Anjange bes Geptember maren, geht ane Dbo p. 28 berbor. Mm 6. September 1147 mar R. Lubmig felbft noch nicht in Bbifobobolie; benn an biefem Tage ftarb bort fein Gefaubter, ber Ergbifchof von Arras, beffen Grab er fpater befuchte (p. 30). Dag ber Ginfall Rogers in Griechenland in bas 3abr 1147 fallt, zeigt Dbo p. 36 und bie bon Angler G. 117 angeführte Urfunbe Danuele: auch bie Anneles Cavenses feben ben Ginfall anebrudlich in biefes Sabr. Daß R. Enbwig am 4. October 1147 por Conftantinopel anlangte, fagt er felbft in einem Briefe an Mbt Guger (Sug. Epp. Rr. 22). Der Brief ift in Confiantinovel geichrieben, ale fich ber Ronig gur leberfahrt ruftete; er fpricht fich in bemfelben febr befriedigt über feine bieberigen Erfolge aus. Bas Einnamns p. 82. 88 fiber ben Aufenthalt Lubwige und ber Frangofen in Conftantinopel ergabit, ift im Gangen richtia. im Ginzelnen ungenau. Ricetas berührt biefen Aufentholt nur filichtig. Bet Dbo p. 41 ift ficher ju emenbiren: Box autem eitra Brachium fuit (flatt oum Brachium (ecit) dies quindecim partem sui exercitus exspectando, ultra eimiliter quindecim Grascorum versutias tolerando. Run ficht aber feft, bag Enbiola am 4. October nach Confiantinabel fam und am 26. October ans bem Lager jeufeite bee Bosporus aufbrach; er mar alfo nur 23 Tage iu biefer Gegent. Die quindeoim dies find nicht geneu ju nehmen, fonbern freier ju faffen, wie im Frangofilden quinse jours. Ueber bie Somierigfeiten, melde bieber bie Stelle bereitet bat. fiebe Rnaler. Stubien S. 147.

6. 278-281. - Die Spaltung bes bentiden heeres erfolgte erft in Rica, nicht in Ricomebien, wie Dbo p. 82 irrig angiebt. 3ch balte es aber auch filt einen Berthum bei Doo, wenn er ale Beranlaffung berfelben Bermurfniffe bervorbebt (auf oborto scandalo schisma fecerunt). Riemenb fpricht fonft ben felden Bermurfniffen, und fle merben icon baburd febr unmahricheinlich, bag ber abgezweigte Theil bes heeres von bem Salbbruber bes Ronigs geführt murbe, ber unferes Biffens flets in Gintradt mit ibm lebte. Bir miffen aber jest aus ben Annales Palidonses. baf Ronrab fcon borber bie Daffe bes befcmerlichen gufvolls abfonbern und m Schiff nad Bernfalem fenben wollte: bod maren bie Leute bamit ungufrieben, brobten fich bom Ronig loszusagen und unter gubrung eines gemiffen Bernbarb, obne Ameifel bes Grafen bon Trigen, Die Panbreife fortjufegen. Der Ronig gab bamale nach; menn aber balb barauf ein großer Theil bes gufvolls - und bie Annales Herbipolenses fagen ausbrudlich, bag bie Schaaren Ottoe und Bernharbe befonbere guf. bolt gewesen feien, - eine besonbere Strafe jog, fo gefcab es mobl mehr nach ber Abficht bes Ronigs, ale gegen biefelbe, und nur barin icheint ber Ronig ber Meinung berer, benen er eine anbere Strafe borfdrieb, nachgegeben ju baben, bag er ihnen neben feinem Bruber ben farnthner Grafen Bernbarb jum Subrer gab. Bir berbanten ben Annales Palidenses mande quie Radrichten über ben zweiten Rreuzung: mas fle geben, ift aber mohl nur Ausjug einer großeren Schrift. Es beift p. 82 (unten): accepta optione, quam trium adire vellet presignatarum regionum, bod finbet fich Ridis, worauf fich biefe Borte begieben liegen. Dag Manuel einen Theil bes beutiden Beeres gegen Roger ju geminnen fucte, berichtet Einnamus p. 80, 81. Heber ben Rug Ronrabe bis ju feiner Dieberlage giebt Dbo p. 49-52 gute Radrichten, bod ergabit er auch Mandes, mas nach bem Briefe Ronrabs an Bibalb (Wib. Epp. Rr. 78) nicht richtig fein fann. Dbo fagt, ber Rubrer babe fie angewiesen nur für acht Tage Bebensmittel mitgunehmen, ba man in biefer Beit nach Iconium tommen werbe; Ronrab berichtet bagegen, man babe foviel Lebensmittel mitgeführt, ale man babe forticaffen tonnen, aber fie batten nur auf gebn Zage gereicht, obwohl man erft bie Balfte bes Begs jurudgelegt habe. Dbo fpricht bon ber Rindt bes Rubrers, mabrent Ronrab, ber mebrerer Begweifer gebenft, von einem folden Berrathe Richts ermabnt. Hebrigens ift tar, bag Konrad in jenem Briefe fein Difigefdid in einem moglichft gunftigen Lichte barftellt. Er verichweigt bie Leiben bes Rudjugs. 2Bo berfelbe angetreten murbe, ergiebt fich aus Cinnamus p. 81 und Ricetas p. 89. Das Enbe bes Grafen Bernbarb von Bibble ermabnen aufer Dbe auch bie Annales Palidenses und Magdeburgenses. Dbo fpricht bon gwei Bfeilmunben, melde ber Ronig empfangen, bie Annales Palidenses nur von einer Bunbe am Ropfe. Ueber ben ungerechtfertigten Bormurf bee Berrathe, ber gegen Beinrich von Regensburg erhoben murbe, febe man Ronrabs Goreiben an ben Bapft (Wib. Epp. Rr. 217); ber Bifchof wird fpater nicht mehr im Rrembeere genannt. febrte alfe mobl balb nach jenem Diggefdid in bie Beimath gurfid.

6. 281-286. - Rach bem angeführten Schreiben A. Ronrabs an Bibalb batten bie Rrengfahrer Beibnachten 1147 ju Ephefus gefeiert. Dbo fagt p. 59; in valle decervion und berftebt barunter offenbar ein Thal nabe bei Ephefus; vielleicht ift an lefen contermina. Uebrigene find bie Radrichten bes Briefe, Choe unb bes Einnamus p. 86 nicht in allen Einzelnheiten in Uebereinftimmung ju bringen. Ueber bie Schlacht bei Antiochia giebt Dbo p. 59-61 bie beften Rachrichten. Ricetas, ber in ber Rabe bes Rampfplages ju Saufe war, fcmudt feine Schlachtbefcreibung in gang munberlicher Beife aus: er legt eine fange Rebe babei R. Ronrab in ben Dunb. ber aar nicht jugegen mar. Bon ber Rieberlage ber von Otto von Freifing und bem Grafen Bernbard geführten Schaaren ibreden Dbo p. 61, 62 unb Gerhob de investigatione antichristi p. 160. Gerhob, ber gerabe bier nicht ichlecht unterrichtet ift, berichtet nur bon einem Rafipf mit ben Tarten; bei Dbo fpielen auch bier, wie immer, bie Griechen mit. Co lagt er p. 62. 63 auch Griechen bei bem Ueberfalle bes frangofifchen Beeres ericheinen. Den Ort feines Mingefchide bezeichnet Lubmig felbft in einem Briefe an Suger (Sng. Epp. Rr. 39): in auconeu montange Laodicene minoris; ebenjo Anebert (Fontes rer. Austr. V. p. 58). Der Lag ber Schlacht ift nicht genau ju beftimmen. Die Berechnungen bei Rugler S. 167 ff. beruben auf unficheren Grundlagen. Aus Dbo gebt mur berbor, baft man bon ber Ungludeftatte bie Attalia noch 12 Tagemariche batte und bier fura bor bent 2. Rebruar eintraf. Dbo enbet mit bem Bericht, bag R. Lubwio aludlich nach Antiodia gelaugte, worüber auch Otto bon Freifing (Gest. Frid. I. c. 58) Mittbeilung macht. Roch in ben letten Abichnitten feines Berfes ftromt Dbo bon Griechenhaß über; eine unmittelbare Berbinbung ber Turfen und Griechen jum Berberben ber Lateiner mare nach ibm gar nicht ju bezweifeln. Unbere R. Lubwig felbft in bem angeffihrten Briefe an Abt Suger, mo es beift: in quibus (Romaniae) partibus tum pro fraude imperatoris tum procul culps nostrorum non pauca Stefebredt, Raifergeit IV. 4. Muff.

31

damna pertalinus — Non deformut quippe nobis assiduae latronum insidiae, graves viarum difficultates, quotidiana bella Turcorum, qui permissione imperatoris in terram suam militiam Christi persequi venerant; iện iện nur baton bie Rôch, bağ ber Radjer Magriffe ber Enfetn auf bie Chriften in finiem Sambe bulbet, sher nicht baton, bağ er iện berborriej der unterflügte.

69. 387. 388. — Korreb ferich feltst in bem angeführen Beitet au Mitchan einem Marchaltet im Emskanniegat und ber Jeit internet Breite. 36ff 66. 144 nimmt an, baß der eft-ga von Bairen fich damast nur mit Theodera berledt, ib Seitend aber erft bei bem ietgen Anfantabiet des Königs em grechtschen Och geftellen ein, ist bet angeine Frahlemens, nie Augier 62. 206 mit Rocht bemertt. Utder bie Lendung des Ränigs am der herlichen Küngler 62. 206 mit Rocht bemertt. Utder bie Lendung des Ränigs an der herlichen Küngler 62. 206 mit Rocht bemertt. Utder bie Lendung des Beitel des 100 mit Rocht bei Seiter bei Chiefelde ber Röch intere signam Herres berücket. Den Ind de Bisch übe den Naumburg ermähren bei Erfartet Amalan. 3 der Gericken des Dochen (Ausmales a. Daisbodi) wird gemeibet, das die Lendung der Schieden der Beite der mit Beit von Lieftenden and bei der mit Ger ginger, um das gefehrt en danfigungen.

6. 289, 290. – Ucker ben Meigensplie R. Andreig im Anischia und bas Betelltnis siener Gemakin jum Michiae Raimund sinden sich gate Weicheten in ber Historia pontificalis c. 23. Einige beaushter Verliger erzeben sich auch aus Einidem von Trent und der Anschlaufte und der Verliger der Verliger auch von der die Krifes Einige der Verliger de

230 ft., 3chie E. 140 ff. und Angler E. 130 ff. 3chie der Gestellung und Bullens verbeller und Angler e. 130 ff. 3chie der Gestellung und Billens verbeller! und Angler und de ihr Angler und der Angler der

© 293-295. — Sen bem berumgilithen Unternehmen agem Necelen Ppricht Genneh infelh in men Brief am Sibbalt (Vib. Bpp. Rr. 144); man [ele überbies bie Continuatio Persononstratensis Sigeberti (M. G. VI. 464). Die Abgeber der Briefer et felhet in bem angelüberen Gefreiben, wie auch Otte von ffreiling in ben Gest. Prick I. c. 59. Die Minge von Spisse mit Santzed summe, von neckler 29fe 5. 143 97. 73 pricht, den mit Santzed Schmen, den neckler 29fe 6. 143 97. 73 pricht, den mit Santzed Schmen, den neckler 29fe 6. 143 97. 73 pricht, den mit Santzed Schmen, den neckler 29fe 6. 143 97. 73 pricht, den mit Santzed Schmen, den der Bertrag mehre der Schmen, der der den Bertrag, neckles Schmen, den der Schmen, der der der Schmen der Schmen

Cinnamus p. 87 berichtet, bag nach bem Bertrage Ronrab Stalten an Conftantinapel abautreten veriprochen babe, und tomint barauf p. 185 noch einmal au fprechen. Rugler bat G. 207 mit Recht auf biefe fruber unbeachtet gebliebenen Stellen auf. mertiom gemacht. Bon einer Abtretung gang Staliene fann natürlich nicht bie Rebe fein, noch bon einer Ditgift ber Brene; auch ift febe ju bezweifeln, ob Bergog Frieb" rid bamale ein foldes Berfprechen eiblid gegeben babe. Aber nicht unmabrideinlich find unbestimmte Abmachungen aber eine Theilung bes Ronigreichs Sirifien für ben Fall, bog Roger vernichtet murbe. Dag man meitgebenbe Befurchtungen ber Art in ber Enrie hegte, jeigen bie Briefe in ber Samminng bes Bibatb R. 198. 252. Bon ber Ridfebr Bergog Friebriche und Rontabs nach bem Abenblanbe fpricht Dito bon Freifing a. a. D. Rach ibm mare Ronrab ju Bola gelandet, aber nach einer Urfunbe bes Ronigs vom 8. Dai (St. R. Rr. 3564) muß bie Lanbung bei Aquileig erfolgt fein (Aquileine sivina favente clementia applicuimus). Rach ben Annales Magdeburgenses foll Rentet nur bis jum 2. Februar in Conftantinopel geblieben fein, aber er lanbeit in Stalien erft im anfange bes Dai, und wir beren nicht, bag er auf bem Bege Aufenthait gefunden babe. Ueber bie Rudtebr R. Enb. mine febe man Ruglec G. 203. 204. 209 -211, wo aud bie Radrichten ber Historia pontificalis verwerthet finb.

6. 297-299. - Bie Graf abolf von hotflein feine Dacht in Bagrien berfteffte, bie Diffion bort neit erftanb und wie Bitlot fich gegen bie Deutschen erhob,

berichtet allein Delmoib I. c. 56-58. c. 62-64.

S. 299-302, - Gur ben Rriegegug ber beutiden Rrengfabrer in bas Abobritenfant finben fic Rach ichten bei Selmott I. c. 65. in ben Annales Maodeburgenses 1, 3, 1147 und bei Saxo Grammations p. 675-677. 3m Uebrigen R. Gielebrecht, Benbifde Gefcichten III. 29-33 unb p. Beinemann, Albrecht ber Bar S. 167-172. 370, 371 ju vergleichen. Der Anfiat bon &. Reller; Der Rrenge ang gegen bie Wenben im Jahre 1147 in ber Beitfdrift fur Brenfifche Gefdichte und Banbesfunte Sabra, 1875 G. 89-62 murbigt bas Refultat bes Unternehmens im Baugen richtiger, ate es meift gefchieht, bietet aber fonft nicht Reues. Die beften Rotigen über ben Bug gegen bie Liutigen und Bommern geben bie Annales Mageleburgenses und Vincentine Pragensis. Daß bie Rreufahrer querft in Savelberg Raft machten, zeigt bie intereffante Urtunde Erzbifcof Bichmanns com Babre 1157. welche Binter in ben forfcungen jur b. Geidichte XII. 629 veröffentlicht bat. Michalb inright Eup. Mr. 58 pon friuem Antenthalt in expeditione supra paganos trare Albim in silva Freinia; Epp. Rr. 150 ermabnt er auch feiner Gegenwart bei ber Beligerung von Demmin (in obsidione castri Demin p. 244), berichtet aber, bag er icon am b. Ceptember von bem Buge garudgefebrt mar (p. 245). Gingebenb fiber biejes Unternehmen banbelt &. Giefebrecht in ben Benbifden Gefchichten III. 6. 32 - 84; man vergieiche and v. Beinemann a. a. D. Die Berfammlungen in Savelberg unt Rruidwit fennen wir ans en Antales Magdoburgenses. lieter bie erften Rlofterftiftungen in Bommern febe man bie Benbifden Gifchichten III. 6. 35 mmb 36-

S. 303. 304. — Bon ber Abs' nigigirit ber Abskriten von Spring Seinnis dem Lönen nach ber Arenglabet folich Seinnis L. a. 68 mit febt bestimmter Aberten. Far ben Sun Seinnisse sienen bie Beitmarfen im Sabre 1148 ziehe bie Urfande Seinnisse dem 18. Seisenmeter 1149 in Suppenbregs Schwarzischem Urfandeninste L. 176-176 vonfliche Abrauf (M. G. Benticke Erreniten I., S. 217) fpricht von bem Luge, verlegt ibn aber in eine spätzes Beit. Das Jahr, in welches ber Bug ju feben ift, tann taum zweifelhaft fein; vergleiche Jaffe, Konrad III. S. 101. Ben Etheler und ben burch ihn veranfaften Birren breitet beimobl 1. 0. 67.

3. 304-307. - Ueber ben Tobestag Ergbifchof Abalberos bon Bremen und ven Ruftant Des Eribisthume bei feinem Tobe vergleiche Debio, Bartwid ton State 3. 15 ff Ueber bie Babl Bartwichs fpricht fich Bibath gegen ibn felbft and in Epp. Rr. 163. Auf Bartwichs Reife nach Rom mit Anfelm bon Savelberg begieben fich in ber Cammlung Bibalbs bie Briefe Rr. 159-161 und befonbere Rr. 185: aus bem lettgenannten Briefe mirb flar, bag Bartwid und Anfelm fich im Dai ober Buni ju Rom befanben. Debio u. a. D. S. 27 bezieht irrig auf bie beiben Bifcheje, Das ber Bapft von ben Legaten berichtet, Die er an Ronrad abgefanbt batte. Daß Bartwichs Bemubungen um bie Berftellung feines Diffionsfprengels jn Rom im Gangen vergeblich maren, beutet Selmold I. c. 69 an. Der Brief B. Eugens III. an Beinrich ven Olmun vom 13. Gept. 1148 (J. R. Rr. 6453) ift fur bie Legation be Carbinale Buibo michtig; er zeigt, baß bei berfelben außer Bolen and fogleich bas Benbenland in bas Auge gefaßt mar (in alia terra illa, quao noviter luce christiange fidei est perfusa). Ueber ben Auftrag Buibos in Bolen und ben Erfolg feiner Senbung febe man bas Schreiben bes Bapftes in ber Bibalbichen Samminng Rr. 244. Geinen Juftrag in Begng auf bas Benbenland berührt Buibo felbft (Wib. Epp. Rr. 184); ad partes Saxoniae devenimus, ibique pro complenda legatione einsdem domini nostri de constitutione episcorum in Leuticiam seu pro negotio ducis Loteris, quod vobis non extat incognitum, morain necessario facimus. Loteris, mas 3affe unverftaublid mar, fann mobil nur Ronigelutter fein. Bas ber Legat bort mit Beinrich abgemacht bat, miffen wir nicht, aber febr mabricheinlich ift bod, bag Beinriche Gade und bje Conflituirung ber wenbilden Bisibilmer in enger Berbinbung fanben und bem Bergoge bereits bamale gewiffe Bugeftanbniffe bei ber Ginfebung ber Bifcofe gemacht finb. Coaft ift bas fpatere Berbalten Roms gegen ben Bergog und ben Grabifchof ichmer erflarlid. Aud Debio a. a. D. G. 37 neigt fich einer felden Auffaffung gu. Aus Berhaltniffen, wie ich fle annehme, ertfare ich auch bas intereffante Schreiben bei v. Beinemann, Codex Anhaltinus I. p. 252. 253; man bergl. Die Anmertungen an Seite 875. Heber bie Erneuerung ber Bistbumer im Benbenfande burd Erabifchof Cart. ich hantelt eingebend Delmolb I, c. 69, 70. 71. Das Datum ber Genfecration Biceline und Emmebarbe berubt auf einem Rudichluft ans beimelb L c 78

307.3% — Sünrichjande Beneist liegen vor, daß Alleraft der Wit schart und Prittiguns Lobe dem Annen eines marchio Braudendungennis führte. Bereit am 18. Mai 1139 erfeinir er mit biesem Zink in der Untunde Rr. 230 in a. heinemanns Cod. Ande, dann Biter in der Algern 1144, 1147 und 1149 (Upr. 200. 307.310 20.2 465). Benn fig aber Mitterd und der Beitrechtung nannte mußte it enne in ichten Sächnen sie, der mitterdam and der Beitrechtung nannte mußte it auch in ichten Sächnen sie, der ein die auch einer Beng nannt, auf der an art den andeliummter Erdaussfich eine in der Annenhang zu Gebolden ist ich und der Annales Palidennes gegeben. Bie Alleraden in der Erdaglich eintet, erfählt der Texestans Henrich der der Beitrechtung Wentendert (D., no fich and die Schaftlichen über der Verlausser gegeben. Bie Annehmung Levenstert (D., no fich and die Schaftlichen über die erfen Richtriffungen der Verläumsgleiche in Erandsaburg Powenstert), der Schaftlichen über die erfen Richtriffungen der Verläumsgleiche in Brandsaburg Mitter zu der Bernhammtrag führer. Bern die inflichte Bern die Mitterfalfungen der Verläumsgleicher in Brandsaburg der

6. 311-314. - Far bas Berbaltniß bes Papftes ju Mbt Suger ift bezeichnenb bas Schreiben bes Erfteren bei J. R. Rr. 6359, fur bas Berbaltnif gnm jungen Ronig Beinrich ber Brief bes Letteren und bie Antwort in ber Cammlung bes Bibalb Rr. 42, 43; man bergleiche auch bie fpateren Briefe Rr. 68 unb 80, bie im Mary und April 1148 gefdrieben finb. Die erften Borbereitungen gu bem allgemeinen Concil erhellen aus bem Schreiben bes Papftes an , Erzbifchof Cberbarb bon Saliburg bei J. R. Rr. 6362. Heber bie Reife bee Babfice nach Erier fiebe Jaffes Regeften p. 630, fiber bie Sammlungen fur ben Unterhalt bee Bapftes Wib. Epp. Rr. 63. 64. Den Anfenthalt bes Bapftes in Trier und bie bortigen geftlichfeiten fdilbert anicaulid Balberich in ber Vita Alberonis c. 23. Singo Detellus ifft ben Eribifdef Afbere ju fich felber fprechen; Nonne superfinum et vannth ind, cam exercitum Romanorum pavi? Superfinum equidem fuit, quis squam in mare fudi et lignum in silvam tuli (Hugo, Sacrae antiquit, Mon. II. p. 369 ; Daß auch Bibalb in Erier mar, geht ans einem Schreiben bes Babftes an bie Rorbeier Monde (Wib. Epp. Rr. 76), bie Anmefenbeit bes beiligen Bernbarb unb feine vermittelnbe Thatigfeit in ben lothringifden Streitigfeiten aus Wib. Epp. Rr. 87 berbor. Die Aufbaer Birren fernen mir ane Wib. Epn, Dr. 79. 85, 86, 88. 89. 96 fennen. Ueber bie Berglinftigungen, welche bie beilige bilbegarb in Trier erfubr, bergleiche man 3affe, Ronrad III. G. 158; über bie Bermurfniffe gwifden bem Babfie und ben Ergbifcofen bon Maing und Roln Jaffe a. g. D. G. 163. 164. Bon bem Ergbifchof von Roin fagt ber Rangler Arnolb, ber fein Rachfolger mer: bomo prorsus inntilis et pernitiosas (Wib. Epp. Mr. 223), bon Otte bon Breifing (Gesta Frid. I. c. 62) wird er bezeichnet als vir ad ecclesiastica omnia et secularis negocia inntilis. Bie Bapft Engen fiber Deutschland bachte, geht aus ber Historia pontificalis c. 37 berbor: bort urtheilt ber Berfaffer aus ber Geele bes Bapfies: Teutones ecclesie Romane magis semper insidisti sunt et ex causis levibus cam sepissime depresserunt - gens illa pre ceteris solet ingratitudinis vicio laborare. Ueber bie Rudreife bes Bapftes nach Frantreich fiebe Jaffes Regeften G. 631.

6. 814-317. — Die Continnatio Gemblacennis bet Stightert gießt bie 3elb ber 1 m Ritme richienzen gefühlen Würtenträger auf under all saufend au. Die unf der Synche jubliciten Randnes findet man bei Mansi Coll. cono. XXI. 718 seg. Urder bie von Urzibifdef Alferte erhobenen Muhreide banbein Solderich in der Vilk Alberonis c. 24 mit de Historie positischise. 1. 3m der zeigteren d.-176. bat Bobann bon Salisbury, ber felbft gegenwartig mar, une bodft lebrreide Muigeichnungen aber bas Concil binterlaffen, welche ben Bericht Ottos bon Freifing in ben Gest. Frid. I. o. 55-57 vielfach ergangen und berichtigen : Otto batte nicht felba bem Concil beimobnen tonnen, fonbern forieb nach ben Mittbeilungen Anbret. Much auf ben berühmten Streitbaubel swifden bem beiligen Bernbarb und Gilbert be la Borree fallt burd bie Historia pontificalis ein neues Licht. Der Berfaffer fannte bereits bie erfte Schrift Gaufribs contra capitals Gilberti (Migne T. 185 p. 595 seq.), welche er benutt und fritifirt. Die fpatere Schrift Gaufribs ad Albinnm cardinalem (Migne T. 185 p. 587 seq.) founte ibm bagegen nicht befannt fein, und Gaufrib fcheint bier vielmehr bie Hist, pont. benutt ju haben. Die Sufpenfion ber Erzbifchofe bon Daing !) und Roin, wie bie Abfebung bee Abte bon Fulba erhellt ans Wib. Epp. Rr. 116. 204. 85. 88. Wibath rubmt felbft bie Aufnahme, welche er bamale beim Babfte gefunben (Wib. Epp. Rr. 89, vergleiche Rr. 83, 84). Bon ber Reife bes Bapftes nach Clairbang ergabit Ernalb in ber Vita Bernardi II. c. 8 mandes Erbauliche, aber wichtiger find bie Mittheilungen in ber Historia pontificalis c. 16.

S. 317, 318. - 3u ber Historia pontificalis c. 18 wird ergabit, bağ behauptet fei, ber Bapft babe frantreid foneller verlaffen, well er bereite bie Rieberlagen ber Rreugfahrer im Orient erfahren batte. Nolebat enim in tanta tristicia Francorum et Alemanorum manere inter illos, licet in Francia posset esse tutissimus. Beichen Beg ber Babft nach Italien nabm, geigen Juffos degeften G. 634. Ueber ben Aufenthalt bes Bapftes im no:blichen Stalien giebt bie Historia pontificalis c. 18-21 neue und wichtige Radrichten, namentlich ilber bie Sonobe gu-Gremong, beren Reit burch bie Bulien bei J. R. Rr. 6443, 6444 beftimmt wirb. Boburd bie Aufbebung bes Biethume Dotena motivirt mar, ergiebe fic aus einem Schreiben bes Bapfies an ben Bifchof von Bologna (J. R. Rr. 6450). Die Historia pontificalis, mo fle c. 21 bon ber Strafe Dobenias fpricht, fugt bingu: Sed condempnatio hec non din viguit, quis Mutina beneficio sedis apostolico in anti uam a multo tempore restituta est dirnitatem. Et nescio quo pacto plurime sententie domni Eugenii tam facile retractentur, nisi forte ex duabus acciderit cansis. Hoc enim forte promeruit, quia decessorum sententias facile retractabat, nedum cocpiscoporum, et quia in ferendis sentenciis spiritum proprium maxime sequebatur.

©. 318-394. — Die neum Nachrichten ber Historia ponificalia über Murch von Verschie durch ist im meiner Gerift über benfelten Wölnfach 1873), and in ben Situmgsberichten ber philosophisch-Philosophisch von der in der den Aufger ber L. Mathemie bei Michael in 1876 e. 122 ff. enflatten, ju serventien auch mit ister Hills bas Waterial für Arnabs Schichte freitig ju sichen berjach. Es flaben sich bet Situmtisch Zweifenachseich, die bei ein Bertard immen.

6. 324. 325. — Der Aufenthalt bes Papilte in Pifs im Orbober und Retember 1146 erfelt aus Jaffes Regelten S. 635. 635. 636. Daß Bilt in der folgenden Beit mit Rom in Krieg felte, zeigen bie Annales Pisani j. 3. 1151. Die Restberg bes Papilte vom Ende bes Jahres 1149 bis jum Abril 1149 in Bitreb und benn bis jum Robenber 1149 ju Alfoldum ergielt fich aus bei ni Anfles Reschen

<sup>)</sup> bus bem Schreiben R. Seinrichs an ben Panft (Wid. Opp. Nr. 68) geht hervor, bag ber Erzblichof von Mainz zuerst nach Reims geben wollte. Das Schreiben ift im Marz 1146 abgefest. Beral, Rr. D.

S. 636-688 bergeichneten Bullen. Dan bergleiche bie Annales Cassinonses ju b. 3, 1148, 1149. Die Historia pontificalis c. 21 berichtet, baf ber Bapft insmifden " nach Rom jurudgefehrt und ehrenvoll von bem Abel eingeholt fei, melder bas Golb und Gilber Galliene gewittert habe; weiter wirb bann o. 27 ergablt, wie ber Babft, burd ben Genat beläftigt, Rom mieber berlaffen und nach Tufculum gezogen fei. Aber bier muß ein Brrtbum obmalten: ber Berfaffer fpricht in ber Ralge nicht bon ber Rudtebr bes Bapftes nach Rom gegen Enbe bes 3abre 1149 und icheint biefe um ein Sabr an frub angefebt ju baben. Ueber bas Beer bes Bapftes unter beni Carbiral Buibo Buella febe man bie Historia pontificalis c. 27: Tusculum so receperat domans papa, ubi conductis militibus decrevit infestare Romanos. Milicie prefecit cardinalem Guidonem cognomonto Puellam, de terra regis Siculi auxiliares rocepit milites. Der Unterfilbung burd Roger gebenten auch bie Annales Cassinenses 1, 3, 1149 und Romoolb bon Salerno p. 425. Schon im Anfange bes Sabre 1149 fanben Berbanblungen amifden bem Babfte und Roger flatt, mie aus bem Schreiben bes Ratare Sobannes an ben Rilrften Robert pou Cabug in ber Bibalbiden Sammlung Dr. 147 berborgebt; mo es beift; papa nunolos misit ad Siculum pro vestro dampno, si cum eo potest, quod vuit, perficere, et treugas cum eo habet usque ad quadriennium adhuc. Es murbe biernach ber Baffenftillftanb Rogers mit Bapft Lucius im Jahre 1144 entweber gleich auf neun 3abre geichlaffen ober berfelbe ift fpater von Engen noch einmal erneuert worben. Die Borte Gerhabs über ben friegführenben Papfi finben fich bei Pez, Thes. VI. 1 p. 540; fie merben bon Bach in ber öfterreicifchen Bierteljabrefdrift für tath. Theologie Bb. IV. G. 37 angeführt und in bas 3ahr 1151 verlegt, fint aber meines Grachtens auf 1149 ju begieben. Ueber bie an Ronig Ronrab gleich nach feiner Rudfehr abgefenbten Carbinale und ihre gefcheiterte Legation fpricht ber Bapft felbft in bem Schreiben an ben Ronig vom 23. Buni 1149 (Wib. Epp. 97r. 185).

6. 295, 527. — Absente domino nostro regg, cum reguum quodamnoldo landicaro pattartt, sétji et ai wilk Esp. Rr. 202. Lieke it écritifatient bet imgan Rinigs mit feinem avanonlas — blet war mieres Biffers altin Geba von Guigled — und her findiglider Binifferiate hebêt; et abrild 3. Remards an feinem Gebn (Wib. Esp. Rr. 59). Das Getrieben bet Papite an bie bruifern Gebnurg Rinigs and Bangan Rinigs yn ertellen, fit in ter Sikslichkein Cemming Rr. 51; cin Spilides Gebrieben muß nach Rr. 55 and an bie retiferts fillen fraggerer fein. Belde Biftungs man pilster in ber Gutte biefen Schriften ergangere fein. Belde Biftungs man pilster in ber Gutte biefen Gedrieben beimeß, 164; Rr. 198. Dier fagt ber phipflick Rangler Garbinat Gutter. Certum est, quod post idaessessun domin Corardi Romasorum regg, said domma papes psecialiter et disiritete probibaisest, adversus filium niss inniorem regge more moto faiseste et non modfen orat turbatio. Sils fid Silbath bannifs yum Rinigs und yum Baylbe verfeldt, ergiebt fid and feinen Triefen an Beibe in ber Samming Rr. 88. 89.

6. 327. 358. — Uber ben Aufgand im Schweien fiefe Wib. Dipp. Rr. 119. Uber ben Alfrichung in Brauffuru und bie Reife Gepfisselle Leinerfin auf Nem Rr. 116. Gim Bittgeling bei beitägen Bernhard für dem Erzisischel findet Abe unter bein Briefen der Rr. 302. Daß der Räutiger in Rom mieter zu Enaben annen mehrer, just Tennehr des Genadem nur in eine Lift Lift. 3. Bernhard bisjinische Schweise der Bernhard der Bernhard

reichifche Gefdicte XX. p. 142). Ueber Belfe Rudtebr befigen wir gute Radrichten in ber Historia Welforum o. 27, womit Dito bon Freifing Gest. Prid. I. c. 39 und Wib. Epp. Rr. 248 ju vergleichen ift. Befonbere michtig aber ift bas icon berührte Schreiben bes Rotars Robannes an ben Rarften Robert von Capus und einen Grafen Ricarb, bie fich bamale offenbar als griechifche Gefaubte in Benebig anfhielten. Der Brief tann nach ber gangen Sachlage erft im Anfange bes Jahre 1149 gefdrieben fein ; fibrigens icheinen burch ibn bie erften Rachrichten bon Belfe Berrath an R. Ronrad und ben fungen R. Beinrid gelangt an fein. Daf griechifche Gefanbte bamale auch nach Bifa tamen, gebt ans einem fpateren Soreiben Rourabs an bie Bifaner bervor (Wib. Epp. Rr. 844). Ronrabs Itinerar im Dai 1149 erhellt aus feinen Urfunben bei St. R. Rr. 8554-8560, über feine Antnuft in Regensburg gab er felbft Bibalb Radridt (Wib. Epp. Rr. 179; bgl. Rr. 186). Ueber ben Boftag bafelbft fpricht auch Otto bon Freifing (Gesta Frid. I. c. 59). Das Brivifeginm für bas Bisthum Bafel bei St. R. Rr. 3561; man febe and 3affe, Rourab III. S. 170. Unm. 14. Für ben Sarftentag ju Burgburg am 25. Juli 1149 finben fic Beugniffe in Wib. Epp, Rr. 202, in ben Annales Palidouses unt in ber Urfunde bei St. B. Rr. 3563.

S. 328-330. - Ueber ben Grantinrter Reichstag im Augnft 1149 unb bie bort versammelten Gurfien febe man Wib. Epp. Rr. 181. 192 und St. R. Rr. 8565. 3566. Der fonigliche Rotar, Beinrich fcreibt an Bibalb (ep. 182): pro pace restauranda et confirmanda studiose rex et efficaciter laborat, unb Bibalb en ben papftlichen Rangler Guibe (ep. 195): alteratum recepimus principem nostrum et severitate gravem et insticise amatorem et in faciendo indicio impigrum. Die Unternehmungen, welche ber Ronig bamale in bas Ange gefaßt batte, erhellen ans bem eben angeffibrten Schreiben bes Rotare Beinrich an Bibalb. Die Briefe ber Romer an Konrab beffien mir in ber Bibalbiden Sammlung Rr. 214-216. Darauf, baf Dr. 216 nicht einem Gengtor, wie Jaffe meint, fonbern Arnold fellit ober einem feiner Schuler beigumeffen ift, habe ich in meiner Mobanbinng über Arnolb 6. 23 animertiam gemacht. Dr. 214 finbet fic auch bei Dito bon Freifing in ben Gest. Frid. I. o. 27. Rr. 215 ideint por Rr. 214 geidrieben. Das papflide Schreiben an R. Ronrab vom 28, Juni 1149 fieht bei Otto in ben Gest. Frid. I.

o. 61 und in ber Bibalbiden Cammlung unter Rr. 185.

6. 330-382. - R. Ronrab berichtet felbft fiber feine fcwere Rrantbeit an ben -Raifer und bie Raiferin von Conflantinobel (Wib, Epp. Rr. 237. 243). Ueber ben vereitelten Reichstag in Machen, ben hoftag in Bamberg und bie angenblidliche Befferung im Befinben bes Ronigs febe man Wib. Epp. Rr. 200, 205. 230. 291. Der Brief bee Bifchefe von Mecoli (Wib. Epp. Rr. 229) ift in ben Dary b. 3. 1150 ju feben; vergl. St. R. Rr. 3569. Der Unmuth Bibalbe aber ben Bang ber Dinge giebt fich befonbers in feinen Briefen an ben Rotar Beinrich ju ertennen (Epp. 9tr. 202. 206). Die Stellung Bibalbe, Bifcof Anfelms unb bes Ranglere ftruelb wird fiar aus ber Bibaibiden Samminna Rr. 211, 228, 226, 227. Da ber Ramier bamale in Roin mar, tonnen bie mit feinem Romen recognoscirten Urfunben aus jener Reit (St. B. Dr. 3567 - 3569) nur in feiner Abmefenbeit ausgefertigt fein. Bibalb forieb an ben Carbinal Gnibo um bell 1. Dai 1150: Homini, non federe contracto, set fasta et inobedientia Grecorum aliquantulum corrupto, longcohabitatione et assidua collocutione humilitatis et ohedieutiae bounm instillavimus (ep. 252). Seinen langen Aufenthalt am Bofe bes Ronigs beftimmt Bileft felbft genau in ep. 251. Der Empfehlungsbrief bes Ronigs für feinen Argt fiebt in ber Bibalbiden Sammlung (op. 236); man vergleiche auch bie intereffanten Reigen fiber biefen Arzi in ber Alistoria pontificalie a. 3, we nicht ber Rame huge, jonbern Betrad ju ergatuen ift.

6. 332-334, - Die Wirften, melde auf bem Reichstage ju Speier im Bebrnar 1150 anwefent maren, ternt man aus ben Beugen ber Urfunben bei St. R. Rr. 3567, 3568 tennen. Bon bem Rampf bei Rlochberg fpricht bie Hist, Welf. o. 28; bie beften Radrichten finben fich aber in ben Briefen bes jungen Ronigs beinrichs an ben Raifer und bie Raiferin von Conftantinopel (Wib. Epp. Rr. 244. 245). Diefe beiben Briefe icheinen balb nach bem Ereigniß gefchrieben, welches auf ben 8. Februar, nicht nach biefem Tage, wie Jaffe (Ronrab 111. S. 174) meint, amufegen if. 3affe batirt in feiner Ausgabe bie beiben Briefe erft bom April 1150, aber bamale tonnte Beinrich taum niehr ichreiben: Pater meus generalem nune expeditionem super enndem Welphonen; indixit et eum penitus exterminare abgreditur. Heber ben Ginbrud ber Radridt vom Rlodberger Giege am Sofe R. Ronrabe flebe bie gleichzeitig gefdriebenen Briefe Bibalbe an ben Rangler Amold (ep. 226; und an ben Bapft (ep. 232). In bem Erfteren beißt es: Et opinabile quidem est et versei coniecturae satis consentanenm, quod, si hoc bonum divina elementia non eeset largita, magnos in regno motus fuissa futuros, quas nune ex facili posse comprimi et suffocari confidimus; que plenius a clerico vestro E. cognoscere poteritis. Der Rlerifus E. ift Erlebolbus; vergl. ep. 238. Die Mbfichten bes Ronige Rontab erhellen beutlich aus feinem Briefe an Raifer Mannel (Wib. Epp. Rr. 237) und aus ben bereits angeführten Schreiben feines Cobnes. Der plobliche Umidmung in ben Blanen bee Ronige mirb befonbere aus bem bochft intereffanten Schreiben Bibalbs an Bifcof hermann ben Ronftang flar (cp. 234). Diefee Schreiben tann nicht, wie Jaffe annimmt, im Jebruar 1150, gefdrieben fei, fonbern frubeftens im Dary. hermann mar fetbft im gebruar in Breier, ging bann nach Boufe, forleb bon bort, und erft bann erfelgte bie bier verliegende Antwort Begen Enbe ift ju lefen: res magnas coloritate adiuvari, nicht celebritate. Wer ber alte Gilrft mar, ber bon Bibalb ale inveteratus ille Achitofol bezeichner mirb, wiffen wir nicht, aber Bebrente benft boch vielleicht mit Recht an Ronrab von Bagringen: In biefen Bufammenbang gebort aud Wibalbs Brief an Rourab (Wib. Epp. Rr. 389), ber bann im Dai 1150 gefdrieben ift. Bergl. Anmerfnngen g. G. 355, 353. Ueber bie Ansgleichung mit Welf febe man bie Historia Wolf. c. 28; auch bie Urfunbe Ronig Friedriche b. 3. 1157 in ber M. Boie. XXIX., 1. p. 344 ift in Betracht ju gieben. Der Aufenthalt bes & Ronrab au Rarnberg in ber Mitte bes Dars gebt berbor aus ber Urfunbe bei St. R. Rr. 3569: beigl aud Wib. Epp. Rr. 240. Ueber ben Fulbaer Tag febe man bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3570 und Wib. Epp. Rr. 238, 250. Daß ber Ronig am 20. April 1150 in Burgburg, am 15 Bufi in Rethenburg, am 30. Juli wieber in Burgburg und bann am 20. Auguft abermale in Rothenburg mar, zeigen Wib. Epp. Rr. 251 mit 252 verglichen, Rr. 274, St. R. Rr. 3571 3573.

C. 380—340. — Die aus einem Gereiben K. Konrade an die Kolicia Jenne ausstührten Bonet finden fich im Wi. Beyn. R. 284 (n. 365). Liefer die Jeimmerstunft K. Ladwigs mit dem Bopfte in Tabealum und den Amplang besieden in Kom gibt die Historia poalif. a. 29. 30 gute Verfeisten. Ueder den 2.00 kanimade von Antsiegien und die Afflingen K. Bohrubn sieder Mitten, Geldsiche ter Kreunfige III, 21. C. 3–10, über die Hilbegrieße der orientalisten Specifik Verfeisten.

find vielfach irrig batirt morben; bie ridtige Anficht Brigle fiber bie Datfrung best Rugler in b. Cobete Sift. Beitfdrift XIII. G. 63 berbor. Der Angriff R. Mannels auf Roger erbellt aus Cinnamns p. 96 ff. und bem Chronicon Altinate p. 157. Die gwifden &. Roger und Abt Suger gewechfelten Briefe in ben Epp. Sugerii Rr. 148 und 146. Heber bas Schreiben bes Carbinale Dietwin und bes beiligen Bernhard an R. Ronrad febe man ben Brief Bibathe an ben Carbinal Gulbo (Wib. Epp. 9r. 252). Die Berbanblungen in Laon über einen nenen Rrenging fernt man aus bem angeführten Brief: Sugere Rr. 166 fennen. Das Schreiben bes Bapftes an Suger bom 25. April 1150 (J. R. Rr. 6516) ift in ber Sammlung ber Briefe Engere Rr. 144. Ueber ben Tag an Chartres fiebe bie Briefe Sugers Rr. 133-135. 155 und Epistolae s. Bernardi Rr. 364. 256. Das Schreiben bes Bapftes an Suger bom 19. Juni 1150 (J. R. Rr. 6524) ift Rr. 156 in ber Sammtung ber Sugerichen Briefe. Die Friebenebeftrebungen bes Abt Beter bon Ginny geben berbor aus feinem Briefe an Roger (Lib. VI, ep. 16). Bon ber Gefanbtichaft bee Alexander bon Grabina und ben Abfichten Ronrade bei berfelben fpricht Ronrab feibft in einem Brief an bie Raiferin (Wib. Epp. Rr. 243); bort heißt es am Schluß: Seire possunt inimiei nostri ani disseminando mendatia turbare nos et disinngere molinnint, quod amiciciae nostre nexus indissolubilia persoveret. Bibalbs gleichzeitiger Brief an ben Raifer finbet fich unter Rr. 246 ber Sammlung.

6. 340-848. - Ueber bie Rudflebr bes Babftes nach Rom im Rovember 1149 flebe bie Annales Cassinenses und bie in Jaffes Regeften G. 639. 640 aufgeffihrten Schreiben und Bullen bes Bapftes, aus beneu bervorgebt, bag ber Bapft bie Mitte Bunt 1150 in Rom vermeilte. Unter einigen auf bie romifchen Berbaltniffe begugliden Schriftfilden finben fich in ber Bibalbiden Cammlung Friedensanerbietungen, welche bie Romer bem Bapfte gemacht baben (Rr. 847). Gie finb obne Datum, aber tonnen nicht bor bem Sabre 1149 niebergefdrieben fein, ba bie gueren Biterbii fruber feine Begiebung bat. Bare auf biefe Anerbietungen mirtid ein Rriebe aegrunbet morben, fo fonute es nur ber vom Rovember 1149 fein. Babriceinlich aber find es Anerbietungen, bie bem Bapfte erft fpater, nachbem er wieber bie Stabt verlaffen batte, gemacht murben & bie feinen unmittelbaren Erfolg batten. Gregore ine (IV. 486) nimmt irrig an, bag bie Bropofitionen bem R. Ronrab gemecht feien. - Auf bie Sache Arnolbs von Roln begieben fic Wib. Epp, Rr. 227, 242. 269, auf bie Gache bes Rieritere Dito Dr. 272, auf bie Befanbtichaft bes Rotars Beinrid Rr. 252. Die angeffibrten Borte fint entlebnt aus bem Soreiben bes Bapftes an ben Ronig (Rr. 272): Desiderinm siquidem nostrum est, nt es inter aecclesiam et regunm, quae a predecessoribus nostris et tuis statuta sunt, inter nos et maiestatem tnam ita Domino anxiliante firmentur, quatinus sponsa Dei universalis aecclesia sno inre quiete frastur, imperium debitum robur optineat et christianns populus iocunda pace et grata tranquillitate letetur. Ueber bie Berbanblungen gwifden bem Babft unb Ronig Roger im Gommer 1150 finben fich intereffante Radrichten in ber Historia pontificalis c. 32, 33, melde auch burd Romoalb p. 425 beftatigt merben. Die Beitbeftimmung ber Weiben für bie Bifcofe in Rogers Reich ergeben fich aus ber Annales Coccanenses 3 3. 1150: Engenins papa Ferentinum venit infra mensem Octobris et multos archiepiscopos et episcopos ordinavit. Daß bier ftatt Octobris Novembris gu lefen ift, ergiebt fich aus Jaffes Regeften S. 641. Die Annales Ceccanenses find in folden Beftim. mnngen nicht genau, wie fic auch bei ben Rotigen anm 3abre 1152 geigt. Der

Carbinal Onibo fdreibt in Benna auf ben vermntbettn Antheil bes Babfice an ben Friebenebeftrebungen bes beiligen Bernbard und Betere von Clump an Bibalb: Ilrad vero, anod a domno Conrado sc. enissimo rege per quasdam religiosas personas perquisitum fuisse significatio, sciatis, de voluntate domni papae vel conscientia unllatenus processissa, presertim onm sciamus, hominem illum, de uno montionem feeistis, nichil honorificentiae regii onluinis exhibiturum, nisi regium adventum in T scia vel in Romania iam certo certina presentiret. Nec Romanae secclesiae expediret, nt, ca exclusa, tales personae super tanto negocio convergrent. Set si ad partes Italias regium culmen divins providentia traxerit tune sanota Romana neclesia commode et honeste se interponere poterit, et domino nostro regi Courado preces et quasi violentiam inferendo, illum vero minis et terroribus conveniendo, oriequid pinm, quiequid sanotum, quioquid regiae magnificentiae dignissimum fuerit, sine ulla dubitatione poterit terminari (Wib. Epp. Rr. 273).

S. 343-345. - Rur bie Abfichten bes Rouige, enblich im 3hli 1150 ben Rangler Arnold und Bibalb nad Rom ju fchiden, jengt ber Brief in ber Bibalbfchen Sammlung Rr. 276. Bie bie Befanbtichaft bennoch bereitelt murbe, gebt ane Rr. 277. 279. 280, 282, 284 - 286, 297, 298, 300 berpor. Mus biefen Briefen, bie eine tiefe Ginfict in bie Berbaltniffe bes Dofes ermöglichen, ergiebt fich jugleich Giniges fiber bie Gefanbticaft ber Bifcofe von Bafel und Ronkans, melde auch in Rt. 344 ermabnt wirb. hermann bon Renftang mar icon im Jahre 1147 ale Gefanbter Ronrabs in Stalien gemefen; vergleiche Rider, Worfchungen II. p. 135. 136. 1V. p. 158, 159.

3. 345. 346. - Ueber bie beabfichtigten hoftage bes Renige am 8. Geptember 1150 in Rurnberg, am 29. Ceptember in Regeneburg fiebe Wib. Epp. Rr. 276. 280, über bie Bufammentunft in Langenan am 24. Ceptember St. R. Rr. 3574. Der hoftag ju Borme im October ober December 1150 mirb burch Wib. Epp. Rr. 301 bezeugt. 3m Unfange bes December mar ber Ronig nach St. R. Rr. 3577 in Bilriburg. 3n Sigeborti Cont. Praemonstratensis 1. 3. 1150 (M. G. VI. p. 355) beift es: Habitis per Franciam conventibus, conivente etiam papa Eugenio, nt abbas Clarevallis Jerosolimsm ad alios provocandos mitteretur, grundis iterum sormo de profectione transmarina oclebratur, sed per Cistercienses monachos totum cassatur. Ueber bie Streitigfeiten gmifden bem Grafen Beinrich von Ramur und bem Bifcof von Luttid febe man befenbere Wib. Epp. Rr. 299. 300, 302, 330; ber Buftanb Lothringens mirb in Dr. 330 von Bibalb als totius Lotharingine concussio et eversio bestiduet. Die Annales Palidenses fagen nach Erwähnung einer Ueberichwemmung am 24. Juni: Heinricus filins Couradi regis veneno moritur. Otto pon Areifing ermabnt (Gest. Frid. I. o. 62) ben Lob bes jungen Renige nur furg, ebenfo bie Annales Aqueuses. Die meiffen Annalen gebenten beffelben auffälliger Beife gar nicht, und noch auffälliger ift, bag fich auch in ben Briefen Bibalbe gar feine Dinbeutung auf benfell en finbet, Der Monachne Sazavensie und bie Annales Palidenses ermabnen ben Tob ber Bergogin von Bohmen, welche bie Letteren irrig Agnes neffnen, richtig 1. 3: 1150; ben Tobestug giebt Vincentins Pengensis, boch irrt er auch Sier, wie ofters. im Jahre. .

6. 846-348. - Ueber bie letten Schidfale bee ifingeren Dito fprechen bie Annales Egmundani, Colonienses maximi unb Anuales Palidenses; bie Letteren ermabnen ben Tob bes alteren Otto & 3. 1150. Ueber ben Tob bes Bifcofs Bartbert bon Utrecht und bie baburd berborgerufenen Birren berichtet Otto bon Rribing in ben Gest, Frid. I. c. 62 nnb bie Annales Egmundani. Das gemaltiame Muftreten Beinrichs bes gomen an berfelben Beit erhellt ans Selmolb I. c. 69, Wib Epp. Rr. 319. 320; Otto fdmeigt abfictlic babon. Reines Grachtens ift bieber ju wenig bervorgehoben, wie Beinrich befonbere baburch in feinen Unternehmungen gebemmt murbe, baf ibn Bell jest eben fo menig unterftitte, wie er früher feibft Beifianb bei feinem Reffen gefunben batte.

S. 348-351. - Die Entideibung bes Ronigs in ber Utrechter Sache auf bem hoftage in Rarnberg geht aus Wib. Epp. Rr. 324 berbor. Bergleiche Otto von Freifing a. a. D. und bie Anneles Egnundani. Daft ber Ronig icon bamale feloft nach Utrecht geben wollte, zeigt Wib. Epp. Rr. 323. Bon ben Borgangen in Speier fpricht Otto bon Freifing, ber nach ber Urtunbe bei St. R. Rr. 3579 mit Rriebrich bon Schmaben felbft am Sofe mar. Otto berichtet bann auch über bie Reife bes Ronige nach Lothringen, auf melder er ibn begleitete, giemlich aneflibrlic. lleber bie Babl bes Ranglere Arnold jum Ergbifchof bon Roln febe man aud-Wib. Epp. Rr. 326, 377, 340 und befonbere bie midtige Urfunde R. Friebriche I, vom 14. Juni 1153 (St. R. Dr. 3672); in ber Letteren wirb Arnold genannt vir proclarus genere, expertissimus prudentia, spectabilis honestate. Arnolbe Bruber mar ber Graf Burcharb bon Bieb, feine Schwefter bie Aebtiffin Bebwig von Effen. Siehe Griebriche Urfunde bei St. R. Rr. 3752 Gebr bemertenemerth find bie Borte Ditce von Freifing: rex - Arnaldam renitentem valde et reclamantem pontificatus simnl et dneatne regalibne investit. Der Anfenthalt bee Ronige wirb naber beftimmt burd bie Urfunbe beffelben bom 17. Dai (St. R. Dr. 3581) Bon bem Aufenthalt bes Ronige in Coblens ju Bfingften und ber Abfertigung ber fpanifden Gefanbten fpricht Otto von Rreifing a. a. D. o 63. Die Bermuthungen 3affes. Ronrab. III. S. 200 fiber biefe Gefanbticaft find gewiß irrig; bergleiche Wib, Epp. Rr. 391. Der traurige Buftanb lothringens in jener Beit erhellt befonbere aus Wib. Epp. Rr. 330. Bibatb ichreibt bier gegen Ente Dai 1151: Ad ouins (Lotharingine) pacem reformandam ultra facultatis nostrae captum sex fere sentimanis, quibus cum domino nostro rege fuimus, ardenter institimus; sed, psecatis facientibus et cuncta in pravum trahentibus, nichil proficere potnimus. Verumtamen si in his proximis decem diebus unlla pax vel finitiva vel per inducias intercesserit, de totins terrae salute desperandum erit.

351. - Dag in Rolge ber Befanbticaft ber Bifcofe con Ronftang unb Bafel eine vollige Berftanbianna gwifden ber Enrie und bem Ronig berbeigeführt murbe, geht aus allen fpateren Berbaltniffen berbor. Dan bergleiche and Hist. pont. c. 37; Rex Conradus ad imperium aspirabat et ob hanc causam tam ad ecclesiam quain ad urbem destinaverat nuntios snos. Rogavit etiam domnum papam, quatenus a latere sno destinaret aliquos, quorum consilio regnum disponeret et qui vice sua cansas ecclesiasticas diffinirent. Ad hos missi sunt presbiteri cardinales Jordanus s. Susanne et Octavianus s. Cecilie. 3m Spatfommer ichrieb Ronrab an ben Bapft: dissidere non volumns nec debemns (Wib. Epp. Rr. 340). Der Brief bes Raifere an Bibath, im Dara 1151 gefchrieben, finbet fich Wib. Epp. Rr. 325.

6. 352. 353. - Ueber ben Reichetag ju Regeneburg fpricht fury Otto von Breifing Gost. Frid. I. c. 63; er ermabnt auch ber Anwefenbeit ber papftichen Legaten. Gine Ungabt von Gurffen, Die am Sofe maren, ericeinen ale Reugen in einer bamale anegeftellten Urfunbe Ronrabe St. R. Rr. 3582; befonbere michtig ift barunter Martaraf bermann bon Berong, ber bier mit vierem Titel auerit genann, wirb. Daß icon bamale bie Romfabrt angefunbigt wurde, jagt ausbrudlig Rourab felbft in ben Schreiben an bie Bifaner und Romer (Wib, Epp. Rr. 344, 845). Bon bem Buge begen bie Wittelsbacher baben wir nur bei Otto von Freiging u. a. D. und in ber von Saffe (Ronrad III. G. 2012 angeführten Urfunde bee Bifchofe bartwich von Regensburg Radrichten. 3d babe fruber mit Jaffe angenommen, baft biefer Rug icon por bem 8. Auli beenbet gemefen fein muffe, weil ber Ronig fic bamale nach einer Urfunde ju Theres in Ofifranten befunden babe; aber bie betreffenbe, jest von Stumpf in ber Acta imperii p' 142 vollitanbig publicitte Urfunde ift gwar in Theres ausgeftellt, beweift aber Richte für ben Aufenthalt Ronrade ba'elbu. Ueber bie Borgange in Butich geben bie Annales Egmundani 1. 3. 1150 bie befte Auslunft. Gie zeigen aud, baf' Dito bon Freifing Goonfarberei treibt, wenn er fagt: Traiectensium negotium, revocatis omnibus ad subjectionem Herimanni, cum imperii honore terminavit; fcon feine eigene fpatere Ergabiung (1) c. 4) fteht bamit im Biberfprud. Ueber Die freitenebeftre bungen in Lotbringen und bie pon Bibath beanfpruchte Bermittelung febe man Wib. Epp. Rr. 384, fiter ben burd Ergbifdof Arnold in Beftjalen und ber Rad. baricaft bergeftellten gantfrieben Rr. 832. Auf ben Reichotag in Bifrabnig begiepen fic Wib. Epp. Rr. 335. 343-346. 3n Rr. 343 werben bie anmejenten Gurften aufgezahlt, womit bie Rengen in ben bamale ausgeftellten Urlanben bes Ronios St. R. Rr. 3585. 3586 ju vergleichen finb. Bon Bichtigleit find ferner einige Rotizen ber Annales Palidenses; bod barf man nicht nach ibnen annehmen, baft bie papflichen legaten erft fury por bem Burgburger Tage nach Deutschland getommen feien.

6. 353-355. - Dag Ergbifchof Bartwich bon Bremen Anfange Rnub unterfinte, erbellt aus Belmold I. 70. Die Rieberlage ber Cachlen in Rnubs Seer berichtet Beimold; Die Beit (1151) beftimmen in gleicher Beife Die Annales Palidenses und bie alten banifden Annalen. Daf fic Bartmid bann auf Guens Geite manbte. gebt ane bem Briefe bes Letteren an Ronrad bervor. Diefes Goreiben, in ber Bibalbiden Sammlung Rr. 337, und bas Schreiben Anube an ben Konig, bas folgenbe Stud ber Sammlung, merben nach ibrer Stellung im Cober in ben Sommer 1151 geboren und maren bann filr ben Blirgburger Reichstag beftimmt, ju bem fich hartwich auf ben Beg machte. Daß ber Ergbifchof bamale nad vom beidieben mar und fich foon jur Reife ruftete, geht aus Wib. Epp. Rr. 346 beimer Es banbelte fich filt ibn in Rom um einen Streitbanbel, welcher por bem Babite. wie ber Ronia wunicht, secundum tenorem veritatis et institise entichieben merben follte, und es handelte fich jugleich pro conservanda Bremensis accelesiae dignitute; es wird beninach mobl bie Gade ben Miffionsfprengel Bremene und bae Inveftiturrecht bes Bergogs betroffen haben. Un ber unteferlichen Stelle in biefem Briefe ift au fefen hae interposita rationis observantia; vergleiche biefelbe Bbrofe in Rr. 328. - Ueber bie Gefanbticaft bes Bifcofs Albert von Deifen nach Confantinopel finben fich in ben Anusles Palidenses 1. 3. 1152 Radrichten: es icheint mir nicht ameifelhaft, bag er mit bem Raplan Albert, ber in ben fruberen Briefen Ronrabe an ben griechifden Sof (Gest. Frid. I. c. 23) ermant mirb, eine Berfon ift. Die Anftrage Alberts erhellen aus Briefen Bibalbe an ben Raifer Rr. 343. 411. Rr. 343 ift im October gefdrieben (preterito mense Septembri), nnb ba biefes Coreiben boch ungweifelhaft Albert mitgenommen, fann er nicht por biefem Monat Deutschland berlaffen haben.

6. 855. - Das Unternehmen Rontabs gegen Brann dweig erwahnt mur Belmold I. o. 72 und fest baffelbe um Beibnachten. Un ber Thatfache ift nicht m zweifeln, aber um fo tehr an ber Beitbeftimmung, obwohl man ihr meines Biffens allgemein gefolgt ift. Wenn ber Ronig bor Beibnachten in Goslar mar, bann gegen Brannidweig borrudte, bann wieber nach Goslar ging, tonnte er unmöglich im Anfange bes Jahres 1152 ju Bafel und am 7. Januar in Ronftang fein, wie bod urfunblich feftftebt. Auch fouft bat ber Bericht mandes Auffallige in ben Reitbeftimmungen. Ein Ritt, ber in fünf Tagen bou irgend einer melfifchen Burg Schmabens nach Braunfcmeig ausgeführt fein foll, ift fcmerlich biftorifd. Jaffe bat in gemiffe Berbinbung mit biefem Unternehmen Rourads ein Schreiben Bibaibs an ben Ronig getracht, welches er in bas Jahr 1151 fest (V ib. Epp. Rr. 889). In ber Banb. idrift flebt bas Stud bor Rr. 259 und 260, bie ungweifelhaft ber erften Balfte bes 3abre 1150 angeboren, und auch ber Schluf von Rr. 339 und 259 weift eine Aufammengeborigten nach 3ch febe gar feinen Grund biefen Bufammenbang aufmlojen; bemt bie Worte: nuflius blanditise, nullius etiam minae vestram fortitudinem a proposito avertant, quin illum hostiliter invadatis et sub pedibus vostris conculcetis, qui totum imperium vestrum replet mendaciis paffen nicht allein auf Beinrich ben Lowen im Jahre 1151, fonbern noch iet beffer auf Belf im Anfange bes Sabtes 1150. Dian vergleich Rr. A. 244. Der Brief muß bann bath nach ber Abreife Bibalbs bom Sofe (20. April 1150) gefdrieben fein, ebe nad bu Gade mit Bell vollig georbnet mar. Dag ber Rouig im Jabre 1151 nach Erfurt tam, zeigen bie Erfurter Annalen. Die Berfammlung in Altenburg erbellt ans einer Urfunde bes Rouige vom 13. Rovember (St. R. Rr. 3594); es fenn biefe Urfunbe nicht, wie es jest b. Beinemann (Cod. Anh. I. 269) tout, in bas Jahr 1150 gefett merben, ba unter ben Beugen ber papfiliche Legat Octabian erfceint, ber erft im Juni 1151 nach Deutschland tam. Der Aufenthalt bes Ronige in Burgburg am 23. Robember 1151 ergiebt fich aus ber Urfunde bei St. R. 97r. 3595.

S. 365. 367. — Das Treiben ber papftlichen Legaten in Dentichtanb ichilbert anichaufich bie Historis pontif. c. 37. Ueber bie Biffatbonen Octavions in Angeburg und Eichfabt febr man bie Ausgerungen Gerhobs bei Des, Thes. V. p. 1284.1185 und bie Annales leingrimi maiores 3. 3. 1151.

6. 357-359. - Die Goreiben bes Ronigs nub ber Rolner fur Arnolb finb in ben Epp. Wib. Rr. 340, 341, bes Ronigs Schreiben für Bibalb Rr. 346, an bie Romer R 345, mo vielleicht flatt bes finnlofen de ulei bas minbeftens bem Rufammenhange entfprechenbe bainli ju fejen ift; Ronrabe Schreiben an bie Bilaner ift Rr. 344. Ueber ben Erfolg feiner Befanbticaft foreibt Bibath ben Rorbeiern: reversi sumus, iu omni negocio, quod nobis infunctum est, enm gratia et benignitate plenam efficaciam reportantes. Sieut enim rerum ipsarum consequentia manifestabit, in omni petitione nostra tam privatarum quam publicarum rerum clementer exauditi sumus, ita ut neque in privilegiis neque in epistolis pro nostra oportunitate impetrandis ullam difficultatem austinuerimus (Wib. Epp. Rr. 864). Die Empfehlnngefdreiben bes Bapftes für Bibalb fteben in beffen Cammlung unter Rr. 350-361. Das Schreiben bes Bapftes an Ronrab bom 9. Januar ift bafelbft Rr. 349, bas Goreiben an bie bentiden Burften Rr. 362; bas Datum bes Betteren (VI. Kal. Februarii) erregt einige Bebenten, ba ber Banft fon in bem Schrelben an ben Ronig bom 9. Januar fagt: archiepiesopos - ad servitium tuum et expeditionem - per apostolica scripta commonere ct

animare diligentere our se'ur mus und damit mur auf has uns übertlichter Gefreiben jügengiefte, eine tunn. Es nahmen deb möht bei frugligfen Gefantber auch diese Segreichn bes Vaultes mit, und fleter baden fie fich nicht bie yum 27. Januar in Segnt aufgebalten. Biefelcht ig in ermedbere 19. I.d. Januari. Middhalte Nath an ben Papft, mit den Nomern Frichten zu fcliefen, ermölnet ferferer felft ep. 375. aus über der Merkentber Gefflech frechtes in Ausen fehr wib. Sepp. Nr. 383. Daß Midalb bie Nachricht vom Tede bes Königs in Speler erhielt, melbet er falst bem Napfte (Wib. Dap. Nr. 175).

6. 359, 360. - Die Urfunde bei St. R. Rr. 3579, jest bollftanbig in ben Act. imp. p. 144 gebrudt, ift unzweifelhaft nicht nach, fonbern bor bem 7. Januar 1152 ausgefteilt; benn in ihr ericeint ju Bafel am Dofe bes Ronigs Bergog Ronrab bon Rabringen, ber auch noch ale Beuge in ber Urfunbe bom 7. Januar (St. R. Rr. 3597) genaunt wird und icon am folgenben Tage ju Ronftang farb. Annales Isingrimi majores 3. 3. 1152. Bergl. v. Statia, Wirt. Gefc. II. 290. 326. Der Aufenthalt R. Ronrabs ju Freiburg am 12. Januar 1102 erhellt aus einer bamals ausgeftellten Urfunde St. R. Rr. 3598. Man vergleiche bie Continuatio Sanblasinna ber Chronit bes Dito von Greifing o. 4. Ueber ben Reichstag an Bamberg. bie Rrantbeit und ben Sob bes Ronias finben fic bie beften Radrichten bei Otto now Greifing (Gest, Frid. 1, 63), in ben Annales Palidenses und Colonienses; in Betracht fommt bie Urfunbe Ronrage bom 2. Februar 1152 (St. R. Rr. 3599) und bie von Baffo (Ronrad 111. G. 207 Anm. 59) angeführten Urfunden bes Bifcofe Cherbart bom Bamberg. Daß Ronrab auf Friedrich bon Comaben ale feinen Rachfolger bingemiefen und biefem b. Aufrechthaltung bes Bunbes mit Conftantinopel befonbere an bas Berg gelegt babe; erbellt aus Wib Epp. Rr. 410; es fdreibt bier R. Friedrich bem Raifer Manuel: Bentae ac semper recoloudae memoriae predecessor ac patruus noster inclitus triumphator, sanctissimus videlicet imperator Conradus, morious, cum nos declarasset imperii sui successores, inter precipua pic ac paterne ampropitionis documenta instanter nos hortatus est, ut amicitiam tuem fideliter amplecteremur et fraternitatis vinculum inter nos indissolubili vinculo nectoremus, quatenus imperia nostra per dilectionem nnum fierent et utrique idem amiens idemque hostis existeret.

€. 361. — Gelberich gielt in ben Gest. Alberonis. o. 29 als Zobetag Micros 16. Samar an, bed jimm brie fielt init ber en iße jielß migsteffelter Grachischien Greinigstellen Grachischien Greinigstellen Grachischien Greinigstellen State in noch fetreit an Bische im Arfanger bed Sahres 1150: Alind euge magnum vol mains, quod a vis ista me deterret, quod dominus mens ses, que per fieles suos Roman mendis, non bese servat (Vilb. Epp. Mr. 230). Ebic menig field Wilbid auf bie Gelighte bet Rönigs tertife, etfell aus Ebischie eigenen Briefen Rr. 236. 234. Wan vergiride frauer bes Getriebn bet fünsiglichen Motart der gelighte haben der ge

6, 362. - Gottfried fagt im Pantheon (Part. XXIII. c. 51):

Consilio Senees, specie Paris, Ector in armis, Regnom bis senis Conrades rexerat annis.

Man bergleiche Bitheim von Tyrns XVII. a. 8 und die Gesta Ludovici VII. c. 27. Die Alege Wischlo über der Werlaft bes Königs findet sich in seiner Brieffammlung Nr. 364. Ueber Avarade Umgana mit Gelebrein siehe man Wid. Bepo. Rr. 167 (p. 283). 3n ben Rölner Kunsfen tante bat Untfeil über bit Seiten Bernebt.
Hnius regis tempora admodum tristat foreust. Nam inequalitas zeris, famis
et inselit persenesuts, bellorum varius tumulina sub co vigelena. Ebat tamen vir militari virtote stresume et, quod regem docuit, valde asimosas. Sed
quodam infortumo republica sub co labefactari opperat. Rivitifig fict bies mit
ber Ethenstarg Cites von Strifing, bej S. Serneb omnibus bene in Gallia et
fermansia conquoitis gefebre fir, infåt in disfinitation.

383. — Ueber bes Erbe fermennt von Bingenburg fabre fich Rachrichen ben Grietter Kanalen. ben Palidenses und Mageborgenses; außerbem bei Orimol L. c. 73. 3m Urbigen vergleide man Mageborgenses; außerbem bei Orimol D. L. 73. 3m Urbigen vergleide man Mageborgenses; außerbem bei Griensburg. Der Griette der Griefte der Griefte ber Orter, neiche Orimigh er Erbes umb Nütserd ber Gir gen einster fügltra, gehr die Annales Steterburgenses (M. G. XVI. 207) au; die Rotig fielt irritg zu 1161 und Seziele file, wie ber Aussemmenburg zielt, auf 1162.

S. 366. -- Die angeführten Borte Bibalbe fiber ben beiligen Bernbarb finb in feiner Cammlung Rr. 167 (p. 285) ju lefen. Ueber bie Bebentung bes großen Abte von Glairbaux fur feine Beit finben fich geiftreiche Musführungen in ben Staufifden Stubien bon R. 2B. Ripfd (v. Cobel, Diftorifde Beitfdrift III. 5, 329 ff.), Bon affen Bormurfen, Die E. Bernbeim in ber bereits angeführten Recenfton (v. Cobets Diftorifde Beitfdrift Bb. XXXV.) gegen mich erhebt, ift mir feine nnerwarteter gewejen, ale ber, bag ich nicht in biefem Banbe von Anfang an ben Ginfluß bes Inveftiturftreits und bie Ginwirfungen bes b. Bernbarb auf bic Beit binreidenb gewurbigt und erft am Schluffe berborgeboben batte. Dandes, mas Bernbeim vermißt, ift bereits im britten Banbe gefagt worben und ließ fic obne faftige Bieberbolungen nicht noch einmal bortragen, fonft aber glaubte ich gerabe burd ein tieferes Gingeben anf bie geiftigen und geiftlichen Beitbewegungen bie fruberen Darftellungen biefer Raifergefdichten, namentlich auch bie Saffes, mecentich erganst an baben und fürchtete nur ben Ginmanb, baf ich fur ein Wert, wie bas meine, bod in viel firchlichen Stoff aufgenommen batte. Anf einen folden Einwand war ich gefaßt, aber ich glanbte ibn nicht fcenen ju burfen, ba in ber That bie politifche Entwidelung biefer Beit obne genauere Darfegung ber geiftigen Stromungen im Rierus und ber firchlichen Berbaltniffe abfolut unberftanblic bleiben muß.

6. 388. — Des allmäßig Bartfarten ber Juttensjeiten ber Pähße gegin ist Rätung feritett R. Bergift, blir Bahmahin 6. 582. 584. Ben Schjaniell. Inge Peters Disconse (Ohron. mon. Casa IV. c. 69): In festiritäte antere puchali, im posito eihl Bomani orbis diedemate, cum magna lande et gleria ad patrib Benediell monasterium Capuse situm vonit. Die päptige Stone nerma Enger in ber Vita Ladoriel VI. (p. 318) orna mustum imperiale. Dien bergiftel bei Donatio Costantian mb Dien om greifign in ber Giprail V. c. 3. Decus imperiale matte Sap Safity II. 1668 in einer Judicht! besteren genannt (Utton. Fra. Cron. VII. c. 16). Das glängste delege bet Saphfe ettellt befonkers and einer lärfandt, meide ich unter den Decumenten (S) abbundt nicht.

6. 388. 369. — Bernharb fagt ben ben richterlichen Geschäften bes Papites und re Gurte: Quate est istud, de mane naque ad vesperam litigare ant litigates andire? Et atiusm seufficered die malitia soal Non sunt liberes noctea. — Quotidie perstrepunt in paiatio leges, sed Justiniani, non Domind.

Appellatur de tote mande ad te — appellatur ad te, et uthum tan frustones quam mecessarie (10 consideratione 1. c. 3 c. 4 III. c. 7). Bernharb feft breve, wir feir fic ber Supfi in feinem prantuellen flustreiten bem heiligen Sterns metrifeiten, mit feit führen: In his soccessarie non Peretre, sed Constantion unterfielten, her Supfi fei dere ein Ruijer, als ein Stiffelde Steiter her stiffe, steffer bekunten, her Supfi fei dere ein Ruijer, als ein Stiffelde Steiter her Stern her ster

6. 371. — Det 8. Bernharb férité in Jahre 1150 am Bapf Gagen: Pandamentum connecitir est ianquam imminenti minna totia est nishuba conservendum (ep. 365). Um bésfété gét (sgi er in Bugg auf ben pactire Breungar Conan central spedes annunitationim pacem, annunitationim bonal Drimma: Pax, et non est pax. Promisiums bona, et ecce turbatio (De considerations II. e. 1).

6, 372. — 1150 IV. Non. Sept. Reatina civitas post longam obsidionem a Rogerio rege Siciliae est destructa. Chronic. Ursperg. p. 345.

6. 875. - p. Beinemann bat int Cod. Anhaltinus I. p. 258 nech einer Copie Jaffes ein febr intereffantes Schriftftid bes gwölften Jahrhunberts mitgetheilt. Es ift ein Brief von einem presbyter G. an einen mit E. bezeichneten Geiftlichen, ben er feinen geliebten Bater wennt. Der lettere ift mobil ungweifelhaft, wie Beinemann annimmt. Ebermob, ber bamalige Brobft bes Marientiofters ju Magbeburg. Db filr ben Schreiber, mit Beinemann, Gunther, ber fpatere Bropft bom Rlofter Gottesanaben, an balten fei, icheint mir nicht zweifellos. 3d mochte ben Berfaffer, ber fic enf Information bes Bifcofs Gartwich bon Berben (Verdoneis ift flatt Verdnnensis ju lefen) beruft, eber in ben weftlicheren Gegenben vermutben. Der Schreiber bes Briefe fleht mit fowerer Beforgnif ein großes Schisma beraunaben, fürchtet bie Unterbrudung ber Riofter, namentlich bie ber Armen Chrifti, b. b. ber Bramonftratenfer und Anguftiner, und erfucht feinen Frennb, bei einer Bufammentunft mit ben facfliden Rurften in nemore ben Martgrafen Albrecht für bie Cache ber Rirche gu gewinnen. In Bezug auf bie Beit, in welcher ber Brief gefdrieben ift, fleht nur foviel feft, baß fle nicht bor bem Rai 1147 und nicht noch bem Rai 1149 angufeten ift; benn es beift: rex non adest. Beinemann begiebt nach einer Rechnung, bie auf nicht gang ficheren Grundlagen beruht, ben Brief auf b. 3. 1147 und junachft auf bie Beit bor bem Aufbruche jum Rrenging gegen bie Benben. In einen abnlichen Bufammenbang bringt ben Brief Binter in ben Forfchungen s. b. Geidicte XII. 623 ff., inbem er angleid eine Urfunbe bes Grafen Dito bon Ammensleben v. 3. 1148 angieht, bie er ohne genugenbe Granbe bem Jahre 1147 gufdreiben will. Dir icheint inbeffen mehr als unwahrfdeinlich, bag in ber Reit unmittelbar por ber Gremfahrt nicht mit einem Borte bon biefer im Schreiben bie Rebe fein follte. Dagegen wird von einem 3miefpalt swifden ber Rirde und ber weltlichen Rocht eingebend gefprochen und merben alle garften belobt, welche fich ber tirchlichen Breibeit im Inveftiturftreite angenommen haben. 36 möchte beshalb glanben, bag fic ber Brief auf Die Berfuche Beinrichs bes Mbmen begiebt, Die Rirden im Benben-

Giefebre &t , Reifergeit. 111. 4. Maft.

lanbe, bie befonbere in ben Sanben ber Bramonftratenfer unb Auguftiner-Chorberren waren, burch bie Juveflitur ber Bifcoffe e n fich abbangig ju machen; Bieles weift barauf bin, baf er barliber icon im 3abre 1148 mit Rom unterbanbelte, nnb es ift befannt, mit welcher hartnadigleit er feine Forberungen aufrecht erhielt. Bergl. oben bie Unmerfungen au G. 304-307. Dann begreift fich leicht, weshalb ber energifde Beiftanb Albrechts bes Baren in Anfpruch genommen, ber Rame bes Bergogs bon Sachfen bagegen nirgenbe genannt mirb. Die in ben Tert aufgenommene Stelle lantet: Rex non adest, prudentes vel non sunt vel non andiuntnr, episcopi, qui columpne celi sunt, sive infirmitate sive vecordia non tam colum sustentant, quam ruinam celo inclinati generant. Principes, si asperius scripscrint domno pape, si durins aliquid mandaverint, si incancius aliquid egerint, fieri potest, nt divino indicio domnus apa et tota secclesia Romana hanc temeritatem indignanter advertat (fo bie Saubichrift, Seinemann avertat) et sie paulatim flamma crescente excommunicationis sententia feriantur (Danbidrift feriatur, Beinemann feriat). Quis ergo erit mediator? Im Folgenben ift für si hoo temporale est ju lefen sed hoe etc. - Beinrich von Ramur forieb bem Bapfte i. 3. 1148: Espropter paternitstem vestram humili supplicatione depreeor, ne in me vobis obedientem et ea, quae prescripta sunt, observare cupientem - ein Bertrag mit bem Archibiglon von Berbun ift gemeint - sententiam mittatis vel terram meam sub aliquo interdicto ponatis, quatinus vestrae personae excellentiam tanto plus diligere valeam et ad defensionem ecclesiae Doi esse devotior (Wib. Epp. 97, 87).

6. 376. 377. — Ueber bie Mustreitung beb bentichen handels auf ber Rechts Office vergliche mus feigebres R. Roppmans fünleitung zu ben Jonaferceffen I. Schpig (1570) und ben Anflich von K. Hilbeam: Die Gründung ber bentifese bestonie an ber Dinie in ben Anflichen Gehichenstüttern John, 1872. — 33 ß, All die Mustreitung ber niebertlachischen Gehonier bei den geferes Meuertal in ber befannten Gehiff von A. von Beriche, Ueber bie Richerflahischen Gehonier alle die Berochgarve, Hinteine des vollenies Beiges (Bruselles 1896). Man werzieleh and h. N. Schunacher im Termischen Anflichen Schriften S. III. (1889) G. 199 f. im De Geito, Sartisch von Gehre C. 78 ß.

6. 379. — Bei ber Unickerbeit, bir noch immer in ber Zeitbestümung ber bentischen Schriftwerfe bes wölften Zahrfunkerts berricht, scheint es prückip, daß bir Nofafinung ber Kaliferdromit im Jahre 1146 ober boch in dem allendächken Jahren isthäche, Zwischen ber Anlierdromit und dem Annolied liegt offender ein größeres Artennen bem die Wissechungen der Gyrache und Darpfällung wird man nicht

3. 380, 381. - Ueber bie Bahl Friedrichs finben fic bie beften und amberlaffigften Rodrichten in feinem bon Bibalb entworfenen Schreiben an ben Bapft (Wib. Epp. Rr. 372), in Bibalbe Brief an benfelben (Rr. 375) und bei Otto bon Breifing (Gost, Frid. II. o. 1. 2). Gie ftimmen in allen mefentlichen Bunften fiberein. Dagegen ift ber fbatere Bericht bes Gislebert in ber Gefchichte bes Bennegans (M. G. XXI. 516) bamit in feiner Beife vereinbar und beruht lediglich auf im Botte umlaufeuben Gerlichten, in bemen Borgange bei Lothare Babl mieber in Erinnerung tamen. Gine gemiffe Bermanbticaft mit Gisteberte Ergablung zeigt ein gang fabelbafter Bericht in bem Chronicon rhythmicum bei Ranch, Script. rerum Anstr. I. 250. 251, melder erft ber zweiten Galfte bes breigebnten Jahrhunberts angebort. Mus ibm flammen bie Rotinen bes fogenannten Anctarium Vindobonense (M. G. IX. 723), welchen man neuerbings mehrfach eine besonbere Bebeutung mit Unrecht beigelegt bat; auch fouft ift ber Inbalt bee Auct. Vindobon, faft gang auf jene Chronit gurudjuführen. In bem gegen Gube bes breigehnten Jahrhuuberte entftanbenen Chronicon fratris Baldnini ift mir bie nicht unintereffante Anefbote auf. gefallen: Fridericus - concordi principum electus sententia: Gratias, inquit, ago vobis, quod in electione concordastis; tamen si alinm elogissetis, me socium haberet, si dnos, me tertium, si sex, essem septimus. Quod licet arroganter dixisse videbatur, tamen modeste et civiliter tractavit imperium (Hugo, Sacrae antiquit. mon. II. p. 171). Dan fiebt, bag berichiebene Geichichten febr meifelbaften Urfprungs bon Friebriche Babl fpater bernmgetragen murben. Inbem bie Reneren biefen Ergablungen öfters einen größeren Berth beilegten, ale fie berbienen, find fie ju ben gewagteften Combinationen gefommen. Bas ein alter Aufas zu einer Sanbidrift ber Rolner Annalen bon ben Schwierigfeiten berichtet, welche Beinrid bon Maing bereitet habe, ift febr glaubmilrbig, aber es ift nicht gefagt, baß es fic auf Borgange in Frantfurt felbft begiebt, mas aud mit ben berlaffigften Berichten in Biberfbruch fteben murbe. Wenn in Arantfurt nach Otto noch eine consultatio ftattfanb, fo mar boch bas Refultat berfelben, bag man einig fei und fogleich gur Babl felbft foreiten tonne. - Die Anfammentunft Briebriche mit ben Bifcofen bon Bamberg und Bargburg ift bezeugt burch bie Schlufbemertung einer Urtunbe Bifcofe Gebbard von Burgburg; Acta sunt antem beo anno dominice incarnationis 1152 indictiono XV., quinta die post obitum domini Conradi gloriosi Bomanorum regis, in ripa Mogi fluminis inter colloquium, anod dux Fridericus cum Wirzeburgensi et Babenbergensi episcopis cetebravit, qui debine XIIII. die divina ordinatione ac ounctorum principum electione in regem elevatus, ad celsa imperii fastigia potenter conscendit, patruo succedens (Mon. Bolc. XXXVII. p. 70). Arnothe Antheil an ber Babl Griebriche erbellt befonbere aus Wib, Epp. Rr. 381; er wird in bem angeführten Bufat ju ben Anuales Colonienses berborgeboben, nicht minber in ben Appales Brunwilaronees, mo que bie Unterfifibung Sillins von Trier ermabnt mirb. Bibalbe Gefdaftigfeit filr bie Babl ift ans feinen Briefen Rr. 364-366 erfichtlich; bemertenswerth finb befonbers bie Berte: pro (regis) electione principes regni crebra iam inter se habent colloquia et nos pro recenti legatione Italiae abease non permittunt (ep. 365). Man vergleiche and bie Urfunde Friebriche für Rorvel (St. R. Rr. 8626). Die Berbienfte Eberbarbs bon Bamberg um bie Babl bet ebenfalls Rriebrich felbft burd bie Berleibung ber Mbtei Rieber-Mitaid anerfannt (St. R. Rr. 8617). Arnoth von Roln, Bibalb bon Rorbei, Werbard von Bamberg und Sillin bon Erier maren in ber nachften Beit befonbere Bertrauensperfonen bes nemen Ronigs, unb es fleht anger Bweifel, baf Rriebriche B I befonbere burd biefe geiftlichen Allrften bemirft murbe. - Der Tag, an welchem Friedrich gewählt murbe, ift in letter Beit vielfach Gegenflaub tritifder Grörterungen gemefen, ju benen noch unferen Terten Dito von Freifing felbft bie Beranlaffung geboten bat. Es beift bort, bie ffürften feien gujammengefommen an Rranffurt III. Non. Martii, id est tertia feria post Oculi mei: bas mare am 5. Dary, aber ber Dienftag nach Ornli ift ber 4. Dary Beiter tommt in Ermegung, bag Bibalb in Griebrichs Ramen bem Babfte foreibt, baf icon am 17. Tage nach Ronrabs Tobe bie fürften in Frantfurt jufammengetreten und noch an bemfelben Tage ohne allen Bergng bie Babl, bie Rronung aber bann am 5. Tage erfolgt fei (Wib. Epp. Rr. 372). Rimmt man nun auch au, bag Bibalb bier ben Tag nach bem Tobe Ronrabs als ben erften gegablt bat, fo ift ber b. Dary boch ber 19. Tag und Bibalb batte fic, mofern bie Babl mirflich am 5, flattfanb, um mei Tage verrechnet. Bhilippfon (Beinrich ber 28me I. G. 351-368) bat beshalb ben 8. Mary ale Babitag angenommen und mit anberen wenig flichhaltigen Argumenten ju bertheibigen gefucht. Dagegen bat Cobn in ben Gottinges Gelehrten Inneigen 1868 6. 1060-1062 triftige Grunbe vorgebracht, welche mehr für ben 4. Dars fbreden. 5. Brut bat fich inbeffen in feinen Stubien jur Befdichte Friedriche I. in bem Programm bes Dangiger Gomnaftume 1868 6. 34 für ben 5. Darg entichieben und im Beientlichen feine Beweisffihrung in ber Beidichte R. Rriebrichs I. (Dangig 1871) Bb. I. G. 399. 340 wieberbolt. Er ftut feine Anficht befonbere barauf, bag in bem einen Briefe (Dr. 875) an ben Babft bie Babl auf ben 17, Tag post depositionem Ronrabs verlegt wirb, und verfieht barnnter bie Beerbigung bes berftorbenen Ronigs. Aber wenn Bibalb in bem einen Briefe (Rr. 372) bie Bufammentunft ber Farften nub bie Bahl auf ben 17. Tag post dopositionem, in bem auberen Briefe (Rr. 375) bie Bufammentunft auf ben 17. Tag post obitum aufest, fo fdeint mir bod ungweifelhaft, baf er deponitio unb obitus gleichbebentenb gebrandt. Auf Brubs Unterideibung swifden depositio und obitus gefiltst, baben fic nemerbings and D. Grotefenb, Der Berth ber Gosta Friderici imp. (Sannober 1870) S. 25-28 und A. Bebolb, Die Bahl Friebriche I. (Gerlis 1872) G. 40-42 für ben 5. Dary entichieben Dennoch fprechen, wie mir fceint, fiberwiegenbe Grienbe filt ben 4. Dary 3m Allgemeinen ift in unferen Quellen mehr Gewicht auf bie Angabe bes Bochentags, ale bes Refenbertags ju legen: ber Dienftag mar aber ber vierte Mary, und biefen Tag giebt aberbies bie altefte Rotig, bie wir nach Otto fiber ben Ralenbertag befiben (Jaffe. Bibl. V. 551). Ferner berichtet Otto von Freifing (c. 8), bag Friebrich nach ber Babl noch ju Frantfurt bie Beelbigung ber Rurften borgenommen habe. Die Beeibigung pflegte aber nicht am Babltage ju erfolgen. fonberte am Tage nach ber Babl. Sequenti die beißt es ansbridtich in ber Narratio de electione Lotharii. Bu biefem Falle mar bies mohl um fo nothwenbiger, ba bie Fürften erft am Babitage feibft jufammengefommen maren. Es geidab alfo nach meiner Annahme an bem ber Babl folgenben Tage, am Mittmod. Am Donnerfleg ging Friedrich bann nach Otto ju Soiff, fubr bie Singig nub feste bie

Reife weiter ju Roft fort. Um Sonnabenb fam er nach Machen unb murbe am Sonntag (9. Dary) bort gefront. Die Berechnungen nach Bibalbe Briefen tonnen leicht irren, ba icon Berichiebenbeiten in bem Reinftate eintreten, je nachbem man ben Lag, bon bem man ansgeht, mitgablt ober nicht. Bat Bibalb, wie oben angenemmen ift, gegablt - und man wird ju ber Annahme genothigt, ba fonft fein gehler noch größer wirb, -- fo berrechnet er fich bei ber Beftimmung bee Babitages nach bem Tobestage R. Ronrabs um einen Tag, mas bei einem Schaltjabr leicht ertlarlich ift; feine Bahl bei ber Beftimmung bes Rrouungstages nach bem Babltage murbe bagegen gutreffen. Die Rechnung ber Bargburger Urfunbe ift noch zweifelhafter, ba sweimal ber terminus a quo unbeftimmt bleibt. Gie fubrt entweber auf ben 3. ober 5. Daig, und fraglich bleibt immer, ob ber Schalttag eingerechnet murbe; blieb er aufer Aufdlag, fo laffen fic and bier bie Rablen mit bem 4. Mars in Gintlang bringen. - Bibalb fdreibt bem Bapfte: Coucnrrentibus omninm votis, immo, ut verius dictum sit, precurrere certantibus singulorom desideriis, olectus est cum summo universorum favore (op. 875). Otto bott freifing febt elugetenb auseinanber, baß Friebrich befonbers gemablt murbe, um ben Begenfat swifden bem ftanfenichen und welfilden Saufe andjugleiden, und fligt bann bingu: Ita uon regie Conradi zelo, sed universitatis, nt dictum est, boni intuita hunc Fridericum eins filio item Friderico adhue parvulo praeponere maluerunt. Diefe Botte befagen nichts anberes, als bag bie Fürften geneigter maren, in Rudfict auf bas Bobl ber Gefammtheit, welches burd bie Ansgleidung ber Staufen unb Belfen gefichert ichien, Friebrich ju mablen, als ans irgent einer perfonlichen Borliebe für ben berftorbenen Ronig fur beffen nachften Erben gu flimmen, wie es fa fouft ber Gitte gemaß gewesen mare, wie es aber Ronrab felbft nach Ottoe Bericht biesmal nicht fir rathlich gehalten batte. Bebold a. a. D. 6. 29 fiberfest bie obigen Borte falfc und gieht aus ihnen irrige Solgerungen. Bas bie fpate Fortfepung ber Raiferdronit B. 17,327 ff. fiber bas Beriprechen Friedriche berichtet, bas Reich feinem Reffen ju übergeben, wenn biefer ju feinen Jahren getommen fein murbe, ift eben fo fabelbaft, wie bie altere Ergablung bes Cinnamus p. 88, 89, menach Friebriche Bater einft feinem Bruber R. Ronrab ben Ochmur, bag er bas Reich bei feinem Mbicheiben an Friebriche Cobn binterlaffen werbe, abgenommen und beshalb Rourab in ben letten Stunden biefem bie Rrone aufgefett baben foll. - Bibalb foreibt an an Bapfi: Princeps noster, uoudum ut credimus annorum triginta, fuit antehac ingenio acer, consilio promptus, bello felix, rerum arduarum et glorise appetens, iniurise omnino impatiens, affabilis ac liberalis et spleudide disertus iuxta gentile idioma linguae suse. Augest in eo Deus omnium virtuium nutrimenta, nt faciat indicium et insticiam in terra. Et sit vobiscum magni consilii angelus, nt declaretis eum in regem et defensorem Romane ecclesise (en. 875). In bem Schreiben, welches Bibalb in Friebrichs Ramen für ben Babft abfafite unb in bem jebes Bort forgfam erwogen ift, beift es gleich im Anfange: Patrem patrise decet, veneranda priscorum instituta regum vigilanter observare et sacris corum disciplinis tenaci studio inherere, ut noverit regnum sibi a Deo collatum legibus ac meribus non minus adornare quam armis et bello defensare (ep. 872),

# III. Ginige Documente.

A. 1. Des nicht untintersfant Schriften Babf Innectus I. if im Liber Landsvenus erntellern mb aus der Mustgabe von 20. 3. Rese (Edunbert 1840) p. 52. 58 abgebruch. A. 2. Das Schreiten Anslietes II. fammt ans einer Dankschrift im R. Caffing: ang einer ihm zugelandten Copie lich es jureft Bargo. de Norbert p. 364. 365 abbenden. Bergl. oben 2. All. Da mit eine Bergefrichung ber Paulbärift fellt, muß ich Pauges Tert nieberhoten, ber Abrigens finner erhöfen Anthol bieter; nur f. Interneunftim und Oritospachbie if Brigging gradbert.

B. Die Sibpllinifde Weiffagung, welche unmittelbar vor bem zweiten Rreuguge fo große Bewegung berborrief (vergl. oben 6. 473), fennen wir in bobbefter Raffuna. Die langere und unzweifelbaft altere giebt Otto von Rreifing in bem Proceminm gu ben Gost. Frid.; Ottos Tert wird beflätigt burch eine etwa gleichzeitige Aufzeichnung biefer Beiffagung, bie ich auf jenem Bergamentblatt fant, welches von bem Dedel ber Cod. Mon. lat. 5254 geloft ift und auf bem fic auch bie michtige bon 3affe (Bibl. V. 522) beransgegebene Bulle Innocense II. für Lothar erhalten bat. 3n einer zweiten Raffung ber Beiffagung find bie unffarften Stellen fortgelaffen; me gleich ift Gingelnes ber Dentung naber gebracht. Diefe Raffung mar bieber nur ans bem mehrfach entftellten Text bee Chronogr. Corbeionsis (Jaffe, Bibl. I 64) befaunt; einen befferen Tert fanb ich auf bem letten Blatt bes Cod. Mon. lat. 9516 in einer gleichzeitigen Aufzeidnung mit ber Ueberfdrift Vaticinium Svbillao. 3d habe beibe Saffungen gufammengefiellt und bie ansführlichere nach Otto bon Freifing (1) gegeben, ba ber Tert bee lofen Blattes (2) am Anfang unt Enbe berftimmelt und and fonft an vielen Stellen unleferlich ift; fatt ae fintet fich immer bas einjade e. Die furgere Raffung gebe ich nach ber ermabuten Mundener Sanbidrift (8) nub giebe ben Chronogr. Corbeiens, (4) jur Erganjung ber Lide am Schluf beran, ba bie letten acht Borte in ber Banbidrift abgefdmitten finb. Allr no fest biefe Sanbidrift fiets bas gefdmangte e. Bur Erffarung genugt es barauf bingumeifen, baß bie conta bes emig finenben Bierede (bes griechifden Raifers) und ber emig ftebenben Bierede (ber griechifden Soffente) Conftantinopel, Die Stabt, welche Enbwige Bruber Bhilipp (ber Sobn ober ber Entel ber Mutter Lubwige) befinden wollte und nicht befuchte, Bernfatem ift, bag enblich mit B. Babplon ober Bagbab und mit O. Corus bezeichnet wirb.

C. Der Tractatus de urbe Rrandenburg, eine Jugenbarbeit bes Priors heinrich ben Antworpen, fit in einer historijken Compliation enthalten, reese ben Litel flühr Fundatio occlosie Lotakensis und beren größter Edit mit Aussistung einiger Ur-

funben bon S. Bebbing nach einer Sanbidrift bes Magbeberger Provinzialardivs unter bem Titel: Rragment einer Branbenburg-Leitfauer Chronif bei Riedel, Coddiplom. Brand. IV. p. 283-288 guerft berausgegeben murbe 1). Bergt. oben 6. 401. 36 babe bei bem Bieberabbrud bes Tractate burch bie Bute ber Direction ber breufifden Staatsardine bie Daabeburger Sanbidrift benuten tonnen unb verbante ibr einige Berbefferungen. Aber es blieben gabireiche Corruptelen, bie fich nur burd Bennhung anberer Quellen beben ließen, in welche Beinricht Radrichten übergegangen finb, namentlich burch bie Bruchftude ber Branbenburger Chronit bei Bulcame (Riedel, Cod. dipl. IV. 1 ff). 3n ber Fundatio ecclesio Letzkensis finbet fic bie Sorift Beinrichs mit folgenben Borten eingeleitet: Post annorum transitum sepe nascitur questio preteritorum, si re ipsa non fuerit scribentis testimonio confirmata. Henricus itaque dictus do Antwerpe, sub Alverico preposito prior in Brandenburg, qualiter urbs Brandenburg, primnm expulsis inde Solavis, modo tenestar a christianis et quod sancti Petri ecclesia eiusdem urbis sit filia sancte Marie in Liezeka, sicut cunctibus legentibus in sequenti patet pagina, cum esset ephebus, dictavit ita scribens. Am Schluft fleben bie Borte: Explicit tractatus de nrbe Brandenburgk, qualiter de gentilitate ad christianitatem conversa est ac primum a Jaczone (Sackone Sbid.) principe Polonie. nocturno supplantata, sed tandem a marchione Adelberto dintina obsidione roquisita. Diefer Gingang und biefer Solug rubren gewiß nicht bon bem Danne ber, ber im 16. Jahrhunbert bie Fundatio compilirte, fonbern er fant fie bereits in ber bon ibm benutten Quelle bor, ob bies bie auch von Bulcama benutte Branbenburger Chronit ober eine anbere mar. Der Bortlant zeigt, baft iene altere Onelle bie Schrift bes Beinrich wortlich aufnahm und ber fpate Compilator feine Onellen wieber mörtlich abidrieb.

D. Die bier mitgebeilten genelogischen Rociten swie in bem God. Mon. lat. 19261, 14. 46. 6ft find von einer gierichen Dan bedriebten, weich erm Auftange bes 138, Jachebunberte ausgebern schutzt ibe Meiligen selbst find aber wohl seine in 12. Jachebunbert degeligt. die find ben mit zugert ibt me Stimmgeberichen ber beit. Allabemie ber Biffeldseiten Jahrg. 1870 1. 562 ff. berausgegeben nub best meischaf erflätzett worben.

E. Der Bertrag bes Mies Rainerins von 3P. Mmista mit Soph Guger III.

mu 39. Rei 1153 if fit mid ans bem Driginal im Archivio dolle Milormagioni in Gena (Gregament I. 9r. 23); 3. 1844 shylfgrieben worben. Dit trtumbe if harob is abhriefed gagan interfigint. Use anber Missieritigung berffen, hie mörfnög skewickfi, þat Mintareit in ben Antiquitates III. p. 793 aus
bem Genicio Sannerarius brennstearbin.

<sup>1) 6. 285</sup> ift flatt Landimenel diocesi ju lefen Laudunenel.

#### **A**.

# 1. Papft Junocen; II. an die Geiftlichen und Laien in England. 3. Marg 1130.

Innocentins episcopus, servus scrvorum Dei, aniversis venerabilibus fratubas archiepiscopis, episcopis, abbatibus, baronibus, clericis et laicis Dei fidelibus, per regnum Anglorum constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. . . Placuit ei, qui ab acterno cuneta disponit, me, licet indignum et inntilem servum. ad sanctae Romanae ecclesiae regimen per electionem fratrum nostrorum Wilhelmi Praenestrini, Matthei Albanensis, Ioannis Hostiensis, Chunradi') Sabinensis episcoporum et 2) catholicorum cardinalium evocare. Et quum me imparem et ad tam gloriosum opus minus sufficientem credebam, quantum potui, restiti. Sed iniuncta mihi ex parte Dei et ecclesiae et fratrum nostrorum obedientia, confisus de sustentatione divinae gratiae, obedivi. Postmodum vero Petrus Leonis, quod a lougis retro temporibus in se conceperat, per fratrum et parentum suorum potentiam et aliorum laicorum violentiam rubeam cappam aibi assumait, et sie matrem Romanam ecclesiam per ecclesiasticarum rerum dilapidationem et effusionem sanguinis nititur occupare. Nemo ergo voe inanibus et fallscibus verbis seducat, nemo firmitatem vestram ab unitate ecclesiae dividat. Antichristus enim in fine mundi ecclesiam Dei duris oppressionibus infestare laborat. Navis signidem beati Petri, in qua Christus sedet, inundatione fluctuum aliquando concutitur, verum. Christo eam subernante. mergi non potest. Quod si nuntius Antichristi aliud vobis persuadere conatus fuerit, procul abiectis ipsius delationibus tanquam columuae immobiles in fide beati Petri et amore et reverentia sauctae matris ecclesiae immobilitor persistatis. Nos autem praefatum Petrum Leonis tam de communi praedictorum episcoporum et catholicorum cardinalium consilio et voluntate, quam et aliorum eniscoporum, qui de diversis mundi partibus congregati fuerunt, desiderio, prima die dominica mensis Martii excommunicantes, satanae in interitum carnis tradidimns, nt spiritus in die Domini salvus flat. Datum apud Palladium V. Non. Martii.

# 2. Papft Anaklet II. an Erzbifchof forbert von Magdeburg. 29. Januar 1131.

Fraternitati tuae per apostolica scripta mandaveramus, ut proximis b. Martini octavis nostro te conspectui praesentares, quatenus in nostra et fra-

<sup>1)</sup> Chun. Senbideift. 2) et ep. eath. Banbide.

trum nostrorum praceentia querelae, ad nos per Atticum archidiaconum tuum delatae, plenius examinarentur et tibi, si ratio postularet, plena tribueretur satisfactio. Tu vero, fili inobediena, fili Belial, nou modo paternis insticuibus parere recusasti, sed ad impudentiae cumulum et nos et iu nobis Petri cathedram vipereis proscidisti sermouibus, sicut ex testium relatu intelleximus, atque ut tuo crimini fucum aliqualem dares, non exhorruisti palam asserere, nos non petitione populi, non spontanea cleri electione, sed vi parentum, potentia fratrum ipeorumque fidelium sanguine ad spostolatus culmen ascendisse. Quae quidem mendosa figmenta ab Haimerico, homine dadam ob simoniae et luxariae labem proscripto et ab cardinalium coetn segregato, bausisti et sereniasimo regi Lothario, oujns fide snpra modum abnteris, ebibeuda propinasti. Unde illum tuse perduellionis suffragatorem, tuse baereseos approbatorem habere passim gloriaris, quasi error ex patronorum dignitate convalescat. Miramur sane tantum principem tauto patrocinari mendacio, sed miramur amplina, quomodo tam religiosus princeps patiatur, te contra apostolatus nostri apicem, velut canem impudentissimum, oblatrare. Circumquaque euim, nt andio, per omnes episcopos et potentes saeculi visitando divertis, ut Nocentio, id est antichristo, proselytum facias et devotas nobis plebes ab obedientia subtrahas. Quis te furor exagitat? Quid tibi ecclesia catholica mali fecit? An, quod veteris amicitiae signa tot dedorimus, an, quod ordini tno approbationem impertierimus ultro, dum apud Gallos ageremus, idolum fabricas in Germania et altare contra altare erigis? Tam praesumptuosi schismatis excessum ferre ecclesise catholicae nnitas non patitur. Quocirea malum, quod charitatis linimento tollere non valnimus, ferro abscissionis amputare compellimur. Igitur te tnosque sequaces, tanquam tunicae Christi scissores sacrilegos, sedis apostolicae praedoues infestissimos, damuamus oum Janues et Mambres, oum Dathan et Abiron, omnibusque tum ecclesiasticis tum saccularibus praerogativis spoliatos acterno subiicimus anathemati. Datum Romae apud s. Petrum IV. Kal. Februar.

#### B.

# Aus den Bibglinifden Buchern. 1147.

1

This dice .L. paster corporum prime elemento materiae tuac¹) sylvac, quem inspiravit spiritas diei peregrini Dei. Cum perveneria de costam tetragoni sedentia acterni et ad costam tetragonorum stautium seternorum et amultiplicationem beati numeri per actualem primum cubam, surge³) ad ean, quam³) promisit angelsa matris taac visitare et cuo visitavit, e petringae ad

<sup>1)</sup> silve tue 2. 2) consurge 2. 3) ud eins quem 2,

es saque ad penultimum, primum cuius cum secenderit premissor, deficit ly premissio projeto optimum mercene, et figuatur evilla fan rosea? juques ad extremos labores Herculis et aperietar? itibi porta civitatis .B. Num crezit te spousas arthemosem?), barea cuius pene cecidit, in capite ceius triangulare velum, ut sequatur te, qui processit te. Tumu rego L. veretter in .C. qui dispersit aquas finninis?), donce pertransirent illud, qui student in procretione? (dispersit aquas finninis?).

#### h.

This diso L. pastor corperum, quem inspiravir spiritus peregrini Del. Cum assessiori ad costan? Je tieragoni sedentis) acterni et ad costan? Je tetragoni en destari) acterni et this portae civitati, agan "Il promisti filius matris tona civitative, in pones 23 vezille tas roses neque ad extremos labores Herenis, quia erexit te Christari in articusomi 31 navii, in capite 19 conte act victua triangulation 30. Tum ergo 19 L. verstatur in A. qui divisit aquas Suminis, ut transiron 175 per esa, qui student in processione filiorum.

# Prior Beinrich von Brandenburg über die Einnahme der Stadt Brandenburg durch Albrecht den Baren.

Insumeria annorum circulia al urbe Brandonburg condita temporibus paganarum prancipum misere abi pagasianos <sup>19</sup> perollutis, Herricas, qui selavice <sup>19</sup> Pribaedeus, christians nominis cultor, cx legir ma parentele sue successione hius urbie as tochas terre adiacentis tandem Dou numeente sortita cest principatum. In qua arbe idelum detershilic, tribus capitilus honoratum <sup>50</sup>, a deceptis homilibus quasi pro Dec celebrabatur <sup>51</sup>. Princeps viatega Henricus, popultus suum aparteissimo idelatrie ritai deditum samme detestans, omninoida d Deum convertere staduit. Be cum non <sup>73</sup>) haberet hereden, marchionen Adelbertum sui principatua instituit successorem, filiamque qius Ottonem da acere baptimatis fonte suscepiese, totam Zeuchon, terram videlen meridicalem lem Doule, more patriai <sup>73</sup> ei tradibit. Procedente vero tempore multis shi testonicis principlus in amissieia fideliter copulatis, idolatris repressise it later-

<sup>1)</sup> dafeeit 3. 2) ronne fellt 1. "Apperiatur 2. 0) verbimenum 2. 3) flumlin im beide flegelen despleitten in 2. 0) recentations 1. processions 19. flux 4 in ernebten, 7) accessions 4. 4) accession fellt 4. 9) accession in 4. 10 accession fellt 4. 9) accession flux 10 accession flux

nibus aliquantulum extinctis, cum haberet requiem per sircuitum, cum Petrussa 1) sua2) coninge optata pace Deo devote militavit. Illustria itaque rex Heinricus 3) ecclesie beati Petri 4) apostolorum principis cauonicos ordinis Premonstratensis in villa Liezekab) constitutosb, videlicet Wiggerum, Walterum, Gerardum, Iohanuem, Fliquinum 7), Sigerum, Hilderadum, Moison et Martinum, assumptis secum libris de Liezeka et preparamentis, calicibus, apparatu escarum et summa pecunie, ad faciendum conventum in Brandenburg\*) auxilio et consilio, hortatu et opere domini Wiggeri episcopi Brandenburgensis, fundatoris occlesic beste Marie virginis in monte Liezeka, de villa Liezeka primum vocavit, cosque in coclesia sancti Godehardi in suburbio Brandenburg collocavit, ipsisque ad quottidianum victum et 9) vestitum ex habundantia sua large predin tradidit. Vorum, quamvis 10) rex erat, insignis regalis propter Denm libeuti animo-postposnit et scrinio reliquiarum beati Petri impenendum 11) disdema regni sui et uxeris sue ad nutum atque arbitrium domini Wiggeri episcopi [dindecirua suum regale] 12) consensit, et supradicti regis diadema adhne in Liezeka usque hodie cernitur. Cum iam vero senio confectus deficere inciperet, uxorem suam, quod 18) marchioni Adelberto urbem Brazdenburg post mortem suam promiserat, fideliter commonuit. Porro febrihus aliquandin correptus et pregravatus, fideliter, ut speramus, in Domino obdormivit. Vidus igitur ipsius, non immemor moniti iu novissimis 14), mallens 16), cum sciret populum terre ad colenda idola prounn, Tentonicis terram tradere, quam prophano idolorum cultui ultra consentire, sapientihus usa consiliis, maritum suum ianı triduo mortuum, uullo sciente preter familiarissimos suos, inhumatum observavit ot marchionem Adelbertum, quem sibi heredem instituerat, ut urbem succepturus veniret, rem gestam indicaus, advocavit. Qui festinans in 16) manu valid armatorum iuxta condictum vauiena, urbem Brandenburg velut hereditaria successione possedit et prefati defuncti exequias multorum ucbilia: obsequio iuxta magnificentiam principia honorifice celebravit. Ideo marchio Adelbertus, libera rerum suarum disponendarum facultate potitus 17). paganorum scelere lutrocinii notates et immunditie idolatrie infectos urbe expulit ac bellicosis viris, Teutonicis et Sclavis, quious plurimum confidebat, custodiendam commisit. Ubi antem hukusmodi fama, qua nullum malum velocius, in auribus Jacsonis 16), in Polonia tune principantis, avunculi supradicti nobilis sepulti, percrepuit, permaxime de morte nepotis sui doluit, et quia proxima linea consanguinitatis defuncto innetus erat, perpetuo se de nrbe exhereditatum considerans, miserabiliter ingemuit. Vernm tempore hrevi elapso, inhabitantibus urbem pecunla corruptis, proditam ab eis nocturno silentio cum magno exercitu Polouorum, reseratis amicabiliter portis castri, intravit et homines marchionis, qui urbem tradiderant, in Poloniam ducens, simulstorie cap-

127 Die eingeftsmuurten Kuntefen Werte find webt auf Dittegespije entstanden. 151 guod teldt in Berchfofte. 1 als monitie sein voriestius fanderd, es norviestum is feltbe Education. 162 meile ne fcf. ein det Hefet. 163 meile ne fcf. ein der Hefet. 163 meile ne

<sup>) &</sup>quot;İştrissa Şəlda". 3) (İllassa filla () fiğa bir Şəlda" birəşlər şəlda". 3) Cet isan (Xachi və Şəlda", bişaşağı şəlda", 5) Liesse Şəldə". 6) centis cəldə (Şəlda", 1°) Cet isan (Xachi və Şəlda", 1°) Cet isan (Xachi və Şəlda", 1°) Cet isan (Xachi və İşəda", 1°) Cet isan (Xachi və İşəda", 1°) Çet isan (Xachi və İşəda") (Xachi və Xəlda", 1°) Çet isan (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xachi və Xəlda") (Xac

tivavit. Quo audito, marchio Adelbertus, a juventute sua in bello strennue exercitatus, quid facto opus esset, extemple consideravit et, expeditionem indicens 1), ope et industria domini Wichmanni, in Magdeburg tone metropolitani, et2) aliorum principum ac nobilium copiosum exercitum congregavit et dis condicto, fortium pugnatorum vallatus auxilio, ad urbena Brandenburg, sibi Jaczone s) supplantatam, quantotius duxit s) ae, tribus in locis circa cam copias s) dividens, longo tempore propter munitionem loci eam obsedit. Sed post hinoinde sanguinis effusionem, cum hii, qui in urbe eranr, cernerent, se nimis angustiatos nec posse evadere manus adversantinm, conditione firmata, dextris sibi datis, marchioni coacti reddiderunt. Anno igitur dominice incarnationis MCLVIL. ) III. Idus Junii predictus marchio divina favente clementia urbem Brandenburg victoriosissime recepit ac cum multo comitatu letus introiens. erecto in eminentiori loco trinmphali vexillo, Deo landes, qui sibi victoriam de hostibus contulerat, merito persolvit. Wiggerus igitur, XII. Brandenburgensis eniscopus, quondam beate Marie in Magdeburg prepositas, obdormivit feliciter in Domino, ut speramus, anno gracie MCLVIII. pridie Nonas Januarii, in cadem ecclesia beate Marie virginis in Liezeka sepultus. Hic sedit in cathedra episcopali annis XXI. mensibus IV, diebus XVII. Fuit interea Liezeka in claustro beate Marie virginis bone indolis canoniens, nomino Wilmarus, qui ascendens de virtute in virtutem, primum scholarium eruditor, postea, defuncto primo") pie memorie Lamberto") huins ecclesie preposito, digue factus est eius successof, tandem, divina erga eum<sup>8</sup>) niehilominus agente providentia. ibidem ab ecclesie ejusdem fratribus et canomicis libera inris potestate in episcopum est electus. Hine est, quod post receptionem enpredicte urbis, annis octo inde elapsis, Wilmarus, XIII. Brandenburgensis episcopus, omnimodis sedem cathedralem exaltare et urbem contra insidias inimicorum munice desiderans, prolixa deliberatione propria et coepiscoporum snorum nec non et Adelberti marchionis filiorumque sins consilio canonicos ordinis Premonstratensis ab ecclesia sancti Petri apostolorum principis in Lieseka transmissos. qui in ecclesia saneti Godchardi in anburbio Brandenburg in diebus illis obcdienter et religiose nec non conformiter matri sue ecclesie beate Marie virginis in Lieseka degebant, unde originem assumpserant, cleri solemni processione populique prosecutione in supradictum urbem ex consensu matris sue Lieseks transponena, in sedem episcopii sui VI. Idna Septembris satis provide collocavit eisque villas Gorzelitz, Museltitz, Bukowe, Gorne, Ryts\*), nt benivolos ad transmeandum faceret, contulit, quatenus, eliminatis 10) idolorum spurcitiis, Dec laudes inibi incessanter agerentur, ubi antes per multa annorum milis inutiliter-demoniis 11) serviebatur. Rodem signidem anno prefatus episcopus Wilmarus, bonum inceptum meliori fine consummare 12) disponens, basilican besti Petri apostoli, fundamento XXIIII. pednm supposito, V. Idns Octobris in nomine Domini nostri Jheen Christi devotus fundavit.

<sup>3)</sup> dellarse, att Robe Strie Senatt of Diright addition Richt. 3) is Diright and Diright and Cart and Senatt on Diright and Cart and Diright and Cart and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright and Diright a

### D.

# Genealogie bairifder Gefdlechter des zwölften Jahrhunderts.

Fridericus advocatus Ratispouensis senior et Albertus Poguensis fratres facrunt. Fridericus gennit Albeideus de Hohenburch et monialem iu Indermunster et Fridericum, advocatum.

Item Purcravius et Otto Lancravius fraires finerunt. Purcravius duxit axorem de Austria, sororem ducis Heinrici, de qua genuit Fridericum et Heinricum et abbatissam superioris monasterii. Mortus illa nzore, Purcravius duxit nxorem de Otingen, de qua gennit Ottonem et dans fillas, quarum nuam duxit Fridericus de Hohenburch, alterum Popo de Werthelmen.

Langravius duxit uxorem filiam palatini de Witelinsbach, de qua genuit Ottonem, Heinricum, Fridericum et filiam, quae anpsit comiti de Baldern et, illo defuncto, Chunoni de Tieufen.

Marchio Dicispoldes de quadam, quasa!) dazerat de Polonia, genuit filium omnie Diepoldem "et quature dina, videlieta Adalam imperatricom"), Sophiam de Lekumnde"), Eufemiam de Assel, Juttam uzorem advosait Ratisposessais. Mortas illa de Polonia, marchio Diepoldas duzit aliam uzorem de Saxonia, de que gesuit filium nomino Peritholdum et dans filias, scilicet Chunigundam, uzorem marchionia de Sirya, et Alheidem de Lanfon. Hes quogne mortas, terciam duzit uzorem, sororem Stephani comitis Ungarie, de qua genuit Diepoldum et Sophiam de Pileustaira.

### E.

# Arkunde des Abts Rainer von M. Amiats für Papft Engen III. 29. Mai 1153.

In somine Domini. Anno Dominios incarnationis millesimo cestesimo ujumquagimo tertio, anno nono positificata dominis Begenii terti papea, indiciono prima, measis Madii die XXIX. Beg quidem Bainerina, licei indignus, obbas venerabilis monasterii besti Salvatoris de Monek Aminist, consentientibes frakribus meis et monasterii pisuis monasterii, Stephano presitiere et Assone discomo et Adam et Rolando conversia ceterinque fratiribus i pisus monasterii, concentientibus atian subscriptis vanastilis noteis et testibus vosciais, so die

<sup>1)</sup> quam in der Sandschrift Werfcheien.

2) Die Jandschrift wechtet in der angegebenen.

2) Die Merte vic. Ad. imp, find in der dentlich verfete and freien nach Felonia, doch it siem dern deich eit finden der die fiche angewiese.

4) Doch k ift in Loedumunde Mercheichen.

propria spontanesque mes voluntate in presentia 1) predictorum et cardinalium ipsius curie et coram Gregorio arcario iudice et Roberto primo defensore et Filippo sacellario indicibus et Gregorio Corano indice, et coram causidicia Johanne iudice et Romano de Scriuiario et Benedicto Leonia atque Bartolomeo loco et concedo vobis domino nostro Rugenio a Dec decreto summo poutifici et in sacratissima sede beati Petri apostoli universali dane tertio et per vos besto Petro apostolorum principi sancteque Romane ecclesie omnibusque vestris catholicie specessoribus iu perpetuume id est medietatem integram unius custri. quod vocatne Radicofauum, enm deinidia in integrum parte totius curtis eius et cum tenimentis suis et burgo de Caleniala et bandis et placitis et districtu et omui ouore ipsius castri. Omnia in integrum pro medictate vobis loco, exceptis antiquis possessionibus, que etiam tempore comitum per spetiales et proprios ministros mouasterii tenebantur et eustodiebantur ad usum fratrum ibidem servieutium, et feudis libellariis 2), que similiter nomine tautum monasterii detinebantur, reservato etiam monasterio saucti Salvatoris inre ecclosiarum, quod in ejs habet, in burgo quoque de Calemala redditus panis et vini, qui de acris et vineis solvitur, pensiones etiam monasterio nostro integre reservando. Omucs autem homines ipsios castri vobis vestrisque catholicis apocessoribus contra homines omuce fidelitatem inrabunt; michi quoque abbati meisque cutholicis successoribus fidelitatem facient, sio tamen, ut si quando ego vel successorum meorum quilibet preter tenorem se cartula compreheusum castrom ipaum vobis vostrisque catholicis successoribus sancteve Romane coclesie anferre tautaverimus vel castrum ipsum vel quamlibet partem eius oniquam in feudum vel quolibet alio modo concesserimus vel concessum servaverimus et3) requisiti infra tree menses non emendaverimus, a fidelitate abbatis sint soluti, et castram ipsum in ius beati Petri et sancte Romane ecclesie devolvatur. Si vero, domine papa4), vel successorum vestrorum quilibet designutum censum michi vel successorum meorum alicui vel mouasterio soluere ressaveritis vel custodiam nostram vos vel custodes vestri<sup>5</sup>) ejeceritis et infra tempus subscriptum non emendaveritis, tunc a fidelitate vostra vestrorumque enccessorum solvantur. Ad indicium") autem, quod castrum ipsum monasterii saueti Salvatorie iuris et proprietatis semper existat, ad vestimenta mouschorum vos vestrique suc-

<sup>1)</sup> Bitterieti [Mit and bent Osolou Construits Bril: devoluterus spiesporum Constall Rabinal, Teart Tourishmanth, Regood teininal et Constellar, previpytral secretificial Orageni teilou based Culluid, Bolando cardinali et cascellaris, Mebaldo útico secular Parasella, Artinent lisio sanche Anasticas et Julium Citino seculi Marcial, neo one le prasentis discininaria del construit activalment of teatre de la construita cardinalismo Obesia sancti Gasepi ad visios autresa, Villaine in sanctis Martas in Perinda Casalanti manterima Peril de Based, Garcell anteste Martin Villaine in Nation et A. maistera Devotario Constanti et Casalanti manterima Peril de Based, Garcell anteste Martin Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Villaine in Vi

<sup>3)</sup> foadia et ilbellerita bal ber Mobrad bet Muratori.

<sup>3)</sup> at fehit und ift aus bem Abbrad bet Muralori ergangt.

<sup>4)</sup> pope in meiner Abfdrift; con fdeint noch pape ju febien. 6) ventroe Abfdrift

<sup>6)</sup> ludleiom Maideurt.

cossores michi meisque encessoribus catholicis et monachis, qui pro tempore ibi fueriot, sex marcas puri argenti annis singulis in mense Madio pro pensione persolvetis. Hoe etiam duximus adnectendum, ut castrum ipsum per custodes proprios vestros vestrorumque successorum, assumptis secum duobus vel tribus custodibus meis meorumque successorum, semper teneatur, per quos et per alios homines ipsius castri et a vobis vestrisque catholicis successoribus, sicut quod iuris beati Petri existit, monasterium ipsum cum bonis suis a pravorum hominum incursibus defendatur, nec ab eisaem fraudulenter nec malitiose perturbetur. Et ipsum castrum in alicuins alterius dominio vel potestate nullo unquam in tempore transferatur, et omnes custodes vestri vel successorum vestrorum, qui ibi pro tempore fnorint quod michi et mouasterio in ipso castro reservatum est, michi meisque catholicis successoribus fideliter inrabunt conaervare. Si vero supradictus census aliquo casu per tres annos solutus non fuerit et vos sivo successoros vestri ter requisiti et in quarto anno in integrum persolvi non feceritis, sive etiam custodes monasterii nostri ab hominibus vestris de castre eiecti foerint et infra tres meuses, postquam tertio requisiti fueritis, superadiecto tempore ad iter faciendum et ad enstediam monasterii oportune revocandam sine utriusque partis malitia sofficiente, restituta non fuerit, hee locationis cartula de cetero viribus careat. Si quaudo etiam Romanus poutifex qualibet ex causa castrum ipsum ad manus suas retinere noluerit, ipsi monasterio nostro absque omni inpensarum recompensatione restituet, eo tamen tenore, ut quandequunque idem Romanns poutifex vel successorum oius catholicus quilibet ad suas manus ipsum revocare voluorit, simili tenore absque omni contradictione et inpensarum restitutione ei restituetur. Quam scribendam rogavi Audream scripiarium sanetae Romane ecclesiae in mense et indictione suprascripta prima.

Sigonui † manns supradioti domini Engenii summi et universalis pontificis et iu sacratissima sede beati Petri apostoli pape tertii, conductoris huius apparagii (2)11.

Ceneius<sup>2</sup>) Fraiapanns egregius Romanorum cousul. — Johanues Fraiapanus, filius eius. — Oddo Fraiapanus, strennissimus Romanorum consul.

Jobannes Petri do Leone, Romanorum consul. — Gratianus Obicionis. — Obicio Leonis Petri de Leone. Petrus, frater eius.

Stefanus de Tebaldo. — Jacintus, domini pape dapiferorum magister. — Stefanus iufans, filius Stephani de Tebaldo.

Oliverius Romani de Oliverio. — Vviscardus, domini pape minister. — Johannes Roncione. Berardus, frater cios.

Petrus Scancio. — Johannes de Biviano. — Rogerius de Letulo. Guettone, domini paps supracocus. Petrus Ricius Uscerii. Dounellus Abbaimouti Uscerii. — Robertus, marescalcus

equorum alborum. — Filippus de Gabiniano, Trasmudus, frater eius domini pape souderii. Petrus Saraconi de Porticu. Concius Covalima. — Ceucius Petri di Niccolac. —

Petrus Saraceni de Porticu. Cencius Covalima. — Cencius Petri di Niccolao. — Johannes de Ancilla Dei. Petrus Buccabella.

<sup>1)</sup> Das lette Bort ift bei Muratori ausgelaffen, in meiner Copie ficht approgt.

<sup>9)</sup> Die folgenden Zeugen find in der Urfunde in brei Spalten gescheiten, jede in zwälf Abjogun. Gie fach bier in der Artisenfolge nach den Abfahen abgebruckt; die Arennung durch bis Spalten ift durch einen Seitst angegeben.

- Toderus Gregorii de Carello. Condulfus de Stefulo. Rustieus Condulfo. Johannes de Condulfo. Litoldus, cognatus eius. Matheus de Cosario.
- Mele Johannis Gregorii de Todero. Gregorius, frater eius. Johannes Gregorii de Corello. Bousafilius de Maridonna. Leo Johannis Dritta. Angelus Stefani Petri. Johannes de Panpano.
- Jonathas de Cazzulo. Leodizello Biterbensis. Romanus sanoti Panli. –
  Johannes Crassus. Johannes Petri do Grescentio. Benediotus Zenosis.
  Petrocius. Gregorius Coppa. Gregorius Johannis de Giorgio. Blasies
- Beneventanus. Cesarins de Taolozzo. Petrus de Cencio Aminadale. De Radicofano: Vviciardus. Salac, filius eius. Rolandinus, avuncolis eius. Murus Mastinelli. Obicio Tignicai, comes de Tiptinnano. — Ardimanus
- Arnulfini. Rainerius de Castilione.

  De familie monasterii: Oddolinus. Monacellus Bonnsfilins. Agustulus! —
  Girardinus, vicecomes de Civitella. Beccoriaus de Coniano.
- Ego Andreas scriniarius sancto Romano ecclesie et sacri Leteraneaux palatii complevi et absolvi.

## IV. Anbang.

An biefer Stelle erlaube ich mir zwei biftorifche Fragmente mitzutseifen, beren Inhalt fich auf bereits im britten Banbe behanbelte Berbattniffe bezieht.

# 1. Fragment alter bairifder Annalen.

Durch bie Glite bes Geren Bistiochferentles 28. Meer wurde is von Ausgem ein Pragmentisten aufmerführ gemach, bechefe richer bem Coden latinos 18418 ber Mindener Spi- und Genantstillicheft hinten als Gehnptlett eingefehr wur nub jetzt aus biefer Berichtung gefüß fil. Der Gedep fammt aus Tegernfre und ertallt Genleinn Peralti Samma villorum; er riggt bie Safretagsbilden und ertalt Gelleinn Peralti Samma villorum; er riggt bie Safretagsbilden und bestehn bei mit Michael vermentet Ellen für untgeligfe bereite bamale in min flichten Zuffanglich, in bem es und vorliege. De bie Gandfrift, der es urterlinglich angebier, ert bamale der fenn in flicherer gelt geriffen wurde, life sich nich erfehment.

Bereits Schnieller hatte bes Blate teme eiligen Anficht gewirtigt und im Sandichriftentatalog ale gur Historia coolosisstica geborig bezeichnet. Bielleich ift hierdurch veraulast, baß man ibm später teine besondere Ausmertsamkeit schentte.

Erft Berr B. Meber erfannte, bag fich bier ein Fragment groferer, bieber unbetaunter Annalen aus ber Beit R. Beinrichs IV. erbaften babe.

launter Anneten aus ber geltt. A. Derturche IV. etyalten bade. Das Erdellere bejicht sich auf bes gang Jahr 1005 aub ben Knilung bei folgenben. Der Befolfere berichtet in bereifteten Weile, wie ei sich jui allen golferen Manaten inner Zeit alsfehich, im Magemeiten bei Weile, wie ein sich im Ausgemeiten beit bei Bergünge in bei Bergüng in bei Bergüng in bei Bergüng in bei Bergüng in bei Bergüng in bei Bergüng in bei Bergüng in bei Bergüng in bei Bergüng in bei Bergüng in Magemeiten Bergünd in Magemeiten Bergüng in beite Mallig erwöhlt und einmal (f. 39) in einer Beifel ist in entfelchen der Beifelg ist in entfelchen bei Ableige bei wohl in er ferführig in ertfähigt in der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng der Bergüng de

Die Schrift, in welcher bas Fragment borliegt, ift fcon und burchaus gleichmäßig; fie trägt ben am Enbe bes elften Jahrhunderts gewöhnlichen Charafter. Da

Giefebredt, Raifergeit IV. 4. Huft.

eitige fahlliche Bemerkungen von beitelben eber boch einer ihre Spnifchen Sanh über Linien stinungelicht find, liegt bie Bernmtigung nohe, baß wir ein Blatt ber Oliginalsanischer ihren. Beitelicht bieter bas Gilld einft noch andre Frequenze bieter Danischeit, volleiche eine vollfändige fpätere Copie. 3ch bobe bieber nicht ermittelt Manere, von bei biede einfehe Annaelne von irgent einem pleiteren Schrifte fletzer bennute ir eine schafte dam feinem Anhalt zur Ergänzung ber Kladen achtuben.

Die Borberfeite bes Blatte ift, wie bie Radfeite, in zwei Columnen befchrieben; jebe ber beiben Columnen auf ber Borberfeite enthalt 43, auf ber Riidfeite 41 Beilen. Die erfte Columne ber Borberfeite (I) ift bis Beile 31 ganglich verwischt, in ben beiben nadften Reilen find einige Borte bentlich, bas Wolgenbe (Reile 34-48) ift ohne Schwierigfeit an lefen; and find bie im Anfange ber Beilen abgefdnittenen Buchtaben teicht ju ergangen. Die zweite Columne (II) ift im Gangen unichwer an entgiffern; nur find bie Enben ber erften gwolf Beilen und in ber golge aud bier und ba einzelne Borte ober Gilben erfofden. In ber erften Columne ber Rid. feite (III) finben fich unt wenige unleferliche Stellen. Dagegen bietet bie zweite Columne ber Rudieite (IV), ba Debreres gang verloiden ober verbliden ift, erbeblide Somierigfeiten. Der Bermuthung ift bier mehrfach ein weiter Spielraum ohne fichere Anbaltebunfte geboten. In bem folgenben Abbrud, bei bem Berr Deber mir bantent. werthe Sulfe leiftete, find bie Luden, bie nur burd mehr ober minber gewagte Conjecturen ausgefällt merben tonnen, burd Buufte bezeichnet: Erganungen, melde entweber felbftverftaublich finb ober bod burd smar verblafte, aber bod nach burde ideinenbe Schriftullae gefichert ideinen, werben burd idieffiegenbe Bettern fenntlic gemocht. Aftr bas gefchwangte e ift regelmäßig ao gefett.

- - 35. gazas dum Italis retribuere haud valeret exgazis proprits opibus, studuit has colligere de subiscola sibi episcopia et abbatibus allisque suis principabus prope omulbus. Maximam etiam pecuniam de Ratisponessibus atque de cuuesti fere in reg-
  - 40. see suo adquisivit civibus urbanis, unde astrersus oum lato succevit graudo odium et issvidia immanis, Hoe ipso auno Mogontiosusi poutifei Sigifrido iu obstinatione
- II. 1. sas course imperatorem defuncto, quidam episcopi ei... tanei 2), id est Seltzpurgensis, Pataviensis, Wirzepurgensis, Wormseiensis, Metensis cum quibuadam Saxonicis episcopis casesari rebellabant conamins
  - cuncto. In papa onim suo Hiltibrando, quia adhue vivebat, magnam fiduciam babebaut, quem tofer sibi viribus favore sciebant.

MLXXXV. Natale Domini imperator dum Wangione os-

Die Tüden find uofil ju ergängen: Bonunes peelie, dum balle vineere non posaat, ein niem fideles effecerat. Mehar meint binter Comunes principes ju erfennen.

<sup>3)</sup> Babrideintid mar gefdrieben: ei concentanel.

NAME OF THE OWNERS OF THE RESIDENCE OF

- lebraret atque erroncorum episcoporum machinamenta, 10. din pontificatibas corum episcopali providentia destitutis, contra Deum et contra se iniate multiplicari pertractaret, obtimatum suorum disposnit consilio, ut tantis malis finem faceret cum Dei auxilio. Denique decrevit, ut Weruheri, tume Mocon-
- 15. Macea ab co archiepiscopus constitutus caetorique eius fideles episcopi et alii principes sui 1), juso imperatore absente, cum prefisti erroneis episcopis et cerum sequacibus colloquium haberent de co iu viila Gerstunga dicta, si imperator diguna esset reguo
- atonga dieta, si imperator digina esset regio 20. prò sus innocestia vel si inate deponendas esset ob capitalia delicta. Ubi dam prope omnes es intraque parte convenirent atque Mogontiacus pressul Wernheri suique auxiliarii ex sanctis scriptaris neminem nisi Deum debere vel inste nosse caesarem
- 30. rebellis imperatori H. ei ez verbis Wernberis archiepiscopi subingari moliretur, statim a sui comprovincialibas per invidiam occideretur. Hec ergo imperator cognoscesa, ante quadragosimale tempus prófatie episcopis malis legatos suo
- 36 mittens, eos post quatuordecim dies paschalls fest Mogontiam ad generalem synodum venire imperavit, quod si non facerent, paenitas illos ez indicio papae Clementis et aliorum episcoporum deponendos esse ab episcopis interminavit. Ipse vero, postquam
- 40. pascha Domini Ratisponse sabbatizavit, ad condictam synodum cum domni apostolici Romanis episcopis multique cum suis perveniens, emulos snos tridno expectavit. Qni dum Mogontise essent
- III. 1. et in presentiam synodalis concilii venire nolnissent, imperator ex Romanorum aliorumque pontificum indicisi coadem sibi adversantes episcopos excomunnicavit et corum postificatus fidelibas suis clericis commen-
  - davit. Post hano synodom generaliter sie peractam, quamvis in diebus rogationum papa Hillibirandus mocrectur, nullus tamen de episcopis predictis studuit, ntgratiam imperatoris consequereter. Ipse quoque papa in extremis sais onnes a se excommunicatos vere 10. abolvit de opiscopalis paant obligatione, qued episcopi.
  - 1) Ueberichen: post epiphaniam Dureini.

eins, dum viveret saus adbse, sequaces, tucc, quado obiit, non credeutes, prins ab eo obigatos permansisse fatebantur in excommunicatione. Dixercutetiam, imperatorem cum omnibus suis esse ex-15. communicatum, ande, si ei humiliarentur cre-

- 10. commonicatam, mane, si el numinarentur, credebant, se incurrere grave peccatum. Horum nenias imperator spernens, in eadem aestate ad Saxones cum exterita perveniens honorifico ab eis cum omni dediticione sasceptas est, et Herman,
- 25. seusu permntare volnit, unde postes mmis dolait. Prina ergo illis consontieutibas in Saxosia pontificatus sibi adversantibas episcopis naferens et ei subditis clericis tribuens, dum accularce 3 potestatos vellet similiter permntare, sensit prope
- 30. omnes principes Saxonicos adversum se coninrarc.
  Hac pro causa coactas est occulto inglorius
  cum suis reverti in Frantiam, anxie volcus
  coleritor remeando devastare 9) Saxonum
  provipitam. Poutifices voro tune constituti in Saxo-
- 35. nis partier cum imperatore indorcesserunt absque gloria. Depulsi autem episcopi, auditaimperatoris tali discessione. ad episcopia sua gandentes redierant sino dilatione. Interes quidem in Iura/cosi, id est Saltaporgensi, archiepiscopatu Noriese provintiae prius insuditae 40. ibl calanitates emerserunt, quae onnez caesaris.
- fidoles nimis perterruerunt. Reiceto enim in

  1V. 1. Mogontina aynodo cam silis episcopis Gebehardo
  Invavensi archiepiscopo imperator episcopatum de dituo
  enidam elerico. Perhtolt dieto. Ad hune nontificatum
  - quidam presse, Knejlpr-ht nomine, miles ... 12), qui 5, prins eidem Perhololo frateem sum occiderat ipsunque cum ... um?) darse custodiso subegit, donce cos inde adhue rex manenes II. redemal'inscPerholt-griscopi nomenudeptus,dictopresidiinikarintinis locis multa san presin devastavit, pressa quoque Que coentra cum sais succiliariis la savarenen urbess

<sup>1)</sup> Deper meint i ... mente ju erfennen unb eigangt; iurament

<sup>2)</sup> So in ber Sanbie dit entrigirt für quesdam.

<sup>3)</sup> Meberfdrieben: corem.

<sup>4)</sup> Urberfdrieben: cum exercitu.

<sup>5)</sup> pertinebat minb ju ergangen fein.

<sup>6)</sup> cum socier engtum fdeint ju ergangen

invasit, et sic eam 1) possedit multo tempore, ut novus episcopus interim nullatenus eam posset recipere. Castellum vero munitissimum, inxia candem urbem situs; sidelihus cassarie et suiccon exatosessam qui utomiom.

addelibus casearis et sui episcopi erat passessum, qui, cutostam lò inibi victum habueruut copiosum, nullis hostibus permi-seruut illuo fieri ingressum. Imperator autem prefata suada audiens in Frantia, studuit ambos, episcopum sollicet ao presidem, per interuuntios ab inceptis malie compenerere qui mullomodo oi voluerunt sadquiescere. De-

25. beneficia augena, illam fideliter se adiuturum in adversis rebus credidit. Caeterum ille, qui Portholtum super se dominum constituit, uinui ed infidelis postru fait. Hoe caesar uescions, dum Ratisponam veniret oundemque albi placabiliter occurrer eceracet itidem

 ac caeteros comites Noricos cum eorum militibus, ibidem poutifices oum aliis principibus expediticuceu post proximam epiphanias Domini octavau iu Saconia ei promittere impetravit et statim pro auziliariis in Frantiam remesavit.

40. Engilpreht, quamvis Magadapnrgensis episcopi esset adversarii eaesaris frater,

Im Magenetiem festägt ber Indal in der Fragmeine mier biserige Kennnigh er Terginfich es Daber 1084-1085, bob feitet es auch manche eine, micht newüchtigt Rachtidten. Se ift gleich im Anlange bie Reitz von nicht geringen Interffe, best Faller (der infeht) T. die in Sem aufgewenderen und in Indalen aufgegewennen Gelter burd Kulfagen auf bie beutifden Alleften und bie Oltzerfelten Der Stehte zu begehen indet und burd bei Kulfagen geresten gereste Unter bei Kulfagen gereste der in Bereit gleicht, mit bei Kulfagen gereste Dam erfeisen wir, die Geltnich des Weithundspielf 1084 in Bornte fleiert, möhren fliefte Genagt (II. E. 285) nach den Gesta abb.

<sup>1)</sup> Ueberidrieben: cum tocis ud cam pertinentibus.

<sup>2)</sup> Bit Beachtung ber febr erlossenne Schriftzüge in Zeite 20 lagt fich ber Sab vielleiche fo ergingen: Deinks Irtuba aceare contra episcopun animum brum metabat, culpaqua presidis dissimutundo som landabat et som se exercitut contra Saxones aggregare imperabat.

<sup>3)</sup> Die Schriftslüge find gang erlofden; bem Ginne nach ift ju ergangen; fortung needum pa-

<sup>4)</sup> Neberfdrieben von erfter Sand zu ideo; que. 5) priora wird bie Lude auszufüllen fein. 6) predietus . . diotus ift fa bentiich wieberholt.

Trud. II. c. 4 (M. G. SS. X. p. 242) annahm, bag ber Raifer bamale jn Roin gemefen fei, und unter Anbren auch ich (Bb. III. 6. 605) ibm in biefer Annahme gefolgt bin; aber in ben Gesta ift fein beftimmtee Jahr bezeichnet unb ibre Rotig mirb fich auf ein fpateres Beibnachtsfeft begieben. Bas fich in bem Fragment über bie Gerffunger Sunobe finbet, giebt nicht mefentlich Reues; ber bei biefer Sonobe befonbere bervortretenbe Mainger Ergbifchof Begilo wirb bier Werner genannt, boch finb beibe Ramen ibentifd. Daß ber Raffer bas Ofterfeft 1085 jn Regensburg feierte, mirb erft burch biefe Annalen befannt, melde bann auch fiber bie Borbereitungen jur Daimer Sonobe (Dai 1085) und bie Borgange auf berfelben einige beachtenswerthe Rotinen bieten. Die falfche Angabe, bag Gregor VII. auf bem Sterbebette alle pon ibm Greommunicirten bom Banne geloft babe, mar bamale meit terbreitet; fle berubte auf einem Geriftftud, meldet fic bei Siegbert von Gemblour (M. G. SS. VI. p. 365) und au anbren Orten finbet. Unter bem, mas iber bie Beerfahrt bes Raifere nach Cachien im Commer 1085 berichtet mirb, ift bemertene. merth, bag ber nach furger Unterwerfung plop"id erfolgenbe Abfall Gadbene burch bie Abfict bee Raifere erffatt mirb bie fachfichen Grafichaften in abnlicher Beife, wie bie Biethfinner, nen au befeben; auffällig ift, bag Etbert als Saupt bee Anfftanbe nicht befonbere genaunt mirb.

Gebr ju bebauern ift, bag bie jum Jahre 1085 gegebenen falgburgifden Rad. richten in einer Geffalt vorliegen, welche ben Rufammenbang berfelben nicht beutlich ertennen laffen. Bir mußten allerbinge icon fruber, bag ber bom Raifer eingefeste Erabifcof Bertholb in bem Grafen Engelbert bon Sbonbeim, bem Bruber bee Erg. bifchofe Bartwich bon Mogbeburg, einem in Rarntben reich beguterten Berrn unb Bafalle Galgburge, feinen entichiebenften Gegner batte und baf biefer Engelbert vornehmlich bie Radtebr bes gregorianifd gefinnten Erzbifcofe Gebbarb nach Galgburg im Jahre 1086 bemirtte. Aber bie Grunte ber 3wietracht gwifchen Bertholb und Engelbert maren bisber unbefannt. Soviel fic aus bem gerriffenen Tert unferes Fragmente ertennen lagt, batte Engelbert icon bor langerer Beit mit bem Gefchlecht Bertholbe in Rebbe gelebt, ben Bruber beffelben getobtet, ibn felbft und mebrere ber Seinigen gefangen und im Rerter gehalten, Die fie Beinrich IV. noch ale Ronig auslöfte. Deshalb nahm Bertholb, als er jum Erzbisthum gelangte, Rache und fiberfiel Engelberts Guter in Rarntben, Engelbert bemachtigte fic bagegen Calaburgs bis auf bie gefte, welche ibm miberftanb. Rach bem facfichen Buge verlangte ber Raifer Beilegung bes Streits, aber vergeblich. Enblich aber gewann er burch neue Leben ben Grafen, welcher bann auch Bertholb ale feinen Lebneberrn anerfannte, aber ibm feine Lehnstrene biett. Engefbert fam nach Regensburg, ale ber Raifer bort im Robember bermeilte und bie Borbereitungen ju einem neuen Cachfenfriege traf. Engelbert icheint bann mit bem Raifer ausgezogen ju fein, aber ben Erfolg bes Bugs befonbere bereitelt ju haben. Dan wird bei ben Borten ber Annales Augustani: resistentes ad pactionem compulisset, nisi quorundam sequacium suorum frandulentia claudestina impedisset befonbere an Engelbert ju benten haben. Ueber bie Borbereitungen jum Sachfenfriege 1086 giebt bas Fragment am Soluffe noch einige intereffante Radrichten.

Bemertenswerth ift, baß fich in biefen Annaleu meift für comes bet Ausbrud presse findet und presidatus für comisatus gebraucht wird. Die Reimprosa, in welcher ste abgeschaft find, ift nicht unsersbirtich.

#### 2. Fragment einer alten Denkschrift auf Bifchof Otto von Sambera.

In ber Sanbidrift ber Mindener Sof. unb Staatsbibliothet Codex lat. 23582, welcher wir bie Erhaltnug bes Berborb verbanten, folgt auf bas Bert beffelben eine Camminng berichiebener anbrer auf Bifcof Dito beiliglicher Stilde: Bunbergefchichten, Denfreben u. f. m. Ropte bat fie, fo weit fie unbefannt maren, als Beilage jum Berborb Mon. Germ. SS. XX. p. 769 -771 beransgegeben; nur bas Stild, welches ich im Folgenben abbruden laffe, ließ er bei Ceite, weil er es nur für ein Fragment ber Brieflinger Biographie bielt, wenn auch bon einer urfprunglicheren und bollftanbigeren Recenfion, ale wir in ben erhaltenen Sanbidriften biefer Biographie befigen. Er begnugte fich beshalb bie Abmeidungen von bem Brieflinger Berte I. c. 21-26 in einer Anmertung auf p. 703 jufammenguftellen. Dagegen hat Saag (Quelle, Gemabremann und Alter ber alteffen Lebenobeidreibung Ottos 9. 58 ff.) mit Recht bemertt, bag wir bier ein Fragment einer Dentidrift befiben, aus welcher ber Brieflinger Dond. Ebbo und Berbord in ben erflen Buchern ibrer Biographien in gleicher Beife fcopften. Ber ben Bortlaut bes Fragments mit ienen Biographien vergleicht, tann barfiber meines Grachtens taum in Smeifel bleiben. jugleich muß ibm aber ans biefer Bergleichung und ber weiteren gwifden ber Brieflinger Biographie II. o. 21 mit bem bei Edebarb 3. 3. 1125 und Ebbe II. o. 12 mitgetheilten Schriftfilld Ottos flar werben, bag ber Brieflinger Dond meift feine Queilen faft mortlich abichrieb. Sachlich bat er nur Beniges, mas fein Rlofter betrifft, binaugefugt, bagegen bat er, wie er in ber Borrebe jum zweiten Buche foat, bas ibm vorliegenbe Material mehrfach gefürgt.

Siernach mith bes gauge erste Buch best Priefingers was a. 8 an meitantlich nicks antrest fein, aus eine Michigin jener Denfichtell mit größerne Masselfunger, leichten fillichen Endverungen mit dem Jauch der Vriefinger Gelindungsgefichte in a. 10. 20 wir nur bier ein wertgetresse Stild jener Denfichrit beihopen, wird die vollfährige Wiltigleitung befletten, wie es sich in der Denfichrit beite Denfichrit bei vollfährige Michigian gener geschen met einige willthriche Arbeithaugen vom Ortginal, mehde dem Getriette beigumelsen fahr, die dem merthangen verwiefen. Unmittesfar an des in dem Mon. Germ. SS. XX. p. 769, 19–39 gebracht, mit der Wilterich or haufel possis erbeite Getäle stille die field sich mit der finansier später durch den Rubrit! "Item aliad mirscolum" des Refeated au.

Consideraus antem, quia monasteriorum suorum tine robustius structura sel asconsisteret, si eam apostolice auctoritatis columpus inteiret, nec facile posse destrui, si vallata fuisset munimino Petri, eam sub Romane defensionis tutelam possit, et a sede apostolica buiusmodi serripta suscepit.

### Privilegium Calixti pape.

Calixtus (episcopus)<sup>1</sup>), servus servorum Dei, veuerabili frstri Ottoni, Babenbergensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem. Bonsi fratrum nostrorum studiis non solum favere, sed ad es ipsorum ecism dobemus sunimos incitares. Tuis ergo, karissime et venerabilis frater Otto Babenbergensis

<sup>1)</sup> opiscopus fehlt.

Regenstorf, sancti Johannis ewangeliste in Michelvelt, sancte Marie virginis in Lancheim, sancti Jacobi in Entstorf, sancti Laurencii martyris in Urowa, saucti Georgii martyris in Bruoveningen, que ipse propriis sumptibus conatruxisti et, Babenbergensi ecclesie conferens, apostolice sedis roborari munimino quesivisti, in besti Petri eiusque Romane ecclesie protectionem suscipimus contra pravorum bominum nequiciam defensandam 1). Statuimus ergo, ut possessiones, predia et bona omnia, que et fraternitus toa eisdem mofor 89 pasterija divini amoria intuitu contulit, queque aliorum fidelium iusta oblacione concessa sunt aut in futurnin inste legaliterve acquiri vel offerri contigerit, firms eis et illibata "mino auctore permaneant. Ordinaciones saue abbatum vel monachorum suorum a catholicis episcopis dioecesanis accipiant. Rerum vero ipsorum monasteriorum curam et administracionem in tuo tuorumque successorum arbitrio et potestate manere censemus. Nulli itaque hominum facultas sit eadem monasteria perturbare aut corum possessiones aufferro vel ablatas retinere, minuere vel temerariis vexacionibus fatigare. sed omnia integra conserventur, corum, pro quorum sustentacione et gubernacione concessa sunt, psibus omnimodis profutora. Si qua igitur coclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitucionis paginam sciena, contra cam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita, si non satisfactione congrus emendaverit, potestatis bonorisque sui dignitate careat, reamque se divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ulcioni subiacest. Cunctis antem eiadam monasteriis iusta servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum indicem premia eterne pacis inveniant. Scriptum per manum Gervasii scriniarii regionarii et notarii sacri palacii.

Libet nune intneri, que studio quave diligencia in monasteriis Otto sacre religionis ordinem observare voluerit. De qua re cum apostolice confirmacionis privilegium a Romana sede postulasset, buinecemodi scripta suscepit.

## Privilegium Innocentii pape.

Innocentius episcopus2), servus servorum Dei. Require in primo libro capitulo XX: De confirmacione ordinis in monasteriis 8),

Monasterium sancti Michabelis cum paradyso se universis olaustria edificiis. nec non et basilicam sancte Marie cum sacrario et capellam sancti") Bartholomei a fundamentis reedificavit. Capellam quoque super portam, sed et diversorium et muri ambitum cum universis officinis construxit. Idem vir beatus fontem<sup>5</sup>) in medio claustri fieri iussit. Itemque venam aque vive de vicino monte in claustrum plumbeis fistalis copioso sumpta duci fecit.

<sup>1)</sup> Go bie hanbidrift flatt defendenda, wie herbord und ber Briefinger Biograph richtig haben. 2) episcopus ift fpater unten am Ranbe bingogrieht 3) Bermeifung bei Sereibere auf bie in ber Sanbidrift vorhergebenbe Abidrift biefes Schreibens im Berbert 4) Bo in ber banbidrift flatt beatl, welches fic bei Cobo und bem Prieflinger Biographen finbet. 5) fon tem fehlt in ber Banbidrift, ift aber nad Ebbo und bem Briefinger Biographen as ergensen.

Pieraque eidem loco ornamenta contulit, inter quas 1) duas scutellas argenteas ad sacsiplendas obsidentes, amirligium quoque et canalum ratão prociosam. Cracem ceiam auro genmaique nobilitier fabricatam, resondito in casalutari ligno esnotorumque reliquiis, ipse ascravit crucemque salvatoris appellari statuli et banui sui interposicione, ne ab ipso monsaterio pro aliqua unquam necessitate anferretur, indicens, besto archangelo cam devotissimo obstitii.

Hanc locum ille Deo plenus Otto fidelissimo semper amoc dilexit, hunc restauravit, hunc ditavit, hnius gloriam quesivit, huic bona tribuit, hnnc sablimavit, hunc colait. huins profectum semper amavit et in ipso se sepeliri decrevit.

<sup>1)</sup> Go bie Sanbidrift. Ridtig quae in ber Brieftinger Biographie.



# Regifter

2111

# Beschichte ber beutschen Raiserzeit.

Bot

Bilhelm v. Giefebrecht.

Bierter Banb.

## Regifter.

Maden, Rronnugeftabt, 12, 22, 30 72, 73, 96, 99, 102, 171, 194, 214, 260, 330. Rrenung Lothare 12. Rrenung Ronrabs III. 171, Rronung Beinriche, bes Gobne Ronrabe III. 260. Maift, Burg in Stanbern 31. Mbaelarb, frangofficher Lebrer, 316, 319, 321.

Abbiate graffo, Ort in ber Combarbei, 127. Abrobiten 49, 70, 99, 178, 300-903, 306, Sfirften: Ceinrich, Rnub

Lamarb, Riffet. Mrcon, Stadt und Safen in Balaftine, 285, 287-290, 293.

Acerenga, Statt in Apulien, 143. barbei, 76. Bifdef: aue. Mbalbero, Eribifdef bon Bremen, 49, 56, 57, 58, 65, 88, 183, 212,

213, 299, 303, 304. Abalbert I., Ergbifchof von Maing, 3 5-14, 16, 17, 25, 26, 29, 35, 36, 50, 51, 65, 75, 90, 96, 100, 101,

110, 112, 147, 174, 194, 380. Thaibert II., Erpbifchof von Mains, 174, 181, 182, 183, 192, 193, 194, Abalbert III., Bifcof von Balel. 89.

90, 148. Abalbert, Bifchof con Bemmern, 165, 166, 301, Abalbert, Gobn Marfgraf Liutpelts

III. ven Defterreich, 97. Mbalbert, Cobn Bfalgraf Friebrichs bon Commerichenburg, 213. Mbalbert, Graf bon Calm, 189.

Abalb ert, vornehmer Sachie, 127. Abam, Abt von Ebrach, 109, 257. Abela, Tochter Dietbolbs von Bobburg, Remablin Ariebrichs von Staufen.

217.

Abelbeib, Gemabliu Gobeflaws bon Bohmen, 96. abmont, Riofter in Steiermart, 232,

265. Abolf, Graf bon Sobele unb Berg, 182, 347, 348.

Mbolf I. ven Schauenburg, Graf bon Dolftein, 97, 126, 178, 180, 297, 298, 300, 303, 304, 306, 807, 347, 354, 377.

Abramptlium, Stadt in Rleinafien, 281.

Abriauspel 271, 272, 275. Argibien flofter. Siebe Braunichmeig. Meghbten 235, 236, 240.

Melberg (Segeberg) 99.
Afrifa. Erobernngen Rogers von Si-cilien 106, 268, 370.
Agnes, Lochter Raifer Deinrichs IV.,

Gemablin bee Martgrafen Bintbolb III. von Defterreid, 4, 209. Mgnes, Tochter bes Marigrafen Bint-polb III. von Defterreich, Dalbichmefter & Ronrate III., Gemablin Bergeg

Blabiflams II. von Bolen, 208 (anm.), 204, 229, 329, 833, 350, Mgnes, Richte Ergbifcof Abalberts I. bon Raing, Gemablin D. Friebriche II. von Schwaben, 51, 255.

Abrensboet. Giebe Darguner ganb. Mimerid, romifder Rangler unter ben Bapften Cafirt II., Sonorius II. unb 3nnoceng II., 52, 55, 62, 156. Affantar, Emir bon Michbo, 241.

MIba, Biethum ber Combarbei, 81, 120. Bifchof: Robalb.

Misers bon Rentreuif, Brimice-rins bon Red, 66-69; Erabifdet bon Trier, 78, 74, 75, 110, 138, 147, 170-173, 175, 182, 183, 190, 191, 192, 194, 251, 312-314, 328, 361.

Stänbiger Legat bes apoftolifden Stubis 147.

Albano, Stabt und Bisthum in ber romifden Campagna, 72, 133. Carbinalbifchof: Matthaeus.

Albero I., Bifcof von Lüttich, 46. Atbero II., Bifcof von Lüttich, 111, 181, 194, 345.

Mibert, Raptan & Conrabs III. fpater Bifchof bon Deiffen, 202, 349, 355, 367.

Albert, Cohn Bergog Ronrabs bon Babringen, 359.

Atbert, Graf von Löwenstein, 93, 94. Albert, Graf von Berona, herr bes Mathibifchen hansguts, 42. (Bergl. 89.) Atbert, iombarbifcher Großer, 89.

Mathibifden Dausguts, A. (Bergl. 80.)
Albrecht ber Bar. Siche Albrecht von Ballenfiebt.
Albrecht bon Ballenfiebt, Martaraf im ber Offmart und Laufie, ib.

raf in ber Oftmart und ganfit, t5, 19, 37; im Rampfe gegen bie Bobmen pefangen 20; Rampfe in ben Marten 38. 39; tie Mart wird ibm abgefprocen 40, 64; er nimmt an ber Romfahet Lothars Theil 75, 80; erbalt bie Rorbmart 80, 99; nimmt am Bargburger Reichstag bon 1136 Theil 112; ermirtt Bifchof Dtto bon Bamberg reichen Eribut unb ben Dagbeburger Raufleuten michtige Brivilegien 113; fampft gegen bie Benben unb förbert bie Miffton 113, 159, 162, 166, 167, 297; macht Unfprache auf bas Bergogthum Sachfen 169, 170; bulbigt Rouig Rourab 174; erbalt bas Bergogthum Cachfen 177 en Die fachfichen Großen 178, 179 180; muß Sachfen verlaffen 181-184; neue ungludliche Rampfe in Sachten 186, 187; erhalt bie Gitter bes Beimar. Orlaminbifden Baufes 188; unterhanbelt mit ben fachfifden gurften 195; erhalt feine früheren Befi-bungen gurud 196, 197, 211; übernimmt bie Bogtei über bas Stift gu Berichow 213, 214; fubrt Ariebendverbanblungen mit Bolen 280; gerath mit Beinrich bem Lowen fiber bie Befibungen Bernharbs von Btobte in Streit 280; betheiligt fich an ber Rrengfahrt gegen bie Wenben 300-302; folgt Deinrich bem Lowen gegen bie Dithmarfen 303; erbt Branbenburg 307, 308; nennt fich Martgraf bon Branbenburg 308; befchitt bie bergeftellten Bisthumer Savelberg und Branbeuburg 308-310; bas Gebiet Albrechts bes Baren 310; Albrecht

auf bem Reidstag ju Frantfurt (1149)

328, ju Bargburg (1151) 353; er tommt mit Konig Kourab und lachtiden fürften ju Altenburg jusammen 355; fambit gegen heinrich ben loben 362, 368.

wen 362, 363. Albwin, Begleiter Ottos von Bamberg auf feiner zweiten Mifftonbreife, 162. Aleppo, Stabt in Sprien, 286, 240-

243, 288. Alessandria am Tanaro. Siel Gamundio.

Mieranber I., Bifchof von Luttich, 31, 33, 111, 119. Mieranber, Bruber Bergog Raiunife

Mleranber, Bruber Bergog Rainulfs bon Abulien, 142, 143. Mleranber, Graf bon Gravina, 202, 269, 294, 899, 343.

Mifone I., Ronig bon Bortugal, 263, Mifone VII., Ronig bon Caftilien 203, 350, 370.

Affon 6, Cobn Rouig Rogers I. ben Sicilien, 122; betommt Capua 156; gegen Innoceng II. t57; firbt vor bem Bater 348.

Mijons Jorban, Sohn Graf Raimunbs bon S. Gifte, 235, 263, 289. Aimeria, Stabt in Spanien, 370

(Anm.). Mloff, Abt bon gulba, 313. Alb Arelan, Sohn Guitan Dabmubs

Alp Arslan, Sohn Suttan Mabmubs von Mojul, 241. Altborf, Stammgut ber Belfen, 74. Altenburg, Rafferhfalz in ber thüringifden Mart, 96, 230, 355. Altmart. Siehe Pordmart.

Altmart. Giebe Rorbmart. Algei in Rheinfranten 233. maben 6, Graf von Maurienne, 127, 262, 278, 281, 283.

Mmalfi, Stadt in Campanien, 121, 122, 139, 238, Mmbras, Burg bei Innebrud, 92. Amelia, Stadt im Bergogthum Spoleto,

147. Amiba in Diabelr 240. Anagui, Stadt im Rirdenftaate, 133,

bangt fiber ibn ben Bann 71; er unter-banbelt mit Lothar 82. 83; er bebauptet fich in Rom 83, 90; Bija unb Beuna treten gegen ibn auf 116, 117; ber Spnobe bon Bifg fpricht abermals ben Bann gegen ihn aus 119; An-bang Analiets in Biterbo 132; in Benebent 134; die Mönche bon Monte Caffino fleben jn ibm 138; Benevent fritt auf bie Seite Kaifer Lothars und Bapft Innocenge 142; foliest fich wieber Analtet an 152; fein Tob 153. Ende bes Schisma 154. Rudblid 332. Anar, Begir bes Gultans von Damas.

cns. 242, 291. Ancona, Stabt unb Rarigraficaft in Italien 78, 199. Martgrafen: Ber-

ner, Rriebrich. Anbreas, Bifchof bon Utrecht, 95, 173. Mnhalt, Stammbnrg ber Grafen bon Ballenfiebt, 187.

32, 119. Anfelm, Bifchof von Savelberg, 47; Gefanbticaft nad Conftantinopel, 106,

Gefendigelf nod einstentinopei, 10s, 112; 124, 166, 213; pdplitiger eggat beim Kreuzungs agen bie Benben 260, 300; 305, 306, 308, 309, 331, 356.
An felm, Carbinalligat, 61.
Anticopia, Statut und latenijdes fürfetm genature in Statut und latenijdes fürfetm im Deien, 210, 234, 235, 236, 242–247, 246, 284, 267

208, 210. Bergoge: Bilbelm, Roger, Mainulf Manileja, Stabt nub Batriarchat in Stalien, 125, 149, 148, 216, 295,

327, 852. Mquino, Stabt in Campanien, 146. Aquitanien, frangofifches Bergogthum, 60, 103, 242, 248, 371. herzoge: Bilbelm IX., Bilbelm X., heinrich Blantagenet.

Mragon, Ronigreid, 219. Arbater an ber Donau, unterhalb

ging, 261. Areggo, Statt in Enfcien, 148. Ariano, Statt und Graffchaft in Apulien, 155, 216.

Mrnebnrg, Stabt in ber Rorbmart, 310. Mrno tb I., Ergbifchof bon Roin, 170, 171, 173, 182, 312, 313, 315, 340,

848, 87,

Arnolb II., Erzbifchof von Roin, au-

bor Rangler Ronrabe III. 178, 177, 198, 287, 295, 328, 381, 383, 840, 343, 344; wirb Erzbiichof von Köln 349, 350; 351, 353, 354, 357—359, 361, 380.

Arnold II., Bifchof pon Speier, 18. Arnold non Brescia 318-325, 330. 341.

Arnulf, Bifcof bon Lifleur, papftlicher Legat beim gweiten Rreuging, 267. Mrnulf, Graf bon Arichet, 263.

Arfcot, Burg in Flanbern, 263.

382, 383. Mecoli, Stabt in Unteritalien, Gib

eines Biethume, 331. Afti, Stabt und Biethum in ber Com-barbei, 72, 78, 81, 199. Uflurien, Brobing bes Ronigreichs

Caftilien, 263. Atrani, Stabt in Campanien bei Mmaifi, 122.

Attalia, Safenftabt in Rlein-Mffen, 283, 284.

Mugeburg, Stabt unb Bisthum. ngeourg, Stadt und Bistoum. Ber-fterung burch Lothar, 76, 77; 89, 176, 177, 184. Bifchofe: Dermann, Walter. Moellino, Stabt in Unteritalien, 62,

Appoele bei Thielt in Flanbern. Schlacht 31.

Mano, Bifchof von Mcqui, 76. Babenberger. Ginfing bes Geichlechts

auf R. Ronrab III., 181, 188, 207, 215, 218, 219, 221, 228, 229. Babylon 250. Bagbab, Sultanat, 241

Baiern, Dergogthum. Sutbigt König Lothar 16; fommt an Deinrich ben Stollen 22, 23; innere Unruben 28, 40, 41, 43, 74, 75, 91, 92, 93; ber Babenberger Leopolb jum Bergog eingefest und in Baiern anertannt 181, 184; Biberftanb ber Unfanger Beife 189, 190, 192, 198; nach Leopolte Tobe wirb Baiern nicht fogleich wieber verlieben 194 ; Beinrich Jafomirgott wirb mit Baiern belehnt 207; Rampfe gegen Belf und feine Aufanger 207, 208, Febbe in Baiern 218, 219, 220, 228,

229, 257; Beinrich ber lowe erhebt Unfprliche auf Baiern 214, 260, 347, 348, 352; neuer Mufftaub 850, 852. Bergoge: Beinrich ber Comarge, Beinrich ber Stolge, Leopolb bon Deftreich, Beinrich Jafomirgott bon Deftreid. Balbnin I., Ronig von Jernfalem, 235. Balbuin II., Ronig von Berufalem,

236, 237, 241.

ichofe: Otto I., Egilbert, Eberhard II.

Barcelona, Graffchaft im Ronigreich Aragon, 219, 370 (Anm.). Barbewit bei Luneburg, Burg Lothars,

bann der Bellen, 99, 108, 178.
Bari, Sauptftabt von Apulien, 22
116, 131, 135, 136, 137, 141, 143
153, 155, 156.

Barin, Grengfefte ber Graffdaft Eripolie in Sprien, 242

Barletta, Statt in Apnlien, 131 Bafel, Stadt und Biethum, 36, 89, 90, 94, 287, 343, 359. Bifchofe: Bertholb I., (Deinrich), Abalbert III.,

Ortlieb. Bafiline Cherne. Gefanbter Raifer Danuels, 268

St. Baffano, Burg in ber Combarbei,

Bathpffus, Blug bei Conftantinopel,

Bauben, Burg in ber Laufit, 111. Bela II., König bon Ungarn, 96, 97, 105, 106, 204. Bela, Oheim König Geifas bon Ungarn, 231.

Beldamp, Riofter in Dberlothrinacu. 67

Belarab an ber Donou 270 Benetictbenern, Rlofter in Bais

Benebictiner. Berbreitung nach Bom-

mern 302 Benebent, Stabt und Ergbisthum, 53, 62, 83, 184, 135, 142, 152-157. Erzbifcofe: Roffemannus, Gregor. Berengar Raimund, Graf bou

Barcelona, 219. Berengar, Graf von Gulgbach, 3 Berenger bon Quenficht, iadfi-

der Berr, 20. Berge, Rlofter. G. Dagbeburg. Bernburg, Burg ber Ballenftebrer, 179. Dofbeamter bee Begen. Bernarb.

papfte Anaffet II., 135. Bernharb, Graf bon Bloble, 179, 180, 181, 183, 280, 363

Bernhard, Graf bou Trigen, 257.

Bernhard ber Beilige, Abt bou Glairbaur, auf Geite Bapft Inno-cenge II. 60, 63, 65, 81; Goreiben

an Ronig Deinrich von England 8: 82; auf bem Bamberger Toge 108; betampft Ronig Roger 155-123 Bernbarb begleitet Raifer Cothar an veringere begetett aufet cotgar an feinem heetzuge gegen Roger 132, 143; sucht ben Rampf zwischen Berges Rainnis und Ronig Roger zu hindern 152; sucht & Roger fur die firchliche Einbeit ju gewinnen und befdwichtigt bie Bierleoni 153, 154; mit Roger berfohnt 199, 200; Muffaffung ber papflichen Gewalt im Briefe an R. Rontab 201; Brief an bie Carbinale über bie Babl Bapft Engens III. 224, 225; er befürmortet ben Templer-orben 237; feine Rreugprebigt 246-256 : Bernharb auf ber Berfammlung ju Chalone 258; ju Frantfurt 259; bie Dberleitung bee Rreuginges wirb ihm nicht übergeben 266; Bernharb in Erier in Begleitung Engens III. 312; fein Auftreten gegen Bifchof Gil-bert be la Porree 316, 317; Streit mit Abaelarb unb Arnolb bon Breecia 0, 321; Schreiben an R. Ronrat im Intereffe R. Rogere 337; bie Gub. rung bee neu beabfichtigten Rreng. juges ihm übertragen 338-340

Scheitern bes neuen Areuzings 334; Bernharde Beltanficht 315, 319, 366

-368, 371; fein Tob 381, 383.

Bernhard, Abt von St. Anaftafio, 224. Siebe Eugen III.

Berno, fanfenfder Minifteriale, 109, 216

Bertha, Grafin von Sulgbach, 201, 210, 211, 215; vermählt mit Raifer Banuel von Conftantinopel 216, 217, 68, 282; ale Raiferin Grene genannt ftebt mit Ronrad III. in Briefwechiel

Bertha, Somefter Groitich, 38 (Anm.). Schwefter Beinriche pon Bertholb I., Bifchof von Bafel, 18, 36 Bertholb IV., Gobn Bergoge Rontab, Bergog bon Babringen und Burgunb,

Bertholb, Cobn Dietholbe bon Bob. burg, Martgraf anf bem Rorbgan, 217, 218, 346

Bertholb, Graf bon Anbeche, 215. Bertholb bon Achem , jadfifdet Bert, 20.

Bertrant, Graf bon Eripolis, 234. Berntue, Stabt in Sprien, 235 Befangon, Ergbiethum in Burgunb, 36. Billinger 13, 16, 99

Bingen. Rupertueflofter 313. Blantenburg am barg 39.

- St. Blafien, Riofter im Schmargmalbe, 18.
- Bobbio, Bisthun in ber Combarbei, 80.
  86 men, Bergogthum. Innere Birren 18. 19; ungludlicher Felbung R. Cothare accen Bobmen 19. 20. 36. 37:
- 18. 19; unglädlicher Seidnung. Leibars gegen Böhnen 19. 20, 26, 27; Sobestam mit Böhnen belehnt 21; Einfall bestehen in Volen 104; freundschaftliches Bergätnig K. Konrade III. 21 Gebellam 204; Tronstreitigkeit nach Gebellams Tode 204, 206; 329 Konrade III. and Prag 206. herjoge: Makadiland I. Sobellam I. Misselliam I. Sobellam I. Misselliam I. Sobellam I. Misselliam I.
- biffam II. Bobentunb I., Fürft von Antiochia,
- Bobemund II., Furft von Antiochia, 236. Boleilam 1. Chabrn, Bolenbergon,
- 210.
  Doctflam III., Volenherzog, 96; fällt in Ungaru ein 27, 1045 ber Böhmenbergs verberet fein Land, Beltflam bergabt Terbut an ben Knifer und er 
  begabt Terbut an ben Knifer und er 
  belt Bömmern und Bigen von ihm 
  als Lehen 100 Bigen (105; er verfein) und 
  Bigen 105; Berbeitigen und 
  vom Knifer feierlich im Magdeburg 
  emblengen 107; Obwolftien im Bommern agen ihn 159, 190; er zieht 
  gagnt Bommern, bertflant fich aber balb 
  mit bem Bommern, ber 63; Otto
  mit bem Bommernberno 163; Otto
- von Bamberg bei ibm in Guefen 165; Beieffans E beb 204.
  Beleffans E beb 204.
  Beleffans IV., Sobn Herzog Beier flames III., im Breit mit eliem Bruber Wächtlichen und Kentrab III. 229.
  1201; wieb Großprag von 190ien 230; fein Kraugung gegen bir heibniffen Frenffen 301; vertebt feine Competer Jubit einem Sohne Alberechts bes Nitren 280.2.
- Bologna, Stabt und Bisthum in ber Romagna, 80, 128, 148, 318. Bomeneburg (Boyneburg in Beffen), Burg eines Grafengeschlechts, bann
- Burg eines Grafengeichtechte, bann Reichspfalg, 211, 212. Bona, Stabt an ber norbafrifanischen Rufte, 268.
- Bopparb am Rhein 349. Boris, Salbbruber Ronig Stephans II.
- bon Ungarn, Pratenbent auf bas ungarifde Reich, 96, 97, 106, 215, 218, 269, 270, 271, 274 Bouillon, Burg in Lothringen, 194. Bourges, Stadt und Erzbisthum in
- Frankreich, 248. Reichstag K. Lubmigs VII. (1145) 248, 249.
- Booneburg. Giche Bomeneburg.

- Brabant 288.
- Brandenburg, Stadt und Biethum, 166, 167; die Gtadt fommt an Albrecht ben Baren 308, 309, 210. Borfladt Pardnin 308. Difchfet Darbert, Subolf, Wigger, Mimar. Derr von Brandenburg: Priblifam (heinrich). Martagri Mibrecht ber Bar.
- Branbig, Stabt an ber Donan unterbatb Belgrab, 270, 271.
- Braunichweig, Burg und Stabt R. Lothars, bann ber Belfen, 100, 108, 149, 207, 355. Aggibientlofter 108, Breitenwang, Dorf in Tirof, 148.
- Breitenwang, Dorf in Tirol, 148. Bremen, Stadt und Erzbieibum, 49, 88, 108, 178, 186, 212, 213, 214, 304 - 307, 353. Erzbifchöfe: Abalbero, Dartwich I.
- Prescia, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 42, 78, 89, 318-324. Jubicarien 89, Bifchof: Mainfreb.
- Brinbift, Stadt und Biethum, 7, 77.
- Bifchofe: Sugo, Reimbert. Brugge, hauptftabt von Flanberu, 30. Brungto, Bisthum in ber Combar-
- bei, 80. Brune II., Ergbifchof von Roln, juvor
- Bropft von Coblens, 66, 72, 75, 87, 95, 96, 102, 103, 112, 136.
  Bruno, Bildof von Strafburg, 36, 69.
- Bulgarei 271, 294. Burchard II., Bifchof von Worms, 171, 182, 189, 260, 329.
- Burchard, Burggraf von Magbeburg, 111. Burchard von Loccum, Baiall Graf
- Dermanns von Wingenburg, 39. Burgund, Königreich, 27, 28, 219, 220, 217, Derzoge: Konrab von Babringen, Berthold IV. von Babringen. Busco, Martgrafichaft in ber Lombarbei,
- ringen, Bertoblo IV. von Bapringen. Busco, Marigrafichaft in ber Combardei, 31. Marigraf: Anfelm. Bugoe (Bojau), Dorf am Ploner See im holfteinifchen, 307.
- Cabes, Stabt an ber norbafrifanifchen Rufte, 268.
- Caefarea in Palaftina 289. Cajano bei Ancecchio im Arnothal 132. Calabrien 106, 136, 138, 200, 296.
- Calcinaja filbofilich von Bisa 81. Calirt II., Bapft. Rudblide auf fein Bontificat 25, 27, 49, 52, 54, 236,
- Calm, Burg in Franten, 93, 94. Cambran, Bisthum, 12, 64. Bifchof: Liutarb.
  - Campagna bon Rom 52, 133, 147, 223, 226, 372.

Campanien 117, 128, 189, 145, 152-155, 210.

Canuar, Statt in Apulien, 181. Capitanata, Brobing Unter-Staliens,

Capua, Stabt unb Fürftenthum, 53, 62, 115, 129, 133, 134, 143, 152, 155, 156. Fürften: Jordan, Ro-156, 156. Gfirften: Joroun, bert II., Roger, bon Sicilien, Alfons. Ergbiicof: Beter.

Cafal Daggiore, Burg in Dberitatien, St. Catciano am Montone 128.

Caftel Bagano, Burg in Apulien, 130. Caftilien, Renigreich, 203, 350, 370 (Anm.). Renig: Alfone VII. Cafaurifdes Riofter an ber Bescara

in Unteritalien 180. Ceccano, Stabt in ber Campagna, 52. Cencins Frangipane 84, 223 (Mnm.),

Cenefelli bei Maffa am Bo 148. Ceperano, Burg an ber Glibgrenge bes Rirdenflaate, 223, 341.

Ehalcebon am Botporus 278. Chalous in Franfreid. Berfammlung Chartres in Franfreid 61. 337- 339.

Chorobacchi in ber Rabe bon Gonfantinopel 272. Chriftian, Graf bon Rotenburg, 113.

Chur, Stabt und Biethum, 359. Gilicien 210, 243 Cifter cienfer. Berbreitung bes Dre

bens in Dentichland 45, 107, 109, 186, 365 Etbita Caftellana, Stabt im Rirdenftaat, 225.

Gibita vechia, Dafen bes Rirchenftgats. 83. Clair van r, Ciftereienferflefter in Frant-reid, 22, 250, 317, 318, 332, 383.

Siehe Bernhard ber Beilige. Clementia, Todter Bergen Ronrabs

ben Babringen, Gemablin Beinriche bes Comen, 220, 347. Clermont. Concil Bapft Innoceme II. 61, 71.

Thin p, Rio Riofter, 54, 60, 160, 321. Cobleng am Rhein 171, 172. 191.

192, 350, 361. Babi Ronrabs III. 171. Cotefin II. (Guibo bon Gaftello), Bapfi, 210, 222, 364,

Coffemeggo, Ort im Marferlanbe, 188, Conflautia, Tochter Bebemunbe II.

bon Antiochia, Gemablin Raimunde bon Antiochia, 236, 242, 243.

Conftantinopel, Saubtfladt bes grie-

childen Raiferreicht, 106, 112, 128, 189, 166, 201, 210, 211, 215, 216, 250, 259, 271—276, 279, 281, 282, 294, 327, 338, 351, 354, 355, 367, 378. Deutiche Gelonie 378. Borftebt Bera 273. Bhilopation, faiferlicher Balaft, 278.

Corbona, Sauptftabt ber Araber in Spanien, 370 (Anm.). Correggio. Berbe, Drt am Bo, 124 Corneto, Statt im romifden Enfcien.

Corfi, romifches Abelageichlecht, 65, 78, Corfica 80.

Erema, Stabt in ber Combarbei, 79, 90, 121.

Gremona, Stadt und Biethum in ber Lombarbei, 42, 78, 79, 81, 121, 124, 125, 127, 128, 141, 318, 323. Sp. nobe Gugens III. (1148) 318. Erescentius, romifcher Garbinal, 184,

185. Gruco, menbifcher Fürft, 178. Engalina (Dogereberi), Ort in Ba-

grien, 298.

Dadau, Burg in Baiern, 208. Danemart. Ebronwirren 69, 70: Bug R. Pothars gegen bie Danen 70. 71; Fortfebung bes inneren Rriege, Magnue wird ben Lothar belebnt 97 -Enbe bee inneren Rriege 104 106; Trennung ber banifchen Rirche pon Bremen 108; enger Unichlug Danemarte an Deutidlanb 203. Theilnahme ber Danen an ber Rrengfahrt gegen bie Wenben 299. 300: nene Thronftreitigleiten 299, 300, 303, 304, 353, 354, 371, 372. Ronige: Riels, Magnns, Erich Emund, Erich Lamm, Goeft (Grich Emunbe Cobn). Rnub (Magnus Gobn)

Dalfinus, Cobn bes Marfgrafen Ballapicini, 121. Dalmatien 130. Bergog: Ginen.

Damascus, Stabt unb Gritanat in Sprien, 236, 240, 241, 242, 288-293, Danemirt 70

Darguner ganb, bie Wegenb Abreneboef in holfteinifden, 297. Dart nouth, Safen in England, 263. Dangenborf an ber Donan in Schmaben 74. Deggingen im Ries, Rlofter, 334.

Demetrine, griechifcher Befanbter an König Lubmig VII., 269.

Demetrius Macrembolites, grie-difder Gefandter an Ronrab III, 269. Demmin, wenbiide Burg. 161, 162, 301.

St. Denis, Rlofter bei Baris, 261,

Dentides Reid. Lotbare Babi unter bem Ginflug bes Ergbifchofe von Maing und babflicher Legaten 6-12; Be-Ratigung ber Bahl burd ben Bapft 19; Rampfe Lothars mit ben Stanfern und enger Anfclug beffelben an bie Belfen 16-100; bie Babl Ronrabs bon Staufen jum Gegentonige 28; bie Rirche ergreift Bartei gegen bie Stanfer 29-32; zeitweife Theilung Stanter 29-32; getweite Ebettung ber Blatgraficheft am Kein und ber Beartgrafichaft Meiffen (Landgrafichaft Thitringen) 37, 88, 29, 173; Lethars enges Berhältnig jum Bephtibum und ber Kriche 44, 45; fieshalten am Boemier Bertrage 45, 46, 65, 84, 86; Lothar luch bie Nacht bes Keichs im Rorben nub Ofen berguftellen unb bie atten Diffionefprengel von Ragbeburg und Bremen ju ernenern 48-50, 87, 88; Beranberungen in ber tonig. 87; allgemeiner Reichsfriebe 103, 104; Lothars ameiter 3ng nach Italien, um bas Rormaunenreich ju jerftoren, 123-146; Streitigfeiten mit bem Bapft wegen DR. Caffino unb bes Bergogthums Apulien 188, 141, 142; Musbreitung ber beutiden Racht im Rorben und Often und Berftellung bon Rirden im Benbenlande 158-167; Erhebung ber melfifden Dacht unter Botbar 167. 168. Die Babl Ronrabs III. unter bem Einfluffe Rome 169-171; Die Belfen im Rampfe mit ben Stanfern 177-195, 206-208, 220, 221, 327-334, 352-355, 362, 363, 379, 381; enger Anichluß Ronrabs an bas Dane ber Babenberger 181, 188, 207, 215, 218, 221, 228, 229; Berbinbungen 210, 221, 220, 225; bertotnungen Ronrads III. mit bem hofe in Con-flantinopel 201, 202, 210, 211, 215, 294, 334 – 337, 339, 357, 360; Ber-rüttung ber beutschen Berhältnisse und fintenbe Racht nach außen 220 -222, 232, 238; Wirfung ber neuen Rreugpredigt in Deutschland 250-258, 264; Erhebung bes Sohnes Ronrabs jum Ronig und Anfrichtung eines allge-meinen Laubfriebens 259; ein bentiches Rrengber im Drient 270-298; ber

Erranga gegen bie Moeben unb eine feiger im Germanitirung und ügzifluinfirung ber berühligen Merten 206-201; Obernehmung un Mitrede Verberteilt und der Beiter ber Bagh reibeit in Bezulfdum 81 in. 2014; Berchantungen Brauch 111. mit bem Bagh bergen ber Reiferichnung Gingereiten bes Baghifteum in bie Gerballen ber berühlen Reihafe (b. 1-54. 165) [170, 117, 217, 365, 367, 167. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 169. 1

Dietbold I. bon Bobburg, Martgraf anf bem Rotbgan, 18, 23 (Ann.), 28, 32, 100, 198, 217, 218. Dietbold, altefter Cobn Bartgraf Dietbolds I. bon Bobburg, 23 (Aum).

217.

Diet bolb II., Martgraf auf bem Rorbgan, jüngfler Sohn Martgraf Dietbolbe I. von Bobburg, 217. Dietwin, Carbinalbifchef und phipfilicher Legar, 102, 170—172, 189, 190, 193, 196, 200, 255, 266, 296, 337.

Dijon in Frankrich 280.
Dibm arfen 212, 303 804.
Dobin, wendiche fiehe, 298, 299, 300
Donann Bauf, Burge bei Regendung, 52.
Donann brit 334.
Dorp farum, Stath in Acinaftu, 278.
Dich farum, Stath in Acinaftu, 278.
Dich firas (Melopotamien) 240.
Duisburg am Rhein 33
Durab (Omta) bei Bittich 31, 72.

Duraggo, Stabt in Epirus, 295. Eberharb II., Bifchof bon Bamberg, 313, 380. Ebrach, Eiflercienferflofter in Offranten,

109, 216, 217, 257. Editernach miweit Trier 66, 124. Edehard, Probft von Eimbed, Kotar Kaifer Lothars, 50 (Aum.). Ebeffa, Stadt am Amboral und Site eines lateinischen Kürftenthums, 284.

emes tateuniden gurpentyume, 284, 235, 236, 241, 242, 244, 245, 246, 270, 288, 382. Grafen: Balbnin I., Balbnin II., Josectin I., Zosectin II. Egifbert, Bildof bon Bamberg, 188.

Eidftabt, bifcoftide Stabt in Bui-

ern. 77 Gilita, Gemablin bes Grafen Dite ben Ballenftebt, Mintter Albrechts bes Biren, 38, 39, 40, 179, 181, 196. Etbert, Bijdof bon Minfter, 45, 61,

Etbert II. fbert II. von Braunichweig, Rarfgraf von Meigen, 13, 25, 34.

Gl Arifd, Grengftabt bon Sprien unb Aegopten, 240. Elben, Bollftatte an ber Elbe, 113. Elconore, Gemablin & Lubwigs VII.

bon Frantrick, bann Gotifriebs Plan-tagenet, 248, 250, 261, 284, 289, 296, 336, 371.

S36, 341.
Elife, Cocher König Baftuins II. von Jernfalem, Gemahlin Bobemunds II. von Antiochia, 236, 241, 242.
Elifa B 21, 33, 68, 94, 181, 187.
Elten, Rlofter bei Rummegen, 33.

Emabebbin Benti, Athabet Mojul, 241-245.

Emanuel, Raifer bon Conftantinobel. Siebe Manuel.

Embrito, Bifcof von Burgburg, 29, 45, 173, 189, 203, 216. Emeifa, Stadt in Sprien, 240, 243. Emme barb. Bifcof von Deflenburg. 306, 307,

Engelbert II., Bergog bon Raruthen, 16, 103.

Engelbert III., Sohn bes Bergogs Engelbert II. von Rarnthen, Marfgraf bon Iftrien und Tuerien, 103, 118,

122, 131, 146. England, Königreich, 61, 78, 203, 238, 254, 263, 315, 371. Rönige: Deintrich I., Stephan

Ennabenren, Befigung bes Rloftere 3mifalten in Comaben, 34. Con, fomarmerifder Lebrer in ber Bre-

tagne, 314. Ephefus, Stabt in Rleinaften, 281, 282. Erfurt in Thuringen 174, 855.

Erich Eiegob, Ronig von Danemart, Erich Emund, Ronig bon Danemart,

70, 97, 98, 105, 20 Brid Lamm, Ronig bon Danemart, 203, 204, 213, 29 Ernft, Graf bon Gleiden, 113.

Efferon, Stabt in Rleinaften, 281. Ctampes, Ronigeburg in Frantreid, 60, 258,

Etheler, vornehmer Dithmarfe, 303,

Etico, Ragbeburger Archibiacon, 59. Engen III. (Bernharb), Bapft, wirb gemablt 224 225; Streitigfeiten mit bem romifchen Genat 225-227; be anlaßt ben gweiten Rrenging 246 - 256; milligt in ben Kreuzing gegen bie Ben-ben 260; mattes Intereffe am zweiten Kreuzinge 266, 267; berweift in Frant-reich und Deutschland 311—317; Ridreig und Denigiand 311-311; Kna-tehr nach Jtalien 317, 318; sein Ber-bältnis ju Krnold von Brescie 322— 324; betriegt Rom mit Unterflithung B. Rogers 324, 325; jorbert Beisban von Koured III 330, 381; icheint eine Berbinbung Franfreiche und Si-eiliens ju begfinftigen 335, 336; Be-benten wegen einer neuen Rreugfahrt 337-339; lange Berbanblungen mit R. Ronrab megen ber Raifertronung R. Kontan wegen ver Rajectionung 340-351; Friede mit bem römifden Senat und Rüdftebr nach Nom 340; verläßt Nom abermals 341; Perhand-tungen mit R. Woger 341, 342; Ber-ftändigung mit Konrad III. 351; papfiliche Gefanbtichaft an Ronrab 356, 357; lette Befaubtichaft Ronrabe III. an ben Bapft 357, 358; Aufforberung Engens an bie beutiden Surften gur Unterftugung ber Romfabrt Ronrabe III, 358. Allgemeine Bemerfungen über fein Bontificat 364, 369,

Faenga, Stadt und Bisthum in Italien, 60. Bifchof: 3acob. Falbera. Giebe Reumfinfter.

372, 375, 376, 38L

Gutin in Dolftein 297, 298.

Falfenberg (Bauquemont), Burg in Rieberfothringen, 214.

Faltenftein, Burg norböftlich bon Regeneburg, 35, 40. ano, Stabt in ber Dart Ancona, 12 Sarfa, Abtei in ber Gabina, 81, 147,

Ratimiben, mubammebanifche Dongflie in Megopten, 293.

St. Felice, Berg bei Benevent, 134. Feltre, Bifcofsfit in ber Dart Berona,

Ferentino, Stabt in ber Campagna, Ferme, Stadt in ber Darf Ancona,

Rerrara, Stabt in ber Romagna, 120 Firint, Burg in ber Rabe bon germo,

Flanbern, Martgrafichaft, 6, 30, 31, Flandrifche Rrengfahrer bor Liffabon 263. Flanbrifche Coloniften in Giebenbitrgen 377. Rartgrafen: Rarl, Bilbelm Clito, Theoberich bom

S. Rlavia nus. Ort bei Biterbo, 81.

Sleury, frangöfifches Riofter, 61 Coberg bei Bopfingen im Ries. Schlacht (1150) 332, 333. Florentins, Graf ben Sollanb, 95.

floreng, Stabt in Tufcien, 131, 227,

Sontana procca, Ort im Gebiete bon Reggio, 128.

Bormbad, Burg eines bairifden Gra-fengefdlechts, 17 (Anm.).

Borum imperatoris, Ort in ber Gegenb von Biterbo, 182 (Mum.)

Brangipani, römijches Whelsgeichlecht, 52, 54-56, 82, 84, 88, 158, 228, 224, 268. Siehe Leo, Cencins, Obbo Frangibane. Rranten. Siebe Offranten und Rhein-

franten.

Frantfurt, Rönigeftabt am Main, 188, 233, 251, 259, 327. Reichstage (1142) 196, 196, (1147) 259, 260, (1149) 328, 329. Frantfurter Aus-(1149) 328, 329. Franffurter Ans-gleich 195, 196, 197, 206, 208. Babl Friebrichs I. jum bentichen Ronige 380,

Branfreid, Ronigreich. Eritt auf bie Geite Bapft Innocenas II. 60 -62; befonbere Betheiligung an ber Befitnahme bes gelobten ganbes 287-40; Birfung ber neuen Rren rebigt 247-250, 258, 261-26 Theiluahme am zweiten Rreuging 274-27 Engen III. in Frantreich 311, 814-318; Arnold von Brescia in Rrantreid 319-321; neue Rrengjugeplane 335-340; Dachtminberung ber Rrone burch bie Trennung ber Che Lubwige VII. mit Eleonore 371.

Rouige: Lubwig VI., Lubwig VII. Bratte on ber Kufte Campaniens 122 Grebelslob bei Gottingen, Rlofter,

Freiburg im Breisgan, Stabt ber Babringer,

Breifing, Stabt und Bisthum, 89, 184, 207, 208. Bifchof: Otto. Briebrich bon Staufen (Rothbart),

Cobn Bergog Friebriche II. van Comaben und ber welfifden Bubith, fiberfallt im Bunbe mit femem Dheim Belf bie Befigungen Rourabs III. in Schmaben und benuruhigt Baiern 207; vermablt mit Abela von Bobburg 217; febt in ber bairifden Febbe auf Seiten ber Babenberger 219; feine Febbe mit Detjog Konrad von Babringen 220, 228; fibernimmt icon bei Lebzeiten feines Batere bas ichmabifde Bergogthum (Friebrich III.) 255;

nahme am gweiten Kreussung 208, 961, 272, 287, 228, 286; betrodigert ber Empferum Englie feinen Selfjand 387, 286; auf ben Reichteuger zu Freihalb 387, 286; auf ben Reichteuger zu Freihalb 387, 286; senbett, feinem Obeim Bell Sergelung Crebett, feinem Obeim Bell Sergelung Derbetten 1887; bei Reichteum 207; bei Reicht, Stene 2011, im Kufung, bes Jehrs 1155; auf Bell Reichtung um Pampieren 2886 rab ill. im nupuge ver Jugis 359, 360; wird von Rontab gur Rachfolge ben Fürften empfohien 360; Babi gum beutiden König (Friedrich I.)

Friebrich I., Erzbifchof von Roll, 3, 6, 12, 21, 83, 50, 52, 56, 57, 65, 72, 8 riebrich I., Erzbifchof von Magbeburg, 196, 213, 300, 302.

Friedrich II., Bergog von Schmaben, beaufprucht bie Ronigefrone, 3-9, 380; ertennt Lothar ale Ronig an 12; m Rampf gegen Lothar und die Welfen 16-18, 21, 22, 24, 25, 29-32, 14, 35, 36, 41, 43, 68, 69, 74; ge-16-18 geranlaßt die Bahl Schtet 17, 18; veranlagt bie Babl feines Brubers Ronrab jum Gegentinig 28; beiratbet nach bem Lobe ber weifilden Jubith Agnes bon Gaarnersiehen Siehe Brichte Erzbifchof Abalberts von Maing, 51; muß Ulm preisgeben 101; nuterwirft fich bem Kaifer 102, 108; läßt ben Landfrieben in Schwaben beschwören 104; nimmt am zweiten Zuge & Lothars nach Italien nicht Theil 118; ift nach Lothars Tobe filr bie Königswahl Konrads III. thatig 171; forbert bie Babl Ergbischof Abalberts II. der Raing 174; auf dem Fürstentag zu Strafburg (1129) 181; mimmt an ber Belagerung Weinsberge Knibeit 189; bei König Konrab III. zu Ulm (1146) 219; frant zu Mickelberge zu Speier

(1146) 255; ftirbt 256. riebrid, Cobn Ronig Ronrebs III.,

Artebrid. Martgraf bon Ancona, 125, Friebrid bon Commerfdenburg,

fahficher Pfalgraf, 178, 183, 184, 186, 211, 212, 213, 300. Friebrich L. Graf von Bogen, Donibogt bon Regensburg, 35, 40, 74,

Briebrich II., Graf ben Bogen, Dombogt von Regeneburg, 232, 265, 288, Briebrid, Graf bon Saarbriden, 51

(Mnm.). friebrich, Graf von Stabe, 112 Ariebrid. Graf bon Biauben, 191. Briebrid, Bropft bon 6. Georg in Roin, ermabiter Bifchof bon Utrecht, 347, 848, 353.

Friebrid, Bropft bes Rioftere Grafen. rath, 75 (Mnm.).

Friedlanb 33, 94, 96, 212, 303; friefilde Coloniften in ben Beler- unb Elbgegenben, im Wenbenfanbe nub in

Siebenbiltgen 265, 297, 298, 377. Rulder, Batriard bon Jerufalem, 287,

290. Fulba, Abtei in Beffen, 75, 88, 102, 313, 315, 383, 334. Rebie: Moff. Rogger, Marimarb.

Gulfo, Graf bon Anjon, Ronig bon Bernfalein, 241, 242, 244.

Gabala, abala, Bisthum in Sprien, 246, 247. Bifchof: Sugo.

Galifaa 288. Gallicien, fpanifche Proving, 263 Gallucio, Burg bei G. Germano in

Campanien, Gamunbio, Burg am Tanaro, fpater burd Mleffanbria befeitigt, 127

Ganberebeim, Franentlofter in Cadfen, 61

Garba, Burg am Garbafer, 124. Bebharb, Bifcof bon Strafburg, 6

Bebharb II., Graf von Sulzbad, 23 (Anm.), 109, 182, 198; Martgraf auf bem Rorbgan 217, 218, 326, 345,

Gebharb, Graf von Supplinburg. 18. 17 (Aum.), 30 (Aum.)

Gebharb, Graf bon Burghaufen, 12 Gebbarb von Querfurt, facfifder Berr, 20. Bebbarb bon Benneberg, ermabiter

Bifdof von Bargburg, 25, 26, 29, 66. eier burg. Giebe Rulmer Burg. Geiereburg. 9 eifa II., Rönig ben Hugarn, 204, 218, 230, 281, 232, 258, 270, 271,

Gelafine II., Bapft. fein Bentificat 54, 60. Gemona bei Ubine 328 Rudblide auf

St. Genefio, Burg am Arno, 131, Benibolta, Burg ber Gremonefen, 12 Genneb, Burg eines Grafengefclechte

im Limburgifden, 48 (Mum.). Gent, Stadt in Flanbern, 30. Genna, Stabt unb Bisthum in Stalien.

jum Erzbiethum erhoben 80, 81; unterflütt Babft Innocen; II. 85; gegen R. Roger 116—118, 139; erhalt bon Ronrab III, bas Dingrecht 177; Ber-

febr mit bem Drient 287; unterftast bie Chriften in Spanien gegen bie Mauren 370 (Mnm.), 873

Bifcof bon Angonlome, Gerarb, papftlicher Legat in Mauitquien, 60. Gerbarb bon Bologna, Carbinal,

6, 9-12, 26, 46, 54, 56-59, 61, 78 83, 90, 96, 110, 134, 135, 163; af Bapfi Lucius II. Siebe Lucius II. Gerharb, Graf bon Gelbern, 83

Gerharb, Guarbian bes Johannis-hofpig gu Jerufalem, 238, 239. Gerbob, Brobft von Reichersberg, 262,

St. Germano, Stabt in Campanien, 183, 143, 144, 145, 155. Gerobit, wenbifder Gobe, 160.

Bertrub von Gnisbad, Gemablin 2. Ronrabe III., 109, 182, 201, 216, 217. Gertrub, Somefter bes Marigrafen &! bert II., Schwiegermutter R. Lothars, 14 Gertrub.

ertrub, Somefier ber Raiferin Ri-dinga, Gemablin bes Bfalggrafen Otto bon Rined, 37 (Mnm.), 93.

Gertrub, Tochter & Bothers, 14, 16; Gemablin bergog heinrichs bei Stothen 28, 24, 86, 185; Gemablin bergog beinrich 38,000 mitter 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 mit 300 Grafin bon Sollanb,

Bertrub non Staufen, Tochter Bergog Friebriche I., Gemablin bes Pfalgrafen hermann bon Stabled, 195,

Gertrub, Salbichwefter Ronig Ron-rabs III., Gemablin Bergog Bla-biflame II. von Bohmen, 205, 215, 346 Gibidenftein, Burg bei Balle, 48. Gilbert, Templer, Deermeifter im fran-

abfifchen Rrenabeer, 283 Bilbert be la Borree, Bilcof von Boitiere, 316, 317.

6. Gilles, frangofifche Grafichaft, 234, 289. Gifela, Mutter R. beinriche III., 102

(Mnm.).

Gifilbert, Bebranger ber Utrechter Kirde, 33. Gifo, befficher Graf, 126, 147. Snefen, Ergbiethum fur Holen, verfiert feine Metropolitanrechte aber bie

Biethumer Bommerne und Bolene 87, 88; erhalt biefelben gurud 107, 165. Sobebarb ber Beilige, Bifcof bon Difbetheim, 106.

Songaga, Drt im Mathilbifden Bane. gnt, 1

Borge, Rlofter in Bothringen, 61 Gofed, Riofter bei Raumburg, 89.

- Goelar, Raiferhfais, 18, 19, 22, 35. 63, 96, 108, 110, 112, 179, 207, 355. Reichetage (1126) 18, (1143) 207. Doftag (1138) 17
- Gottlanb, Infel ber Offee, 98, 99, Gottfrieb bou Bouillon,
- bon Berufalem. Hildblide 235, 238 Bottfrieb, Ergbifchof bon Erier, 61.
- Gottfrieb, Bijchof bon Langres, 248, 261, 267, 276, 292, Gottfried V. ber Bartige, Graf bon
- Boren, Bergog bon Rieberlothringen, 30, 31, 33, 46, 72, 73, 104, 181. bon Rieberlothringen, 181, 182, 194
- Bottfrieb VII. in ber Biege, Derjog bon Rieberlothringen, 197.
- Gottfrieb von Galm, Bfalgraf bei
- Rhein, 3, 16, 37, 93. Gottfrieb, Graf von Ramur, 178. Gottfrieb, Graf von Ruit, 25.
- Grafen Fulfo von Anjon, zweiter Gemahl ber Mathilbe, ber Butwe R. heiurichs V, 241.
  Bottfrieb, Graf ben Rancon, 283.
- Gottfrieb, Burggraf bon Marnberg,
- Gottfrieb, Bropft bon Santen. 72. Gottfrieb von St. Dmer, Mitfifter
- bes Tempelorbene, 237. Bottfrieb bon Biterbo, Gefchichte-fchreiber, 362. Bogwin, Graf bon Fallenberg (Bau-
- quemont), 214
- Grafenrath, Rlofter bei Rachen, 75 Grain, Sof ber Bamberger Rirde,
- 160. Bratiane Decret 364
- Grebing im Rotbgau 2h. Gregor VII., Parft. Rudbfide auf fein Bontificat 61, 313, 320, 330,
- Gregor, Garbinalbiacon bon Gt. In-
- gelo, Bapft unter bem Ramen Innocena 11. Giebe Innocena II. Gregor, Ergbifchof bon Benebent, 142. Greger, romifder Carbinal bon ber
- Partei Anatiets Il., fpater ale Ge papft Bictor IV. Giebe Bictor IV. Gregor, Colbnerführer bes Mbte bon
- M. Caffino, 133 Bunb mit
- Briechiiches Reich. Bun Dentschilches Reich. Bun Dentschlaub gegen Roger 10 123, 139, 201, 202, 210, 21 268, 294, 335-387, 335, 85 851,

- 355, 357, 360; Erweiterung ber gele-diden Derifdaft in Rieinaffen, Cil-cen, Spirien 285, 243, 244; Berbend-lungen mit ben Frangofen und Dent-ichen negen bei zweiten Krenginges 258, 269: Berbalten gegen bie beutichen 208, 2091: Sergatien gegen bie vertigen und französischen Herer auf dem zweiten Areugung 270—296; Ansörind bes Arieges zwischen A. Roger und Con-finantinobel 268, 269, 270, 276, 294, 296, 325, 336, 337, 373. Dentsche Rrieger und Rauflente im griechifden Reiche 378. Raifer: 3obannes II. Danuel.
- Grobe auf Ufebom, Bramonftratenferftift, 20
- Graningen an ber Bobe, Burg MIbrecht bes Baren, 186.
- Grona, Rapelle bei Göttingen, 217. Groffeto, Stabt in Enfcien, 81, 182.
- Gnaftalla, Stabt in ber Combarbei, 124
  - Sagtom, Stadt in Bommern, 162, Guibe bon Caftello, romifder Car-binal, ale Babft Coleftin II., 210, Siebe Ebleftin II.
  - Onibo, Carbinallegaf Innoceme IL, 72. Guibo Buella, Garbinel, 824.
  - Bnibo bon floreng, Carbinelpriefter, Legat bes Babfre im zweiten Rreng-jug, 286, 267, 235.
    Bnibo, Carbinelbiacon bon St. Maria
  - in Porticu, Legat Innocente II. in Bobmen unb in Dabren 321, 822; Legat Gugene III, in Bolen 305, 308, 329.

  - Guibo bon Bifa, Carbinal, Legat Innocenge II. in Mailand, 119. Guibo, Graf bon Bianbrate, 126. Enibo Guerra, Graf in Aufelen,
- Buibo, Bebranger bes Cafaurifden Rioftere, 180.
- Sunbereleben, Burg bei Begeleben im Dalberflabtifden, 38.
  Gnngenlee, Siglie auf bem rechten Lechufer bei Riffing, 24.
- Sagenau im Elfaß 265.
- Dalberflabt, Stadt und Bisthum, 51, 56, 57, 64, 96, 110, 111, 858, 355. Doftag (II34) 98. Bifchefe: Otto, Rubolf L Salle au ber Gaale 38, 40, 48, 160,
- Buguftinerftift Ren-Ber! 48 Sama, Stabt in Sprien, 240, 241, 243, 288.
- Demburg, Stebt, 180. Damein an ber Befer 49.

Saralb, Bruber Ronig Erich Emunbs, 97, 96, 105.

haran in Defopotamien 240. Darbert, Bifchof von Branbenburg, 167.

Darburg im Ries 839. Darreftebt auf Geelanb 70.

Dartbert, Bifchof bon Utrecht, 346, 347. Bertung bon Chanenburg, Cobn

Dartnug von Schauenburg, Schabs Grein Holf 1. Den Jeffen, 20. Dartwich I., Criblidgel von Bermer, Braher Ruboffe von Edde. Braner Domproph, 212, 213, 314, 329, 305. Den the Cribidel von Branen 200; mith Cribidel von Branen 200; Michael in Mageiff 300-307, 303, graftly in Crittifighten mit chunich bem Edward und betweite den 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in 1800 in

banifden Throngwift 353, 354. Sartwich L. Bifchof bon Regensburg, 10, 12.

Dabelberg, Stadt und Bisthum, 47, 113, 160, 161, 166, 301, 302, 309, 310, 355. Bijdoj: Anjelm. Schwig. Schwefter & Belas II. bon

Debwig, Schwefter R. Belas II. bon Ungarn, Gemablin Abalberts bon Defterreich, 97. Debwig bon Formbach, Mutter R.

Bebmig bon Formbach, Mutter &. Lethars, 17 (Anm.), 80 (Anm.). Beilsbrunn, Ciftercienfertlofter in Franken, 217

Beilviba, Richte Gottfriebs von Ruit, 95. Beiningen an ber Dder unweit Gos-

lar, Rlofter, 355. Beinrich I., beutider Ronig. Rudblid auf feine Regierung 158. Beinrich II., Raifer. Rudblide auf

Beinrid II., Raifer. Rudblide auf feine Regierung 6, 105. Deiligfpredung 188.

Deinrich III., Raifer. Radblide auf feine Regierung 102 (Anm.), 104, 114, 115, 142, 374.

Deinrich IV., Raifer. Rudblide auf feine Regierung 13, 15, 17, 93, 187, 376.

376. Seinrich V., Raifer. Midblide auf feine Regierung 3, 4, 11, 13-15, 39, 44,

 Main; 326; in Erbichaftsftreit mit Gebbarb von Sulzbach 326; bebenfliche Lage bes jungen Königs beim Anfande Melfe 387; er bestegt Welf 332; sein Tob 845. Rudblid 377.

jein Tob 345. Rudblid 377 Beinrich I., König ven England, 31, 61, 116. Deinrich Blantagenet, ipäter Rönig Deinrich II. bon England, 371.

Beinrich, Rouig ber Abobriten, 49, 69. beinrich, wenbijder garft in Branbenburg. Giebe Bribiflam.

Beinrich, Bruber Bergogs Blabiflam II.

Seinrich I., Erzbischof von Meing, 196, 211, 251, 260, 312, 318, 315, 328, 327, 338, 358, 375, 380. Seinrich I., Bischof von Regensburg, 74, 75, 89, 91—93, 146, 218, 219,

228, 229, 257, 261, 281. Erztangler von Italien 146, 173. Seinrich, Bijchef von Toul, 262. Seinrich 3bit, Bijchef von Olmfit, 205, 257, 259, 267, 301, 346.

200, 257, 259, 267, 301, 346. Deinrid, ermahlter Bifchof von Bafel, 89. Deinrid, Bruber bes Grafen Siegfrich

bon Bomeneburg, Abt von Korvei, 211. Deinrich IX., ber Schwarze, Dergog von Baiern, 7, 9, 10, 16, 18,

log bon Baiern, 7, 9, 10, 16, 18, 21, 22. Beinrid X., ber Stolge, Bergog bon Baiern, Erbe bon ansgebehnten Befigungen in Sadjen und bon Efinebarg 22, 23; beirathet bie Tochter 2. Lothars Gertrub und gewinnt bie Anwartichaft auf bas herzogthum Sachien 23, 24; wirb mit Rarnberg belehnt 25; tampft gegen bie Stanfer 94, 25, 28, 34, 35, 36, 74, 75, 101; Anffland in Baiern 28, 40, 41, 43; Bapft Innocena II. berleiht ihm bie Mathilbifden Giter 86, 146. Seinrich führt Rrieg mit Bifchof Beinrid bon Regensburg unb Dito bon Bolfrathshaufen 91-93; nimmt am Kriege gegen Roger Thell 112, 124, 125, 128, 131-135, 139; erhält Garba und Engfalla ju Leben 124; wirb Martgraf bon Tufcien 146; erhalt bom fterbenben Lothar bie Reicheinfignien 149; erbt bie billingiden, brunonifden peinriche politiche Dacht 167, 168; feine Aussichten mirb ihm bon Albrecht bon Ballenftebt beftritten 169, 170; Ronrab III. gegen ihn gum Ronige erhoben 170, 171; er erfceint gur Sulbigung Rouig Ronrade III. in Bamberg nicht 174, 175; liefert bie Reichsinfignien an R. Rourab aus 176; vergebliche Berbanblungen gwifden Beiben 176, 177 ; Beinrich mirb geachtet unb bas Bergogibum Sachien ibm ge-nommen 177; Sachien wirb größtentheils bon Albrecht eingenommen 178, 179; bas Bergogthum Baiern Beinrich abgeibrochen 179; er fambft gtfidlich in Cachfen 180 - 183; nach bem mifchen Cachien und R. Ronrad ab-geichloffenen Bertrag bleibt Beinrich herr in Sachien 188; firbt unter neuen Rriegerfiftungen 184-186.

Deinrich ber Lome, Cobn Beinrichs bee Stolgen, Bergog von Sachfen, 185, 186, 187, 196, 197, 211; er entjagt feinen Unfpruchen auf Baiern 207; fett fich in ben Befit ber Staber Erbichaft 212, 213, 214; beiratbet Clementia, bie Tochter Deinriche bou Babringen, 220; macht auf Baiern Anfpruch 260; betheiligt fich am Ben-bengug 299, 300; ermirbt bas ganb Dithmarfen 303; ftellt bie Antoritat bee Grafen Abotf in Solftein wieber ber 303; feine Stellung jum Ergbifchof Bartwich von Bremen 305; erfennt bie Bifcofe im Wenbenfanbe nicht an obe Origine im wernentande nicht an und nimmt bie bischfliche Investitut in Anspruch 306, 307; investitt Bischof Bicclin von Oldenburg 307; er dat habe Wels fern 329; tritt wiederum mit Anspriichen auf Baiern bervor 347; ericeint auf bem Reichstag ju Regeneburg nicht 352; Aniftant Deinriche gegen R. Rou-rab III. 355, 359, 362; feine Streitigfeiten mit Atbrecht bem Baren megen ber Erbichaft Beinbarbe bon Bioste und hermanne von Bingenburg 280 (Anm.), 362, 363; feine Stellung gur Babl Friedriche I. 380, 381. Deinrich I., Graf von Limburg, geit-

weife Dergog von Rieberlothringen, 31. Dein rich II., Graf von Limburg, filbrt ben Eitet eines Dergogs 181, 182, 194, 197, 214.

Beinrich ber Bungere, Martgraf bon Meigen, 15. Beinrid, Graf ven Groitfc, Burggraf

bon Magbeburg, miett auch Marf-graf ber Oftmart, 19, 20, 30, 37, 38, 40, 47, 48, 111.

Deinrich II., Graf von Stabe, Dartgraf ber Rorbmart, 34, 39.

Seinrich Jafomirgott, Galbbruber R. Konrabe III., Pfalggraf bei Rhein 188, 192; Marfaraf von Defterreich

194. 195; Gemabl Gertrube, 196: Bittre Beiuriche bes Stolgen, Bergog bon Bajern 207, 208, 218, 219, 228, 229; wirb von ben Un-garn an ber Sifcha gefchlagen 230, garn 231; Antheil und vermählt fich mit Theobora, einer Richte Kailer Rannels, 267, 261, 287, 293, 295.
einrich Raspe, Graf von Thurin-

Beinrich gen, 38, 39

Deinrich, Graf bon Ramur und Li-remburg, 191, 192, 194, 214, 251, 312, 345, 375.

Beinrich, Graf von Wolfrathebanfen, 219.

Beinrid, Graf von Rabenellenbogen, Bruber bes Bfalggrafen hermann bon Stabled, 328.

Deinrich, Graf von Belbern, 347. De inrid, Graf bon Aele, Bruber Bermaune von Wingenburg, 211, 212.

Beinrich bon Babwibe, Graf von Botftein, bann bon Rabeburg, 178, 179, 180, 297, 308. Beinrich von Bitba, Bafall Bein-

riche bes 25men, 306. Beinrich, Rotar Ronrabs III., 260, 331, 341, 343, 354, 357.

Delmold, Chronift, 177. Belmftebt im Braunfcmeigifchen 149. Belberich, Graf bon Blobte, Rart-graf ber Rorbmart, 39.

Dermann, Graf von Luremburg, Ge-gentonig, 98, 346.

Bermann, Bifchof von Mugeburg, 76, 77. 89. hermann I., Bifcof bon Ronftar 252, 322, 328, 343, 344, 351, 352,

359. Dermann, Bifchof von Utrecht, 347, 348, 350, 353. bermann, Bijchof von Schleswig, 108.

Bermann Billing, Bergog von Cachien, 107. Bermann III., Marigraf bon Baben, 181, 189; nimmt am zweiten Rreug Theil 295; Martgraf von Berona 352,

Dermann, Sobn Martgraf Dermanns bon Baben, 859.

bei Rhein, 195, 209, 211, 301, 329, 346, 380.

Bermann II., Graf von Bingenbn Martgraf von Meißen 15, 19, 37 Canbgraf von Ehftringen 87; ermorbet Burdert von Loccum and wirt in bie Micht erflart 39, 40; fampf glifdlich gegen Beinrich ben Stotzen

180, 181, 182; fctieft mit Graf Gie frieb und Bergog Beinrid Grieben 183; tommt in ben Befit ber meiften Leben und Allobien ber Bomeneburger 211, 212; auf bem Reichstag ju Bargburg (1151) 353; wirb ermorbet 368,

Dermann, Cobn Albrechis bes Baren,

Bermann, Graf von Rnit, 95. Dermann, Graf bou Lilden, Bafall Beinriche bes lowen, 213, 214. Sermann, Graf von Bengen, 218. Der efelb. Rlofter, 182, 211, 216, 217,

334 bilbagesburg bei Bolmirfiebt 38. Dilbegarb bie Beilige, Mebriffin bes Rubertusfioftere bei Bingen, 313.

Bilbeefeim, Stabt unb Bisthum, 39. 174, 207. Dillin, Ergbiicof von Trier, 381, 382 Biricauer Congregation 45.

Dodburgunb, Graffcaft, 27, 219, 220. Grafen: Bilbeim III, Rainafb, Ronrab bon Babringen

Dogereborf. Giebe Eugalina. Dollant, Graffcaft, 94, 95 . 347; Bollanber ale Goloniften im Wenben-Tanb 297, 298, 304. Grafen: Theo-berich (Dietrich) VI., Florentius. officin. Graficaft, 178, 179, 297, Solftein, Graficaft,

298, 303, 304. Grafen: Abolf I., Abolf II., Beinrich von Babmibe. Bombnrg in Thiringen. Schlacht 13. Sonorine II., Bapft, 6, 12, 26, 44, 49, 52; Rampi unb Bergleich mit Roger 53 : Tob 54-56. Rudblide auf fein Pontificat 59, 156, 364. Dopfgarten in Eprol 98 (Mum.).

Dubert, Bifcof von Lucca, 58. Dugo, Erzbifchof von Roln, 136. Spugo, Erzbifchof von Balermo, 342. Dugo, Bifchof von Briren, 7. Ongo, Bifchof von Gabala, 246, 247. Sugo bon Bavene, Stifter unb erfter Großmeifter bes Templerorbens, 287,

238. Dinge, Graf bon Baubrement, 262. Sugo , polnifcher Anführer, 229. Bugo Retellus, Touler Domherr, 369.

36 n. Mlatir, grabifder Edriftfteller, 240, 245,

3 conium in Riein-Aften, Stabt unb Sultanat, 271, 275, 278, 279, 286. 3 bro . See in ber Sombarbei 89.

Innocen; II. (Gregor), Bapft. Babl 55; Rampf mit Anatiet II. 55, 56; Innoceng fucht R. Bothers Beiftanb

ju gewinnen 56-59; bie Ergbifchefe Rorbert von Magbeburg unb Ronrab bon Salburg auf feiner Seite 57, 58; Innoceng geht nach Fraufreich 59; Fraufreich und Deutschlanb ergreifen feine Bartei 60, 61; firchliche Richtung Innocenge 61; Ronig Enbmig VI. von Granfreich und Beinrich I. bon England butbigen ihm 61, 62; Junoceng tommt in guttich mit & Lothar gufammen 63; R. Lothar ertennt ibn an und beripricht feine Rudinb. rung nach Rom 63, 64; 3nnocem bebarrt auf bem Bormfer Bertrage 65; Eintracht amifden bem Bapft unb Cothat 65, 66; großes Concil ju Reime 71; Innocem febrt nach Stalien gurild 72, 78; ber Bapft im Befit ber Darbitbifden Guter, 79; Bufammen. funft mit lothar und gemeinfames Borrfiden gegen Rom 81; Gingug in Rem 82; tunocena front R. Bothar 83, 84; beftatigt Lothar bie im Bormfer Bertrage begriffenen Raiferrechte 84. 85; verleibt ihm bie Rathilbifchen Gfter 85-87; verleibt Ergbifchof Rorbert bon Dagbeburg bie Detropolitanrechte fiber bie Biethilmer bon Bolen und Bommern 87, 88, 107, 165; bem Eigbischofe von Bremen bie Metropolitanrechte fiber bie Biethumer bes Rorbens 88, 108; muß Rom verlaffen unb geht nach Bifa 90: entfett Bifdof Otto von Balberftabt 110, 119; Bifa und Benna auf feiner Geite 117, 121, 122; Sunobe an Bifa, Bifchof Aleranber bon Luttich mirb entfest 118, 119; Mailanb tritt auf Innocenge Seite 119-121 ; Innoceng begleitet bas bentiche Beer unter Bergog Beinrich 132; Biterbe unterwirft fich auf Inue. cenge Borftellungen, Brift gwifden ibm und Bergog Beinrich 132; bie Gefaubten Innocense an bae Rlofter D. Caffino merben verjagt, DR. Caf. fino mirb faiferlich 183; Capuas unb Benebents Unterwerfung 134, 185; feiert mit Bothar bas Bfingfieft 1137 an Bari 135, 136; Diffimmung swifden Raifer unb Bapft 137, 138; Streit amifchen ihnen megen ber Be-fetung ber Abtei DR. Gaffino 188, 143, 144; megen Befetung bes her-gogthums Apulten 141, 142; Einjug sogienne apinien 192, 192; Ening Inneceng ein Benevent 142; Innoceng giebt S. heinrich das Mathildische Sut ju Leben 146; A. Lothar indi Innoceng Antefen in der Campagna berguftellen, Abschieb Lothars von Innocens 147; Innorens nad Rom aurudgefehrt, behauptet fich bort mit Dulfe ber Frangipani 153; Enbe bes Shisma 153, 154; Sunobe in Rom 164; Innocens wirb im Rriege gegen Roger überfallen und jum Frieben gewungen 155, 156; balt an biefem Grieben feft 157; orbnet bie Berbaltniffe n Rom, jerfallt mit ben Romern in folge bes Friebensichluffes mit Tivoli 158; fuspenbirt Ergbifchof Albero bon Erier und fest ibn wieber ein 191, 192; firbt 209, 210. Rildblide auf fein Bontificat 320-322, 364, 372.

Srene, Raiferin von Conftantinopel. Siebe Bertha von Gulgbach. Sfaat, Bruber Raifer Manuels bon

Sitrien, Martgraficaft, 103.

graf: Engelbert III.

Stalien. Ronrab III. als Gegentonig in Stalien, von Dailand unterflütt, 31, 32; Lebneconflitution Ronrabe 41, 126; vergebliche Bemilbungen Ronrabe bas Mathilbifde Sausgut ju gewinnen 41, 42; bie meiften lombarbifden Stabte verlaffen Ronrab, Rudtebr beffelben nach Deutschlanb 42, 43; Roger von Gicilien erzwingt von Do-norius II. Die Belebnung mit Aputien 59, 58; firchliches Schiema unb Rams awifchen Junorens II. und Anaflet II. in Rom 54-56; Maitanb erflätt fich filr Anaflet 59; Anaflet gewinnt Rojur Anatiet 59; Anatiet gemeinnt Moger burch bie Königstrone, Capua und Reapel 62; Pothars erfter 3ug nach 2statien 78-91; Innocean II. nimmt bas Mathibilde Erfgut in Befit und libergiebt es Lothar und heinrich bem Stolgen 79, 35, 36, 146; Lothar jum Raifer gefront 85, 84; Grabifco Rorbert von Magbeburg Ergfangler von Stalien . 87; Anaffet behauptet fich in Rom und Innoceng IL geht nach Bifa 90; Innocens, Benebig unb Conftantinovel forbern Lothar jum Rampfe gegen Roger auf 106, 109, 112, 114, 115, 123; Rogere madfenbe Dact 115-117; Bernhard von Clairbang gewinnt Dailand und bie Combarbei für Innoceng 119-121; Bifa im Rampfe gegen Roger 122; Bothare weiter Bug nach Stalien 123-141; Bothare Lehneconstitution 126; Rogers Dacht erfcuttert 136, 137; Antheil ber Bifaner im Rample gegen Roger 189-141; Bermfirfnife gwifden ben Deutschen und ber rumiden Enrie 137, 138, 141, 142; Beinrich ber Stolge wird Marfgraf bon Inscien und Bifcof Beinrich bon Regensburg

Erglangler Staliens 146; Roger ge-winnt feine Dacht wieber 152-158; Enbe bes Schisma und Friebe In-nocems mit Roger 153 - 156; Ronrabe III. Berbinbungen in 3talien : ber Ronig im Befit bes Mathifbifden Sausguts 198-201; feinbliche MBfid. ten Ronrabe III. gegen Roger 201-203; Ginfehnng bes römifden Senate 209, 210; bergebliche Bemilhungen ber Bapfte fich ber Abhangigfeit von Roger und bem römifden Senat ju entziehen 210, 222-226; BBaffenftill. ftanb ber Babfle mit Roger 223, 227; Abtommen Gugene III. mit bem romifchen Genat und neue Streitigfeiten 227, 228; Stabtefriege im norblichen Stalien und Tufcien 227, 228; Colonien Benebige, Genuas und Bifas im Drient 237; Theilnahme von Stalienern am zweiten Rreuguge 262, 278, 281, 283, 295; Bund gwifden Roger unb Belf 293, 297, Bund awijchen Kon-rab III. und Conftautinopel gegen Roger 294; Konrab will ben Krieg in Stalien beginnen, mirb aber burd Beife Auffand gebinbert 295, 327; Arnolb von Brefcia beftreitet bie Dacht bee Bapftes in Rom 319-325; Berbanblungen gwijden Ronrab III. unb Gugen III. megen ber Raiferfronung 329 -355; ber Bapft trifft ein Ab. tommen mit bem Cenat, berläßt aber balb barauf bie Ctabt 340, 341; balb barauf eir Stadt, ore, ser, berfändigung Konrabs mit bem Bopft und Rüffungen jur Romfahrt neb jum Friege gegen Woger 361, 368, 357—369; ber Musqua burch Konrabs Tob perhindert 360, 361; Theilmahme oberhindert 360, 361; Theilmahme oberhindert 360, 361; Theilmahme Bifas und Genuas an ben Groberungen ber Chriften in Spanien und Bortngal 370 (anm.) Beftrebungen bes Babftthume feine weltliche Dacht in Stalien anszubebnen 372; Wiberflanb Rogere 372, 373; Erbebung ber Stabtrebublifen 373; Berriffenbeit Staliens unb Berlaugen nach bem Raiferthum 873, 374. Blilbenbes Stubium bes romi. fden Civilredie 374.

3 bois, Grengort bes beutichen Reichs gegen Franfreich, 314. 3brea, Bisthum, 81. 3man, Bote Biicof Ditos von Bam-berg, 165.

Jabilince, Fefte Albrechte bee Baren,

Jacob, Bifcof von Faeuga, 60. Jaquintus, Beneventaner, 134, 135 Jaquintus, Bertheibiger von Bari, 156. Jaromir, Reffe Derzog Gobeflams von Bomen, 75. Bena an ber Saale 160.

Jer ichow im Magbeburgischen, Bramonftratensersteit, 212, 213. Jerus alem, Stabt und Königreich, 284-245, 247, 288, 290-295, 336, 382. Könige: Balbuin I., Balbein II., Entto, Balbuin III.

Fulto, Bafbuin III. Johann von Erema, Carbinal, 42.

54, 72. 3obann gabricine, Abt bom Ric-

fter Ronigeintter, 149. 3obannes II., Raifer von Conftantinopel, 106, 123, 139, 201, 202, 210, 243, 268, 378.

Johannes, Bildof von Sutri, 133. Johannes, Gubbiacon ber fönischen Kirche, Statthalter von Benevent, 156. Johanniterorben 238, 239, 239, 285. Großmeifter: Kaimund Dupnis. Jorban Kirch von Capua, 53. Jorban Biertleuer, Truber die Ge-

Borbau Bierleone, Bruber bes Gegenpapfte Anallets U., Batricins bon Rom, 223, 225, 226.

3orbanus, Carbinallegat, 352, 356,

367. Joseelin I. von Courtenay, Graf bon Ebeffa, 236, 249.

3oecelin II., Graf von Ebeffa, 241 -245, 288. Aubicarien von Brescia. Giebe

Bretein.
3nbith, Gemablin Derjog Friedrichs
II. von Schwaben, 4, 23, 51 (Ann.)
3nbith, Gemablin Ditos, Sohns Al-

3nbith, Gemablin Dittos, Cobns Albrechts bee Baren, 302, Inbith, Gemablin bee Bratenbenten

Boris ben Ungarn, 96. 3ft tanb 70, 98, 803, 354. Julin. Giebe Bollin.

Rarnthen, Bergogthum, 16, 103, 125, 148, 174. Detzoge: Engelbert II., Ulrich I.

Raina, faiferliche Blatz bei Altenburg, 216. Reichetag (1146) 216, 229.

Ramin, Stabt und Biethum in Bommern, 164, 165. Bifchof: Abalbert. Rarl ber Große 152, 374.

Rarl ber Große 152, 374. Rarl, Martgraf bon Flanbern, 6, 8, 22, 30. Refalonia, 275.

Relbeim an ber Donau 352. Rirchberg bei Jena 160. Riffiner, lintigischer Stamm, 307. Annb Laward, Sohn König Eri

Annb Laward, Sohn Ronig Erich Eiegobs von Danemart, Konig von Slawien, 69, 70, 29. Rund, Sohn Rönig Magnus von Danemart, 299, 308, 304, 353, 354, 372.

Rongelntter im Braunichweigischen, Rioffer, Begribniffatte & Enthart und ber Seinigen, 108, 149, 185, 193, 206, 306.

Rolo man, Ronig von Ungarn, 96, 215. Ronrab II., Raifer, 145, 146. Ronrab III., romifder Ronig. Bruber

Ronrab III , romifcher Ronig. Bruber bergog Friebriche II. von Schwaben, 5, 17; machtig in ben frantliden Theilen ber faufenfchen Befigungen gludlicher Rampf Ronrabs gegen R. Lothar 24, 25; Rourab ale Wegen-tonig 28, 29; im Banne 19, 82, 57, on comes der Mer Batter auf Beffelt in Stelland gefralt ist. 25. Crisiste und Beffelt in Statien 4. Stelland gefralt ist. 25. Crisiste und Beffelt in Statien 4. Stelland gefralt ist. 25. Crisiste und Beffelt in Statien 4. Stelland in Stelland in Statien 4. Stelland in Statien 5. Crisiste und Stelland in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisiste in Statien 5. Crisi 182; Konrab entgiebt Beinrich bem Stolgen Baiern 179; berleibt Baiern an feinen Balbbruber Leopolb, Pothringen an Gottfrieb ben 3fingeren 181; Bertrag mit ben Cachfen 183; neue Emporung 187; Reichetag ju Borme (1140) 187; bie fachfichen Surften ericeinen nicht auf bem Tage au Grantfurt 188; Gieg Ronrabs fiber Belf bei Beineberg 189; Trierre Febbe 191, 214, 233, 251; Bacht Konrabs in Italien, er gelangt in ben Befit ber Rathilbifden Gater und

beftatigt ben italienifden Stabten ibre Brivilegien 198, 199; Berhaltniß gn Papft Gugen III. 199- 201; Bernbarbs bon Glairbaux Schreiben an Ronrab 201; Blane jur Bieberherftellung ber faiferlichen Autoritat in Stalien 201 Bunbuig mit Conftantinopet 201, 202, 203, 210, 211, 215, 216, 268, 286, 203, 210, 211, 215, 216, 288, 286, 294, 335, 336, 337, 339; Perbaltnig ju Bolen, Ungarn, Bohmen, Cinfebung Walabiflaws in Bohmen, 204, 206; Aufftand in Bobmen und Unterbriidung anjand in Sontab 205, 206; Rampf mit Belf und bem jungen Friedrich von Steulen 206, 207, 208; Friede im lönigl. daufe 209; dome-greibe im lönigl. daufe 209; dome-neburger und Stader Erbschaftkangelegenheit 211, 212 213; Ronrabs entichiebenes Auftreten in Lotbringen 214; er verfpricht Boris von Ungarn Beiftanb 215; Cob ber Ronigin Ber-trub 216; firchliche Schenfungen 216, 217; Febbe in Baiern, Unruben in Ungarn 218, 219; Berhaltuiffe in Burgunb 219, 220; Schmache bes Reiche 220-222, Febbe in Baiern, Belebnung bergog Blabiflams mit Bolen 229; Bug nach Bolen 230; ungludlicher Rampf Bergog Beinriche bon Baiern gegen bie Ungarn 230, 231, 282; Erichitterung ber faiferlichen Autoritat in Sachien 232, 233; Bernbarb ton Claireang bei Ronig Ronrab in Frantfurt 251; Rourab nimmt bas Rreug 252, 258; Enbe ber Rebbe in Baiern 257; R. Konrab tritt megen Baieru 25/; R. Kentrab tritt wegen bes Arrugungs nit bem frausfifchen Sofe in Berbindung 258; Meichetag zu franfluret (1147) unb allgemeiner Friede 259, 260; Bahl und Ardnung bes Godnes Sonrabs zum bentiffen 25-nige 280; Aufbruch ber Arrunferer 261, 282; Konrabs Jug durch Ungarn, Budgarien nach Confignitioner 270-272; garten nach Confantitiopet 210-212; Unfall bes Seeres in ber Ebene von Chorobacchi 272; Miggefchie beffelben in Kleinaften 280; R. Konrab ent-läßt einen Theil bes heeres in bie dagt einen Lori ver verte in bet Beimath 281; er erfrankt und fehrt nach Conflantinopel jurid 282; be-ichließt die Fortiehung bes Kampfes 87; R. Rourab in Berufalem 287, 288; ungludliches Unternehmen gegen Damascus 290-293; Rifdweg 293, 294, 295; zweifelhafte Stellung Konrabe jum Bapfte 326; Roger fucht burch Belf einen Aufftand in Deutichland ju erregen 327, 328; Antunft Ronrabe in Dentichland 328, 329; Reichstag ju Frantfurt (1149) 328,

Ronrab will Bratiflam nach Bolen jurudführen 329; Briefe ber Romer und bes Bapftes an Ronrat asomet und ese pappies an Kontao 329, 330; Missimmung midden Papsi und König 331, 332, 340, 341; Nic-berlage Belfs 332, 333; Eag in Futba 333, 334; Berhanblungen mit Kom 340 – 351, 354, 257 – 359; Ordnung ber innern Berhältnisse bes Reiches. gebbe in Diebertothringen, Utrechter Bafiftreit 345-351, 353; Ronrab berliert feinen alteften Gohn 345; Beinrich ber Lome forbert Baiern 347 351; Berftanbigung mit ber Eurie und Mbficht ber Romfahrt 351; Rampf gegen Otto von Bittelebach und feine Gobne 352; Thronftreit in Danemart 353, 364; Rampf gegen heinrich ben 28men 355; Bejanbtichaft nach Confantinopel 364, 357; an Bapft Eugen 357-359; Ronrab empfiehlt in feiner Rrantbeit Friedrich von Staufen gu feinem Rachfolger 360; jein Tob 36

rentem Neapjelger 360; fein Teb 360; Charatter 361, 362, Middlide auf feine Regierung 374, 375, 277—379, Routed L. Erpkischef von Salpburg, 7. 10, 12, 17, 35, 44, 57, 58, 61, 65, 97, 111, 125.

80 nrab I. Ergbifchof von Magdeburg, 46, 107, 111, 112, 129, 147, 148, 179, 180, 182, 187, 186. Ronrab, Garbinalbifchof von ber Sa-bina, 78.

cum, ad. 40 jeffen, aus Baffan, aus bem Haufe Bakenberg, halbenber K. Konrabs III., berfer Domprops in Utrecht und hilbesbeim, 207, 334.
Konrab bou Zibringen, bertog von Burgund, 27, 28, 91, 174, 176, 181, 209, 219, 220, 229, 327, 333,

Konrad von Wettin, Markgraf von Meißen, 15, 36-39, 111, 125, 129, 178, 180, 188, 230, 300, 353, 355; erhält bie fächsiche Oftmark 111.

Ronrab, Graf von Blobte, Maitgraf ber jachfichen Rorbmart, 39, 75, 80. Konrab bon Znaim, Pratenbeut auf bas bobmijde Bergogthum, 205, 206, Konrab, Graf von Bachan, 208, 219, Ronrab von Gidftebt (unweit Quer-

furt), Bermanbter Albrechte bee Baren, 38.

Ronrab, Gobu Beinriche bes Schmar-gen, Monch gu Clairbaur, 22.

gen, Bond in Glatrout, 22.

Ronftang, Stabt und Bisthum, 112,
125, 195, 252, 359 Hoftag (1152)
359. Bifchof: Hermann.
Rorfu 275, 337.

Rorinth 276. Rorbei, Mbtet in Sadfen; 38, 211, 213, 282, 302 (Anm.), 331. Doftag

(1129) 38, (1145) 218. Mebte: Beinrich. Bibalb. Rratan, Dauptftabt Bolens, 229.

Rrengburg an, ber Berra 182. Ber-trag (1189) 183, 187. Rrengguge. Einzelne Rrengfahrer im

Anfange bes gwölften Jahrhanberts 236, 237; nene Rreupbrebigt nach bem Fall von Ebeffa 246-256; Ruftungen nnb Aufbruch jum zweiten großen Rreugjuge 256-270; Liffabon bon Rrengfahrern eingenommen 263, 288; ber zweite große Rrenging nach bem gelobten ganbe 270-296; ber Rreugjug gegen bie Benben und feine folgen 296-302; neue Preugingsplane in Frantreld 385-340; Einwirfungen bes mifgiadten ameiten großen Rreug-juge 370, 871, 875, 378, 382, 383.

Rrufdwit bei Bromberg 303. Rulmer Burg (Geinreburg) in Bob-men. Colacht (1126) 19, 20.

Runigunbe bon Beidlingen, Gemablin Biprechts II. bon Groitich matin Bipredis II. von Grottich nnb Dietbolbs I. von Bohburg, 217. Aunigunde, Tochter Dietbolbs 1. von Bohburg, Gemahlin bes Martgrafen Ottotar III. von Steiermart, 217.

Runo I., Bifcof von Regensburg, 74. Ruttenberg in Bohmen 206.

Laad, Gis eines pfalgrafichen folechts in Lothringen, 187. 138, 139, 140.

Langenan bei Ulm 345 (Anm.). Yangres, framofifches Biethum, 248, 261. Bifdof: Gottfrieb.

Paobicea am Lufus in Rfeinafien 282. 283. Laon. Berfammlung frangofijder Gro-

Ben 337. Larbilago bei Babia 126.

Laufanne, Stabt und Biethum im Lanfit, Marigraficaft, 15, 19, 37.

Stebe Gadifide Ditmart. Bei blau, Bramonftratenferliofter in ber Branbenburger Diocefe, 167, 308.

Beo Frangipane 78. St. Leonarbo bei Mantua 88, Beopolb III. ber Gromme, Dari-

graf bon Defterreich Giebe Lintpolb. Beopolb IV., Darfgraf von Defterreich, 174; Bergog bon Baiern 181, 182,

184 Biberftanb in Baiern gegen ibn 189; er untermirft bas auffanbifde Regensburg 190; fucht ben Anbang ber Belfen in Baiern ju vernichten 192, 198, ftirbt 194.

Bimbnrg. Bergoglicher Titel 31. Bifient, framofifches Biethnm, 267.

Biffabon . ben Cbriften gewonnen, 283.

288, 378 Linterb, Bifoof bon Combrab. 64. Liutgarbe bon Stabe, nach ber Scheibung vom facffiden Bfalggrafen

Friebrich Gemablin R. Grich Lamms 204, 213, Dermanne von Wingenburg 368 Lintgarbe bon Gulgbad, Gemablin Gottfriebe bes Bungeren, Dergoge non

Liutgarbe bon Babringen, Gemablin bes Bfalgrafen Gottfrieb bon Caim, 94 (Anm.) Liutgarbe, Gemahlin bes Grafen Brieb.

rich I. von Bogen, 282.

riaigen, menrijmer Diamm, 109, 361, 165, 301, 302. 2intholb, Graf bon Btain, 218. Lintholb III. ber Fromme, Martgraf bon Oeftereich, 4, 6, 8, 9. 16, 28, 92, 97.

Lintbolb L bet Starte, Darfgraf bon Steiermart, 28, 85.

Pobi, Stabt in ber Combarbei, 42 Labrone, Burg am Caffare, 89. Lowen. Derjoglider Titel 31. Somenftein, Burg in Somaben, 93, 94.

Lombarbei. Glebe Italien Bonbon. Giloebans ber bentiden Raufleute 376. Lontano unweit Rimini 129.

Lopabium, Stadt in Rleinaften, 280, 281.Cord, Rlofter in Comaben, 860.

Bothar, romifder Raifer. Bergog bon Carbfen, 4 - 6; feine Babl gum Ronige 8-12; bon Friedrich von Schwaben auertannt 12 ; Rronnng in Nachen 12; bas frühere Leben und ber Charafter Lothare 18 - 16; bie Amfange bes Rampfes swifden Staufern und Belfen 16 -28; Bunb Lothars mit Bergog Dein-rich von Baiern 16; Rrieg geger Gobeffair bon Bobmen 19-21; Belagerung Maruberge 24, 25; Belebnung Rourabe von Babringen mit Burgunb 27; Rourad von Staufen ale Gegenlonig 28; erfte Belagerung unb Uebergabe von Speier 32, 38; Befeftigun ber foniglichen Autoritat im Elfag

und in ben rheinifden Begenben 83; groeite Belagerung und Untermerfung Speiere 35, 36 ; Pothare Uebergewicht im Rampfe gegen bie Staufer 36-44; Regelung ber Berbaltniffe in beu fachfifden Marten 37; neue Bebben bafelbft 38; Medtung Dermanus bon Bingenburg 39; Rurnberg unterwirft fich 41: Lothare firchlicher Eifer 44; er behauptet bie taiferlichen Rechte ber Rirde gegenüber 45; Botbar und Rorbert 48; Luthare Stellung in ben bentiden Bifcofen 50, 51; jum Bapft unb ben romifden Legaten 51, 52; Bothar erfeunt Junoceng II. an unb verfpricht beffen Rudführung nach Rom 61, 63 64; er nimmt bas Inveftiturrecht feiner Borganger in Unfpruch, ftebt aber bavon ab 65; Gintracht swifden Bothar und Junocens 65, 66; Bothar tritt Friedrich von Stanfen im Elich enigegen 68, 69; fein Bug gegen Danemart 69-71; er ruftet gur Romfabrt 71, 75; Mustrag ber Sanbel in Solbringen 72, 78; er invefirt Erz-bifco Albero son Trier 78; Tumult in Augeburg und Berfiorung ber Stabt 76, 77: Lothare Romfahrt 78-91; Bufammentunft mit Innoceng 81; Gingug in Rom 82; Unterhanblung mit Anallet, ber Gegenhabft und feine Unbanger grächtet 82, 83; Raifertrö-nung im Lateran 88, 84; Innorenz beftätigt Cothar ben Wormfer Bertrag 84, 85, 87; verleibt ibm bie Batbif-bifden Giter 85, 86; Rudtebr 88, 89; wachjende Dacht bes Raifers 91-101; R. Magnus von Danemart Cothars Bafall 98; Befeftigung ber beutichen herrichaft im Benbenlanbe 99, 100; Erfolge Lothare in Schwaben 101; Unterwerfung Friebriche bon Schmaben 102, 103; Unruben am Rieberrhein und beren Beilegung 94, 95, 96, 102, 103; Reichefriebe 103, 104; Lothar verfohnt bie Bergoge bont Bobmen und Bolen 105, 106; Berbinbung lothare mit Benebig unb Configntinopel 106, 112; Bebung fachfifder Riofter 108; Untermerfung bee Gegentonige 108, 109; Borberei-tungen jum Rriege gegen Roger 109 -115; Riftungen bes Raifere unb ber Gurften 112; Bertrag mit Benebig 124; Acht ifer Gremona 124; Sag von Roncalia 125, 126; Lothare Yebnegefet 126; Babla ergiebt fich unb jablt eine Belbbufe 126, 127; Bug gegen Bologna 128; Pothar Derr ber ber ber ber ben Babenna 128;

Eroberung bon Butigan, Fano, Gi-nigaglia, Ancona, Firint 129; Bothar in Apulien 130, 181; Bergog Beinrich nuterwirft bas weftliche Italien 181-135; Eroberung bon Rogers Bnrg bei 180; Etbertung von seigere aus er Bari 186; Unterbridung bes Unifnanbes im herre gegen ben Papf burch kother 138; Gelanbischaft von Confantinoole 189; Bwiftigfeit pwischen Laifer und Papft wegen bes Klofter M. Caffino 138, 148, 144; Belagerung und Uebergabe Safernos 140; Jwis swifden Bothar und Innocens wegen Befehung bes Bergogthums Apulien 141, 142; Lothar fucht Rainulf in Apulien gegen Roger in fichern 142, 148; Radrichten bes Diacone Betrus fiber Cother 144, 145; Cother be-grundet Dergog Beinrichs Macht in Stalten 146; Deimfebr und Enbe Ro-thars 146-150; Die Ergebniffe Der Regierung Cothard 150 –168. Rid-blide 186, 297, 874, 875, 377, 379. Lothringen 22, 72, 78, 233, 312, 318, 326, 330, 345 –351, 358. Siehe

Dber- und Rieberlothringen.

Eucca; Ctabt und Biethum in Ins cien, 122, 132, 227, 228, 359. 86fcof: Dubert.

Bueine II., Bapft, 222, 228, 224, 227, 364, 372. Siehe Gerharb von Bologna. Enbolf, Bifcof von Branbeuburg, 166.

Lubwig VI., Romig bon Frantreid, 6, 60, 61.

Bubwig VII., Ronig von Franfreid, bont papie grient 1, auforetang 247; Lubwig antiditigi fid sum Kreng-243; Lubwig antiditigi fid sum Kreng-gag 248, 249; Lheilmahme am metten Errenjung 258, 260, 261, 263, 266, 267, 269, 274–278, 280–290, 292, 293, 295, 296; tritt in perfonliche Berbinbung mit Roger bon Gicilien nub bem Bapfie 296, 336; macht Borbereitungen ju einem neuen Rrengjuge 337, 338; loft bie Ebe mit ber Eleonore von Boiton 371.

Ludwig ber Springer, Graf bon Thuringen, Bater Deinrid Raspes, 38.

Endwig I., Graf, bann Landgraf von Thiringen, 39, 182, 187. Lubwig II., Landgraf von Ebftringen, 187, 328, 353, 355.

Bubwig, Graf von Lohta, 20. Bubwig, Burggraf bon Trier, 78. Bubmig bon 31|enburg, ermabiter Brobft in Cobieng, 191. 20bed, menbijde Stabt in Bagrien,

49. 99, 100; Berftornng berfeiben 178,

179; neubegrunbet ale beutiche Stabt 297, 298, 377.

Efineburg, Stabt ber Belfen, 22, 99, 108, 178, 180, 213, 307. Dichaele-

Littid, Ctabt und Biethum, 40 (Anm.), 46, 63-66, 71, 72, 84, 119, 181, 194, 345, 353. S. Zambert 64. Satisfatag und Spuode (1131) 40, 65. Bijdöle: Albero I., Altegander I., Mitero I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Michael I., Mi

Litenburg in Bagrien 297. Lunb, Ergbiethum für bie fcanbinaviichen Länber, 49, 88, 108, 165, 304, 305. Rieberlage bes Regnus bon

Danemart 105. Entigan, mabriceinlich Longano, 129. Lutter, Siebe Konigelutter.

Mabren 18, 205, 206, 301. Bergege: Otto II. von Olmith, Otto III. von Olmith, Dito III. von Ulmith, Konrab von gnaim, Bratiflaw von Brunn, Svantopulf.

Magnus, Cobn Ronig Riels von Danemart, 69, 70, 71, 97, 98, 104,

100.
Rahmnb, Suttan von Mefut, 241.
Rajnanb, Stabt und Erzbiethum, 32,
41, 42, 53, 59, 60, 75, 78, 79, 90,
91, 119, 120, 121, 124, 125, 127,
318. S. Ambrogio 32. S. Sortupe
120. Krönung Kontade bon Stanfen
32. Erzbifdele: Amfetin, Webald.

Maint red. Bifdef von Breefig, 390 Mainz, Stabt und Erzbiethum, 3. 6, 10, 11, 12, 50, 94, 100 (Num.), 111, 169, 170, 173, 174, 194, 206, 251, 353. Burggraf 353 Bull Lethars 10. Erzbichefie: Abalbert I., Abalbert II., Martuff, Gienrich I.

Malafpina, italienifder Graf, 126. Dalchow, unmeit bes Miribices, Stadt ber Liutigen, 301.

Ralet Chab, Gultan in Bagbab, 241.

Malbafia in Morea 275. Manfreb, Martgraf von Saluge, 126. Mantua, Stadt und Biethum in ber Combarbei. 90, 121.

Wannel, Kaijer von Conflantinopel. Sohn Kaijer Johannes II., 201, 210, 215, 216, 243, 244, 262, 258, 262, 268, 269, 271, 272, 273, 275–279, 282, 285, 286, 293, 333, 335–337, 339, 354

Maribin in Mesopotamien 240. Marie, Tochter Bergog Sobelsaws von Böhmen, Gemahlin Leopolds IV. von Cestereich, 204. Martulf, Erzbischof von Mains, 194,

Martuf, Erzbischof von Mainz, 1 195, 196. Martward, Abt von Fulba, 334.

Maffe am Bo 148. Maftricht in Rieberlothringen 181. Mathilbe, Tochter R. heinriche I.

Mathilbe, Tochter & Deinrichs I. Don England, Bittme Raifer Beinrichs V. und bes Brafen Gotifried Plantagenet, 315 (Anm.), 371. Rathilbe, Tochter Bergog Beinrichs

bes Schmarzen, Gemabiin Dietbolbe II. von Bobbnrg, bann Gebharbs II. von Enibech, 23, 32, 217.
Ratbilbifdes Bansaut 41. 42.

Mathilbifdes Sausgut 41, 42, 79, 85-89, 91, 146, 158, 167, 198, 199.

Matthaus, Carbinalbifdof von Albano, 66, 72, 119. Matthaus I., herzog von Oberlothringen, 181, 312.

Ratthans, Graf in ber Mart von Teate, 129. Ratthans, Rangler Analiete II., 153.

Ratthas, Rangler Anatiets II., 153. Maurus, griechifder Gefanber, 269. St. Magimin, Riefter. Giche Arier. Rebicina, Stabt im Bolognefiden, 80.

Meginher, Erzbisch bon Trier, 42, 43, 51. Richard von Mersehung, 149. Meißen, Stadt, Biethum und Martgrafschat, 15, 19, 37, 39, 111, 147, 190. Partgrafen: Kontad bon Mettin, hermann II. bon Binnenburg. Viscolis

Albert. Mellenburg, Biethnu im Abobritenfande, 306, 307. Bifchof: Emmeharb. Melfi, Stabt in Apullen, 131, 136 (Ann.), 137, 138, 152.

(Anm.), 137, 138, 152. Melifen be, Tochrerkönig Balbuins II., Gemehlin König Hultes von Jerufalem, 241, 244, 245, 290.

Mellingen, Bollftatte an ber Elbe,

Memmingen, Ort in Schwaben, 74 Merfeburg, Stabt und Bisthum, 22, 23, 29, 100, 105, 111, 333, 334, 358. Kaijerpfelg 108. Reichstag

(1135) 105. Poftag (1136) 111. (1180) 100. Pojag (1180) 111. Bidoe, Meingen bei Donauwörth 334. Mesto, Bruber bes Größerzogs Bla-bijlam bou Bolen, 229, 230, 302. Rejoputamien 236, 240.

261, 262, 314, 382. Bifchof: Stebban. Ricael Barbalia, Gefanbter Raifer Bannels von Couftantinopel, 333. Didgeletlofter. Giebe Pfluebur

Rignano, Ort in Campanien, 156, 156. Dilo, Graf von Ammensleben, 20 Dimirberg. Sieg Albrechts bes Baren fiber bie fachfichen Fürften 178.

Minben, Stadt unb Bisthum, 355. Mobena, Stabt unb Bietbum in ber Rombarbi, 128, 318.

Denboire, Berricaft in Brabant, 233. Doubée, Rarthaufertlofter in ber Rotmanbie, 356 (Anm.).

Monopoli, Ctabt iu Apulicu, '43. Monte Caffino, Riefter, 133, 138, 139, 143, 144, 145, 152, 343, Rebte: Seniorectus, Rainalb von Tofcaue, Rainalb bon Cellemeggo, Wibalb.

Monte Gargano, Sall und Burg in Apulien, 130. Sallfahrteberg. Ronte Cardio unweit Benevent 152. Monticelli, Burg in ber Cabing,

Montpellier. Soule in Franfreich 174.

Monga bei Mailanb. Rrouung bes Gegentonias Ronrab von Stanten 32. Rorimonb, Wiftercienferflofter

Franfreid, 184. Rorgani, Canbfirid zwifden Cibe unb 3ble, 167 (Unu.). Do ul, Stabt und Cultanat in Defo-

potamieu, 241, 245. Riche in Thuringen, 160, 162.

Diüblhaufen in Thuringen. (1135) 108, 109,

Ditufter, Stadt und Biethum, 45, 72.

Darin, Gee im Lintigenlanbe, 161. Mugello, Thal bes Sievefluffes in Tufcien, 128; 181, 148.

Murbad, Abtei im Gliaf. 341.

Rarni, Ctabt uub Biethum im romi-ichen Gebiet, 81, 147. Raumburg an ber Saale, Stabt unb Sit bes früheren Bisthums Beit, 187, 279, 282, 288, 353, 355. Bifchof:

Hbo. Reapel, 69, 116, 117, 139, 144, 152, 156. Ragifter Militum: Gergius.

@lefebre &t, Balfergeit. IV. 4. Tuff.

Regroponte (Enben) 275. Reuburg (Rlofter-Reuburg), Ramilien.

ftiftung ber Babenberger, 208, 209. Remmunfter (Falbera), Auguftiner-flofter im politeinifden, 49, 50, 99, 167, 178, 179, 298, 307.

Reuß am Rhein 68 Reu - Wert, Muguftinerftift. Siebe Dalle, Ricaa, Stabt in Rleinafien, 278-280. Ricephorus, griechifder Befanbter, 215

Ricolaus II. Babibecret 55. Ricomebia, Stabt in Rlein-Aften,

277, 278. Rieber-Mitaid, Abtei in Baiern, 194.

Rieberlanbe. Giebe Rieberlotbringen. Rieberlothringen, Bergogthum, 22, 30, 31, 72, 73, 181, 182, 194, 197, 250, 253, 263, 265, 345, 347, 348, 350, 351, 353. Derzoge: Gott-frieb V. von Lowen, Balram von Limburg, Deinrich II. von Limburg, Gottfried VI. von Löwen, Gottfrieb VII. bon gomen.

Riels (Rieolaus), Konig von Dane-mart, 69, 70, 71, 98, 105. Rienburg an ber Saale, Riofter, 48 Riffot, Gurft ber Mobriten, 70, 71, 99, 298, 299, 300, 302, 303, 307. Rifibis, Stabt in Mejopotamien, 240.

Riffa, Stabt in Bulgarien, 271. Ritharb, vornehmer Baier, 129. Rocera am Sarno, Stadt in Campa-nien, 79, 152.

Ronantula, Abtei in ber Combarbei, 79, 318.

Rorbert ber Beilige, Stifter bes Bramonftratenferorbens, Ergbifchof bon Magbeburg, 46-49, 58, 59, 61-63, 71, 77, 82, 160, 161, 165; Ergfangler 3taliene 87, 114; erbalt bie Detropolitaurechte fiber bie Bijdofe Bolene unb Pommerne 87, 88, 107, 165: Rotberte Tob 107.

Rorbelbinger 97, 99, 178. Rorbgau (beirifder). Martgraficaft 32, 217, 218, 345, 346. Martgrafen: Dietholb I. von Bobburg, Gebbarb bon Gulabad, Bertholb I. bon Bobburg.

Rorbmart 34, 35, 38, 89, 40, 80, 99, 113, 187, 310. Giebe Branbenburg. Martgrafen: Deinrich bon Stabe, Ubo bon Fredleben, Ronrab bon Blogle, Albrecht ber Bar. Rormanbie 371.

Rormannen unb Rormannenreich in Unter-Italien 58, 114, 129, 136, 147, 152. Giebe Gicilien.

Rormegen 305

Rinberg, Burg und Stadt, 17 (Unm.); Belagerung ber Stadt burch Lothar 24, 25, 27, 28, 36, 40, 41, 48; heinrich ber Stolze mit Rurnberg belehnt 25; Ronrab bon Stanfen in Rürnberg jum Gegentonig gemabit 28; Ronrab III. belagert Rurnberg 175; Rurnberg in ben Ganben ber Stanfer, baufige Refibenz Konrabs III. 177, 182, 205, 206, 216, 250, 261, 384, 345 (Mnm.), 848. Refibeng bes jungen Ronias Deinrid 326. Burggraf 189.

Beftage (1147) 261, (1151) 348 Rurebin, Coon Emabebbin Bentie. Beirfcher bon Alepho, 245, 246, 288. 289, 291, 386.

Rommegen. Stabt unb Raiferpfals, 33, 350.

Oberlothringen 17, 21, 27, 30, (Unm.), 74, 214. Serjoge: Theoberich II., Simon I., Matthins I. Octabianus, Carbinalpriefter, 352,

356, 357,

Dobo Frangipane 84, 223. Defterreich, Martgraffcheft, 174, 194, 218, 219, 230-232. Martgrafen: Liuthold III., Leopold IV., Deinrich II. Jafomirgott.

Dibenburg, Stadt und Biethum in Bagrien, 99, 297, 306, 307. Bifchof:

Olmus, Sis bes mährischen Bilchofe und mährischer Ortzoge, 18—20, 206, 257, 258, 267, 301. Derzoge: Otto II., Otto III. Bischof: heinrich Bit. Oporto in Bortugal 263. Orlamanbe, Graficaft, 187, 188, Orta, Stabt im Romifden, 81.

Drtlieb, Bifchof von Bafel, 28 328, 343, 344, 351, 352, 359

Oroleto, Stabt int romifchen Zufcien, 147, 148. Denabrild, Stabt unb Bisthum, 178,

Dfter burg in ber Altmart 310. Dft mart, fachfifde, (gaufib) 15, 19, 37, 40, 64; Bereinigung ber Oftmart mit ber Darfgraffchaft Deigen 111. Rarfgrafen: Biprecht I. bon Groitf Albrecht ber Bar, Beinrid von Groitid,

Ronrab bon Bettin. Offranten. Befibungen ber Babringer, Bobburger und Stanfer 4, 17, 24; Beinrich ber Stoffe mit Leben Sort andgestattet 25; Rambfe in DR-franten nnter Lothar 27, 28, 29, 40, 41; bie Grafen von Sulgbach bort begittert 109, baufige Refibeng Ronrabs III. unb feines Sohnes Beine in Offfranten 177, 189, 326, & 353, 360,

Dftrachien, Gau in Friesland, 96,

Dtranto, Stabt in Mpulien, 159. Cito ber Große, Raifer. Ridblide auf feine Regierung 48, 87, 107, 115, 150-152, 158, 168, 364, 374.

Otto II., Raifer, 115. Otto III., Raifer, 6, 82. Ottonen 15, 45, 87.

Dito ber Beilige, Bifchof bon Bam-berg, 44, 47, 51, 100, 118; feine ameite Diffionerelfe nach Bommern und beren Erfolge 159-167, 801, 302; ift fitt bie Anertennung Ronrabe Ift. thatig 175; fein Tab nnb

feine Beiligfprechung 188 Dtto I., Bifcof von Freifing, Datb-brnber Ronig Ronrabe III., Gefcichts-ichreiber, 176, 184, 192; 208, 256, |dreiber, 176, 184, 192, 208, 256, 257, 261, 279, 282, 288, 387, 349, 356, 381.

Dtto, Bifcof von Balberflabt, 51, 56, 57, 64, 110, 119,

Otto, Bifdof von Strafburg, 198. Otto II., Bergog von Dimit, 18-20, Otto III., Bergog von Dimit, 206,

301. Otto, Cohn Albrechts bes Baren, 186, 211, 300, 302, 309. Otto V. von Bittelsbach, Plati-graf von Baiern, 16, 92, 93, 111, 125, 190, 193, 332, 352, 358, 356,

Die Gobne bes Bfalgrafen 360, 369. Dtto bon Rined, Bfalggraf am Rhein, 93, 112, 125; entfagt ber pfalgraf-lichen Burbe 173; 188, 195, 197, 209,

328, 346. Deto, Sohn Graf Ottos von Rined, 197, 846.

Dtto, Graf von Bolfrathebaufen, 92, 98, 125, 126, 127. Otto Bisconti von Mailand 199. Ottotar III., Martgraf von Steier-mart, 193, 217, 218, 257.

Paberborn, Stabt unb Biethum, 49, 75, 88, 187, 328, 355. Babna, Stabt in ber Combarbei, 227. Babula, Ort unfern Benevent, 158. Balermo, Danptftabt bes Ronigreiche Sicilien unb Erzbiethum, 117, 158, 155, 157, 342. Erzbifchof: Sugo.

Baleftrina, Stabt unb Bieti ber römifchen Campagna, 72, 147. Carbinalbifchof: Bilbelm. Ballabirini, Martgraf, 121. Balma bei Accon 290.

Bansas, Grengfeftung bes Ronigreichs Berufalem, 242, 290.

Barbnin. Siebe Branbenburg.

6. Genovefa 820, 821. Theologifche Sonfe 174, 184, 319-321. Barma, Stabt unb Bisthum in ber Lombartei, 42, 43, 66, 81, 88, 121, 127, 318,

Bafdalis II., Bapft, 64, 84. Baffan, Stabt unb Bisthum, 77, 334. Bifchofe: Reginbert, Conrad I. Bataria, frechliche Bewegung in ber Lombarbei, 319, 320.

Babia, Stabt unb Bisthum in ber Bombarbei, 42, 79, 121, 122, 127,

128. Began, Rlofter bei Beit. Annalen 20 (Anm.).

Beiting, Burg ber Belfen in Dber-baiern, 257. Bergawnm, Stabt in Rleinaften, 281. Beter, Ergbifchof bon Cabua,

Beter, Abr bon Clunt, 60, 121, 137, 200, 339.

Beter, Graf bon Enremburg, 255. 5. Beter, Rlofter auf bem Schwarg.

malbe, 359. Betrus (Gpen), Gobn Ronig Erich Emunbs. Giebe Gben. Betrus Batto, romifder Großer aus

bem Befdlechte ber Corfen, 78, 82, 120. Betrus Bierleone, romifcher Carbi-

nal. Giebe Anaf'et II. Betrus Bolanue, Doge bon Benebig, 202

Betrue bon Bifa, romifder Carbinal, 153. Betrue, Diaton und Dond bes Rioftere Dt. Caffino, Befdichteidreiber,

144, 145. Betruffa, Gemablin Bribiflame bon Branbenburg, 166, 308.

Bfalgraficaft am Rhein 37, 173, 188, 195, 346, 380. Pfalgrafen: Bithelm von Ballenftebt, Gottfrieb bon Calm, Otto von Rined, Deinrich 3a-fomirgott, hermann von Glabled. Bhilabelphia, Ctabt in Rleinaften,

281. Philipp, Sobn Ronig Enbwigs VI. von Franfreid, 71. Bhiliph, Bifchof bon Toure, 317.

Bhilippopolis, Stabt in Thracien, 271, 274, Bhilo pation. Siebe Conftantinopel.

Biacenga, Stabt und Bisthum, 42,

78-80, 190, 191, 197, 198, 199 . Concil 78.

Bierleone (Betrus Leonis), romifcher Grofer, 54 (Mum.), 55.

Bierleoni, romifches Abelegeichlecht, 52-56, 82, 83, 88, 90, 158, 154, 223, 329, 368. Giebe Unaffet II., Jorban Bierleone.

Bilfen in Bebmen 206.

Biombino, Bisthum in Tufcien, 80. Gemabrt B. Innocen II. Buffucht 56, 59, 90, 103; Innocen II. ichlichtet bie Greitigfeiten mit Genua 80, 81, ble Direttigerten mit Genie Co, o., 185; unterfligt Innoren II. gegen Rem 83; gegen K. Roger I. 116—118, 121, 122, 189, 140; Heinbischaft gegen Succa und Floren 122, 182, 227, 220; Friede mit K. Roger 140, 141; R. Konrabs III. beflätigt bie Brivile-gien bes Ergbisthums 199; Baterflabt gien des Erzoistoums 139; Baterpabt B. Eugens III. 224; Bunbesgenoffin R. Konrabe III. und Conftantinopels gegen Roger 294, 327; unterftlitt Gugen III. gegen ben römifchen Genat 324; befampft bie Saragenen in Spa-nien 370 (Anm.). Concil (1185) 118, 119, 121. Colonien im Drient 287.

Seemacht 373. Plon in Bagrien 99. Blonerlanb 297. Blotte (Blottau) an ber Gaale bei

Bernburg, Burg, 180.

Bola ber, menbiger Stamm, 70. Be-labetenb (bas Samenburgisch) 297.

Bolten, Sersegthum, 97, 104, 105, 158, 159, 160, 163, 165, 204, 293, 203, 302, 305, 329, 383, 384. Bishümer

in Bolen 47, 87, 88, 165. Bergoge: Bolefiam III., Blabiflam II., Bo-leflam IV., Desto. Bolirone, Rlofter in ber Lombarbei,

88. 199. Bolomger (Balmen), türfifder Stamm,

Bommern 44, 47, 105, 159-167, 301, 302. Bisthumer in Bommeru 47, 87, 165. Berjoge: Brotiflam, Ratibor. Bifcof: Mbalbert.

Bontine, Fürft bon Tripolis in Sp-rien, 235, 236, 241, 242. Bontremoli, Stabt in Enfcien, 80, 121.

Boppo, Graf bon Anbeche, 126. Borto bei Rom, Bisthum, bo Bortugal, Ronigreid, 263, 370. Bofen, Stadt und Biethum in Bolen, 299.

botenja, Grabt in Unteritalien, 138, 141, 296, 336.

Boggolo, Ort am Mincio, 124. Bramonftratenfer 45, 107, 166, 167, 302, 306, 309, 310, 345, 385, 375. Bromontro, Muttertiofter, 46, 47.

Brag, Danbiftabt bes Derzogthums Bobmen und Bisthum, 64 (Anm.), 206, 206, 353, 356.

Bromontre, Siehe Bramonftratenfer. Bregburg, Grengfefte Ungarns, 218. Breugen Rrengug gegen bie Breufen 301.

Bribiflaw (Beinrich), wenbifder Fürft in Brandenburg, 166; bermacht Brandenburg au Albrecht ben Baren 308. Bribiflam, wendifder Sauptling, 70,

71, 99, 100, 178, 297. Bribiflama, Gemahin Dergog Rati-

bore bon Bommern, 302. Briegnit, erobert bon Albrecht bem Baren, 166.

Brofuch, Derführer bes Raifers Daunet, 271, 272. Brobence 219. Btofemaus, Graf von Tusculum,

147, 324.

Queblinburg, Riefter und Statt, 35, 39, 40, 104, 113, 170, 179, 180, 185, 207. Kaiferplat 108. Queblin-

burger Rauffente 113.
Racca in Defobotamien 240.

Race, Sohn bes Ernes, wenbifder gurft, 178. Rabulf, Rrengprediger, 250, 261. Ragnano in Apuften, unweit Siponto,

130, 152. Rababa in Sprien 240.

Raimund Berengar, Graf bon Barcelona, Marigraf ber Brobence, 219, 370 (Anm.).

Raimund, Graf bon Boiton, furft bon Antiochien, 210, 242, 243, 244, 284, 289, 337. Raimund, Graf bon S. Gilles, 234, 289. Raimund, Graf bon Tripolis, 236,

243, 289. Raimund, Graf von Baur, 219. Raimund, Dupuis, Grofmeifter bes

Johanniterorbens, 239. Rainalb, Graf bon Dochburgunb, 27,

28, 220. Rainalb, Graf bon Bar. Ciebe Re-

ginalb. Rainaib bon Collemeggo, Abt bon Ronte Caffino, 183, 152.

Ronte Caffino, 183, 152. Rainalb bon Daffel, Bropft bon Silbesbeim, 315.

Rainalb bon Toerana, Abt bon DR. Caffine 138, 138, 143.

Rainereborf an ber Unftrut, Cimuta-

Rainulf, Graf von Averfa, 146. Rainulf, Graf von Alife, 78, 79, 83, 116, 117, 122, 139; Dergog von Apprice [41, 142, 143, 145, 146, 152, 153, 154, 156.

Ramesloh bei Lineburg 218, Raueu, wenbifder Gramm, 300. Siebe Ragen,

Ras-al-Ain in Mesopotamien 240. Ratibor, Dergog von Bommern, 165, Sol, 302.

Rattenberg am Inn 93 (Ann.). Rateburg, Stadt und Biethum im Benbeulande, 99, 297, 306. Ravello bei Amalfi 122, 139.

Rabello bei Amaln 122, 139. Rabeuna, Stadt und Ergbiethum, 126 227. Ergbifchof: Balter.

Ravensburg, Stammichlog ber Bel-

Runo I., Deinrich I. Reggio, Stadt und Biechum in ber Lombarbei, 80, 124, 125, 127, 318. Reginald (Ratinald) Graf von Bar und Meuffou, 67, 194, 262.

Reginbert, Bifchof bon Baffan, 257, 261. Reimbert, Bifchof von Brigen, Z.

Reims, Stadt und Erzbistenm, 71, 314-317, 326. Concile (1131) 71, 1148) 314-317. Erzbifchof: Samfen.

Rein , Ciftercienferflofter in Stelermart,

Reutte in Tprel 148 Abeinfrauten 21, 29, 33, 36. Richard bon Auperanina, Bruber bes Grafen Rainulf von Alife, 110, 142, 143, 155.

Ridarb, Befehlshaber von Caftel Bagane in Apullen, 180.

Richer, Abt bon Monte Caffino, 146. Richilbis (Richfa), Gemablin Ronig Affone VII. von Caftilien, 203,

Richinga, Gemaßin Kaifer Lothars, 12-15, 44, 83, 93, 102, 121, 124, 125, 127, 142, 143, 148, 149, 170, 173, 174, 178, 179, 183, 185, 186,

Ridinga, Gemablin Siegfriebs bon

Bomeneburg und Beinrichs bon Mele, 211, 212

Richfa. Siehe Ricilbis. Richmin, faufenicher Minifteriale, Mitgründer hes Riofters Corac, 108, Rieti, Stadt in ber Sabina, 372. Rined, Burg am Rhein, 349. Ring ftebt auf Seefand. 70.

Robeth, Biftof bon Mbe, bann Erg-biftof bon Malfant, 81, 120. 8° obert II., Kürft bon Cepus, 53, 78, 83, 90, 110 116, 117, 122, 134, 139, 143, 145, 146, 162, 155, 201, 202, 216, 233.

Robert, Graf von Berche, Brnber R. Lubwigs VII., 261, 277. Robert, Kangler König Megers, 140. Rimifches Bapfithum. Römijde Begaten bei ber Babl Bothars 6- 11; Einfluß auf bie bentiche Rirche gur Beit honorius II. 51, 52; Gintracht gwifden Rirche und Reich wahrend ber Regierung R. Bothars 52, 65, 66; bas Schienta Anaffets II. 54-63; Mnaflet II. behauptet fich in Ram unb folieft fic Roger bon Sicilien an 59 62; Sunoceng II. bon Franfreid, Eng-lanb unb bem beutichen Reiche anertannt 60-66; Inniceng II, bon to-thar nach Rom guritdgefitet 78-83; ber Bapft gesteht bothar die Raifertrom und ben Befit ber Mathibifden Guter ju 83-86; geftbrliche Conceffionen Lothars an bas Bapftibum 86, 87; Innoceng II. ruft Lothar abermals jur Bulfe 103; Bapfttbum und Raiferthum im Bunbe gegen Roger bon Gieilien und gemeinsauer Kampf gegen ben-felben 128-141; Streit wegen ber Belehnung mit Apulien 141, 142; über Monte Cassino 143, 144; Tob Angfleie II. unb Gnbe bes Schisma 153, 154; ber Bapft unter bem 3mange R. Rogers 155, 156: veranberte Stellung bes Bapftes jum bentiden Reiche 157; bas Biberftreben bes Bapfithums gegen bie Babl Beinriche bes Stolgen und Ginfluß auf bie Babl Ronrabs bon Staufen 168 - 172; bas Bapftthum im Rampfe mit bem romifchen Singt 222 - 228: Gugen III. ruft aum meiten Rreugnge auf 247, 219; feine fcmantende Stellung ju bem Unter-nehmen 255, 256, 266, 267; Eugen III. in Frantreich und Deutschland mabrend bes zweiten Kreuzugs 311-318; Rampf bee Bapftthums gegen Arnolb von Breseia und bie Revolution in Rom 318 - 825; Bibermille bes Bapftthums gegen bie fpatere Rreugingebetoegung in Grantreid 337 - 339; Re-gelang ber firchlichen Berbaltniffe im geiang ber treditigen gerbattingte im Leiche Rogerts 341, 342; Berbandini-gen mit Konrab III. 340–358; bas Bepftigum als die feitende Macht bes Abenhandes 354–370; Regungen ge-gen die Uedermacht bes Bopfthums im Jealiem und Denifchand 370–376. Bapfte: honorius II., Innocent II., Unaflet II. und Bictor IV. (Gegen-papfte), Coleftin II., Lucins II., Eu-

Romifdes Reid. Siebe Deutsches Reich Rocatilbe, Stabt auf Geelant, 98

105, 37 Roger I., Ronig von Sieilien, bereinigt Apulien mit Sicilien 58; erbalt burch Bapft Anatiet II. fonigliche Rechte und ben Beft bon Capua unb Rechel 62; lagt fic jn Balermo tro-nen 63; Rieberlage bei Rocera 78, 79; er bemachtigt fich ber griechifchen Befigungen in Afrita 106; Charatteriftit 115, 116; Dachterweiterung int Rampf mit ben Grofen und Stabten Staliens 117, 122; er belehnt feinen Gobn Mifens mit bem gurftenthum Capna 122; wird bon Raifer Bothar und Bapft Junoceng II. befampft und Bapp Juneen it. vetampt 129—141; er bebauptet feine Lüber 152, 163; Berhandungen Bernbards von Cherbaup mit ihm begen Anerkennung Invocang il. 168; er erfennt Invocang and 154; wird von Irno-ceny il. angegrößen 154, 155; ninmt ben Barft gefangen und gwingt ibn gum Frieben 155, 156; nnterwirft bas gange fibliche Stallen 156, 157; feine allgemeine Stellung in Italien 199, 200, 201; bie Bapfie fuchen fich ber Abhangigfeit bon Roger ju ent gieben 210, 222, 228; Bunt 9 rabs III. und Raifer Manuels gegen Roger 215, 294, 337, 339, 351, 360; Roger im Bund mit Welf 220; feinbliches Berbaltniß jur Curie 227; Beriege geryaltul jur utre 221; Be-eriwidigierit Rogers die Kreuzschrt ju fördern 258; Kampf mi; Confanti-nopel, 258, 275, 286, 287, 293, 294; Rech bei Boger 293; Jusaumenkunt mit Köng Ludwig von Grantreich 226, 235; Leist dem Bapfte Beiftnad gegen ben aberiefen 6 5.65; ireit dem pappe Beitfand gegein ben romifden Genal 324, 326; fucht einen Auffand in Deutschland ju erragen 327; von Confantinopel nub Benebig angegriffen 336, 337; Bernbarb von Clairvaur und Beter bon Claup sinden eine Berfantigung gwifden R. Ronrab unb Roger berbeign-

fubren 387, 389; Roger gewinnt ben Bapft für bie Ordnung ber firchlichen gere fethftanbige Stellung gegen bas Bapfthum 364, 372, 373.
Roger, Sohn Rönig Rogers I., 155; befommt Apptien 156; gegen Inne-

cena IL 157; ftirbt bor bem Bater

Roger, Reffe Tancrebs, herr ben An-tiocia, 285. Roger, Graf von Ariana, 216.

Rogger, Mbt von Gulba, 818, 815. Rom, Stabt, 26, 32, 41, 58-69, 67. 78, 80-90, 117, 138, 141, 147, 153, 157, 158, 166, 169, 209, 210, 292— 227, 255, 318, 320, 322—225, 328, 230, 382, 386, 340, 341, 351, 357— 359, 373, \$cofast 83, 88, \$Tras-teter 54, 58, 58, 82, 226, \$28(tbilder Brilde 329. Sateran 55, 82-84, 90, 224, 226. S. Beter unb Batican Brilde 339. Zatrenn 50, 892-84, 990. E. Steft un be Satten 55, 83, 83, 90, 225. E. Span 115cm The The Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation of the Third Promentation o auf bem Aventin 56. Engeleburg 82, 389, 330. Capitol 209, 223, 224, 823. Gircus marimus 233 (Mnm.). Moentin 82, 84. Lateranconcil (1189) Erbebung bee romifden 154, 820. Senats 209. Berftellung bes beiligen Senats 223. Romifcher Batricius eingefest und befeitigt 228, 326. Abtommen grifchen bem Bapft unb Genat 220.

tomagna 78, 128, 148, 342.

Romanus, romifder Carbinal, 6. Roncalia bei Biarenza. Reichever-famminngen (1128) 41, (1132) 80, (1186) 125, 126.

Rofenfelb numeit Stabe, Rlofter, 112,

Roffemannns, Ergbifchof bon Bene-

bent, 134, 185. Rathenburg in Franken 334 (Aum.). Rubger, Bifcof von Bflirburg, 25. Ruboff I., Bifcof von Salberflabt, 110, 111, 149, 173, 353, 355.

Rubolf, Bermalter ber Rorbmari, 35,

204. Rubolf, Graf bon Stabe, 178, 180, 184, 187, 212, 303.

Rnbolf, Braf von Bregens, 23 (Anm.). Unbolf, Graf von Baben, 125. Rubolf, Graf von Bermanbeis, 258.

Rubolftabt an ber Gaale, Burg, 188. Rügen 105, 164, 165. Siehe Manen. Auger, Erzbischof von Magdeburg, 46. Andertustlofter. Siehe Bingen.

Ruffen 97, 229, 301. Rufteberg auf bem Gichefelbe 181.

Sabina, Lanbichaft, 81 Sachien. Lothar ale Bergog bes Lan-bes 18-15; unglidlicher Rampf gegen bie Bomen 19, 20; Wirren in Sachfen und herftellung ber Cebning 38-40; ble facfficen garfin ju Littich 68; hoftage Bothare in Sacien 72, Rube in Sachien 99, 111; Bichtigfeit ber Balberftabter Rirche für bas faiferliche Unfeben in Sachfen 110: Cachien an Beinrich ben Stolgen 167, 168, 176, 177; Albrecht von Ballenftebt erhebt Unfpriiche auf Sachfen 169, 170; bie fachfiden garften auf bem Tage in Banfiert 174; innerer Rrieg in Sachien 178-182; BBaffen-fillftenb 183; Albrecht von Ballen, feot inche bergebene Anbang 186; neuer Aufftanb 187; ben Sachien wird ein Termin in Frantfurt gefett, fie tommen nicht 188; nene Berhanblungen, bie Goden als Reisselinde angen feben feiter und in neuer Jang gegen fie beführigen 1893, Unterdandbungen und 
ich fichte 1893, Unterdandbungen und 
fichte der Bereit und der Bereit und 
ficht geleichte der Bereit und 
ficht gegen ber Goden nacrelannt 196; Regdung ber fächfilden 
fiele Strimmung gegen & Roundfilder Strimmung gegen & Roundfilder gegen bie fleiber 207 – 200, 
208 – 202; Joftsa ju finisk mit ben
führt gegen bie fleiber 207 – 200, 
208 – 202; Joftsa ju finisk mit ben
führ 324, Die bleiber 207 – 200, 
208 – 202; Joftsa ju finisk mit ben
gen ber der Bereit ben 
führ 200 bei ber ber 200 – 200, 
208 – 202; Joftsa ju finisk mit ben
gen ber der ber ben ben ben ben 
führ 200 bei ben ben ben ben 
führ der ben ben ben ben ben ben 
führ der ben ben ben ben ben ben 
führ der ben ben ben ben ben ben 
führ der ben ben ben ben ben ben 
führ der ben ben ben ben ben ben 
führ der ben ben ben 
führ der ben ben ben ben 
führ der ben ben ben ben 
führ der ben ben 
führ der ben ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der ben 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ der 
führ 
führ der 
führ der 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
führ 
fü en, bie Sachfen ale Reichsfeinbe er-Lömen in Sachjen 355; neue Rampfe gwifden Deinrich bem Boren und Albrecht bem Baren 355, 362, 368. Derzoge: Lothar, Deinrich ber Stolle,

Salerno, Baubtflabt bon Campanien, 32, 53, 79, 115, 117, 139, 140, 141, 144, 158, 155, 156. Califde Erbidaft 17, 108.

7, 64 (Mum.), 828. Ergbifcof: Ronrab I.

Salamebel in ber Altmart 310.

Samaria 288.

Samjon, Erzbifchof von Reims, 258. Garagenen im Deere R. Rogers 186. Garbica in Bufgarien, jest Goffa, 271.

Sarbinien 80. arepta in Gprien 288. Scala bei Mmalfi 122, 139. Scanbinavien 88, 254.

Shaitetan in Defopotamien 240. Schaigar in Sprien 243. Schauenburg bei Dberfirt im Baben-

den 94. Scheibungen in Thuringen, Befitung ber Bamberger Rirde, 160, 162. Schlefien 97.

Soles wig, banifches Bergogthum, Stabt und Biethum, 69, 70, 97, 105, 108,

308. Bergog: Rnut Lawarb. Bifcof: Bermann. Soonbarg swiften Canb und Dber-

mefel, Burg bes Pfalggrafen Dermann bon Stabled, 346. Shollene, Sanb am rechten Elbufer,

212, 213, Sonen, Broving bes banifchen Reids.

70, 105. Schwaben, Berjogthum, 4, 21, 23, 24, 27, 28, 35, 74, 94, 101, 102, 104, 167, 187, 190, 219, 238, 252, 255, 326, 347, 356, 359. Orrjoge: Friebrich II., Friebrich III. Rethbart.

Someben 305. Seelanb 70.

Segeberg (Giegeberg), Burg und Riofter in Bagrien, 100, 178, 180, 297, 298.

Segni in ber römtichen Campagna 52, Seifebbin, Goon Emabebbin Bentie, Bertider von Moful, 245, 291.

Sergins, Magifter Militum bon Rea-pel, 116, 117, 139, 152.

Deftos om Dellespont 272 6. Ceberino, Burg in Campanien,

140, 141, Sfar, Stabt an ber norbafritanifchen Rifte. 268.

Sicher, Mbt bon St. Marimin, 191. Sicilien, Infel und Königreich, 53, 62, 79, 115, 116, 136, 139, 153, 154, 156, 157, 200, 351, 372, 373.

Ronig: Roger I. Sibon in Sprien 235.

Siebenbargen. Deutide Coloniften 877, 378,

Siegberg, Riofter an ber Sieg, 21.

Siegeberg, Siehe Segeberg. 21. Siegerieb II., Bifchof von Speier, 45, 182, 189.

graf am Rhein, 37, 93 (Anm ). Siegfrieb, Graf bon Bomeneburg, 119, 178, 180, 183. 211.

Siegfrieb, Graf, 126, 136.

Siena, Stabt in Tukrien, 227, 228. Simconshafen an ber Orontesmin. bung 284. Simon I., Bergog von Dberlothringen, 17 (Anm.), 30 (Anm.), 68, 74,

181. Simon, Bergog von Dalmatien, 180.

Sinbolfingen, Burg in Schwaben,

Sinigaglia im Erarcat 129 Siponte in Apulien 130, 152. Sitten, Graffcaft, 27. Slamien, Ronigreich, 69, 70. Ronige:

Beinrid, Rund Lamarb. Smorna in Riein-Aflen 281.

Sobeffam I., Bergog von Bohmen, im Rampfe gegen Otto von Dimit unb belehnt 21; mit ihm verbundet und befrenndet 22, 29, 30, 81, 87, 96; fällt in Schieften ein 97; auf bem Reichstage ju Merfeburg 105; Baffenneichenige in werfenig und bem Bolen-herzog 106; gewinnt jum großen Theil die Erbicheft Peinrichs von Grotifch 111; er ish feinen Sohn mit Bob-men belehnen 175; nimmt am Juge Konrads III. gegen die Sachsen Theil 181-183; Sobeslams freundichastiches Berhältnis in K. Konrad III. 204; sein Tod 204. 205.

Softa in Bulgarien. Siebe Sarbica. Soncino, Burg in ber Combarbei.

Sophie, Tochter Ronig Belas II., Berlobte bes jungen Ronigs Beinrich, 204, 215, 282, 377. Sophie, Gemablin Darfgraf Enitpolbe I.

von Steiermart, 23, 35. Spanien, 208, 288, 254, 370.

Speier, Stabt und Biethum, 27-29, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 51, 109, 110, 233, 252, 253, 255, 382, 348. Reichstage (1127) 27, (1135) 110, (1146) 252, (1150) 332, 333. Bijcofe: Arnold II., Giegfrieb 11 Spitibnem, Better Bergog Blabi-flame II. bon Bohmen, 257.

Spoleto, Bergogthum und Stabt, 125 (Unm.), 129. Bergoge: Berner und Friebrich Stablo in Rieberlothringen, Rlofter,

66, 144, 145, 326, 344. 2bt: 2Bibalb.

Staber Erbicaft 212-214, 304,

Stabled, Burg bei Bacharach, 195 Staufen, Berg unb Burg, 74, 197. Staufer 4, 16, 17, 24, 25, 27-31, 86, 42, 43, 45, 64, 74, 91, 94, 100,

101, 108, 109, 168, 169, 196—198, 209, 219, 220, 221, 332, 379, 381. Steiermart 23, 64 (anm.). grafen : Enitbolb I., Ottofar III. Steingaben, Rlofter in Baiern, 257. Stenbal, Stabt in ber Mitmart, 310.

Stephan, Ronig von England, 315, 371 Stephan II., Ronig von Ungarn, 96. Stephan, Bifchof bon Den. 66. 67.

Stettin, Sauptflabt von Bommern, 159, 163, 164, 301. Bisthum 165. Stolpe an ber Beene, Benebictiner-

flofter, 302.

261, 353. Bifchofe: Otto, Brnno, Gebbarb.

Gfiffel, Canbftrich in Bagrien, 297, 298.

Suger, Abt von Gt Denps, 6, 248, 268, 287, 295, 311, 336-339, 344. Supplinburg, Graffcaft, 238 Sufa an ber norbafrifanifden Rufte 268.

Sutri, Stadt und Bisthum im romiden Tufcien, 132, 133, 226, Bifcof: 3channes.

Svantopult, Berjag in Mahren, 301. Sben (Betrus), Gobn Ronig Erich Emunds, 203, 299, 300, 308, 304; 354, 372,

Sprien 210, 285, 240, 241, 243, 244. Zancred, Berr in Antiocia, 235. Tancreb bon Bauteville 114. Tangermunbe in ber Mitmart 113,

310 Tarfus in Rlein-Aften 284. Teate, Rorbmart bes Ronigreiche Gicilien im Apennin, 129. Grafen in ber Rart: Thomas, Dlatthaens.

Eell Bafdir, Burg i Ebeffa, 236, 243, 244. Burg im Gutftenthum Eemplerorben 237, 238, 283, 290, 291, 36

Termoli in Apnlien 130. Thebalb, Brafect bon Rom, 82. Theben in Griechenland 275. Theobalb, Ergbifchof von Canterbury,

Theobalb, Graf bon ber Champagne,

Theoberich II., Bergog von Oberloth.

ringen, 17 (Mum.), 30 (Anm.) Theoberich (Dietrich) VI., Graf ben Solland, 94, 95, 111, 347

Theoberich bon Elfaß, Coon her-jog Theoberiche II, von Oberfothringen, Graf von Rlanbern, 30, 81, 292. Theobora, Richte Raifer Mannels won Conftantinopel, Gemablin Bergog Bein-riche Jasomirgott von Baiern, 287. Theffalonich in Marebonien 298 Thietmar IL, Bifchof von Berben, 299. Ehionville in Oberlothringen 74.

Thomas, Graf in ber Dart von Teate, 129 Thracien 271, 294. Tharingen 87-40, 187, 188. 2mb-

grafen: hermann ben Wingenburg, Lubwig I., Andwig II. Tiberias in Balaftina 290.

Tivoli, Stadt in ber romifden Cam-pagna, 158, 209, 226, 227. Tornines, Ort in Unterlothringen, 173

Tortola in Spanien 370 (Mnm.). Toscana. Siebe Enfcien. Toul, Bistonm, 66, 262. Beinrich.

Tonte, frangofifches Biethnm, 317. Bifchof: Bhilipp.

Erabaciannm, Ort im Gebiet bon Biacenga, 128 Erani, Stabt in Apulien, 131, 137, 152. Transfilvanien. 6. Giebenbfirgen.

Eraftebere. G. Rom Trevifo, Stadt und Bisthum in Rord-italien, 199, 227. Erient, Stabt, 123, 148.

Erier, Stadt und Ergbiethum, 66-68, 73, 74, 86, 188, 190-193, 214, 233, 251, 311-314. Riefter St. Marimin 188, 191, 192. Burggraf 73. bifchofe: Gottfrieb, Meginber, Albero,

Billin. Tripolis, Graffchaft in Sprien, 284-236, 242, 289, 290. Grafen: Bertram, Bontine, Raimunb.

Eripolis, Stabt in Mfrita, 268, Eroja, roja, Stabt in Apulien, 131, 136, 152, 155, 156, Eronto, Grenaffuß bes Ronigreiche Sicitien, 129, 130.

Eropes, Ctabt in Frantreid, 287, 260, 311, 314. Türfen 235, 245, 246, 280, 282-286,

Turin, Stadt in Der Combarbet, 127, Tufcien, Martgraficaft, 41, 103, 128, 131, 132, 146, 148, 176, 198, 297, 228, 342, 352. Martgrafen: Engelbert, Deinrich ber Stolge, Mirich von

Mneme. Ineculum, Stabt in ber romifden Cambagno, 147, 824, 330, 336.

Thrus in Opeien, 285, 236, 288, 290.

Udraner, menbifder Stamm an ber Uder, 163, 164.

Ubalrid, Graf von Bengburg, 125, 182. Ubafrich, Briefter an ber Megibienfirche in Bamberg, Begleiter bes beiligen Otto auf feiner zweiten Difftonereife, 160, 162 -164

libo, Bifchof bon Denabrlid, 173, 187. Ubo, Bifcof von Raumburg, 279, 282, 288.

Ubo bon Fredieben, Martgraf ber Rorbmart, 34, 35, 38, 39.

Ulm, fowähifche Stabt, 74, 101, 209, 219, 220, 247. Hoftag (1151) 347. Ulrich, herzog von Karnthen, 125, 148, 174.

Ulrich bon Attems, Martgraf bon Enfeien, 198, 228, 352.

Emeen, 190, 220, 302.
Ungarn, Königreid. Ehronftreitigkeiten
96, 97, 104, 106; enges Berhaltnif zwifchen Bela II. und Ronrad III. 204; Ronrad III. trit in Berbindung mit bem Bratenbenten Boris 215; Rrieg gwifden R. Geifa II. nub Ber-gog Beinrich von Baiern 218, 219, 230 -232; Ungarn gur Beit bes zweiten Rrenguge 254, 269 -271; R. Submigs bon Frantreid Bufammentunft mit Coloniften in Ungarn 377, 378. Rinige: Stephan II., Bela IL, Geifa U. Urban II., Bapft. Rudbiide auf fetu Bontificat 61, 247, 264, 317, 365. Ufebom, Infel und Stabt, 161-163.

Uta, Gemablin bes Grafen Belf, 93, 94. Utredt, Stabt unb Bisthum, 83, 95, 214, 316-350, 353. Anbreas, Bartbert, Bermann, Bifdefe:

Balentano, Ort in Tufcien, 81, 82,

132 Ballei, Burg unb Grafengeichlecht in Baiern, 189, 193. Rampf (1140) 189.

Balmen. Siebe Bolomger. Bafor an ber Maas, Rlofter, 144. St. Beit, norblid von Rlagenfurt, 329

Benebig, Stabt unb Mapublit, 106, 117, 123, 124, 227, 236, 268, 294, 327, 337, 339, 351, 373, Colonien im Orient 237. Doge: Betrus Bo-

lanne. Bercelli, Stabt in ber Combarbei, 127. Berben, Biethum, 299. Bifdof: Thietmar II.

Berbun, Stabt unb Bistbum, 12, 312, 314

Berong, Stabt und Bistbum in ber Giefebre &t, Raifergeit. IV. 4. Muft.

Lombarbei, 42, 79, 89, 123, 124, 148, 227. Domftift 148. Beronefer Rianfe 123.

Betralla, Ort im romifden Tufcien, 246, 247.

Begelan bei Rebers. Rreusprebigt bes beiligen Bernharb 249. Bicelin, Diffionar bei ben Benben, 49, 59, 99, 100, 298, 304; Bifcof

bon Ofbenburg 306, 307. Bicenga, Stabt in Oberitalien, 227. Bict or IV., Gegenpapft Innocenge II.,

153, 154 Bienne, Stabt und Erzbiethu in Burgunb, 72, 220. Bigberia, Ort im Gebiet von Biacenga,

Biminacium. Giebe Branbig. Birfelb an ber Leitha. Solact (1146)

Biterbo, Stadt und Biethum im re-mifchen Lufcien, 81, 132, 225, 226, 246, 313 (Anm.), 322, 324.

Bitry, Burg in ber Champagne, 248.

Bagrien, menbifche Broving, 49, 70 99, 178, 179, 297, 298, 303, 304, 806, 307. Baimar IV., Ritt bon Galerno, 148. St. Balpurgis bei Sagenan, Mbtel, 255.

Balram, Graf bon Limbnrg, Bergeg bon Rieberlotbringen, 31, 33, 72, 181. Balter, Ergbifchof bon Rabenna, 57 - 60, 63, 78.

Balter, Bifchof von Augeburg, 89. Balter, Granbter Ronig Ronrabe III. in Conftantinopel, 216.

Balter bon Mrnftebt, facfficher Bert, 20. Bartenberg, Burg bei Cannflabt, 93 Begeleben im Balberflabtifden 38. Belf VI., Cobn Bergog Beinriche bes

Somargen von Baiern, Erbe ber Sans. gitter bes melflichen Geichlechts in Schmaben 22, 23; er übertommt bie Bogtei bes Rloftere 3mifalten 34; gieht gegen Regensburg 92; gerath megen er Grbicaft Gottfriebs pon Galm mit Graf Albert bon Lomenftein in Streit 93, 94; Rampf mit Bergog Ronrab bon Bebringen 94; Belf fibernimmt maltung Baierne 180, 184; erhebt fic gegen Bergog Leopolb von Baiern und wirb bon ibm nnb R. Ronrab III. befambft 188-190, 193, 195; teltt bem Franffurter Abtommen nicht bei

197: neuer Anfftanb Welfe 206-208: Belf im Bunbe mit Ronig Roger bon Sicilien 220; er betheiligt fic am zweiten Rrengunge 257, 258, 261, 287; tehrt auf bem Rüctwege bei & Roger ein 293, 327; ethebt fic abermals 327-329, 332-334; wirb bon Beinrich bem Lowen nicht unterftlist 328, 329; ift am Tobe bes jungen Ronigs Beinrich unbetheiligt 345; unterftutt Deinrich ben lowen in feinen Unfpriichen auf Baiern nicht 847, 848; R. Ronrab fnot ibn gegen Deinrich

a. xunus jungt upn gegen preintich ben Löben in fein Interriffe ju jehen 359; Belfs Stellung jur Behf X. Briferichs I. 380, 381. Brifen 4, 16, 24, 91-94, 168, 169, 179, 187, 196, 196, 197, 207, 208, 220, 221, 228, 379, 381. Brifenchrenit 176.

Belfesholf. Schlacht 14.

Beimar. Driamunbifde Erbidaft 187, 188. Beingarten bei Rabensberg, Rlofter, 21, 22.

Bein &berg, weififche Stabt, 189, 190. Schlacht (1140) 189.

Beigenburg im Glag 181

Benben 14, 47-50, 69, 70, 88, 99, 100, 113, 159-167, 178, 179, 259, 260, 263, 296, 305, 807-810, 829, 333, 354. Rrenging gegen bie Wenben und feine Rolgen 296-302, 307. 310. 870. Bisthumer im Wenbenlande 305, 306. Dentiche Colonien im Wenbenlanbe 297, 298, 304, 309, 310, 377. Berben, Stabt in ber Mitmart, 310. BBerben (Burg-Berben) an ber Gaale

Berner, Bifchof bon Munfter, 173. Berner, Martgraf bon Ancona, Bergog bon Spoleto, 125, 126.

Berner, Graf von Lengturg, 125. Beftfalen 263, 297, 353, 376, 377. Beftfalen vor Liffabon 263. Befts.

lifche Coloniften in Solftein und Giebenbargen 297, 377. Beftre dien, friefifder Gan, 95, 178.

Bibalb, Mbt ber Riofter Ctablo unb Rorbei, geitweise auch von MR. Caffino, 112, 139, 144-146, 152, 173, 216, 288, 260, 300, 302 (%nm.), 312, 326, 328, 380—333, 340—344, 350, 351, 353, 354, 357—359, 362, 366, 380, 381. Bibntinb, Graf von Schmalenberg,

112, 113. Bieb. Grafengeichlecht am Rhein, 348. Biefelburg, ungarifde Grengfefte, 230.

Bigger, Bifcof ben Branbenburg, 167,

Bilbelm. Carbinalbifcof bon Baleftring, 72. Bilbeim, Gobn König Rogers I., jum Ronig gefront 342.

Bilbelm, Bergog von Apulien, 52, Bilbelm IX., Bergog von Aquitanien,

Btibeim X., herzog bon Mquitanien, 60, 242, 248,

Bilbelm bon Ballenftebt, Bfalagraf am Rhein, 37, 93 (Anm.), 178, 187, 209.

Bilbelm Glito, Martgraf bon flanbern, 80, 81. Bilbelm, Rartgraf bon Montferrat, 262, 278, 281, 295.

Bilbeim, Graf von Macon, 220. Bilbeim III., Graf von Sochburgunb, 27.

Bilbelm, Bfalgraf in Apulien, 129, Bilmar, Bifcof von Branbenburg,

308 (Anm). Bingenburg im Silvebeimifden 39. Biprecht I. bon Groitich, Martgraf bon Deigen, 15.

Bibrecht II. von Groitfd 217 (Mum.). Birifinb, wenbifder Sanptling in Bavelberg, 118, 160, 161.

Bitede an ber Colemme, Burg Mi-brechts bes Baren, 186. Blabiflam I., herzog von Böhmen, 18. Blabiflam, Sohn Sobestams I. von Böhmen, 204, 205.

Blabifiam IL, Cobn Blabifiams I., Dergog von Bobmen, 205, 206, 214, 215, 230, 257.

Blabiflam II., Großbergog von Bolen, 203 (Anm.), 204, 299, 280, 829, Bolfrathebaufen, Burg in Baiern,

92, 98, Bolgaft, Sanbelsftabt in Bommern, 162. Bollin (Julin), Stabt unb Jufel, 159,

164, 165, Barm 6, Stadt und Bisthum, 38, 188 187, 262, 345 (Aum.), 858. Reichstag (1140) 183, 187, 188. Bifchef: Burderb II.

Bratiflam ben Brinn. Bergeg in Mabren, 301. Bratiflam, Bommerabligog, 159, 160-165, 302.

Bargburg, Stabt und Bisthum, 25-29, 60, 76, 89, 101, 112, 118, 149, 177, 181, 188, 193, 195, 203, 211, 214, 233 (%nm.), 884, 845 (%nm.), 353, 355. Spuode (1130) 60. Neicheltagt (1136) 112, 118, (1188) 177, (1141) 193, (1151) 368. Marienberg 26. Burggraf 353. Bifchofe: Rubger, (Gebbarb), Embrife. Bu lfbilb, Gemahlin herzog heinrichs bes Schwarzen, 22.

Bulfbilb, Tochter Dergog Deinrichs bes Schwarzen, zweite Gemablin bes Grafen Rubolf bon Bregens, 28 (anm.). Bofota bei Ruttenberg in Bobmen.

Solact (1142) 205. Fanten am Rhein 7.

Babringen im Breisgau, Stammburg

ber Zähringer, 220. Zähringer 4, 27, 28, 36, 94, 219-221, 233, 359.

zer, 253, 309.
3 an de, 2 nob fiblich ber Davel, 166.
3 cib, Biethum. Giebe Raumburg.
3 can fi Siehe Emobeddin.
3 irzibaner, wendicher Stamm, 307.
3 naim, Stadt 200, 321.
3 metl. Cipterlenferfloster in Desterreich,

186. 3mifalten in Comaben, Rlofter, 34.

Drud von Anton Bertinetti, Berlin D. 5 t.







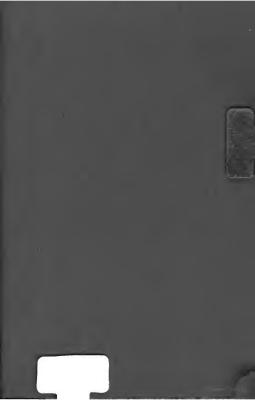

